

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Wagner: Encyklopädie



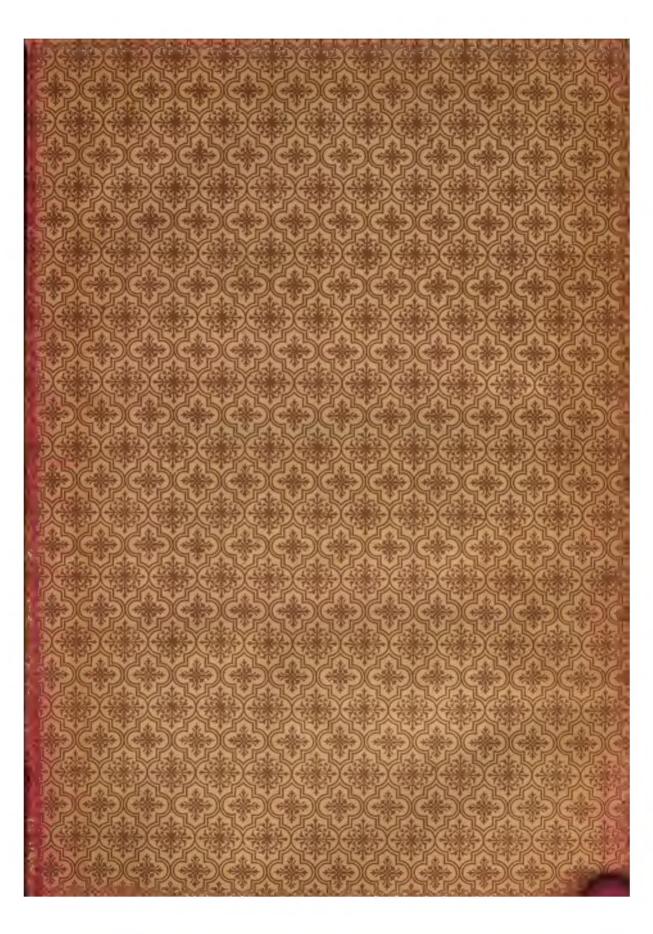

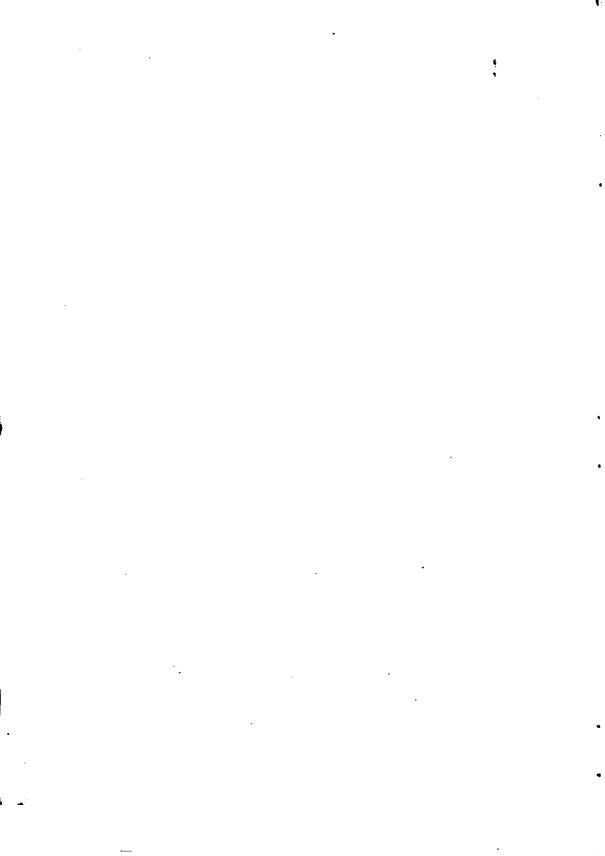

Wagner-Encyflopädie.

Die Erklärung der Ubkurzungen in den Belegstellen am fuße der Seite findet fich am Schluffe des Vorwortes S. XXX.

11'00 , 12 , Dischard 1: 1'5 - 1903.

# Wagner-Encyflopädie.

haupterscheinungen der Kunst- und Kulturgeschichte im Lichte der Unschauung

# Nichard Wagners.

In wörtlichen Anführungen aus feinen Schriften bargeftellt

C. fr. Glasenapp.

Der Denfer ift ber rudwartsichauenbe Dichter; ber mahre Dichter ift aber ber borbertunbenbe Brophet. 28 agner.

Erfter Band:



STANFORD LIBRARY

Leipzig,

Derlag von E. W. fritich.

1891.

FC

truck

ML410 WIA16

229863

YMAMMI GMONMATS

# Dem Frennde und Genossen

Freiherrn Hans Laul von Wolzogen

in Bayreuth.



# Yorwort.

"Stellen wir uns immer auf die Bergesspiße, um klare Uebersicht und tiese Einsicht zu gewinnen!" Eine solche Bergesspiße zu freier Rück- und Umschau hat uns der Meister im Bayreuther Festspielhügel geschaffen. Das Bayreuther Kunstwert bezeichnet den Zielpunkt einer weit zurückreichenden geistigen Entwickelung auf dem Gebiete der Kunst und Kultur. Bon ihm aus betrachtet, stellen sich die Höhepunkte dieser Entwickelung in einem neuen, bedeutungsvollen Lichte dar. Dieses neue Licht mußte notwendig zu allererst dem schaffenden und ringenden Künstler aufgehen, der jenes Kunstwert bereits als eine ideelle Wirklichkeit in sich trug, während es für die ihn umgebende Witwelt noch ein unklarer abstrakter Begriff, eine viel- bezweiselte und angesochtene Vorstellung war.

In den zehn Banben seiner "Gesammelten Schriften" hat Bagner es sich angelegen sein lassen, jene Entwickelung nach allen ihren Richtungen scharf und flar zu kennzeichnen, jenen hellen Lichtschein auch für Andere deutlich auf die Erscheinungen der Vergangenheit fallen zu laffen. Daß der Kinftler hierbei in die Funktion des Kritikers und Alesthetikers eintrat, ift ihm von Seiten einer fo fich nennenben "Berufs"-Rritik ober Mesthetik vielfach verbacht worden. Andererseits ist es von den längst entschwundenen Zeiten der antiken Kunft ber, durch die Jahrbunderte italienischer und deutscher Renaissance bindurch bis auf unsere Tage eine von je sich wiederholende Erscheinung, daß es den schaffenden Rünftler verlangt hat, von den ihn erfüllenden Broblemen sich, neben ihrer rein kunstlerisch produktiven Bewältigung, gleichzeitig eine litterarisch=theore= tische Rechenschaft abzulegen. Wir seben es auf jedem Gebiete, an großen Malern, Dichtern und Musikern; wir seben es an ben uns erhaltenen Schriftwerken eines Lionardo und Albrecht Dürer; an ben bramaturgischen

Abhartofungen und Kontroversen eines Corneille und Racine; an Glud's einfichrender Borrede zu seiner Oper "Alceste"; an den äfthetisch-philosophischen Untersuchungen Schiller's und dem Reichthum und der Bielseitiakeit ber Runftschriften Goethe's; wir seben es endlich an bem brangenben inneren Bebürfnisse Bagner's, über das Berhältniß des ihm vorschwebenden fünstlerischen Ibeales zu dem Wirten und Schaffen seiner aroken Borganger. au ber gesammten Gestaltung unseres modernen öffentlichen Runft= und Rultur= lebens sich Klarheit zu gewinnen und auf eine heilsame Neugestaltung besselben von innen heraus, aus seinem echtesten Rern, einen burchgreifenden Einfluß zu gewinnen. "Das bewuftlos produzirte Runftwerk gehört Berioden an, die von der unferen fern abliegen: das Runftwerk der höchsten Bilbungsperiobe fann nicht anders als im Bewußtfein produzirt werben. Daß aber nur die reichste menschliche Natur diese wunderbare Bereinigung ber Rraft bes reflettirenden Geistes mit der Rulle der unmittelbaren Schöpferfraft vereinigen tann, barin ift bie Seltenheit ber hochsten Erscheinungen Diefe von Wagner auf Goethe bezogene Meugerung findet in vollstem Make ihre Amwendung auf sein eigenes Kunstschaffen und gleichzeitiges Wirken als Runftphilosoph.

Dennoch hat die afthetisch-philosophische und geschichtlich reflektirende Thatiateit Baaner's noch einen burchaus neuen und tieferen Sinn, als bei ben zuvor genannten, zugleich schaffenben und theoretisirenben, Rünftlern und Dichtern. Ift bei jeber mahren Künstlernatur ein litterarisches Besinnen und Erwägen fast immer nur das bestimmte Anzeichen vorhandener Hemmnisse bes freien schöpferischen Ergusses: so können biefe Hemmuisse entweber mehr in einer rein technischen Behinderung durch eine noch unvollkommene Ausbildung der Runstmittel und Ausbrucksformen, ober sie können in einem bestehenden Migverhältnisse bes schaffenden Genius und der ihn umgebenden Mitwelt begründet sein, welche ihm die freie Bethätigung und Ausübung seiner Kunft erschwert ober gerabezu unmöglich macht. Im ersteren Falle haben wir es in ben theoretischen Reflexionen bes Künftlers mehr nur mit Studien und Nebenwerken, mit bem litterarifch übermittelten Ausbruck einer finnenben Schaffenspause bes Meisters zu thun, ber bie Werkzeuge seiner Runft für wenige Augenblice finten läßt, um, als bilbender Runftler ben Gesetzen ber Proportionenlehre ober Perspektive, als Dichter bem Berhältnisse seines poetischen Brobuttes zu ben großen Borbilbern ber Bergangenheit, als Musiter ben Beziehungen seiner Runft zu ben ihr verwandten Runftgattungen, ober ber Ergründung ihrer Erscheinungsform, als lyrische ober bramatische Melodie, seine prüfende Ausmerksamkeit zuzuwenden. Wir treffen auch in ben schriftstellerischen Aufzeichnungen Bagner's, in einem großen

Theile ber Ausstührungen von "Oper und Drama", in Abhandlungen wie: "über Franz Liszt's symphonische Dichtungen", "über bas Dirigiren", "über bas Dirigiren", "über bas Dichten und Komponiren", auf eine reiche Fülle solcher specifisch= äfthetischer, technisch=musikalischer Meditationen, wenn gleich in steter inniger Berbindung mit seiner gesammten künstlerisch=menschlichen Belt- und Lebenssanschauung, in welcher sie ihre Burzel haben. Im bedeutenderen anderen Falle dagegen sieht sich der, an der sinnfälligen Berwirklichung seines Ibeales behinderte, somit in einem höheren Sinne zur Unthätigkeit versurtheilte Genius zu entschedenderen Betrachtungen gedrängt.

Das beengende Ungenfigen ber umgebenben, sein freies Schaffen bebinbernben äußeren Zustände wird ihm zum zwingenden Anlaß einer stets sich erneuernden Erforschung der Ursachen dieses Ungenügens, in ihrem inneren Rusammenhange mit den Hemmnissen einer edlen rein menschlichen Rultur-Das Wesen bes Reinmenschlichen, wie bes beentwickelung überhaupt. sonderen Bolksthumes, dem er sich angehörig fühlt, erschließt sich seinem Blide in seinen reinsten und hochsten Anlagen und Sabigkeiten. Es offenbart sich biesem forschenben Blide feiner tunftlerischen Roth in einem neuen Lichte, in welchem kein Anderer vor ihm es in gleicher Beise gewahr werben tomte, ber nicht mit ihm im voraus die gleiche Noth empfand. Der wahre Sinn ber geschichtlichen Entwickelung seiner Nation, ja ber ganzen Menschbeit, thut sich mit berjenigen Rlarheit vor ihm auf, in welcher er bem "objektiven" Hiftoriker nie und nimmer aufgeben kann; und wie er nun in gleicher Deutlichkeit auch bie geschichtlich wirkfamen Berhinderungen einer reinen Ausbildung biefer Anlagen und Kähigkeiten erkennen und fie mit bem rechten Namen bezeichnen lernt, steigt zugleich aus bem eigenen tiefften Inneren, als nothwendiges Postulat und Gegenbild seiner eigenen Natur, das ideale Bild einer rein aus jenen Anlagen hergeleiteten, von jenen Stockungen und Berberbniffen befreiten Rultur vor ihm auf. In folchem Sinnen und Ergrunden wird er nun wieber auf bem Gebiete bes geschichts lichen Erkennens schöpferisch; ber Dichter, welcher "ruchwartsschauenb" zum "Denter" geworben war, wird zum einzig befragenswürdigen "vorverfündenden Bropheten", ber Brophet aber jum Weckrufer, jum bilbenben und gestaltenben Reformator: und mit ungbanberlicher Rothwendigkeit muffen seine Gebanken, wenn nicht bereits ber Mitwelt, so boch ber Nachwelt zur Aneignung zufallen, indem diese bie beiden, scheinbar felbständigen und getremten Spharen, seines fünftlerischen Schaffens auf ber einen, seines äfthetischefritischen und historischephilosophischen Betrachtens auf ber anderen Seite, in ihrer nothwendigen inneren Ginheit und Zusammengehörigkeit als ein sich gegenseitig bedingendes und durchbringendes Ganges erkennen

und würdigen lernt. Dieß ift die besondere Weise, in welcher wir beutsche Dichter und Meister in eigenartiger Doppelbethätigung zu ben Bilbern ihres Bolfes heranwachsen seben; und im vergleichenden Hinblick auf die abgeschlossene, in ihrer Abgeschlossenheit aber innerlich ausgelebte Rulturentwickelung ber umgebenden europäischen Nationen, scheint es bemnach mit bem zögernd aus seiner Unfertigkeit sich herausringenden, aber von ben erhabensten Weisen und größten schaffenden Geistern im voraus verkundeten und gebeuteten beutschen Kulturgebanken eine unvergleichlich bedeutungsvolle Bewandtniß zu haben. Sie kunden ihn in ihren Werken, und beuten ihn in ihren Schriften. Wer aber ist, im Schaffen und Schauen, im Gestalten und Deuten, tiefer als Wagner in die Geheimnisse ber beutschen Natur eingebrungen? Wer hat, wie er, an ihrer Herzkammer lauschend, in dem geschichtlich vor ihm ausgebreiteten Rörper beutschen Bolksthumes ben wahren Lauf der Abern erkannt und bezeichnet, in denen sein noch unerschöpftes Lebensblut mit immer neu verjungender Kraft pulsirt? Was unfere einzig großen beutschen Dichter in gleicher Doppelthätigkeit, schaffend und beutend, begonnen, was Schiller in ben "Briefen über bie asthetische Erziehung" mit warmer Begeisterung verfündet, was Goethe in ben sinnvoll wechselnben Bilbern seiner "Banberjahre" in bereits fast greifbarer Berkörberung vor uns hinstellt: ben Zusammenhang zwischen Natur, Kunft und Leben, die Durchbringung bes Lebens in allen Bergweigungen einer gemeinsamen Bethätigung burch die gestaltende Ibee, — wir treffen es als ben Ausgangspunkt aller Folgerungen in ben Runft- und Schriftwerken Bagner's wieber, von Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stufe seiner eigenen En. wickelung sich läuternd, erhebend, ausweitend und vertiefend.

Wir können zu den oben bezeichneten noch eine dritte Art litterarischer Auszeichnungen des schaffenden Genius unterscheiden. Es sind die noch auf der Stuse der poetischen Konzeption besindlichen Vorarbeiten zu dichterischen Schöpfungen, welche, noch nicht völlig in das Gediet der Kunst übertretend, ihrer Natur nach noch auf einem mittleren Boden zwischen Dichtung und wissenschaftlicher Darlegung verharren, und auf welche sich das eigene Wort Wagner's bezieht: "Wohl verfährt der Künstler zunächst nicht unmittelbar; sein Schaffen ist ein vermittelndes, auswählendes, willkürliches: aber gerade da, wo er vermittelt und auswählt, ist das Werk seiner Thätigkeit noch nicht das Kunstwerk; sein Verfahren ist vielmehr das der Wissenschaft, der suchenden, forschenden, daher willkürlichen und irrenden. Erst da, wo die Wahl getroffen ist, wo diese Wahl eine nothwendige war und das Nothwendige erwählte, — da also, wo der Künstler sich im Gegenstande selbst wiedergefunden hat, wie der vollkommene Mensch sich in der

Natur wiederfindet, — erft da tritt das Kunstwerk in das Leben, erft da ift es etwas Wirkliches, Unmittelbares." Diefer britten, von uns bervorgehobenen Gattung von Schriftwerken Wagner's gehören unter ben bisber veröffentlichten einerseits die Entwürfe bes "Nibelungen-Mythus" und bes "Jefus von Nazareth", andererfeits das umfassende Geschichtsbilb seiner "Bibelungen" an, in welchem ben historisch überlieferten "Baiblingern" bes beutschen Mittelalters aus bem Geifte sagenbilbenber Bolksanschauung heraus ein weltgeschichtlicher Hintergrund von beispiellofer Grogartigkeit und Beite bes Horizontes geschaffen ift. Der Beit ihrer Entstehung nach awischen "Lohengrin" und "Siegfried's Tod" fallend, giebt diese lettere Abhandlung, burch ihre innige Verbindung bes Mythischen und Geschichtlichen, zugleich ben Untergrund für bas eine und andere Werk, ja felbst für bie geschichtlichen Boraussehungen bes, brei Sahre früher vollenbeten "Tann-Erschien boch bie "unenblich rührende und ergreifende Gestalt" feines Wartburgfängers ber bichterischen Anschauung Wagner's als ber "vertorperte Beift bes ganzen gibelinischen Geschlechtes". Die Unmittelbarteit bes fühnen Lebenstriebes, ber herausforbernde Trop, die Auflehnung gegen römische Priefteranmagung, find beiben, bem ritterlichen Sanger und ben blonden Wibelungen gemein, und felbst Tannhäufers Beziehung zur beibnischen Frau Benus findet ihr Gegenbild in jener Gigenschaft des "oft noch urheibnisch sich gebahrenben wibelingischen Brincipes", vermöge beren ce bem "endlich firchlich geworbenen welfischen Glemente schroff gegenübersteht". Ja, ber streitbar fühne Ruhörerfreis bes Sangerfrieges auf Wartburg, tritt er auch sonst als Buter ber konventionellen Sitte zu ber unmittelbaren Lebengempfindung Tannhäusers in Gegensat, rühmt sich boch ebenfalls in ccht wibelungischer Sinnesart burch ben Mund bes Landgrafen, "in blutig ernften Rämpfen bem grimmen Welfen widerstanden" und "für bes beutsches Reiches Majestät" gestritten zu haben. Steht auf biese Beise bie Bibelungen-Schrift in engem inneren Zusammenhang mit ben fünftlerischen Schödfungen ber ganzen Periode von ber "Manfred"-Dichtung bis zum "Tannhäuser" "Lohengrin" und "Siegfried's Tob", und bem ihm vorausgehenben Blan eines recitirenden Drama's "Friedrich Barbarossa", so hat es bem Berausgeber ber Enchklopäbie mährend seiner Arbeit an bem vorliegenden Werke zu besonderer Genugthuung gereicht, gerade von dieser, soust so wenig bemerkten und beachteten Abhandlung aus, ganz unwillfürlich und ohne fein Buthun, ber Anlage bes Buches gemäß, bie in glanzvoller Farbung schimmernden Fäben einer mythisch-historischen Betrachtung nach allen Richtungen bin sich erftreden zu feben.

Rönnen wir somit in ben hinterlassenen litterarischen Nieberschriften

Wagner's alle brei, zuvor von uns bezeichneten Arten schriftstellerischer Rundgebungen bes ichaffenben Genius ertennen und verfolgen, fo haben wir es für eine eingehende Betrachtung an biefer Stelle vornehmlich mit ben Schriftwerken ber zweiten Gattung zu thun, in benen bie ihm eigene Forberung in so mächtiger Weise zum Ausbruck gelangt: Die Forberung einer veränderten Stellung ber Runft zum Leben, ber Durchbringung bes letteren burch die erstere, die Bewährung ber Kunft als gestaltende Lebens-In Wahrheit ift es eben biefe burch Jahrzehnte laufende Folge von Schriften, beren tief amregende Kraft ben Schöpfer bes Kunstmerkes von Bahreuth recht eigentlich unter bie hervorragenbsten Reformatoren bes beutschen Bolts- und Kunftgeistes einreiht. Was aus ihnen zu uns fpricht, ift nicht ber abstratte Geist einer gewissen schematischen afthetisch= philosophischen Dentungsart ober eines abgeschloffenen Systems. Im Gegentheil, bei tieffter innerer Ginheit ber Grundanschauung ift ihre Entwickelung. Gestaltung und Amwendung in stetem Aluß; Bortrag und Boraussekungen bleiben fich auf keiner ber brei Hauptftufen völlig gleich. In ber langen Beit zwifchen 1850 und 1880 find felbft Gegenfage in ber Beurtheilung und Schätzung geschichtlicher Erscheinungen unverkennbar, von benen bie späteren bie früheren erganzen und berichtigen. Was sich aber gleich bleibt, ift ber lebenswarme Athem kunstlerischer Begeisterung, ber uns überall ent= Wer biesen Athem nicht empfindet, wem es in ben Schriften aeaenhaucht. Wagner's nicht aus ben Tiefen entgegenleuchtet, wer nicht etwas von bem über alle Zeiträume bin webenden Hauch bes Unendlichen und Ewigen spürt. ber barin lebt und webt und bas jebesmal Gefagte mit Tiefen ausstattet, zu beren Erforschung es ben Leser antreibt, weil er sie ahnt und spürt: für ben find biefe Schriften vergebens geschrieben, gewiß auch bas gegenwärtige Studienwerk vergebens verfaßt. Es muß ihm ein Transparentbild ohne Beleuchtung bleiben, weil er bas bahinter nöthige Licht sich nicht zu entzünden vermag. Er wird zu benjenigen Lesern (und Beurtheilern) ber Gebanken Bagner's gehören, mit benen ber Deifter fich auseinanderzuseten verschmähte, weil sie einzig in bem Interesse sich vernehmen zu lassen schienen, "ihre eigenen, bis ungefähr in bas Alter ber burgerlichen Mündigwerdung gefaften ober erlernten Ansichten gegen bie abweichenben seinigen zu behaupten, bei welchem Bestreben sie fich zwar mit möglicher Deutlichkeit über ihr Berftanbnig ber Sache aussprachen, ein Berftandniß seiner Grundanfichten ibm aber nirgends bezeugten". Glücklicher Weise lehrt bie Erfahrung, bag es in weitesten Rreisen auch andere, wohlbefähigte Lefer zu diesen Schriften giebt, benen nur erft noch bie Runft bes Meifters bas nöthige Licht auch für bas rechte Erfassen seiner Gebanken zu entfachen hat, um bam auch ihr un-

fehlbares Verständniß zu erwirken. Jenem warmen Athem kunftlerischer Begeisterung, und nur ihm, entspringt nun aber bie eigenartige Kraft ber Befeelung, die sich von dem gegebenen Ausgangspuntte des Kunftwerkes aus auf alle Gegenstände bes Lebens und ber Geschichte erstreckt, die schöpferisch umgestaltende Kraft, die an bem morschen und ausgelebten Bestehenden in Leben und Kunft nur rüttelt, um für bas erschaute und kühn zu verwirklichende Ibeal ben Boden einer neuen Weltordnung zu gewinnen. So ist benn auch, was ber kinftlerische Denker in biefen Schriftwerten burch bas Medium theoretischer Ausführungen oder Begriffsbeduktionen, ober ber geschichtlichen Darftellung, zum Ausbruck bringt, wesentlich bas Gleiche mit bem, was er als Schaffenber gleichzeitig in seine bramatischen Gestalten gebannt hat. Es ist auffällig, in wie hohem Make biefe letteren zugleich die tunftphilosophischen Gedanken Wagner's, seine Welt- und Lebensanschauung, auf ihrer jedesmaligen Stufe typisch repräsentiren. Können wir in ber Entwickelung bes beutschen Kulturgebankens in Richard Wagner's Schriften in zunehmender Verinnerlichung beutlich bie brei Phasen ber Revolution, ber Reformation und ber Regeneration unterscheiben, so treffen wir in ben Geftalten bes Siegfrieb, bes Hans Sachs und bes "burch Mitleid wiffend" geworbenen Thoren Parfifal auf ben vollgiltigen Ausbruck biefer brei Entwickelungsftufen.

Die Schriften ber ersten, ber Revolutions-Beriobe, wie wir sie hier mit Beziehung auf ben bebeutungsvoll in ihnen hervortretenben Gebanten ber "großen Menschheits-Revolution" bezeichnen wollen, nehmen ihren Ausgang von bem schönen und ftarten freien hellenischen Menschen, ber geschicht= lichen Erscheinung ber einzigen, mahrhaft kunftschöpferischen Nation. barin entworfene Rulturbilb ber, Schönheit und Stärke in sich einenben, Menschheit ber Butunft fommt, wie ihr fozialer Ruftand in ber erften Scenc bes "Wieland ber Schmiebt", zum perfonlichen Ausbruck in ber gleichzeitigen fünstlerischen Schöpfung bes heiteren Belben Siegfrieb. Gehlt biefer lebensfroben Erscheinung felbst ber tommunistisch = revolutionare Bug nicht, mit beffen freudiger Rraftaugerung er ben horthutenben Wurm bes tragen Besites bedroht, so bringt er doch vor Allem in affirmativer Weise in seinem ganzen Wesen die entzückende Unmittelbarkeit der, von aller historisch=dog= matischen, staatlich-politischen Beschräntung befreiten, rein menschlichen Natur zur Anschauung, dieser in sich selbst beruhenden, heiter freudigen, mensch= lichen Natur, die in ihrer Abgeschlossenheit und inneren Befriedigung ihren weitest gehenden Ausbruck in jenem, gelegentlich aufgezeichneten, abgeriffenen, übermüthigen Gebanken bes Nachlagbandes findet: "Wer sich nicht zu freuen vermag, ben schl- t-; ber ift bes Lebens nicht werth, für ben es keinen

Reiz bat" (Entwürfe, Gebanken, Fragmente S. 55). Der gleiche ungebrochene Lebenstrieb, ber fich im "Tannhäuser" als fühnes Sehnen tunbgab bie ganze Rulle bes Menschlichen in Wonne und Schmerz zu umfaffen. zeigt sich hier als warm pulsirende Daseinsfreude, Freiheit. Furcht= und Arglofigkeit: fie charafterifiren ben froben Selben bis zum letten Moment seines tragischen Unterganges. So wollte ber Dichter bes Siegfried seine "ernste Kunft" in ein "beiteres Leben" gestellt wiffen: hierfür eben biente ihm bas mit so enthusiaftischer Sympathie erfaßte und gedeutete hellenische Wesen zum Vorbild. Es ist bezeichnend, daß jener, dem christlichen Erlösungsgebanken noch fern stehenbe, noch nicht burch eigenes Erleben seiner theilhaft gewordene, als nothwendige Borftufe zu seiner traftvollen Erfassung aber unentbehrliche, sinnlich-heidnische Aug des Tannhäuser. ber ihn uns zuvor mit ben Wibelungen vergleichen ließ, ben Gegenstand seiner Sehnsucht, burch Gleichsetzung ber heimischen Minnegöttin mit ber antiken Benus, in Uebereinstimmung mit bem sagenbilbenben Bolksgeist ebenfalls bereits der altgriechischen Welt entnehmen läßt, und die lette Bearbeitung ber Benusberg-Scene biefen, im beutschen Besen tief begrundeten Rug — Rauft's zur Belena — durch vermehrte Aufnahme klaffischmythologischer Elemente noch anschaulicher fundgiebt. "Ift benn Tannhäuser (nach biefer Seite seines Wesens) etwas Anderes als die verkörverte erfte Strophe von Schiller's ,Göttern Griechenlandst, die ihr ganges Berlangen nach ben Schönen Wefen aus bem Fabelland' in dem febnfüchtigen Rufe: Benus Amathusia! jusammenbrekt?"\*) Reben "Siegfrieb" und "Wieland" brangte benn auch um jene Periode ber ersten bahnbrechenden Runftschriften Wagner's ein echt hellenischer "Achilleus" mächtig zu bichterischer Gestaltung im Drama. Aber nicht eine Rücklehr zum Griechenthum ift bas Endziel der Ausführungen von "Aunft und Revolution" und bem "Runstwert ber Rutunft"; ber fraftig gestaltenbe Trieb und Drang biefer Schriften ift tein unbefriedigter, nie ju befriedigender Rudblid, fein "sehnsuchtsvolles Hungerleiben nach bem Unerreichlichen", sondern ein eneraisches Erfassen bes Erreichbaren und beshalb zu Erreichenben. Die warm begeisterte Borführung bes griechischen Kunft- und Lebenselementes ist für ben "vorverkundenden Propheten" einer rein menschlichen Kultur nur ber Ausgangs- und Anknupfungspunkt für die Entwerfung bes Bilbes einer weit umfassenberen eblen Möglichkeit. "Umfaßte bas griechische Runftwerk ben Geift einer schönen Nation, so soll bas Runftwerk ber Rutunft ben

<sup>\*)</sup> Dr. Friedrich gander, die Tannhäusersage und ber Minnesinger Tannhäuser. Königsberg, 1858, S. 16.

Seist ber freien Menschheit über alle Schranken der Nationalität umfassen; wir haben die hellenische Kunst zur menschlichen Kunst überhaupt zu machen, die Bedingungen von ihr zu lösen, unter denen sie eben nur hellenische, nicht allmenschliche Kunst war. In weit erhöhtem Waße werden wir so das griechische Lebenselement wieder gewinnen: was dem Griechen der Erfolg natürlicher Entwicklung war, wird uns das Ergebniß geschichtlichen Kingens sein; was ihm ein halb undewußtes Geschenk war, wird uns als ein erstämpstes Wissen verbleiben."

Als den Zugang zu dieser "menschlichen Kunft überhaupt", der Rronung und bem Abschluß eines ihr entsprechenden Lebens, bezeichnet Wagner um jene Zeit die "Revolution": ihr wies er mit bem Bilbe seines "Siegfried" bas Ziel. Rur wer jene, aller Ginengung und Erstarrung in fertigen politisch-dogmatischen Lebensformen spottende, rein menschliche Natur nach ihrer höchsten geistigen und moralischen Fähigkeit in sich trug, komnte bie wundervolle "Siegfried"-Gestalt erschaffen, die ihr Schöpfer selbst ben "fconften feiner Lebenstraume" nennt. Rur wieberum, wer einen Siegfrieb erschaffen konnte, mochte auch mit so freudigem Glauben an die Rulle bes Menschlichen ben lauten Ruf zur Abschüttelung ber Laft bes Berjährten, Ueberlebten und Ueberschüssigen in den Traditionen des modernen Lebens erheben. Der Kulturgebanke Wagner's in biefer feiner früheften Entwickelungsphafe schieft, als ein ftarter und breiter, weitveräfteter Stamm, gang ersichtlich aus ber gleichen Burgel mit Schiller's Gebanken über bie "afthetische Erziehung", über "Anmuth und Burbe" bervor. Konnte ber volitische Schriftfteller Conftantin Frant, in richtigem Ermeffen feiner Tragweite auch für die Geftaltung bes öffentlichen Lebens, von seinem besonderen Gebiete aus dem Künftler die verständnisvollen Worte zurufen: "Ihr Untergang bes Staates ist die Bründung meines beutschen Reiches!" so finden wir boch in Wagner's Bolf und Leben ber Zukunft, wie in ber von ihm gemeinten "Revolution" nichts weniger als ein politisches Revolutions- und Umsturzprogramm. Der Sieg bes Reinmenschlichen über die Erstarrung in bogmatischen Formeln, bes ewig Lebendigen über bas Mechanische, von "Anmuth und Burbe" über bas "furchtbare Reich ber Krafte", zielt auf feinen aukerlichen gewaltsamen Umfturz bes Staates ab, sonbern auf eine Aufhebung besselben von innen heraus durch eine reinere Ausbildung bes Menschlichen. Wir werben an die Begriffsbestimmung ber "Anmuth" bei Schopenhauer gemahnt: biese bestehe, lehrt ber Philosoph, barin, baß jebe Bewegung und Stellung auf die leichteste, angemeffenste und bequemfte Art ausgeführt werbe und sonach ber rein entsprechende Ausbruck ihrer Absicht. ober bes Willensaftes sei, ber sie hervorgerufen, ohne Ueberflufsiges, was

als zwectwidriges, bedeutungsloses Hantieren oder verdrehte Stellung, ohne Ermangelndes, was als hölzerne Steifheit sich barftelle. Ift nun in unserem, ber Schönheit und Unmittelbarkeit so sehr entbehrenden modernen Leben. etwa wie die Natur zu keiner Zeit es unterläßt, in Wiesen- und Waldgrunden ihre Blumen zu treiben, — bas Bild vollendeter Anmuth in mancher uns begegnenden, immer tief erfreuenden Lebenserscheinung, Die fast einzige Burgichaft ber Möglichkeit auch bes Schönen und würdevoll Erhabenen: so giebt uns die Definition bes Philosophen aber auch zugleich zu verfteben, weshalb ber Runftler fein, burch eine eble Runftubung gefrontes "Leben der Rufunft" nicht anders sich vorstellen konnte als mit Abwerfung der mechanisch-utilistischen, im höheren Sinne zwechwidrigen, modernen Kunft- und Kulturformen. Ihre völlige Undienlichkeit zur Erreichung bessen, was das Leben lebenswerth macht, muß sie in den Augen Deffen, der die Kunft im Sinne unserer großen schöpferischen Geister und Meister zu betrachten gelernt hat, einzig ber Bestimmung vorbehalten, nach links und rechts hin als bloge Schale, als tobtes, nie mit wahrem Leben zu erfüllendes Material abzufallen und bafür den erfannten wirkenden Kern bes Lebens, in Runft und religiöfer Gefinnung, fibrig zu lassen. "Allerdings ift die Beforgung des Nützlichen das Erste und Nothwendigste: eine Reit, welche aber nie über biese Sorge hinaus zu bringen vermag, nie fie hinter sich werfen kann, um zum Schönen zu gelangen, sondern biefe Sorge als einzig maßgebende Reglerin in alle Zweige bes öffentlichen Lebens und selbst der Kunft hineinträgt, ist eine wahrhaft barbarische: nur der unnatürlichsten Civilisation aber ist es möglich, solche absolute Barbarei zu produciren: sie häuft immer und ewig die Hindernisse für das Rügliche, um immer und ewig den Anschein zu haben, nur auf das Nütkliche bedacht zu sein"\*).

Die Kunstschriften Wagner's aus dieser ersten Periode, von "Kunst und Revolution" bis zu "Oper und Drama", zeigen als die ihnen eigenc Beschaffenheit in Inhalt und Vortrag einen stürmischen Drang, ein siegreiches Bewußtsein der Erreichbarkeit des Höchsten. Aus diesem Bewußtsein, diesem Drange allein konnte dem Künstler die kühnste und umfassenheit seiner Konzeptionen, die Trilogie vom "King des Nibelungen" erwachsen. War aber die Tendenz dieses ungeheuren Werkes dennoch sogleich in ihrem ersten Keime, dem Drama von "Siegsried's Tod" eine ausgesprochen tragische, und konnte diese Tendenz sich nur in der gleichen Richtung steigern, je mehr in der dichterischen Aussichtung der vorangehenden Theile statt des heiteren

<sup>\*) &</sup>quot;Das Kunstwert ber Zukunst" III, 1 (Ges. Schr. III, 151/52).

Belben Siegfried bie Bestalt bes leibenben, in seinem mächtigften Berlangen zur Entfagung getriebenen Gottes Wotan in ben Borbergrund trat. fo hatte hiermit der schaffende Künstler dem philosophirenden künstlerischen Denker einen tiefen Ginblick in bas Befen ber Welt vorweggenommen. In bie entsagungs- und leidenvolle Zeit der musikalischen Ausführung der Trilogie fiel für Wagner bie erfte Renntnig ber Schopenhauerischen Lehre, bes philosophischen Systemes, beffen innere Aneignung ber Meifter von je als die gröfite, ihm widerfahrene Wohlthat seines Lebens empfunden bat. In ieber Hinficht mar biese Aneignung in ihm porbereitet. "Sein Haubtgebanke," fagt Bagner felbst brieflich um jene Zeit, "war mir natürlich nicht neu, und Niemand kann ihn überhaupt benken, in dem er nicht bereits lebte: - aber zu dieser Klarheit erwedt hat ihn mir erst dieser Philosoph" (An Lifzt, Oft. 1854). Der Umschwung in seiner Weltanschauung vollzog sich zunächst schweigend, und gab sich nur in gelegentlichen brieflichen Aeußerungen fund. Bahrend seine bewußten Unbanger nah und fern sich noch mit ber Gluth seiner ersten Schriften erfüllten, stand er bereits auf einer neuen Stufe seiner inneren Entwickelung. Sehen wir von ben wenigen litterarischen Aufzeichnungen biefer Uebergangsepoche ab, so sind es erft wieder die sechziger Jahre, in denen mit der Abhandlung über "Staat und Religion" (1864) eine neue Folge tief bedeutsamer Schriftwerte ber von une fo bezeichneten zweiten Gruppe fich eröffnet. leitenben Begriff bes Allgemein-Menschlichen finden wir in den Schriften biefer Periode gegen ben bes "beutschen Geistes", ben Begriff ber Revolution gegen ben ber Reformation zurückgetreten. "Ich stebe nicht an, die in Deutschland vorgekommenen Revolutionen als ganzlich undeutsch zu bezeichnen," heißt es in der Abhandlung "was ist deutsch?" (1865), und in der Beethovenschrift noch ausdrücklicher: "ber Deutsche ist nicht revolutionär, sondern reformatorisch." Wir seben bas lebenbigste litterarische Dokument seines Glaubens an die Art und Aufgabe bes beutschen Geistes in den Betrachtungen seiner Schrift über "beutsche Kunft und beutsche Bolitit" (1867) Hand in Hand und gleichzeitig mit ber Bollenbung seiner "Meisterfinger von Nürnberg" entstehen; mit bemselben Gesange, mit welchem er Luther und die Reformation begruft hat, wird hier Hans Sachs bei seinem Eintritt in das Fest auf der Begnitzwiese in einem donnernd einstimmigen Ausbruche bes ganzen Rürnberger Boltes empfangen. benn auch die wenige Sahre später begonnene Begründung ber großen Freistatt für deutsche Kunft auf dem Bayreuther Festspielhugel nicht die That bes Revolutionärs, sondern bes Reformators. Noch bei dem ersten Entwurfe der Trilogie batte ihn das Unmittelbare der künstlerischen That

XVI Borwort.

seiner geplanten Festaufführung mit so freudigem Bewuftsein erfüllt. daß er ber ihn babei leitenden Vorstellung ben beredten Ausbruck gab, am Schlusse ber Aufführungen bie am Rheine aufzuschlagende Bühne anzunden und bie Bartitur seines Werkes mit eigener Hand in die Flammen werfen zu wollen: jett hingegen finden wir Alles auf allmähliches Werden und feste Dauer berechnet und begründet. Die Festspiele von Bapreuth sollen für die deutsche Nation die formgebende Institution nach ber Seite bin werben, wo sie, wie eben in Musik und Poesie, sich wirklich an die Spite des europäischen Bölkerreigens gestellt hat. "Gine Institution, wie ich sie für die Pflege ber bezeichneten Musikaufführungen im Sinne habe, ware aber an sich ichon vollkommen bem beutschen Wesen entsprechend, welches sich gern in seine Bestandtheile scheidet, um den Genuß der Wiedervereinigung sich als Hochaefühl feiner selbst periodisch zu verschaffen. Besser als unfrucht= bare, ganglich undeutsche akademische Institutionen, könnte sie mit allem Bestehenden füglich Sand in Sand gehen; aus ben beften Rräften bestelben würde sie sich eben nur ernähren, um diese Kräfte selbst andauernd zu verebeln und zu wahrem Selbstaefühle zu stählen." Dieß ist die Sprache bes Reformators, ber felbst angesichts unvollkommener Mittel sich nicht von ber Berwirflichung seines höchsten Wollens zuruchfchrecken läßt, weil er bie Fähigkeit in sich fühlt, selbst bas Unvollkommene weit über beffen sonstiges Vermögen hinaus zu erheben und es burch Einflöfzung bes neuen Beiftes. ber von innen heraus ber Seele ben Rorper schafft, ju feiner Sobe emporzuziehen. Hiermit ift bas Berhältnig bes Meisters zu seinen fünftlerischen Genoffen bezeichnet, Die er fo gern "feine Runftler" nannte und als die einzigen wahren Batrone seines Unternehmens bezeichnete. Anders und schmerzlicher mußte sich sein Berhältniß zu seiner sonstigen, weithin ausgebreiteten Mitwelt geftalten. Für eine reformatorische That muß ein Anknüpfungspunkt im tiefen Imeren ber Zeitumgebung geboten fein, auf welchen dann wieder von innen heraus gewirkt werden kann. Ginen solchen hat Wagner, außer bei "feinen Rünftlern", nicht gefunden. Rählen wir bie wenigen wahrhaft ergebenen, aber ben geschichtlichen Reitmächten gegenüber machtlosen Freunde des Meisters nicht der ihn umgebenden Deffentlichkeit zu, sondern betrachten wir sie als zu ihm selber gehörig, beffen Vereinsamung sie tief mit ihm leidend empfanden, ohne ihr abhelfen zu kömmen, so bieten uns die letten Jahre seines Ringens und Schaffens zwischen bem ersten großen künftlerischen "Beisviel" von 1876 und dem Weihefestsviel von 1882 bas Bild eines Alleinstehens auf fühn gewonnenem Vorsbrung, wie es bie gesammte Kunst- und Kulturgeschichte nicht ausgeprägter barbietet. Und nun mit biesem vielverspotteten schwachen Säuflein eine Welt erobern zu wollen, für ein Kunstideal, an welches sie keinen Glauben hatte! Gewiß konnte eine solche Selbsttäuschung dem freien und wahrhaftigen großen Geiste nicht in den Sinn kommen, der "jeden Schein mit dem tödtlichsten Grimme haßte". Bielmehr war hier zu dem Kunstwerke auch das Publikum aus demselben Geiste der Wahrheit, wie jenes, erst zu schaffen und in das Dasein zu rusen, und der Keim zu seinem Entstehen in den Boden des nationalen Lebens zu senken. Dieß waren die Lebensersahrungen, die den "Revolutionär" der vierziger Jahre, dem die reformatorische That verweigert war, dem höheren Ziele zuführte, der Regenerator seines Bolkes zu werden, sich und den Seinen die Mitwirkung an der Regeneration der geschichtslichen Menschheit als eine, in weiteste Fernen reichende Ausgabe zuzuweisen.

Bu biesem, seiner tiefsten Einsicht in das Wesen der Dinge und in die Natur der ihm sich entgegenstemmenden Hindernisse entsproßten Gedanken hat sich, in dem wundervollen litterarischen Vermächtniß der letzten Lebenspiahre Wagner's, der einstige Revolutions-Gedanke verinnerlicht. Mit ihm wendet er sich, über die militaristische oder industrielle, physiognomische Außenseite unserer modernen Civilisation hinweg, an die etwa unter ihr noch anzutreffenden und zu erkräftigenden Keime und Ansätze zu einer produktiven, wahrhaft deutschen Friedenskultur.

Der Begriff ber "Regeneration" begegnet uns in bem Munbe bes Rünstler-Denkers zum ersten Male im Eingange ber Schrift über "beutsche Runft und deutsche Bolitif". Es ist baselbst von der That der Zertrummerung bes römischen Weltreiches mit seiner nivellirenben, endlich ertöbtenben Civilisation die Rede: "wie bort," heißt es bann weiter, "eine völlige Regeneration des europäischen Bolferblutes nothig war, dürfte hier eine Wiebergeburt bes Bölfergeistes erforberlich sein, und wirklich scheint es berselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu fein, auch diese Wiedergeburt zu vollbringen."\*) Diese bedeutungsschweren Worte steben bereits in jener Schrift an der Spike einer Kolge von Betrachtungen über die Ursachen des Verfalles des deutschen Wesens und die Möglichkeiten seiner Neubelebung. In vertieftem und erweitertem Maße wird der hier ausgesprochene Gedanke, in seiner Ausdehnung auf die gesammte geschichtliche Menschheit, in der Abhandlung über "Religion und Runft" (1880) nebst ihren Erganzungen und Ausführungen aufgenommen Nur die Annahme eines solchen Verfalles, einer auf und durchgeführt. bestimmter physiologischer Grundlage beruhenden Entartung, konnte bem Denker, ber sich als schaffenber Künftler andererseits biesem beutschen Wesen

<sup>\*) &</sup>quot;Deutsche Runft und beutsche Politit", I (Ges. Schr. VIII, 44).

in seiner geschichtlichen Dokumentation innerlichst verwandt und angehöria fühlte, bie Erklärung bafür gewinnen, bag "unsere großen Geifter immer einsamer bastehen und, vielleicht in Folge hiervon, immer seltener werben; baß wir uns die größten Kunftler und Dichter einer Mitwelt gegenüber vorstellen können, welcher sie - nichts zu sagen haben." Rur biese Annahme konnte ihn auch zu ber Hoffnung auf eine mögliche Reugeburt bes Bölfergeiftes und feine Erhebung zu ben "Gefilden bober Abnen" ermutbigen. Mis ein ungeheueres Weltgemälde entrollt sich in den großartigsten Umriffen bas Bilb biefes geschichtlichen Verfalles vor unseren Augen: mit fester Sand wird an den Ausgang besselben bas Biel einer Erneuerung und Wieberaufrichtung gestellt, und alles Streben und Ringen zu seiner Erreichung in die nachbrückliche Formel zusammengefaßt: "Wir erkennen die Nothwendigkeit einer Regeneration ber historischen Menschheit: wir glauben an ihre Möglichfeit und widmen uns ihrer Durch= führung in jedem Sinne." Entsteht in uns nun wohl die zweifache Frage: wo ist diejenige Gemeinschaft, wer sind die "Wir", in beren Namen ber Künstler hier spricht? und: in wie weit fann bie Kunft als bilbenbe und erziehende Lebensmacht zur Erreichung jenes Bieles mitwirken? - fo bürfte fich nun aber auch barauf bie Antwort finden, indem wir die eine biefer Fragen durch die andere sich beantworten lassen. Es ist die unbegrenzte, über alle verfönliche Besonderheit und Unzulänglichkeit binaus als unsichtbare geistige Gemeinschaft sich barstellende Gesammtheit Derer, Die in ihrer Liebe zur Runft bes Meisters an die Runft überhaupt ben Glauben gewonnen haben. Wer biefen Glauben im Sinne Wagner's gefaßt, wird sich auch in dem Glauben an jene Gemeinschaft durch kein Ungenügen, keine Enttäuschung beirren laffen und fich überall, wo er Spuren bes unverfieglichen beutschen Ibealismus antrifft, immitten ihrer und von ihr getragen und gehoben flihlen. Er wird teine voreiligen Siege ba gewinnen wollen, wo ber größte Rämpfer bas Biel bes Ringens in entlegene Fernen geftectt hat; er wird sich aber durch ihn zu zwei Dingen angeleitet finden: zur "tiefen Ginsicht" und zur "guten That". Doge benn bie lettere ftets von ber ersteren, und jene von biefer ungertrennlich sein. Unzweifelhaft aber kann bie tieffte und hochste Ginsicht nur von bem somenhaften Auge unserer großen Weisen, Künftler und Denker ausgeben. In ihrer mächtigen Folge, in der Reihe eines Luther, Goethe, Schopenhauer und Wagner hat jener "beutsche Ibcalismus" seine eigentliche Verkörverung erhalten; er ist zugleich ber untrügliche Spiegel zunächst ber sie unmittelbar umgebenden, verwandten ober entgegengesetzten, bann aber ber geschichtlichen Erscheinungen überhaupt geworben. Wir gewahren biese nun mit ihren Augen in jenem, am Gingang biefer Betrachtung erwähnten, neuen Lichte, von einer Höhe aus, auf welche uns einzig die Kraft jenes Ibealismus erhebt.

Als eine vorzügliche Eigenschaft bes beutschen Geistes, wie er in ben aroken beutschen Denkern und Dichtern, Forschern und Meistern sich tundgiebt, bezeichnet Bagner beffen Universalität. Bon biefer "Universalität" legen seine eigenen Schriften ein berebtes Zeugniß ab. In hohem Grabe ist sie für die gesammte Erscheinung Wagner's bezeichnend, und von ihrer Borstellung unzertrennlich. Wie sie dem schaffenben Künstler in der unbeschränkten Beberrschung aller Kunftarten, Die sich in seinem Runftwerte berühren und durchdringen, zu eigen war, so auch in gleicher Weise seinem historischen und fritischen Urtheil über bie weitausgebreitete Manniafaltigkeit aller irgend hervorragenden Gegenstände ber Kunft- und Kulturgeschichte. So zunächst auf bem ihm ureigenen Gebiete ber Dufit. Dabei ist es erstaunlich, zu erfahren, wie die gleiche Reife und Sicherheit ber Beurtheilung schon bem jugendlichen Schöpfer bes "Rienzi" zu Gebote stand, in welchem eben schon bamals bas ganze "Runftwert ber Bufunft" mit allen seinen Ronsequenzen feurig lebendig war. Wir dürfen dieß sogleich dem ersten ber 10 Banbe feiner Schriften entnehmen, ber gar manches werthvolle Reugniß biefer Art bereits aus ber "Rienzi"-Periode enthalt. Damit stimmen bie Schilberungen ber Zeitgenoffen überein, die in jener erften schweren Bariser Leibensperiode (1839-42) die wunderbare Elasticität seines Geistes bewunderten, mit der er, trot der ihn umgebenden Mifere einer troftlosen Aussichtslosigfeit, den Abends sich um ihn sammelnden Freundeskreis mit unerschöpflicher Laune unterhielt. Ein Genosse jener Parifer Abende (Fr. Becht) berichtete in später Zeit einmal über biese Zusammenkunfte, an benen ber junge Meister biesem frühesten Kreise von "Wagnerianern" nach und nach "alle großen Musiker so scharf charakterisirt habe, baß sie ihnen alle aans individuelle, lebensvolle Gestalten geworden seien". Seine Bertrautheit mit ber mufikalischen Produktion aller Zeiten sei ihm für ben bamals so jungen Mann fast unbegreiflich gewesen. "Die frühesten Staliener, wie Balestrina. Bergolese u. A., tannte er ebenso genau, wie die älteren Deutschen, von Sebastian Bach bekam ich burch ihn überhaupt erft einen Begriff. Gluck beschäftigte ihn schon damals unaufhörlich. Haydn's Naturmalerei, Mozart's Genie, wie die unglücklichen Einflässe seiner Stellung in Salzburg und Wien, die Eigenthümlichkeiten ber Franzosen, des Lully, Boielbieu, Auber, endlich seines Lieblings Weber wunderbar volksthümliche Art, Beet= hoven's fie alle überragende Geftalt, Menbelssohn's zierliche Salonmufik, fie alle schilberte er uns, immer einzelne Melobien vorfingend, mit einer folden Lebenbigkeit, folder plaftischen Rraft, daß sie mir bis heute in's Bebächtnif eingegraben sind, wie er sie bamals vor uns hingestellt." Seit Wagner's Rücklehr aus Baris nach Deutschland (1842) hatte sein Lieblings= studium bas bes beutschen Alterthumes ausgemacht. Bereits in ber Barifer Fremde war ihm in "Tannhäuser" und "Lohengrin" das heimathliche Element sum ersten Male entgegengetreten, in bas er sich nun immer tiefer versenkte. Nicht leicht dürfte ein Germanist von Fach auf dem Gebiete beutscher Sage, beutschen Mythus, beutscher Boltsart und Gigenthumlichkeit in ihrer geschichtlichen Beurfundung tiefere und einbringenbere Studien gemacht baben, als ber Dichter bes "Lohengrin" und bes "Siegfrieb". reichen, tiefen Schachte ber Jakob Grimm'schen Schriften mit ber fast verwirrenden Mannigfaltigkeit seiner Gange und Stollen, in ben bidleibigen, von Gelehrsamkeit strogenden Banden seiner Forschung von der "deutschen Muthologie" bis zu ben "altbeutschen Weisthümern" hat Wagner mit sicherem Gange und hellem Blick jeben biefer Irraange Schritt für Schritt burchwandelt, und keine reiche Golbader altbeutschen Glaubens und Brauches ift ihm entgangen. Gleich bie erften Scenen bes "Lohengrin" legen von biefer tiefen und innigen Bertrautheit mit ben altbeutschen Gerichts- und Gefolgsgebräuchen ein beutliches Reugniß ab. Dhne ben tiefen Hintergrund eines umfassenden Biffens hatten fie nicht mit so unmittelbar überzeugendem Leben erfüllt werben fonnen. Zeigt uns ber erfte Band ber "Gesammelten Schriften" mehr ben Mufiker Wagner, fo nehmen wir in bem zweiten die Ergebnisse seiner Forschungen im Bereiche beutscher Sage und Beschichte, beutscher Sprache und beutschen Mythus mahr. Bereits find. über das Nibelungenlied und Wolfram hinaus, auch die altnordischen Berfionen germanischer Sage, bamals noch in feiner bequemen Ueberfetzung zugänglich, in seinen Gesichtefreis getreten. Bereits aber auch hatte sich dem Meister noch eine andere Welt mit brängender Lebendigseit erschlossen: die ihm von frühester jugendlicher Begeisterung her, ba er als Kreuzschüler bas vorgeschriebene Studium des Lateinischen gern über die Versenkung in die Herrlichkeiten griechischer Sprache und Dichtung vernachläffigt hatte, vertraut gebliebene, ewig junge hellenische Welt. Ein öfterreichischer Dichter und Litterat, ber um jene Zeit (1847) in bem bamaligen Dresbener Rünftlerfreise zu einem Gespräche mit Wagner gelangte, bas ihm wie ein "geiftiges Opferfest" in ber Erinnerung blieb, erzählt von bem merhvürdigen Gindruck, ben er bavon guruckbehalten: ber Schöpfer bes "Tannhäuser" habe babei "von ben griechischen Dramatifern mit einer Renntniß und einem Verständniß gesprochen, bas man bei manchem Fachprofessor vergeblich suchen burfte". Allerdings giebt es eine, und nicht die nebenfächlichste Seite in ber Renntnig bes griechischen Alterthumes, bezüglich

beren ber "Kachprofessor" jederzeit, will er nicht ben haubtpunkt für bas Urtheil verfehlen, bei ber genialen funftlerischen Natur in Die Schule geben muß. Bagner's tief grundliche Renntnig antifer Bolts- und Lebenszuftande, bes griechischen Theaters mit allen seinen Einzelheiten und Boraussetzungen, lernen wir nicht minder aus dem britten Bande der "Gesammelten Schriften", als auch aus bem erft nach bes Meifters Tobe veröffentlichten Nachlagbande ("Entwürfe, Gedanken, Fragmente") würdigen. Erft in einer späteren Beriode treten die romanischen Culturvöller, die großen Staliener und Spanier, bem immer gleichzeitig schaffenben und forschenben, von ber einen Thätigfeit in ber anderen ausruhenden Runftler zu gleicher tiefempfundener geiftiger Nabe entgegen. "Belches Labfal es ift, im reifften Alter die Bekanntschaft mit einem Dichter wie Calberon zu machen, burfte ich empfinden," schreibt er im Januar 1858 an Lifzt mit bem Bemerken, daß ihn diese Bekanntschaft "boch am Ende verleiten werbe, noch etwas Spanifch zu lernen." Reben und über allem Anderen blieb aber bennoch die deutsch heimathliche Welt immer und immer diejenige, in deren unergründlichen Reichthum fein Anderer, wie Wagner, einzuführen im Stande Da ist es benn gleich bie Dichtung Goethe's und Schiller's, über beren Gehalt und Bebeutung wir burch ihn Aufflärungen empfangen, benen wohl Jemand, der sie wirklich kennt, nicht leicht irgend welche Auslassung irgend eines noch so "sachmäßig" gebilbeten mobernen Litterarhistorikers an die Seite zu stellen geneigt sein möchte. Indem Wagner voll und ganz Dramatifer war, steht er eben ben bichtenben Genien aller Zeiten und Böller, von Aifchplos bis auf Shakespeare und Molière, Goethe, Schiller und Kleist, um einen so erheblichen Grad innerlich näher, daß keine noch so eindringende fachgemäß litterargeschichtliche Forschung ihm biesen Vorfprung anders, als durch Aneignung feiner Ergebniffe, abgewinnen kann.

Wenn wir in der Betrachtung der Wagnerischen "Universalität", deren Geist sich in seinen Schriften ausprägt, um einige fördernde Schritte weister gelangen wollen, dürste es sich nunmehr empsehlen, statt von Band zu Band derselben vorwärts zu schreiten, vielmehr die Mannigsaltigkeit der Gegenstände in kurzem Ueberblick Revue passiren zu lassen, die in dieser Reihe von Bänden zum Vortrag gelangt. Wir treffen dasclost, neben den schöppferischen Geistern im Bereiche der Musik und der Dichtung, zunächst auf die hervorragenden Erscheinungen der Schauspielkunst, auf Garrick und Ludwig Devrient, aus deren Natur uns Wagner die Geheimnisse der mimisschen Begabung deutet, auf die Erscheinung der großen Sophie Schröder, auf die Liebevolle Würdigung eines Iffland, Schröder, Fleck und Eßlär. Ueber die bildende Kunst der Italiener, Raphael und Michel

Angelo, ift nicht leicht Tiefcres und Belehrenberes ausgesprochen worben. Die Intensität des Denkens und Anschauens, mit welcher er bas ihm porschwebende künstlerische Ideal zu allen Gebieten des öffentlichen Lebens und ber Geschichte in eine lebendige Beziehung fest, läft ihn von jedem Buntte seiner Betrachtung aus ungeahnte neue Perspettiven eröffnen. Die Rulturvölfer bes Drients und bes Occibents', Juder, Griechen und Römer, Italiener, Spanier und Frangosen; die Dichter, Denker und Weisen aller Nationen: Homer und die Tragifer, Blaton, Dante, Calberon und Cervantes, Molière und Lope, Friedrich ber Große und Luther, Winchelmann und Leffing, Mogart und Beethoven, andererfeits ein Racine und Victor Sugo, Balgac und Berliog, treten in biefer Betrachtungsweise in flaren, Die mannigfachsten geschichtlichen Erscharf umriffenen Zügen hervor. scheinungen werben, oft mit einem einzigen sicheren Binfelftrich, von ber charafteristischen Seite festgehalten und gekennzeichnet; oft erganzt babei eine Meußerung aus frühefter Zeit die Beobachtung ber fpateren. Wir werben burch diese universale Beschaffenheit ber Bagner'schen Schriften unwillfürlich an ben Ausspruch Schopenhauer's erinnert, wonach die Gesammtheit bes Wissensmöglichen und Wissenswerthen ihre eigentliche Bestimmung erst barin zu erfüllen scheine, daß fie ab und zu einmal in einem Ropfe fich ver-Dann haben wir einmal in biefem einen Ropfe ein umfaffendes Weltbild, den klaren vollkommenen Spiegel, von dem uns die gewohnte Bielheit ber Röpfe sonst nur die, im Ginzelnen noch so "eraft" funktio= nirenben, Splitter aufweift. Allerdings fann biefer eine Ropf eben nur ber cines "Genie's" fein.

Nun lehrt aber die Erfahrung, daß gerade in den Einsichten und Kundgebungen der genialen Persönlichkeit das bloße Wissen als solches in seiner Bedeutung hinter etwas Höherem zurücktritt: nämlich hinter der allem Wissen undewußt zu Grunde liegenden inneren Anschauung der Dinge. "Abstraktes Erkennen: zuvor intuitives; dazu gehört aber ein tüchtiges Temperament," heißt es in dem Nachlaßbande Wagner's ("Entwürse" u. s. w. S. 116). Das reine Wissen ist seiner Natur nach receptiv, die Anschauung produktiv; deshalb wirkt sie maßgebend, gestaltend und umgestaltend auf jenes ein. Nicht allein, weil sie, als eigentlicher Werthmesser alles "Wissens", die Schätzung des disher vermeintlich Gewußten mit einem Schlage wesentlich verändert, sondern auch, weil sie die Lücken des Wissens, wo es noth thut, mit dem ihr zu Gebote stehenden Wateriale vorläusig ausstüllt und es allmählicher Nacharbeit anderer Köpse und anderer Hände überläßt, ihr auf ihren Spuren zu folgen. Und dieß führt uns noch zu einer anderen Seite der Betrachtung der litterarischen Hinterlassenschaft Richard Wagner's.

Jeber bloke Hinblick auf ben unermehlichen Reichthum seines fünftlerischen Schaffens, auf die imponirende Folge seiner umfangreichen Bartituren belehrt darüber, in wie vollem Mage ber Meister bereits in ber Vollendung Diefer letteren allein bas Tagewerk seines Lebens als erfüllt hatte ansehen Wenn sein reformatorischer Mittheilungsbrang ihn außerbem in ben verschiedenen Epochen seiner Entwickelung immer wieder zu einer schriftstellerischen Thätigkeit antrieb - ihn, dem nichts so verhakt war, als diese "papierene" Beschaffenheit unserer mobernen Bilbung! - so erklart es sich leicht, daß ihm dabei nicht die mußevolle Ausbreitung, bas verweilende Behagen zu eigen sein konnte, Die wir in Goethe's litterarischen Mittheis lungen antreffen, ober welche etwa Schopenhauer bazu befähigte, seinem groken instematischen Haubtwerke verschiedene ausgiebige Nebenwerke zur Seite zu ftellen, und biefen endlich noch die beiben Banbe feiner "Barerga" folgen zu lassen. Das "Sauptwert" Bagner's find eben seine tunstlerischen Schöpfungen, zu benen sich alle seine noch so inhaltreichen Schriftwerke gleichsam wie die "Parerga" bes Philosophen verhalten. Wagner hat viel gebacht und gesehen; sein Blid ift ber ihn umgebenben, wie ber geschichtlichen Welt in ihren hervorragenosten Erscheinungen unablässig zugewendet gewesen. Seine Gebanken find beshalb jeberzeit original und trot feiner staunenswerthen Belesenheit in ben Schriftwerken aller Zeiten und Nationen feine graue Bücherweisheit, sondern aus der unmittelbaren inneren Anschauung ber Dinge, ber lebendigen Intuition des Künftlers geschöpft. Darin beruht ihr Werth und ihre Fruchtbarkeit. Dennoch muß, in einem höheren Sinne, und an einem Makstabe gemessen, den wir erft der Reichhaltigkeit dieser Gedanten, bem umfaffenden Gefichtstreise bes Rünftler-Denters felbst entnehmen, ber Gesammtheit biefer Schriften ber Charafter bes Fragmentarischen, in fo vielen Beziehungen bloß Anbeutenben zugesprochen werben. Bagner hatte unendlich viel mehr zu fagen und mitzutheilen, als in seinen Runft= schriften niebergelegt werben konnte. Wem bas unschätbare Glück zu Theil geworden ist, mit dem Meister felbst personlich zu verkehren, weiß, wie unendlich Bieles ihn in jeder Richtung im Ginzelnen erganzend, ausgleichend, weiterführend zu fagen und zu lehren übrig blieb, was in feinen Nieberschriften nicht zum Ausbruck gelangt ift. Wieberholt, ja meistens sind es bestimmt gegebene außere Beranlassungen, die ihn zu einer Kundgebung aus ber Fülle seines Denkens und Anschauens bewogen, und bann verfolgt er innerhalb bes Rahmens ber einzelnen Schrift jeberzeit nur ben bestimmten, burch sein Thema ihm vorgezeichneten Weg. So ist sein umfassendstes, breitheiliges großes Werk "Over und Drama" einem durch ben Titel genau bezeichneten, bestimmten einzelnen fünstlerischen Gegenstande gewidmet, bem

allerdings seine Betrachtungsweise eine umfassenbste Bedeutung verleiht. In "Deutsche Runft und beutsche Politik" kommt nicht minder ein einzelnes, bestimmt abgegrenztes Berhältnig, ein Sauptgebante jum Ausbruck: ber Gegenfak zwifchen "beutichem Geift" und "frangofischer Civilization" und bas Berhalten ber beutschen Machthaber zu beiben. "Religion und Runft" gewährt ein ganzes Weltgemälbe, eine Entwickelungsgeschichte ber Menschheit seit ihren ersten vorgeschichtlichen Anfängen; nie hat die Stimme eines Weltrichters gewaltiger und bröhnender zu uns gesprochen. Die nähere Ausführung biefes Gemäldes bes geschichtlichen Berfalles ber Menschheit wurde gange Banbe fullen: in ber vorliegenden Schrift mit ihren baran geschlossenen Ausführungen ("Bas nütt diese Erkenntniß?" "Erkenne bich sclbft!" "Belbenthum und Chriftenthum", "Ueber bas Beibliche im Denfchlichen") bient es bagegen zur Grundlage wiederum eines einzigen Gebankens, bes Gebantens ber Regeneration. So tritt in ben litterarischen Aufzeichnungen Wagner's bas Stoffliche jeberzeit hinter bem leitenben Gebanken gurud, empfängt aber von biefem jedesmal ein neuch bedeutsames Licht. Ein unbegrenzter Reichthum an Gegenständen wird auf biese Art in ben Schriften bes fünftlerischen Beisen von Bapreuth berührt und die Gesichts= puntte für ihre Beurtheilung und nähere Betrachtung beutlich gefennzeichnet, ohne sie eingehend in das Detail zu verfolgen. Der elettrische Funte seiner fortschreitenden Betrachtung gundet nach allen Sciten; nach allen Richtungen werden uns Ausblicke in weiteste Fernen erschlossen. Wohl wünscht man nun auch biefe Fernen felbst an ber Band bes genialften Führers zu betreten; biefer aber schreitet gelaffen bem bestimmten Biele gu, bas er sich für die jedesmalige Betrachtung gesteckt. Bu jeder Zeit ist sich beshalb Wagner bewußt gewesen, daß es einer ganzen Schule von Denkern, Lehrern und Schriftstellern bedürfe, um ben von ihm gegebenen Andeutungen in feinem, regeneratorischen Sinne nachzugeben.

Nach mehrfachen einzelnen Ansätzen dieser Art hat der Meister noch am Abend seines Lebens eigens zu solchem Zwecke die "Bapreuther Blätter" begründet, denen er eine Reihe seiner Aussätze widmete, und die gegenwärtig als Organ des Allgemeinen Richard Wagner-Vereins unter der bewährten Leitung H. v. Wolzogen's mit dem Jahrgange 1891 in ihren 14. Jahrgang treten, als eine "Zeitschrift zur Verständigung über die Möglichseiten einer deutschen Kultur, auf den Gebieten der Religion, Kunst, Philosophie und des Lebens" und ein lebendig fortdauernder Ausdruck Wagnerischer Weltzund Kunstanschauung in ihrer deutenden Anwendung auf die Erscheinungen der Gegenwart und Vergangenheit. Sar manche Andeutung des Meisters hat hier bereits ihre eindringende und tiesbelchrende Ausstührung erhalten;

einige biefer Arbeiten stehen unftreitig als monumentale Zeugnisse für bas Borhandensein einer Bagnerischen Schule auf bem Gebiete ber Philosophie und Aefthetit ba, und forbern zur Bergleichung mit vorhandenen Enchtlo-Man halte, um sich ben Geift und die Art solcher vädie=Artikeln auf. Ausführungen und Anwendungen Bagnerischer Erkenntniß auf geschichtliche Gegenstände zu vergegenwärtigen, ben fleinen Artifel "Albrecht Durer" ju Dr. Henry Thobe's grundlegender Dürer-Abhandlung in ben "Bapreuther Blattern" 1888, 201 ff.; ober bie Goethe-Schiller-Artifel ber Encyklopabic zu B. v. Bolzogen's "Ibealifirung bes Theaters" (B. Bl. 1884) ober Beinrich v. Stein's "Aefthetit unferer Rlaffiter" (B. Bl. 1887), um in biefen hochbebeutungsvollen, für ein tieferes Erfaffen ihres Gegenftanbes bahnbrechenden Arbeiten die befruchtenden Gebanken Richard Bagner's als Musgangspunkt und Leitstern ber Betrachtung wiederzuerkennen. Shakespeare hat wiederum S. v. Stein in feinem Auffate "Shakespeare als Richter der Renaiffance", besgleichen über Goethe's "Wanderjahre" noch auf die unmittelbar perfonliche Anregung bes Meifters gefchrieben; über Luther ift wieberholt, von Bruno Bauer ("Luther's Beffimismus und Optimismus", 1881), von Beinrich v. Stein ("Luther und bie Bauern", 1882; "Luther", 1883), von Bolgogen ("Die Sprache Luther's in Wagner's Kunft", 1883) im Wagnerischen Sinne gehandelt worden; besgleichen über Jatob Grimm (1885); über Calberon burch Dr. Ludwig Schumann ("Bum 25. Mai", 1881); an bie Gebanten bes Encyflopabie-Artifels "Asciburg-Asgard" fnupfte S. v. Bolzogen feine 1888 begonnenen "Ur-Die meisten umfassenberen Abhandlungen ber germanischen Spuren". "Bahreuther Blätter" fonnen als Beispiele folcher Ausführungen Wagnerischer Grundgebanken bienen. Aber auch außerhalb ber "Blätter" treffen wir auf werthvollste Beugnisse ber Fruchtbarkeit biefer Gebanken. ben Ausführungen S. v. Stein's fiber Lehre und Person Giorbano Bruno's, unter bem Titel "Der Wahn eines Helben" (Schmeitner's Internationale Monatsschrift 1882) ober in bessen bramatischen Bilbern ("Belben und Welt" 1882, und: "Aus dem Nachlaß Heinrich's von Stein" 1888). stehen bie größeren Thobe'schen Arbeiten auf bem Gebiete ber Geschichte ber Malerei in Italien und Deutschland: "Franz von Affifi und die Anfänge ber Kunft ber Renaiffance in Italien" (Berlin, Grote 1885) und: "Die Malerschule von Nürnberg in ihrer Entwickelung bis auf Dürer" (Frankfurt a. M., Reller 1891) burchaus auf bem Boben Bayreuthischer Runstanschauung, worüber bie Artifel ber Encyflopäbie: "Frang von Affifi", "Stalienische Malerei", "Durer" und "Nürnberg" verglichen werben mögen; und selbst kleinere, mehr gelegentlich entstandene Arbeiten bieses berufenen Kunstforschers können in gleichem Lichte betrachtet werben, wie z. B. die Abhandlung über "Die Billa Monte Imperiale bei Pesaro" (im "Jahrbuch der Kgl. Preußischen Kunstsammlungen" 1883, Heft III) als eine lebendigste Ausführung des Enchklopädie-Artikels "Italienischer Abel der Renaissancezeit" gelten darf. So geht nach mancher Richtung hin die ausgestreute Saat einer seurig beseelten, im besten Sinne deutschen und der "hohen Ahnen" würdigen Kunst- und Weltbetrachtung auf und zeitigt reise Früchte. Wie jeht aus den eigenen Schriften des Künstlers und Weisen, dürste demnach dereinst eine erweiterte "Wagner-Enchklopädie" aus den werthvollsten Schriften seiner Schüler sich ergeben.

Bon größter Bichtigkeit für eine folche fruchtbringende Birtfamkeit ift nun aber allen Kennern und Freunden ber Kunstanschauung Wagner's bas Borhandensein eines Studiemverkes erschienen, in welchem die einzelnen Anregungen berfelben mit Beziehung auf die mannigfachften Gegenstände zu= nächst einmal isolirt und von dem nächsten Zusammenhange ihres Bortommens in bem Driginaltexte ber "Gesammelten Schriften" abgelöft und getrennt zu betrachten, um fich zunächst einmal im Sinne bes Meisters über die einzelne geschichtliche Erscheinung zu belehren. Für das Berständniß ber Bebeutung homer's und Shatespeare's, Bach's und Beethoven's, Schiller's und Goethe's in ihrem Werben und Schaffen, im Großen und Ganzen wie in ihren einzelnen Werken, haben wir burch ihn wesentlich neue Gesichtspunkte gewonnen. Aber bie entscheibendsten Hinweise und Belehrungen über die einzelne fünftlerische ober geschichtliche Erscheis nung find in ben gehn Banben ber "Gefammelten Schriften" Bagner's oft weithin zerstreut und von einander entlegen. bei benjenigen Lesern ber Schriften bes Runftler-Denkers, bie beren eindringendem Berständniß die ernstesten und andauernosten Studien gewidmet haben, hat sich baber schon seit lange bas bringende Bedürfniß nach einem litterarischen Silfsmittel berausgestellt, welches bem Suchenben und Forschenden einen klaren, vollständigen Ueberblick über ben Gebankenreichthum biefer Schriften, nicht bloß unter bem abstratt philosophischen. sondern auch unter bem real-enchflopabischen Gesichtspunkt barbote. "Was lehrt Wagner über Aischplos und Sophofles? über Palestrina und Beethoven? Belche Stellung weift er bem einzelnen Werke Goethe's ober Schiller's an? Wie äußert er sich über "Faust", über "Sphigenia" und "Wilhelm Meister"? über "Tell" ober bie "Braut von Messina"? Bas fagt Bagner über biese ober jene einzelne Symphonie Beethoven's? Ist über bieses ober jenes Tonwert Mozart's eine Bemerkung in ben Gesammelten Schriften zu finden? In welcher Beise und von welcher Seite

her markirt sich darin biese ober jene weltgeschichtliche Persönlichkeit?" Das find Fragen, benen im gegebenen Falle eine hervorragende sachliche Bedeutung zugesprochen werben muß. Für bie Beantwortung ähnlicher Fragen auf ethischem und afthetischem Gebiet weiß bas vor fieben Sahren bei Cotta erschienene "Wagner-Lexiton" Rath; ganz anders ift es bis beute noch auf bem funft= und tulturgeschichtlichen Gebiete beftellt. gilt es im gleichen Kalle noch durch eigenes Suchen und Nachschlagen sich eine Kenntniß zu gewinnen, bei ber man am Ende noch nicht weiß, ob man bie entscheibende rechte Stelle getroffen. Denn gerabe bei Bagner gilt ber Geist so viel mehr als ber Buchstabe, daß die tiefste, erweckende Anregung fehr oft von einem unscheinbar bunkenben Sate ausgeht. ber fich bann häufig burch einen verwandten an gang anderem Orte Diefem Bedürfniß eines engeren und weiteren Lesepublitums fommt, auf Grund einer 25jährigen Renntniß jener Schriften und mehrjähriger Vorarbeiten bes Herausgebers, bie "Wagner-Encyklopabie" entgegen, indem sie die Aeußerungen Wagner's über eine umfassende Reihe bervorragender Erscheinungen auf dem weiten Gebiete der Runft= und Rultur= geschichte, in alphabetischer Folge und nach Möglichkeit nicht bloß in aphoristischer Rurze wiedergiebt, sondern sie, wo die Sache es mit sich bringt, in ungezwungener Weise zu kleinen Abhandlungen über den einzelnen Gegenstand verbindet. Diese Abschnitte, von sehr verschiebenem Umfang, sind burchweg aus ben mit buchstäblicher Treue wiederacgebenen, eigenen Worten bes Meisters zusammengestellt und untereinander zum Theil durch tleine Textwiederholungen f. z. f. leitmotivisch verflochten. Indem für jeden dieser Abschnitte die vorhandenen Aussprüche aus den verschiebenen, oft entlegensten Theilen ber "Gesammelten Schriften" Wagner's herangezogen sind, ist - außer ihrer Authenticität - zweierlei erreicht:

- 1) eine erschöpfende Vollständigkeit dieser Aussprüche, so daß der Leser gewiß sein kann, daß in keinem Theile der Schriften etwas auf den Gegenstand Bezügliches übersehen sei, was nicht schließlich noch im Anhang oder im Inhaltsverzeichniß unter dem gleichen Titel anzutreffen wäre;
- 2) durch jedesmalige Ausscheidung des nicht nothwendig zu dem besonderen Gegenstand gehörigen, und streng sachliche Berbindung des Zusammengehörigen, in den meisten Fällen ein Text von einer specifischen Bollständigkeit, wie er sich, wiewohl echt Wagnerisch, dennoch in gleicher Weise an keiner einzelnen Stelle der Schriften wiederfindet, so daß die Enchklopädie in dieser Be-

ziehung in ihrer Art überall Neues barbietet und wie ein Originals werk Wagner's gelesen werben kann, während andererseits die vorshandenen Belege überall die zu Grunde liegenden Stellen der Schriften vergegenwärtigen.

Die Nothwendigkeit, ja Unentbehrlichkeit eines solchen Silfsbuches gum eindringenden Verftandniß ber Schriften Wagner's ift auf ber einen Seite burch bie Tiefe und Fruchtbarkeit ber barin vorgetragenen Gedanken, auf ber anderen durch die oben näher charakterisirte besondere Beschaffenheit seiner schriftstellerischen Thätigkeit bedingt, die bei allem strengen inneren Rusammenhang sowohl die äußere Form bes Allseitigen, Systematisch-Abgeschloffenen, als auch die eingehend betaillirte Durchführung bes Ginzelnen bei Seite fest, um fie dem hierzu berufenen Runft= und Rulturforscher gu überlassen. Awar ist es unvermeidlich, daß die in diesen Schriften sich fundgebenden tief eingreifenden Gedanken auch ohne bas hiermit gebotene Studienwerk fich burchringen mußten, wie fie bereits auf dem Wege bagu sind; boch ist sich ber Herausgeber wohl bewußt, im Einverständniß mit ben maßgebenden Freunden und Kennern biefer Gedanken sich an seine Arbeit gemacht zu haben, um bieses Durchbringen ber Gebanken Wagner's an seinem Theil durch eine planmäßige Bemühung bem unberechenbaren Balten des Rufalls zu entziehen, ihnen felbst aber gleichzeitig ein Hilfsbuch barzubieten, beffen bisheriges Gehlen fich ihrer täglichen Erfahrung bei fast jeder ernsteren Unterredung über Gegenstände ber Runft, Rultur und Litteratur bemerkbar gemacht hat.

In biefer ihrer Gigenschaft, als Anregungs- und Hilfsmittel zum Berftanbniß ber Kulturgebanken Wagner's und zum eindringenden Studium seiner hinterlassenen Schriftwerke, wendet sich die "Wagner-Encyklopädie" zu allernächst an die zahlreiche Gruppe seiner Anhänger, die sich, nach gewonnener Erkenntniß ber reformatorischen Bedeutung seines Denkens und Schaffens, zu weiterer ernster Einsicht und zu gegenseitiger Belehrung um die von ihm begründete Zeitschrift als Mittelpunkt geschaart haben. — Sie will ferner allen Denjenigen, die als Schriftsteller ober als Lehrende an beutschen Universitäten und Hochschulen, insbesondere auf bem Gebiete ber Philosophie, Aefthetif, Runft-, Rultur- und Litteraturgeschichte, sich die beutende und anwendende Ginführung in die Runft= und Beltan= icauung Richard Bagner's zur Aufgabe gemacht haben, als handlicher Leitfaben Bagnerischer Betrachtungsweise burch eine Reihe ber mannigfachsten geschichtlichen Obiekte bienen. — Sie wendet fich endlich, gleich ben 10 Banden ber "Gesammelten Schriften" Wagner's (nebst Briefwechsel und Nachlaßbanden) an den weiten Kreis aller berjenigen Leser, die es vorziehen, ihre

Belehrung über wichtige Fragen beutscher und allgemein menschlicher Kultur nicht aus der zweiten oder dritten Hand des Essayisten oder Zeitungs-schreibers, sondern aus der Quelle zu schöpfen, d. h. aus den Schriften jener wenigen hochstehenden, von Schopenhauer mit kurzem und unüber-trefslichem Ausdruck als "Selbstdenker" bezeichneten Geister, die sich ihr Urtheil über die Dinge nicht aus vorgedachten, fremden Urtheilen, sondern aus deren unmittelbarer innerer Anschauung gebildet haben.

Diesem weiteren und weitesten beutschen Lesepublitum sind bie Schriften Richard Wagner's mit ihren tiefgebenben und weitgreifenben Gebanken, trok ihres wiederholten, meift dreis oder vierfachen Abdruckes, im Berhältnik zu ihrer Wichtigkeit noch genau fo wenig befannt, wie einst bie Schriften Schopenhauer's, die das Schickfal hatten, im eigenen Baterlande todt= geschwiegen zu werben, und von bessen Hauptwerke bie erste Auflage eine so geringe Berbreitung fand, daß fie zur Schmach ber beutschen Philosophie am Ende zum größeren Theil eingeftampft wurde, um erft nach Sahrzehnten verjüngt aus ihrer Asche zu ersteben. Erst die "Barerga" mit ihrer mannigsachen Anwendung des philosophischen Grundgebankens auf manniafache einzelne Fragen und Gegenstände lenkten die allgemeine Aufmerkfamkeit auch auf das Hauptwerf des Philosophen, und Schopenhauer ward nun ber vielgelesene, wenn gleich nicht immer recht verstandene Schriftsteller, bem noch heute für einen ausgebreiteten Theil unserer lesenden und schreibenden Deffentlichkeit mit bem Schlagworte bes "Beffimismus" fo gut beizukommen ift, wie seinerzeit dem ringenden Rünftler mit dem der "Bukunftsmusik". Gerade bieser weiteren Deffentlichkeit sei hiermit, als ein koncentrirter Inbegriff ber Gebankenfulle Wagner's und allergeeignetstes Ginführungsmittel in beffen "Gesammelte Schriften", die Bagner-Enchflopabie von ihrem Herausgeber bargeboten. Sie hat mit ben "Barerga" Das gemein, baß in ihr ber überall burchscheinende Wagnerische Haupt- und Grundgebanke auf annähernd taufend einzelne geschichtliche Erscheinungen und Borgange feine Anwendung findet, mahrend er fur ben aufmerkfameren Blick an bem, burch die ganze Arbeit sich ziehenden, verbindenden und leitenden Kaben einer wahrhaft fünstlerischen Anschauung der Dinge erkennbar bleibt, und selbst der oberflächlichere Einblick, durch die Mannigfaltigkeit der Gegenstände von vornherein angezogen und gefesselt, burch bas balb mahrgenommene "leitmotivische" Gewebe kleinerer Textwiederholungen auf den inneren Busammenhang ber Betrachtung hingelenkt wird. In biefer Beziehung beansprucht die "Wagner-Encyklopädie" trot ihrer schlichten Anordnung in turzen Absätzen bennoch eine Anerkennung als kunftlerisch angeordnetes Ganzes. Aus eben biesem Grunde ist fie keineswegs als ein bloges Sachregister zu ben Gesammelten Schriften ober ein Nachschlagebuch für einen engeren Kreis, der die Erkenntniß der Wagnerischen Kulturgedanken wie eine Spezial-Wissenschaft betreibt, zu betrachten, sondern, indem sie den Zweck eines solchen Registers oder Nachschlagebuches nebenher vollauf ersfüllt, will sie für alle Gebildeten ein zum Verweilen und Sich-Vertiesen einsadendes, reichste Anregung darbietendes Buch für die Lektüre sein und — wenn der Wunsch des Herausgebers sich erfüllt — den Schriften Richard Wagner's, dei ihrem stetigen, weiteren Eindringen in immer sernere Leserkreise, die Dienste Schopenhauer'scher "Varerga" erweisen.

Das Werk zerfällt, um seiner im Vorstehenden bezeichneten Bestimmung nachkommen zu können, in zwei Abschnitte von ungleicher Besichaffenheit: in einen Haupttheil und einen Anhang, welcher letztere manche minder hervorragende, zum Theil selbst Tages-Erscheinungen umfaßt, insofern diese im Gesichtskreise Wagner's eine individuelle oder typische Besdeutung gewonnen, außerdem aber auch noch solche Ergänzungen zu den Hauptartikeln enthält, die im vorausgehenden Haupttheil aus inneren oder äußeren Gründen ausgeschieden sind. Das detaillirte Inhaltsverzeichniß endlich ist durch Berücksichtigung zahlreicher Stellen aus den Schriften, die weder im Haupttheil, noch auch im Anhang Verwendung gesunden haben, zugleich zu einem vollständigen Namens und Sachsregister der "Gesammelten Schriften" nehst Nachlaßband, wie zum Theil auch des Brieswechsels verarbeitet. Die Citate aus Brieswechsel und Nachlaßband sind, mit dankenswerther Bewilligung der Verleger, den bei Breitkopf und Härtel erschienenen Ausgaben beiber entnommen.

Ueber die in den angeführten Belegstellen am Fuße der Seite vorstommenden Abkürzung en sei zum Beschluß noch das Folgende bemerkt. Die 10 Bände der "Gesammelten Schriften" Wagner's sind nach der ersten Aussgabe citirt, die einzelnen Bände, ohne weitere Hinzustsgung, mit den römischen Zissern I—X bezeichnet; der Nachlaßband "Entwürfe, Gedanken, Fragmente" mit E.; der einzeln herausgegebene dichterische Entwurf des "Jesus von Nazareth" mit J. v. N.; der Brieswechsel mit Lizt und die Briese an Uhlig, Fischer und Heine mit B. I, II und III; die "Bayreuther Blätter" mit B. Bl. und Angabe der Jahreszahl; das für einzelne Ansschrungen herangezogene "Wusikalische Wochenblatt" (Leipzig, E. W. Fritzsch) mit M. Wbl. und Angabe der Jahreszahl. Die daneben stehende arabische Zisser bedeutet immer die Seitenzahl des citirten Bandes ober Jahrganges.

Riga, 26. Januar 1891.

### Achillens.

Mein helb ift nun ber "muthige Renner Achilleus"; lieber in ben Tob rennen, als sich trank sigen.

Achilleus zu Agamemnon: "Suchst du Wonne im Herrschen, so lehre bich Klugheit zu lieben."

Achilleus, nach der Erlegung Hettor's von den Heerführern befragt, ob er nun nicht mit ihnen ausziehen wolle, um Ilion zu zerstören: "das Herz des Ablers hab' ich genossen, das sei für euch allein!" "Was willst du nun noch thun?" Achilleus: "Berdauen!"

Achilleus weist die Unsterblichkeit, die ihm seine Mutter Thetis andietet, von sich, diese Unsterblichkeit ohne Genuß: der Genuß, den ihm die Befriebigung seines Rachedurstes gewähren soll, läßt ihn den Freuden der Unsterblichkeit verachtungsvoll entsagen. Seine Mutter erkennt an, daß Achilleus größer sei als die Elemente (die Götter).

Der Mensch ist die Bervolltommnung Gottes. Die ewigen Götter sind die Elemente, die erst den Menschen zeugen. In dem Menschen sindet die Schöpfung somit ihren Abschluß. Achilleus ist höher und vollendeter als die elementare Thetis.

Was sind tausend der schönsten arabischen Hengste ihren Käufern, die sie auf englischen Pferdemärkten nach ihrem Wuchse und ihrer nühlichen Eigenschaft prüsen, gegen Das, was sein Roß Xanthos dem Achilleus war, als es ihn vor dem Tode warnte?

#### Abam und Eva.

Der Sündenfall der ersten Menschen leitet sich — höchst merkwürdiger Beise — nach der jüdischen Tradition keineswegs von einem verbotenen Genusse von Thiersleisch, sondern dem einer Baumfrucht her.

Wollte man dem Bolle unter der sinnlichen Erscheinung der "staatsbürgerlichen" Standesuniform den wirklichen Menschen hervorkonstruiren, so müßte es ihm gehen wie den beiden Kindern, die vor einem Gemälde standen, das Abam und Eva darstellte, und die nicht unterscheiden konnten, wer der Mann und wer die Frau sei, weil sie undekleidet waren.

Uchilleus: B. I, 171. — E. 55. — 58. — 59. — 59. — IV, 109. — Abam und Eva: X, 310. — IV, 88.

# Adolphe Adam.

Man konnte wahrnehmen, daß während der letten Decennien in demselben Grade, in welchem die Sittlickleit der Pariser Gesellschaft einer beispiellosen Berderbniß zueilte, ihre Musik in frivoler Geschmackrichtung unterging: man höre die neuesten Kompositionen eines Abam u. s. w. und vergleiche sie mit den scheußlichen Tänzen, welche man zur Karnevalszeit in Paris
aufführen sieht, so wird man einen erschreckenden Zusammenhang gewahren.
Ober könnte ein verweichlichter frivoler Geschmack ohne Einsluß auf die Sittlichkeit des Wenschen bleiben? Beides geht Hand in Hand und wirkt gegenseitig auseinander.

## Aegypter.

Die Böller Asiens und selbst Aegyptens, benen die Natur nur noch als willsurliche elementarische ober thierische Macht sich darstellte, zu der sich der Mensch unbedingt leidend verhielt, stellten die Natur auch als anbetungswürdigen und für die Anbetung darzustellenden Gegenstand voran, ohne sie, gerade eben deshald, zum freien künstlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. Hier wurde denn auch der Mensch nie sich selbst Gegenstand künstlerischer Darstellung, sondern, da der Mensch alles Persönliche — wie die versönliche Naturmacht — unwillsürlich endlich doch nur nach menschlichem Maaße zu begreisen vermochte, so trug er seine Gestalt auch nur, und zwar in widerlichster Entstellung, auf die darzustellenden Gegenstände der Natur über.

Asiaten und Aegypter waren in der Darstellung der sie beherrschenden Naturerscheinungen von der Nachbildung der Gestalt der Thiere zu der menschlichen Gestalt selbst übergegangen, unter welcher sie, in unmäßigen Berhältnissen und mit widerlicher natursymbolischer Entstellung jene Mächte sich vorzustellen suchten. Aus dem halbthierischen Leibe der Sphinz trat dem Oidipus das menschliche Individuum nach seiner Naturunterworfenheit entgegen: als das Halbthier aus seiner öden Felseneinsamkeit sich selbstzerschmetternd in den Abgrund gestürzt hatte, wandte sich der kluge Räthsellöser zu den Städten der Menschen, um den ganzen, den sozialen Wenschen, aus seinem eigenen Untergange errathen zu lassen.

#### Meneas.

Troja (Flion), so überlieserte die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereifte alte Stammsage, sei jene heilige Stadt Asiens gewesen, aus welcher das julische (ilische) Geschlecht stamme: Ueneas, der Sohn einer Göttin, habe, während der Zerstörung seiner Baterstadt durch die vereinigten hellenischen Stämme, das in dieser Urvöllerstadt ausbewahrte höchste Heiligthum, das Palladium, nach Italien gebracht. Bon ihm stammen die römischen Urgeschlechter, und vor allen am unmittelbarsten das Geschlecht der Julier; von ihm rühre, durch den Besitz jenes Urvöllerheiligthumes, der Kern des Kömerthumes, ihre Religion, her. Tiese Scheu und Ehrsucht vor den religiösen Heiligthumern, welche in ihrem Inhalte eine entbehrungsvolle Thätigkeit, wie der viel ge-

Abolphe Adam: II, 353. — Aegypter: III, 148. — 154. IV, 72. — Aeneas: II, 177. 178. 176.

prüfte Urvater Aeneas sie geübt hatte, geboten, machen die ältesten, unbegreislich wirksamen Gesetz aus, nach denen das gewaltige Volk beherrscht wurde, und der "pontisex maximus", dieser sich stets gleiche Rachkomme Numa's, des geistigen Gründers des römischen Staates, war der eigentliche (geistliche) König der Römer. Das Pontiscat, wie es späterhin noch als äußerliches Wahrzeichen des alten Rom's bestand, ging, bedeutungsvoll genug, als wichtigstes Attribut in die Wacht des weltlichen Imperators über, und der erste, der beide Gewalten vereinigte, war eben jener Julius Cäsar, dessen Geschlicht als das urälteste, aus Asien herübergekommene, bezeichnet wurde.

Die römischen Imperatoren waren nach dem Aussterben des julischen Geschlechtes willfürlich erwählte, geschlechtlich wenigstens unberechtigte Gewalthaber: ihr Reich war längst schon ein "römisches" Reich nicht mehr. Der aller realen weltlichen Macht allmählich entsagende römische Gelst producirte, durch Aufnahme des Christenthumes, in neuer Entwickelung aus sich das Wert der römisch-satholischen Kirche: der Imperator ward ganz wieder Pontiser, Cäsar wieder Numa, in neuer besonderer Eigenthümlichkeit. Zu dem Pontiser maximus, dem Papste, trat der sich kräftig bewußte Bertreter weltsichen Königsthumes, Karl der Große. Die zersprengten Träger des ältesten Königthumes und des ältesten Priesterthumes, der trojanischen Sage gemäß: der königliche Priamos und der fromme Aeneas, sanden sich nach langer Trennung wieder, und berührten sich wie Leid und Geist des Menschenthumes.

#### Afrita.

Die an Fruchtbarkeit überreichen Länder Süb-Afrikas überlassen unsere Staatslenker der Politik des englischen Handels-Interesses, während sie mit den kräftigsten ihrer Unterthanen, sobald sie vor dem drohenden Hunger-Tode sliehen, nichts anderes anzusangen wissen, als sie, im besten Falle ungehindert, jedenfalls aber ungeleitet und der Ausbeutung für fremde Rechnung übergeben, davon ziehen zu lassen.

# Agamemnon.

Achilleus zu Agamemnon: "Suchst bu Wonne im Herrschen, so lehre

bich Rlugheit zu lieben."

Nicht die königlichen Wohngebäude des Theseus und Agamemnon, sondern die Tempel der Götter, die Tragödientheater des Bolkes sind als Baukunstwerke uns zur Anschauung gelangt.

# Agefilaes.

Als Agefilaos zur Beit bes "beschränkten Gesichtskreises" befragt wurde, was er für höher halte, die Tapferkeit ober die Gerechtigkeit, erklärte er, wer stets gerecht sei, bedürse der Tapferkeit gar nicht. Ich glaube, man muß eine solche Antwort groß nennen: welcher unserer Heeressürsten wird sie in unseren Tagen geben und seine Politik darnach bestimmen?

Aeneas: 177. — 189. — Afrika: X, 311. 819. — Agamemnon: E. 55. — III, 149. — Agefikass: X, 166.

#### Abasver.

Den Zug der Sehnsucht nach Ruhe aus Stürmen des Lebens, den wir in der heitern hellenischen Welt in den Irrsahrten des Odysseus und in seiner Sehnsucht nach der Heimath, Haus, Heerd und — Weib antressen, saßte das irdisch heimathlose Christenthum in die Gestalt des "ewigen Juden". Diesem immer und ewig, zweck und freudlos zu einem längst ausgelebten Leben verdammten Wanderer blühte keine irdische Erlösung; ihm blied als einziges Streben nur die Sehnsucht nach dem Tode, als einzige Hossnung die Aussicht auf das Richtmehrsein. Im Mythos des sliegenden Holländers, diesem Gedichte des Seesahrervolkes aus der weltgeschichtlichen Epoche der Entbedungsreisen, tressen wir auf eine, vom Volksgeiste bewerkstelligte, merkwürdige Mischung des Charakters des ewigen Juden mit dem des Odysseus Als Ende seiner Leiden ersehnt der holländische Seesahrer, ganz wie Ahasveros, den Tod; diese, dem ewigen Juden noch verwehrte Erlösung kann er aber gewinnen durch — ein Weib, das sich aus Liebe ihm opfert.

Gemeinschaftlich mit uns Mensch werben, heißt für den Juden zu allernächst so viel als: aushören, Jude zu sein. Nehmt rücksichtslos an diesem, durch Selbstvernichtung wiedergebärenden Erlösungswerke theil, so sind wir einig und ununterschieden! Aber bedenkt, daß nur Eines eure Erlösung von dem auf cuch lastenden Fluche sein kann: die Erlösung Ahasver's, — der Untergang!

Aias.

Aias und Philoktetes, — Helben, die keine Rücksicht der allerklügsten Weltmeinung aus der selbstwernichtenden Wahrheit und Nothwendigkeit ihrer Natur herauslocken konnte zum Verschwimmen in den seichten Gewässern der Politik, auf denen der windkundige Odysseus so meisterlich hins und herzusschiffen verstand!

# Hischylos.

Wit Grauen und Schauber nahten von je die größten Dichter aller Böller dem dämonischen Abgrunde des Theaters; fie erfanden die finnreichen Gesehe, die weihevollen Zaudersprüche, um den dort sich bergenden Dämon durch den Genius zu bannen, und Aischylos führte selbst mit priesterlicher Feierlichkeit die gebändigten Erinnyen als göttlich verehrungswerthe Eumeniden zu dem Size ihrer Erlösung von unseligen Klüchen.

Nicht bem Dichter, sondern dem Dramatiker ist nachzusorschen, wenn die Natur des Drama's erklärt werden soll; dieser steht aber dem eigenklichen Dichter nicht näher, als dem Mimen selbst, aus dessen eigenster Natur er hervorschreiten muß: mitten in seinem erhabenen Kunstwerke stand Aischylos als Führer des tragischen Chores. — Wir staunen noch heute, daß einst dreißigtausend Griechen mit höchster Theilnahme der Aufsührung von Trasgöbien, wie den Aischyleischen, beiwohnen konnten. Das griechische Volk strömte von der Staatsversammlung, vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von den Schissen, aus dem Kriegslager, aus fernsten Gegenden, zusammen, erfüllte zu Dreißigs

Ahasber: IV, 327. 328. — V, 107/8. — Aias: IV, 81. — Aischylos: VIII, 81. — IX, 171. VII, 118. III, 15.

tausenb bas Amphitheater, um die tieffinnigste aller Tragödien, den Prosmetheus, aufführen zu sehen, um sich vor dem gewaltigsten Kunstwerke zu sammeln, sich selbst zu erfassen, seine eigene Thätigkeit zu begreisen, und so in edelster, tiesster Ruhe Das wieder zu sein, was es vor wenigen Stunden in rastlosester Aufregung und gesondertster Individualität ebensals gewesen war. Solch ein Tragödientag war ein Gottessest, denn hier sprach der Gott sich deutlich und vernehmbar aus: der Dichter war sein hoher Priester, der wirklich und leibhaftig in seinem Kunstwerke darinnen stand, die Reigen der Tänzer führte, die Stimme zum Chor erhob und in tönenden Worten die Sprüche göttlichen Wissens verkündete.

Ganz wie zu der in symbolisirender Konvention sich bewegenden Tempelcaremonie die Aufführung eines Alschyleischen Dramas sich verhielt, nimmt sich die ältere plastische Kunft der Griechen im Bergleich mit den Werken ihrer Blüthe aus: diese Blüthe trat in der Weise gleichzeitig mit der Bollendung des Theaters ein, daß Phidias als der jüngere Zeitgenosse des Alschylos erscheint. Der Plastiker überwand nicht eher den bindenden Zwang der symbolischen Kondention, als dis Alschylos den priesterlichen Chortanz zum leben-

vollen Drama ausgebilbet hatte.

Die ebelften Männer bes griechischen Staates waren konservativ, und Aischilos ist der bezeichnendste Ausdruck dieses Konservativismus: sein herrelichstes konservatives Kunstwert ist die Oresteia, mit der er sich als Dichter dem jugendlichen Sophokes, wie als Staatsmann dem revolutionären Perikles zugleich entgegenstellte. Der Sieg des Sophokes, wie der des Perikles, war im Geiste der sortschreitenden Entwicklung der Menschheit: aber die Riederlage des Aischlos war der erste Schritt abwärts von der Höhe der griechischen Tragödie, der erste Moment der Auslösung des athenischen Staates.

Die ungeheueren Werke ihres Aischlos nannten die Athener nicht Dramen, sondern sie ließen ihnen den heiligen Namen ihrer Herkunft: "Tragödien", Opfergesänge zur Feier des begeisternden Gottes. Wie glücklich waren sie, keinen Namen hierfür zu ersinnen zu haben! Sie hatten das unerhörteste Kunstwerk, und — ließen es namenlos. Ein tieser Instinkt bezeichnete hier etwas unnenndar Tiessinniges.

# Aischylos und Sophotles.

Geister, vor benen Aischplos und Sophokles freudig als Brüder sich geneigt haben würden, haben seit Jahrhunderten ihre Stimme aus der Büste erhoben: wir ließen sie erhabene Künstler sein, verwehrten ihnen aber das Kunstwerk; denn das große, wirkliche, eine Kunstwerk können sie nicht allein schaffen, sondern dazu müssen wir mitwirken. Die Tragödie des Aischplos und Sophokles war das Werk Athens. — Hatte der wunderbare Britte das moderne Drama mit dem Inhalte aller menschlichen Lebensformen erfüllt, so erwachte unseren großen deutschen Dichtern das Bewußtsein der Bedeutung dieser neuen Schöpfung, um Aischplos und Sophokles über zwei Jahrtausende

Aischylos: III, 15. — VIII, 85. — III, 35. — — IX, 863. — Aischylos und Sophotles: III, 28. VIII, 86.

hinmeg verständnisvoll die Sand zu reichen. - (Dagegen) zog bas erperimentirende deutsche Schauspiel, wie um die Unfertigkeit seiner Leistungen burch ihre Bermirrung zu verbeden, endlich (felbft) Sophofles und Aischplos beran. -Wie der Rarren bes Thespis, in dem geringen Beitumfange ber athenischen Runftbluthe, fich zu ber Buhne bes Alfchylos und Cophotles verhalt. fo berbalt fich bie Bubne Shakespeare's in bem ungemeffenen Beitraume ber allgemeinsamen menschlichen Runftbluthe, zu bem Theater ber Zufunft.

# Alexander der Große.

Ein letter griechischer Stammkönig, ber makebonische Alexander, ber Abtommling bes Achill, biefes Hauptkampfers gegen Troja, hatte bas ganze fübliche Morgenland bis zur Urheimath ber Bölker in Mittelasien bin, gleichsam entkonigt: in ihm erlosch auch sein Geschlecht, und von ba ab herrschten nur unberechtigte, friegeklinftlerische Räuber ber königlichen Gewalt. Wie aus Rache für Alexander's Eroberung, sehen wir den Despotismus Affens seine iconheitvernichtenben Arme in bas Berg ber europäischen Welt hereinstreden, und unter ber römischen Imperatorenherrschaft glücklich seine Macht babin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung erlernt werben tonnte. - Das reine, ungemischte Chriftenthum ift nichts anderes als ein Ameig bes ehrwürdigen Bubbhaismus, ber nach Mexander's indischem Ruge seinen Weg bis an die Ruften des Mittelmeeres fand.

Stellung bes Individuums zur Gemeinsamkeit. Politische Individualität: Alexander — Napoleon (Ausgangspunkt — Endpunkt). — Alexander's Schwert hieb ben Leberknoten mitten burch, daß die taufend Riemenenden nach allen Seiten bin auseinanberfielen: nicht anbers ergeht es ber Wiffenschaft mit ben Problemen, deren Grund in Wahrheit eine irrige Anschauung ift, und die bei tiefftem Forschen immer nur irriger und unlösbarer werben muffen, bis endlich bas Alexandersschwert an ihnen sein Wert verrichtet. Dies Alexanders-

schwert ift eben bie nacte That.

# Alexandrinismus.

Die alexandrinischen Hofbichter gaben sich bem thörigen Berfahren bin, burch bloge nachahmende Wiederholung bas tragische Kunstwert fich zurudzukonstruiren. Wie ber als Politiker verkummernde Mensch, als er nur noch philosophische Kritik zu üben vermochte, das Bemühen aufgab, sich leiblich schön barzustellen, so wurde zur Beit ber Alexandriner, wo die Dichtkunst entschieden zur Litteratur geworden war, die wirklich tonende Musik einzig nur noch von Flotern und Leierern ausgeübt. Die Professoren und Doktoren ber ehrbaren Litteratengunft ftoppelten auf alexandrinischen Oberhofbefehl Litteraturgeschichte jusammen, mahrend bas Bolt aus innerer Nothwendigkeit Beltgeschichte machte.

Das absolute Kunstwerk, das ist: das weber an Ort noch Reit gebundene, - ift ein vollständiges Unding, ein Schattenbild afthetischer Ge-

Aischilos und Sophofies: VIII, 196. III, 180. 131. — Alexander d. Gr.: II, 182. III, 151. B. II, 84. — E. 42. 43. III, 812. 311. 812. — Alexandrinismus: III, 168. V, 75. III, 125. — IV, 292.

bankenphantasie. Nur in einer wahrhaft unkünstlerischen Zeit konnte ber Glaube an dieses Kunstwerk in den Köpfen — natürlich nicht in den Herzen — der Menschen entstehen. Die Vorstellung von ihm gewahren wir in der Geschichte zuerst zur Zeit der Alexandriner, nach dem Ersterben der griechischen Kunst; zu dem dogmatischen Charakter, den diese Vorstellung aber in unserer Zeit angenommen hat, zu der Strenge, Hartnäckseit und verfolgungsssüchtigen Grausamkeit, mit der sie in unserer öffentlichen Kunstkritik auftritt, konnte sie jedoch nur erwachsen, als ihr gegenüber aus dem Leben selbst wieder neue Keime des wirklichen Kunstwerkes entsprosten.

# Alpen.

Nur die Böller, welche diesseits des Rheines und der Alpen verblieben, begannen sich mit dem Ramen "Deutsche" zu bezeichnen, als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten. Die Römerzüge waren den Deutschen verhaßt und konnten ihnen höchstens als Raudzüge beliedt gemacht werden: verdrossen folgten sie dem römischen Kaiser über die Alpen nach Italien, sehr bereitwillig dagegen ihren deutschen Fürsten in die Heimath zurück. — Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunst, der künstlich geleiteten Verderbniß bes europäischen Böllergeistes erlösend entgegentrat.

Beim ersten Wiedererkennen seiner ekelhasten Gestalt wies ich jenes Paris wie ein nächtliches Gespenst von mir, indem ich nach den frischen Apenbergen der Schweiz mich wandte. — Schlaslos in einem Gasthose von La Spezzia ausgestreckt, kam mir die Eingebung meiner Musik zum "Rheinsgold" an; und sosort kehrte ich in die trübselige Heimath zurück, um an die Aussührung meines übergroßen Werkes zu gehen. Die eigenthümliche Naturfrische, welche von hier aus mich anwehete, trug mich ohne Ermattung, wie in hoher Gebirgsluft, über alle Anstrengungen meiner Arbeit hinweg, in welcher ich dis zum Frühjahre 1857 die Wusik des "Rheingold", der "Walküre" und eines großen Theiles des "Siegfried" vollständig ausssührte. — Von Neuem war ich (1866) in dem schweigenden Aspl, fern jedem Klange, angelangt, aus welchem ich dereinst in die stumme Aspenwelt blicke, als ich jenen überschwänglichen Plan entwarf und die Ausssührung in Angriff nahm, welche ich diesmal dis zur Vollendung bringen durste.

Ich durchwanderte die erhabene Einsamkeit eines Hochthales von Urt. Es war heller Tag, als ich von einer hohen Alpenweide zur Seite her den grell jauchzenden Reigenruf eines Sennen vernahm, den er über das weite Thal hinübersandte; bald antwortete ihm von dort her durch das ungeheuere Schweigen der gleiche übermüthige Hirtenruf: hier mischte sich nun das Echo der ragenden Felsenwände hinein; im Wettkampfe ertönte lustig das ernst schweigsame Thal.

Alegandrinismus: IV, 293. — Alben: X, 54. 55. 56. IX, 104. — IV, 407. IX, 844. VI, 877. IX, 373. 374. — IX, 93.

#### Amerifa.

Die römische Kirche machte nach Ablauf bes Mittelalters aus der Annahme der Unbeweglichkeit der Erde zwar noch einen Glaubenssat, vermochte es dennoch aber nicht zu wehren, das Amerika entdeck, die Gestalt der Erde erforscht, und endlich die Natur so weit der Erkenntniß erschlossen wurde, daß der Zusammenhang aller in ihr sich kundgebenden Erscheinungen ihrem Wesen nach unzweiselhast erwiesen ist. Auch die an der Wirklichkeit des menschlichen Lebens haftenden Jerthümer zu überwinden und das Leben des Menschen nach der Nothwendigkeit seiner individuellen und sozialen Natur zu gestalten, das ist der Trieb der Menscheit seit der nach außen von ihr errungenen Fähigkeit, die Erscheinungen der Natur in ihrem Wesen zu erkennen.

Ist die Annahme, daß in nordischen Klimaten die Fleisch-Nahrung unserläßlich sei, begründet, was hielte uns ab, eine vernunftgemäß angeleitete Bölkerwanderung in solche Länder unseres Erdballes auszusühren, welche, wie dies von der einzigen Südamerikanischen Halbinsel behauptet worden ist, vermöge ihrer überwuchernden Produktivität die heutige Bevölkerung aller Welttheile zu ernähren im Stande sind?

— So hat Columbus Amerika nur für ben süßlichen Schacher unserer Reit entbeckt. — —

Die Nachahmung bes amerikanischen Bildungsbeispieles, seine Dienstboten in wissenschaftliche und ästhetische Borlesungen zu schicken, während die Herrschaft sich den Absall des europäischen Theatertreibens für seine Dollars vorsühren läßt, ist die jeht noch nicht zum Geschnacke des deutschen Publikums geworden. — England und Amerika wissen uns damit bekannt zu machen, was deutsche Arbeit ist: die Amerikaner bekennen uns, daß die deutschen Arbeiter ihre besten Kräfte sind. Es hat mich neu belebt, hierüber vor Kurzem von einem gebildeten Amerikaner englischer Herkunst aus dessen eigener genauer Ersahrung belehrt werden zu können. Was macht unser "suffrageuniversel-Parlament" mit den deutschen Arbeitern? Es zwingt die küchtigsten zur Auswanderung und läßt den Rest in Armnth, Laster und absurden Verden daheim gelegentlich verkommen.

Der Staat und die Gemeinde bezahlt nur Un-Lehrer meiner Kunft, statt, wie dies vielleicht in England oder Amerika einmal geschieht, etwa einen Lehrstuhl für sie zu errichten. — Darf ich nun hoffen, daß nicht nur Franzosen, Engländer und Amerikaner, welche die richtige Erkenntniß der Bedeutung meiner Wirksamkeit bestimmt und deutlich ausgesprochen haben, sondern auch einsichtsvolle Männer der deutschen Nation zu einer gleichen Würdigung derselben sich entschließen könnten? — Wenn uns heute ein neuer amerikanischer Krösus, oder ein mesopotamischer Krassus Willionen vermachte, sicher würden diese unter Kuratel des Reiches gestellt, und auf meinem Grabe würde balb Ballet getanzt werden.

Amerifa: III, 172. IV, 53. — X, 311. — III, 118. — — VIII, 153. X, 178. — 242. 21. 40.

Wer an jenem Tage (22. Mai 1872), in dem wunderlichen Roccoco-Saale des Bayreuther Opernhauses, das "seid umschlungen, Millionen!" sich zurusen hörte, der empfand vielleicht, daß das prahlende Wort des Präsibenten der nordamerikanischen Staaten, daß nämlich bald auf der ganzen Erde nur eine Sprache noch gesprochen werden würde, — sich in anderer Weise erfüllen könnte, als es dem ehrenwerthen Amerikaner vorschweben mochte.

### Amphion.

Es wird die Frage an mich gerichtet, warum mir denn durchaus ein besonderes Theater noththue. Wer mich jedoch auch hierin richtig verstanden hat, wird sich der Einsicht nicht erwehren können, daß selbst die Architektur durch den Geist der Wussik, aus welchem sich mein Kunstwerk, wie die Stätte seiner Berwirklichung entwarf, zu einer neuen Bedeutung geführt werden dürste, und daß somit der Wythos des Städtebaues durch Amphion's Lyra einen noch nicht verlorenen Sinn habe.

#### Antäos.

Das Orchester gleicht der Erde, die dem Antäos, sobald er sie mit den Füßen berührte, neue unsterbliche Lebenstraft gab.

## Antigone.

Aus den Zerwürfnissen der Sohne des Dibipus erwuchs Kreon, dem Bruber ber Jotafte, die Herrschaft über Theben. Als Berr befahl er, ber Leichnam des einen der Söhne, Polyneikes, der mit dem anderen, Eteokles, zugleich im Brüberzweitampfe gefallen war, solle unbegraben ben Winben und Bogeln preisgegeben sein, mahrend ber bes Steotles in feierlichen Shren beftattet wurde: wer dem Gebot zuwider handle, folle felbst lebendig begraben Antigone, beiber Briiber Schwester, — sie, die ben blinden Bater in das Elend begleitet hatte, — tropte mit vollem Bewußtsein dem Gebote, bestattete bes geächteten Brubers Leichnam, und erlitt die vorausbestimmte Strafe. — hier feben wir ben Staat, ber unmerklich aus ber Gefellichaft herausgewachsen mar, aus ber Gewohnheit ihrer Anschauung sich genahrt hatte und zum Vertreter dieser Gewohnheit insofern wurde, als er eben nur sie, die abstrakte Gewohnheit, deren Kern die Furcht und der Widerwille vor bem Ungewohnten ift, vertrat. Dit der Kraft biefer Gewohnheit ausgestattet, wendet der Staat sich nun vernichtend gegen die Gesellschaft selbst zurud, indem er die natürliche Nahrung ihres Daseins in ben unwillkurlichsten und heiligften fozialen Gefühlen ihr verwehrt. Der vorliegende Mythos zeigt uns genau, wie fich bieß zutrug; betrachten wir ihn nur näher.

Kreon war Herrscher geworden: in ihm erkannte das Bolk den richtigen Nachsolger des Laios und Eteokles, und er bestätigte dies vor den Augen der Bürger, als er den Leichnam des unpatriotischen Polyneikes zur entsetzlichen Schmach der Unbeerdigung, seine Seele somit zu ewiger Ruhelosigkeit

America: IX, 899. (398.) — Amphion: IX, 406. 407. — Antāos: III, 186. — Antigone: IV, 73. — 78. verurtheilte. Dies war ein Gebot von höchfter politischer Weisheit: dadurch befestigte Kreon seine Macht, indem er den Eteokles, der durch seinen Eidbruch die Ruhe der Bürger gewährleistet hatte, rechtsertigte und somit deutlich du verstehen gab, daß auch er gewillt set, durch jedes auf sich allein zu nehmende Verdrechen gegen die wahrhafte menschliche Sittlichkeit das Bestehen des Staates in Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Durch sein Gebot gab er sogleich den bestimmtesten und kräftigsten Beweis seiner staatsfreundlichen Gesinnung: er schlug der Menschlichseit in's Angesicht und ries: es sebe der Staat!

In diesem Staate gab es nur ein einsam trauernbes Herz, in das sich bie Menschlichkeit noch geflüchtet hatte: - bas war bas Berg einer füßen Rungfrau, aus beffen Grunde bie Blume ber Liebe zu allgewaltiger Schonheit erwuchs. Antigone verstand nichts von der Politik: — sie liebte. Suchte fie ben Bolyneikes zu vertheibigen? Forschte fie nach Ruckfichten, Beziehungen, Rechtsftandpunkten, die feine Sandlungsweise erklaren, entschulbigen ober rechtfertigen konnten? - Rein; - fie liebte ihn. - Liebte fie ihn, weil er ihr Bruder mar? — War nicht Eteofles auch ihr Bruder, maren nicht Didipus und Jotafte ihre Eltern? Ronnte fie nach den furchtbaren Erlebnissen anders als mit Entseten an ihre Kamilienbande benken? Sollte fie aus ihnen, ben gräßlich zerriffenen Banben ber Ratur, Rraft gur Liebe gewinnen konnen? — Nein, fie liebte Polyneikes, weil er unglücklich war, und nur die höchste Kraft der Liebe ihn von seinem Fluche befreien Was nun war diese Liebe, die nicht Geschlechtsliebe, nicht Elternund Rindesliebe, nicht Geschwifterliebe mar? — Sie war die hochfte Bluthe von allen. Aus den Trümmern der Geschlechts-, Eltern- und Geschwisterliebe. welche die Gesellschaft verleugnet und ber Staat verneint batte, wuchs, von ben unvertilgbaren Reimen aller jener Liebe genährt, die reichste Blume reiner Menichenliebe berbor.

Antigone's Liebe war eine vollbewußte. Sie wußte was sie that. fie wußte aber auch, daß fie es thun mußte, daß fie keine Bahl hatte und nach ber Nothwendigkeit ber Liebe handeln mußte; fie wußte, daß fie diefer unbewußten zwingenden Nothwendigkeit ber Gelbftvernichtung aus Sympathie zu gehorchen hatte; und in diesem Bewußtsein des Unbewußten mar fie ber vollendete Mensch, die Liebe in ihrer höchsten Fülle und Allmacht. — Antigone sagte ben gottseligen Burgern von Thebe: — ihr habt mir Bater und Mutter verbammt, weil sie unbewußt sich liebten; ihr habt ben bewußten Sohnesmörder Laios aber nicht verbammt, und ben Bruderfeind Eteolles beschützt: nun verdammt mich, die ich aus reiner Menschenliebe handle, fo ist bas Maaß eurer Frevel voll! — — Und fiehe: — ber Liebesfluch Antigone's vernichtete ben Staat! - Reine Sand rubrte fich für fie, als fie zum Tobe geführt warb. Die Staatsbürger weinten und beteten zu ben Göttern, bag fie bie Bein bes Mitleibens für bie Unglückliche von ihnen nehmen möchten; fie geleiteten fie, und tröfteten fie bamit, bag es nun boch einmal nicht anders sein könnte: die staatliche Ruhe und Ordnung forderten nun leiber bas Opfer ber Menschlichkeit! — Aber ba, wo alle Liebe geboren

wird, ward auch der Rächer der Liebe geboren. Ein Jüngling entbrannte in Liebe für Antigone; er entbeckte sich seinem Bater und forderte von seiner Baterliebe Gnade sür die Berdammte: hart ward er zurückgewiesen. Da erstürmte der Jüngling das Grab der Geliebten, das sie lebend empfangen hatte: er fand sie todt, und mit dem Schwerte durchbohrte er selbst sein liebendes Herz. Dies war aber der Sohn des Areon, des personissicirten Staates: vor dem Anblick der Leiche des Sohnes, der aus Liebe seinem Bater hatte sluchen miissen, ward der Herrscher wieder Bater. Das Liebesschwert des Sohnes drang surchtbar schneibend in sein Herz: tief im Innersten verwundet stürzte der Staat zusammen, um im Tode Mensch zu werden.

Heilige Antigone! Dich rufe ich nun an! Laß Deine Fahne wehen, baß wir unter ihr vernichten und erlösen! — —

Wunderbar, daß, als die moderne Dichtung zum Roman, der Roman jur Politik, die Politik aber jum blutigen Schlachtfelbe geworben, und ber Dichter bagegen, im fehnenden Berlangen nach dem Anblide ber vollendeten Runftform, einen absoluten Fürften zum Befehl ber Aufführung einer griedischen Tragobie vermochte, biefe Tragobie gerade feine andere fein mußte, als unsere "Antigone". Man suchte nach bem Werke, in welchem sich bie Runstform am reinsten außsprach, und — siehe da! — es war genau das= felbe, beffen Inhalt bie reinfte Menfclichteit, Die Bernichterin bes Staates war! — Wie freueten sich die gelehrten alten Kinder über diese "Antigone" im Hoftheater zu Potsbam! Sie ließen aus ber Sobe fich bie Rosen streuen, welche die erlösende Engelschaar Fauft's als Liebesflammen auf die beschwänzten "Dick- und Dunnteufel vom turzen graden und langen frummen Horne" herabflattern läßt: leiber erweckten sie ihnen aber nur bas widerliche Gelüste, das Merhistopheles unter ihrem Brennen empfand, — nicht Liebe! — Das "ewig Beibliche jog" fie nicht "hinan", sondern das ewig Beibische brachte fie vollends nur herunter! -

# Antite Cragödie.

Das Urtheil unserer verstachten Kritik nimmt an der antiken Tragödie mit ihrer metrischen und choregraphischen Uebersülle Aergerniß, und wünscht selbst die antiken Stoffe sich in dem nüchternen Gewande der beliebten poetischen Jamben-Diktion unserer modernen Dichter vorgesührt. Wem aber jener und überreich dünkende choregraphische Apparat verständlich geworden ist, wer Das, was wir jeht nur als litterarisches Monument noch übrig haben, aus dem Geiste der uns verloren gegangenen tönenden Musik selbst sich zu erklären weiß, und von der Wirkung des durch ihren Zauber jeht herausdeschweren, durch Maske und Kothurn aus jener nöthigen Ferne sich als solchen uns kenntlich machenden, tragischen Heben eine lebendige Vorstellung machen kann, der wird auch begreifen, daß das Werk des dramatischen Dichters saft mehr auf seiner Leistung als Choregraph und Chorege, als selbst auf seiner rein poetischen Fiktionskraft beruhte. Alles was der Dichter

Antigone: IV, 79. 80. - 80. - (37.) 80. - Antite Tragobie: IX, 254. 255.

in jener Eigenschaft erfindet und auf das Ausführlichste anordnet, ist die genaueste Berdeutlichung des von ihm bei der Konzeption ersehenen Bildes, welches er nun der mimischen Genossenschaft zur Nachbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält.

Wie das antike Drama sich aus einem Kompromiß des apollinischen mit bem bionhsischen Elemente zu seiner tragischen Sigenthümlickeit ausgebildet hatte, konnte sich hier auf der Grundlage einer uns sast unverständlich gewordenen Lyrik der althellenische, didaktische Priester-Hymnus mit dem neueren dionysischen Dithhrambus zu der hinreißenden Wirkung vereinigen, welche dem tragischen Kunstwerke der Griechen so unvergleichlich zu eigen ist.

Daß die hier mitwirksamen apollinischen Elemente namentlich es waren, welche ber griechischen Tragödie, als litterarischem Monumente, für alle Zeiten eine vorzügliche Beachtung, namentlich auch der Philosophen und Didakten zuwendeten, konnte unsere neueren Dichter, welchen hierin zunächst auch nur anscheinende Litteraturprodukte vorlagen, sehr erklärlicher Weise zu dem Urtheile verleiten, daß in dieser didaktischen Tendenz die eigentliche Würde des antiken Dramas zu sinden sei. Was diese Dramen in ihrer Wirkung uns aber noch als so ergreisend hinstellt, das ist eben das in ihnen beibehaltene, und in den Hauptmomenten stärker wiederkehrende lyrische Element, in dessen verwendung der Dichter mit vollem Bewußtsein versuhr, gerade wie der Didaktiker, der seine Lehrgedichte der Jugend in den Schulen im gefühlbestimmenden lyrischen Gesange vorsührte.

Die fo überreiche Form ber auf uns gekommenen griechischen Sprach-Iprit, und namentlich auch die Chorgefange ber Tragiter, können wir uns als aus bem Inhalte biefer Dichtungen nothwendig bedingt gar nicht erklaren. Der meift bibattische und philosophische Inhalt biefer Gefänge fteht gemeinhin in einem so lebhaften Wiberspruche mit bem sinnlichen Ausbrucke in ber überreich wechselnden Rhuthmit ber Berse, daß wir diese so mannigfaltige finnliche Rundgebung nicht als aus bem Inhalte ber bichterischen Absicht an fich hervorgegangen, sondern als aus der Melodie bedingt, und ihren unwandelbaren Anforderungen mit Gehorfam zurechtgelegt, begreifen konnen. So lange die lyrische Form eine von der Deffentlichkeit anerkannte und ge forberte blieb, pariirten die Dichter vielmehr das Gebicht, nicht aber die Melodie, der zu lieb sie nur dem Ausdrucke ihrer dichterischen Gedanken eine äußerliche Form verliehen; indem fie jedenfalls zu fertigen, der älteften Lyrik ureigenen und im Munde bes Bolfes — namentlich bei heiligen Gebräuchen - fortlebenden Melodieen die Verfe bichteten, beren wunderbar reiche Rhythmit uns heute, da wir jene Melodieen nicht mehr kennen, in Erstaunen fest.

Die eigentliche Darlegung der Absicht des griechischen Tragödiendichters enthüllt, nach Inhalt und Form, der ganze Berlauf ihrer Dramen, der sich unbestreitbar aus dem Schoose der Lyrit zur Verstandesreslerion hin bewegt, wie der Gesang des Chores in die nur noch gesprochene jambische Rede der Handelnden ausmündet. Nur zeigt uns ein tieferer Blick, daß der tragische Dichter seiner Absicht nach minder unverholen und redlich war, wenn er sie

Antike Tragodie: IX, 255. — — 167. — 167. IV, 181. — 180. 181. — 181.

in das lyrische Gewand einkleidete, als da, wo er sie unumwunden nur noch in der gesprochenen Rede ausdrückte, und in dieser didaktischen Rechtschaffenheit, aber künftlerischen Unredlichseit, liegt der schnelle Versall der griechischen Tragödie begründet, der das Volk dald anmerkte, daß sie nicht sein Gesühl unwillkürlich, sondern seinen Verstand willkürlich bestimmen wollte. Euripides hatte unter der Geißel des aristophanischen Spottes blutig für diese plump von ihm aufgedeckte Lüge zu düßen. Daß dann die immer didaktisch absichtlichere Dichtkunst zur staatspraktischen Rhetorik und endlich gar zur Litteraturprosa werden mußte, war die äußerste, aber ganz natürliche Konsequenz der Entwicklung des Verstandes aus dem Gesühle, und — sür den künstlerischen Ausdruck — der Wortsprache aus der Melodie.

Der tragische Chor der Griechen war bei der dramatischen Handlung stets gegenwärtig, vor seinen Augen legten sich die Wotive der vorgehenden Handlung dar, er suchte diese Wotive zu ergründen und aus ihnen sich ein Urtheil über die Handlung zu bilden. Nur war diese Theilnahme durchgehends mehr restettirender Art, und er selbst blied der Handlung wie ihren Wotiven fremd. Der Chor der antisen Tragödie hat seine gesühlsnothwendige Bedeutung für das Drama im modernen Orchester allein zurückgelassen, um in ihm, frei von aller Beengung, zu unermeßlich mannigsaltiger Kundgebung sich zu entwickeln; seine reale, individuell menschliche Erscheinung ist dasür aber aus der Orchestra hinauf auf die Bühne verset, um den, im griechischen Chore liegenden Keim seiner menschlichen Individualität zu höchster selbständiger Blüthe, als unmittelbar handelnder und leidender Theilnehmer des Drama's selbst, zu entsalten.

#### Antoninen.

Bermöchte uns aus weiter Ferne ein langer Sonnenschein zu täuschen, ben wir über bem Reiche ber Antoninen friedvoll ausgebreitet sehen, so würden wir einen, immerhin noch kurzen, Triumph des künstlerisch philossophischen Geistes über die rohe Bewegung der rastlos sich zerftörenden Willenskräfte der Geschichte einzeichnen dürfen. Doch würde uns auch hierbei nur ein Anschein beirren, welcher uns Erschlaftung für Beruhigung ansehen ließe. Auch jener Weltfrieden beruhte nur auf dem Rechte des Stärkeren.

# Aphrodite.

Als Aphrobite dem Meerschaume entstiegen war, und Apollon den Inshalt und die Form seines Wesens als Geset schönen menschlichen Lebens kundgab, verschwanden die rohen Naturgöpen Asiens, und trug der künftlerisch schön sich bewußte Mensch das Geset seiner Schönheit auch auf seine Aufschlung und Darstellung der Natur über.

Bas zur Beit des wiederauflebenden griechischen Kunstideales der antiken Belt zu entnehmen war, konnte nicht mehr jene Einheit der griechischen Kunst mit der antiken Religion sein: hierüber belehre uns der Blick auf eine antike

Antike Tragodie: 181. — VII, 172. IV, 238. — Antoninen: X, 296. — Aphrobite: III, 148. — X, 285.

Statue ber Benus, verglichen mit einem italienischen Gemalbe ber Frauen, bie ebenfalls für Benus' ausgegeben wurden, um über den Unterschied von religiosem Ibeal und weltlicher Realität sich zu verständigen.

### Apollon.

Der griechische Geist, wie er sich zu seiner Blüthezeit in Staat und Kunft zu erkennen gab, fand, nachdem er die rohe Naturreligion der asiatischen Heimath überwunden, und den schönen und starken freien Menschen auf die Spite seines religiösen Bewußtseins gestellt hatte, seinen entsprechendsten Ausdruck in Apollon, dem eigentlichen Haupt- und Nationalgotte der hellenischen Stämme.

Apollon, der den chaotischen Drachen Python erlegt, die eitlen Söhne der prahlerischen Niode mit seinen tödtlichen Geschossen vernichtet hatte, der durch seine Priesterin zu Delphoi den Fragenden das Urgesetz griechischen Geistes und Wesens verkündete, und so dem in leidenschaftlicher Handlung Begriffenen den ruhigen, ungetrübten Spiegel seiner innersten, unwandelbar griechischen Natur vorhielt, — Apollon war der Bollstreder von Zeus' Willen

auf ber griechischen Erbe, er war bas griechische Bolt.

Nicht ben weichlichen Mufentanger, wie ihn uns die spatere, üppigere Runft ber Bilbhauerei allein überliefert bat, haben wir uns gur Bluthezeit bes griechischen Beiftes unter Apollon ju benten; fonbern mit ben Bugen beiteren Ernftes, fcon, aber ftart, tannte ibn ber große Tragiter Aifchplos. So lernte ihn die spartanische Jugend kennen, wenn fie den schlanken Leib burch Tangen und Ringen ju Anmuth und Starte entwidelte; wenn ber Anabe vom Geliebten auf das Rog genommen, und zu teden Abenteuern weit in das Land hinaus entführt wurde; wenn der Müngling in die Reihen ber Genoffen trat, bei benen er feinen anberen Anspruch geltend zu machen hatte, als ben feiner Schonheit und Liebenswürdigkeit, in benen allein feine Macht, sein Reichthum lag. So sah ihn ber Athener, wenn alle Triebe seines schönen Leibes, seines raftlosen Geistes ihn zur Wiedergeburt seines eigenen Wefens burch ben ibealen Ausbrud ber Runft hindrangten; wenn bie Stimme, voll und tonend, jum Chorgefang fich erhob, um jugleich bes Gottes Thaten zu fingen und den Tänzern den schwungvollen Tatt zu dem Tanze zu geben, ber in anmuthiger und fühner Bewegung jene Thaten felbst barftellte; wenn er auf harmonisch geordneten Säulen bas eble Dach wölbte, die weiten Halbtreise des Amphitheaters über einander reihte, und die sinnigen Anordnungen der Schaubühne entwarf. Und so sah ihn, den herrlichen Gott, der von Dionpfos begeifterte tragifche Dichter, wenn er allen Elementen ber üppig aus bem schönften menschlichen Leben, ohne Bebeiß, bon felbft, und aus innerer Naturnothwendigfeit aufgesproßten Runfte, bas fuhne, binbenbe Bort, die erhabene bichterische Absicht zuwies, die fie alle wie in einen Brennpuntt vereinigte, um bas bochfte erbenkliche Runftwert, bas Drama, bervorzubringen.

Die Thaten ber Götter und Menschen, ihre Leiden, ihre Wonnen, wie fie ernft und heiter als ewiger Rhythmus, als ewige Harmonie aller Be-

Aphrodite: X, 285. - Apollon: III. 18. - 13. - 14. - 14.

wegung, alles Daseins in dem hohen Wesen Apollon's verkindet lagen, hier wurden sie wirklich und wahr; denn Alles, was sich in ihnen bewegte und lebte, wie es im Zuschauer sich bewegte und lebte, hier sand es seinen vollendetsten Ausdruck, wo Auge und Ohr, wie Geist und Herz, lebendig und wirklich Alles erfaßten und vernahmen, Alles leiblich und geistig wahrhaftig sahen, was die Eindilbung sich nicht mehr nur vorzustellen brauchte. Solch ein Tragödientag war ein Gottessest, denn hier sprach der Gott sich deutlich und vernehmbar aus.

Das war bas griechische Kunstwerk, das der zu wirklicher, lebendiger Kunst gewordene Apollon, — bas war das griechische Bolk in seiner höchsten Wahrheit und Schönheit.

#### Arier.

In der Schule beschwerdevoller Arbeiten erwuchsen die edelsten arischen Stämme zur Größe von Halbgöttern: die keineswegs milbesten himmelsstriche, aus denen sie vollkommen gereift endlich in die Geschichte treten, können und über die Schickale ihrer Hertunft füglich Aufklärung geben.

Die Urbewohner ber jetigen inbischen Salbinfel glauben wir beim erften Dämmern ber Geschichte in ben talteren Thalern ber Hochgebirge bes Simalaga, burch Biebzucht und Aderbau fich ernahrend, wieberfinden zu burfen, von wo aus fie unter ber Anleitung einer, ben Beburfniffen bes Hirtenlebens entsprechenden, sanften Religion in die tieferen Thäler ber Induständer gurudwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder bes Ganges, gleichsam von Neuem in Befit zu nehmen. Wohl muß uns die brahmanische Religion als ftaunenswürdigftes Reugniß für die Beitfichtigfeit, wie die fehler-Lofe Rorrettheit bes Geiftes jener querft uns begegnenben grifchen Gefchlechter gelten, welche auf bem Grunde einer allerwefenhafteften Belterkenntnig ein religiöses Gebäude aufführten, das wir nach so vielen tausend Jahren unerschüttert, von vielen Millionen Menschen heute noch als jede Gewohnheit bes Lebens, Denkens, Leibens und Sterbens burchbringenbes und bestimmenbes Dogma erhalten feben. Sie hatte ben einzigen Fehler, daß fie eine Racen-Religion war: bie tiefften Ertlärungen ber Belt, bie erhabenften Borschriften für Läuterung und Erlöfung aus ihr, werben heute noch von einer ungeheuer gemischten Bevölkerung gelehrt, geglaubt und befolgt, in welcher nicht ein Rug mahrer Sittlichkeit anzutreffen ift.

In ben gleichen Thälern ber Indus-Länder glauben wir aber auch die Scheidung vor sich gehen zu sehen, durch welche verwandte Geschlechter von den südwärts in das alte Geburtsland zurückziehenden sich trennten, um westwärts in die weiten Länder Vorderasiens vorzudringen, wo wir sie im Berlause der Zeit, als Eroberer und Gründer mächtiger Reiche, mit immer größerer Bestimmtheit Monumente der Geschichte errichten sehen. Angriss und Abwehr, Noth und Ramps, Sieg und Unterliegen, Herschaft und Rnechtschaft, Alles mit Blut besiegelt, nichts Anderes zeigt uns sortan ihre Geschichte, wie sie und schon die Ursagen der iranischen Stämme in der Meldung von den steten Kämpsen mit turanischen Steppenvölkern bezeichnen. Aber während jene gelben

Stämme fich felbst als von Affen entstammt ansahen, hielten die Beißen fich für von Göttern entsproffen und zur Herrschaft einzig berufen.

Hier stellt sich benn auch, als Frucht burch helbenmüthige Arbeit betämpfter Leiden und Entbehrungen, jenes ftolze Selbstbewußtfein ein, burch welches biefe Stämme im ganzen Berlaufe ber Weltgeschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male sich unterscheiben. Dieser Stolz ift bie Seele bes Wahrhaftigen, bes felbst im bienenden Berhaltniffe Freien. Diefer kennt awar keine Kurcht, aber Chrfurcht, — eine Tugend, deren Name felbst, seinem rechten Sinne nach, nur ber Sprache jener altesten arischen Bölker bekannt ift; mabrend die Ehre felbst ben Inbegriff alles perfonlichen Werthes ausbrückt, daher sich nicht geben noch auch empfangen läßt, wie wir dieß beutzutage in Uebung gebracht haben, sondern als Zeugniß göttlicher Herkunft ben Helben selbst in schmachvollstem Leiden von jeder Schmach unberührt erhält. So ergiebt fich aus Stolz und Ehre bie Sitte, unter beren Befegen nicht ber Besit ben Mann, sondern ber Mann ben Besit abelt; was wiederum barin fich ausbrudt, bag ein übermäßiger Befit für schmachvoll galt unb beshalb von Dem schnell vertheilt murde, bem er etwa zugefallen mar. Bergkles und Siegfried mußten fie fich von göttlicher Berkunft: undentbar war ihnen bas Lugen, und ein freier Mann hieß ber wahrhaftige Mann.

Nirgends treten diese Stammes-Gigenthumlichkeiten ber arischen Race mit beutsicherer Erkennbarkeit in der Geschichte auf, als bei der Berührung ber letten rein erhaltenen germanischen Geschlechter mit ber verfallenben römischen Belt. Sier wieberholt fich geschichtlich ber Grundzug ihrer Stammhelben: fie dienen mit blutiger Arbeit den Romern, und — verachten fie als unendlich geringer benn fie, etwa wie Berakles ben Eurpstheus verachtet, Daß fie, gleichsam weil es die Gelegenheit so herbeiführte, zu Beherrschern bes großen lateinischen Semitenreiches wurden, durfte ihren Untergang bereitet haben. Allerdings giebt es nichts Troftloseres, als bie menschlichen Geschlechter ber aus ihrer mittelafiatischen Beimath nach Westen gewanderten Stämme heute zu muftern, und zu finden, daß alle Bivilisation und Religion fie noch nicht bazu befähigt hat, fich in gemeinnütlicher Beise und Anordnung über die gunftigsten Klimate ber Erbe so zu vertheilen, daß ber allergrößeste Theil ber Beschwerben und Berhinderungen einer freien und gesunden Entwidelung friedfertiger Gemeinde Ruftande, einfach schon durch die Aufgebung ber rauhen Deben, welche ihnen großentheils jest feit fo lange zu Wohnsigen dienen, verschwände. Wer diese blobsichtige Unbeholfenheit unseres öffentlichen Geiftes einzig ber Verberbniß unseres Blutes. — nicht allein burch ben Abfall von der natürlichen menschlichen Nahrung, sondern namentlich auch durch begenerirende Bermischung bes helbenhaften Blutes ebelfter Racen mit bem, zu handelstundigen Geschäftsführern unserer Gesellschaft erzogener, ehemaliger Menschenfreffer — zuschreibt, mag gewiß Recht haben, sobald er nur auch bie Beachtung beffen nicht übergeht, bag feine mit noch fo hohen Orben geschmudte Bruft das bleiche Herz verbeden tann, beffen matter Schlag seine Hertunft aus einem, wenn auch volltommen ftammesgemäßen, aber ohne Liebe geschloffenem Chebunbe verflagt.

### Ariofto.

Mag wohl Dante einmal wieber mit bem bichterischen Seherblick begabt gewesen sein, benn er sah wieber Göttliches, wenn auch nicht die beutlichen Göttergestalten bes Homer; wogegen schon jener Ariost nichts Anderes sah, als die willfürlichen Brechungen ber Erscheinungen.

Die Poesie des Mittelalters hatte bereits das erzählende Gedicht hervorgebracht und dis zur höchsten Blüthe entwickt. Als der Ausdruck einer vollsommen harmonisch gestimmten Einheit der Welt, wie es die Kunst der griechischen Welt war, konnte sich die Kunst der christlichzeuropäischen Welt aber nicht kundgeben, eben weil sie in ihrem tiessten Innern, zwischen Gewissen und Lebenstried, zwischen Einbildung und Wirklichkeit, unheilbar und unversöhndar gespalten war. Der Mensch, der in sich uneinig mit sich selbst war, und im Kunstschaffen dem Zwiespalte seines Inneren entsliehen wollte, sühlte nicht den Orang, ein bestimmtes Etwas seines Inneren auszusprechen, sondern dieses Etwas vielmehr erst in der Außenwelt zu suchen: er zerstreute sich gewissermaßen nach Innen durch willigstes Ersassen alles von der Außenwelt ihm Borgeführten, und je mannigsaltiger und bunter er diese Erscheinungen zu mischen verstand, desto sicherer durfte er eben den unwillsürlichen Zweck innerer Zerstreuung zu erreichen hoffen.

Der Weister dieser liebenswürdigen, aber aller Innerlichteit, alles Hastes der Seele entbehrenden Kunst war Ariosto. Das Bermögen des Dichters, der von der unmittelbaren Darstellung der Handlung durch wirkliche Menschen absah, war so unbegrenzt, als die Eindildungskraft des Lesers oder Zuhörers, an die er einzig sich wandte. Dieses Bermögen fühlte sich zu den ausschweisendsten Kombinationen von Borfällen und Lokalitäten um so mehr veranlaßt, als sein Gesichtskreis sich über ein immer anschwellenderes Meer außen vorgehender Handlungen verbreitete, wie sie eben aus dem Geiste jener abensteuersüchtigen Zeit hervorgingen.

# Aristophanes.

Die patrizische Individualität hatte sich des Bolkstunstwerkes, des Drama's, bemächtigt, und ihm seine seierlichen, episch-heroischen, konservativen Tendenzen eingeprägt: Tragödie, Vermählung des Adels mit dem Bolke. Der Tragödie mußte aber stets zum Beschluß das Satyrspiel solgen (nothwendiges Zugeständniß!): wenn das Schickal die Helbengeschlechter vernichtet hatte, seierte das Volk sich seinem eigenthümlichsten Kunstwerk. Gänzliche Reaktion des Volkskunstwerkes gegen das Adelskunstwerk: den nödie. Euripides — Aristophanes. Euripides hatte unter der Geißel des aristophanischen Spottes blutig für seine didaktische Rechtschsfenheit, aber künstlerische Unredlichkeit zu büßen, der das Volk bald anwerkte, daß sie nicht sein Gefühl unwilkürlich, sondern seinen Verstand wilksürlich bestimmen wollte.

Wie sich der Gemeingeist in tausend egoistische Richtungen zersplitterte, löste sich auch das große Gesammtkunstwerk der Tragödie in die einzelnen,

Ariosto: X, 190. — IV, 12. III, 21. IV, 18. — 18. 12. 18. — Aristophanes: E. 88. 39. IV, 181. — III, 17.

ihm inbegriffenen Kunstzweige auf: auf den Trümmern der Tragödie weinte in tollem Lachen der Komödiendichter Aristophanes, und aller Kunsttrieb stockte endlich vor dem ernsten Sinnen der Philosophie. Aristophanes und Sokrates. Aristokratie der Intelligenz (Philosophie) und Kulturkunsk (Bildshauerei und Malerei). Der Philosoph und Staatsmann sucht die Gemeinssamteit künsklich zurückzukonstruiren. Die Professoren und Doktoren der ehrsbaren Litteratenzunsk bemächtigten sich des Volkskunstwerkes, schleppten Balken und Steine des in Trümmer zerfallenden Gebäudes beiseit, um an ihnen zu sorschen, zu kombiniren und zu meditiren. Aristophanisch lachend ließ das Volk den gelehrten Insekten den Abgang seines Verzehrten, warf die Kunstauf ein paar tausend Jahre zur Seite und machte aus innerer Nothwendigkeit Weltgeschichte.

## Ariftoteles.

Die Natur war dem Griechen nur der ferne Hintergrund des Menschen: weit im Vordergrunde stand der Mensch selbst, und die Götter, denen er die bewegende Naturmacht zusprach, waren eben menschliche Sötter. Die Philosophie mochte mit noch so redlichem Bemühen den Zusammenhang der Natur zu erfassen suchen: allen Aristotelessen zum Hohne schuf sich das Bolk, das aus dem millionensachen allgemeinen Egoismus heraus absolut selig werden wollte, eine Religion, in der die Natur zum reinen Spielball menschlich raffinirender Glücseitssucht gemacht werde. Mit der Ansicht des Griechen, welche der Natur menschlich willkürliche Gestaltungsmotive unterstellte, brauchte sich nur die jüdischzorientalische Nüglichseitsvorstellung von ihr zu begatten, um die Disputationen und Dekrete der Konzisien über das Wesen der Trinität und die deshalb unaushörlich geführten Streitigkeiten, ja Volkskriege, als Früchte dieser Begattung der staunenden Geschichte als unwiderlegliche Thatssachen zuzusühren.

Das moderne Drama hat zweierlei Ursprung: einen natürlichen, unserer geschichtlichen Entwickelung eigenthümlichen, den Roman, — und einen fremdsartigen, unserer Entwickelung durch Reslexion ausgepfropften, das, nach den mißverstandenen Regeln des Aristoteles ausgesaßte griechische Drama. Wie die Dichtkunst nach den Regeln, die Aristoteles von den Tragikern abstrahirt hatte, konstruirt wurde, so mußte auch die Musik nach wissenschaftlichen Annahmen und Normen hergerichtet werden. Es war dieß in der Zeit, wo nach gesehrten Rezepten und aus chemischen Dekokten sogar Menschen gemacht werden sollten.

Die beste Kritik kann nichts anderes sein, als die nachträgliche Zusammenstellung der Eigenschaften eines Werkes mit der Wirkung, welche es auf die jenigen hervorgebracht, denen es dargeboten worden ist. Somit möchte die beste Kritik, wie etwa die des Aristoteles, mehr als eine, wenn auch, wenn auch naturgemäß unfruchtbare, Anleitung bei sernerem Produziren zu wirken beabsichtigen, sobald sie nicht bloß als Spiel des Verstandes zur Herausssindung und Erklärung der Vernunst des auf ganz anderem Wege bereits ausgesprochenen Urtheiles sich kund gabe.

Aristophanes: E. 89. III, 125. — Aristoteles: III, 370/72. — IV, 11. III, 893. — X, 98.

# Asciburg, Asgard.

Die Sage von einer uralten Stadt ober Burg, welche einst die ältesten Geschlechter ber Menschen bauten und mit hohen (Kyklopen=) Mauern umgaben, um in ihnen ihr Urheiligthum zu wahren, finden wir fast bei allen Bölfern der Welt vor, und namentlich auch bei denen, von welchen wir vorauszusehen haben, daß sie sich von dem Urgebirge Asiens aus nach Westen verdreiteten.

Bar bas Urbilb biefer fagenhaften Stäbte in ber erften Beimath ber bezeichneten Bolter nicht wirklich einst vorhanden gewesen? Gewiß hat es eine alteste, eine erste ummauerte Stadt gegeben, welche das alteste, ehrwürdigste Geschlecht, ben Urquell alles Batriarchenthumes, b. i. Bereinigung bes Ronigthumes und Briefterthumes, in fich folog. Je weiter bie Stamme von ihrer Urheimath nach Westen hin sich entfernten, besto heiliger marb die Erinnerung an jene Urstadt; fie ward in ihrem Gebenken zur Götterftadt, bem Asgard ber Standinaven, bem Asciburg ber verwandten Deutschen. Auf ihrem Olympos finden wir bei ben Bellenen ber Götter Stätte wieber. bem Capitolium ber Römer mag fie ursprünglich nicht minder borgeschwebt Gewiß ift, daß ba, wo die zu Bolfern angewachsenen Stämme fich bauernd niederließen, jene Urstadt in Wahrheit nachgebildet wurde: auf fie. ben neuen Stammfig bes herrichenben alteften Ronigs- und Brieftergeschlechtes, ward die Heiligkeit der Urstadt allmählich übertragen, und je weiter sich auch von ihr aus die Geschlechter wieder verbreiteten und anbauten, befto erklarlicher wuchs der Ruf der Beiligkeit auch ber neuen Stammftadt. Gebr naturlich entstand bann aber, bei weiterer freier Entwidelung ber neuen Zweig- und Abkömmlingsgemeinden, im machsenden Bewußtsein ber Selbstftandigkeit auch bas Verlangen nach Unabhängigkeit, und zwar ganz in bemselben Maaße, als das von der neuen Stammstadt aus gebietende alte Berrichergeschlecht namentlich feine königliche Gewalt über bie neuen Bflanzgemeinden ober Städte fortbauernd, und weil mit gefteigerter Schwierigkeit, so auch mit verlegenderer Willfür, geltend zu machen ftrebte. Die erften Unabhängigkeitskriege ber Bölker waren baber sicher bie ber Kolonien gegen die Mutterstädte, und so hartnäckig muß fich in ihnen die Feindschaft gesteigert haben, daß nichts minberes als bie Zerftörung ber alten Stammftadt und bie Ausrottung ober gangliche Bertreibung bes herrschberechtigten Urgeschlechtes ben Sag ber Epigonen zu stillen, ober ihre Beforgniß vor Unterbrudung zu zerftreuen vermochte. Alle größeren Geschichtsvölfer, die nach einander vom indischen Rautasus bis an bas mittelländische Meer auftreten, tennen eine solche beilige, ber uralten Götterftabt auf Erben nachgebilbete, Stadt, sowie beren Berstörung durch die neuen Nachkömmlinge: sehr mahrscheinlich haftete sogar in ibnen bie Erinnerung an einen uralteften Rrieg ber alteften Befchlechter gegen bas uraltefte Berrichergeschlecht in jener Gotterftabt ber früheften Beimath und an die Zerftorung dieser Stadt: es mag bieg ber erfte allgemeine Streit um ben Sort ber Ribelungen gewesen sein.

Nichts wissen wir von, jener Urstadt nachgebilbeten, großen Mutterstädten unserer beutschen Stämme, die biese etwa auf ihrer langen nordwestlichen Wanderung, in der sie endlich durch das deutsche Meer und die Wassen Julius Casar's ausgehalten wurden, gegründet hätten: die Erinnerung an die älteste heimathliche Götterstadt selbst war ihnen aber verblieben, und, durch materielle Reproduktion nicht in sinnlicher Erinnerung erhalten, hatte sie in der abstrakteren Vorstellung eines Götterausenthaltes, Asgard, fortgedauert; erst in der neuen festeren Heimath, dem heutigen Deutschland, tressen wir auf die Spur von Asendurgen.

Anders hatten fich die fühmeftlich vorwärts brangenben Bolfer entwickelt. unter benen bei ben hellenischen Stämmen als lette beutliche Erinnerung endlich ber vereinigte Unabhängigkeitskampf gegen die Priamiben und bie Berftorung Trojas als ber bezeichnenbste Ausgangspunkt eines neuen geschichtlichen Lebens, alles übrige Andenken fast völlig verlöscht hatte. bie Romer zu ihrer Beit, bei genauerem Befanntwerben mit ber hiftorifchen Stammfage ber Bellenen, die ihnen verbliebenen bunteln Erinnerungen von ber Herkunft ihres Urvaters aus Afien an jenen beutlich ausgeprägten Mythus bes gebilbeteren Bolfes anzutnüpfen fich für volltommen berechtigt bielten (um fo gleichsam auch die Unterwerfung der Griechen als Bergeltung für die Rerftörung Trojas ausgeben zu bürfen), ebenso ergriffen ihn mit vielleicht nicht minderer Berechtigung auch die Franken, als fie die Sage und die auf fie begründeten Ableitungen tennen lernten. Waren die deutschen Erinnerungen undeutlicher, so waren fie aber auch noch älter, benn fie hafteten unmittelbar an ber urälteften Beimath, ber Burg (Etel- b. i. Asci-burg), in welcher ber von ihrem Stammgotte gewonnene und auf fie und ihre ftreitliche Thatigkeit vererbte Nibelungenhort verwahrt wurde, und von wo aus fie also einst alle verwandten Geschlechter und Boller bereits einmal beherrscht hatten.

Wie tief bebeutungsvoll muß uns nun die historisch bezeugte Thatsache erscheinen, daß die Franken, kurz nach der Gründung ihrer Herrschaft im römischen Gallien, sich für ebenfalls aus Troja Entsprossene ausgaben. Die griechische Troja ward für sie jene Urstadt, und der aus ihr verdrängte ur-

berechtigte König pflanzte in ihnen feine alten Königsrechte fort.

# Afiaten.

Die Natur erzog den Hellenen, verzog den Asiaten. Nur der freie, an sich selbst vollendete Mensch, wie er sich im Kampse gegen die Sprödigkeit der Natur entwicklt hatte, verstand diese Natur, und wußte endlich die Ueberssülle seines Wesens zu einer, seiner Genußtrast entsprechenden, harmonischen Ergänzung der Natur zu verwenden. Je mehr der tunstschöpferische hellenische Mensch diese Ueberfülle seines Wesens nach Asien ergoß, und von da zurück als üppigen Strom in die pragmatisch-prosaische, zu absoluter Genußsucht hinzgedrängte Kömerwelt leitete, desto sichtbarer starb die Schöpferkrast dieses Menschen dahin.

Die Bölfer Asiens, benen die Natur nur noch als willfürliche elementarische ober thierische Macht sich darstellte, zu der sich der Mensch unbedingt leidend oder dis zur Selbstverstümmelung schwelgend verhielt, stellten die Natur auch als anbetungswürdigen und für die Anbetung barzustellenden Gegenstand

Asciburg, Asgard: II, 181. — 181. — 178. 181. — Asiaten: III, 256. 257. — 148.

voran, ohne fie, gerade eben beshalb, zum freien, kunftlerischen Bewußtsein fich erheben zu konnen. Sier murbe benn auch ber Menfch nie fich felbft Gegenstand fünftlerischer Darftellung, sondern, da der Mensch alles Personliche (wie die perfonliche Naturmacht) unwillfürlich endlich doch nur nach menschlichem Maake zu begreifen vermochte, fo trug er feine Geftalt auch nur, und zwar in widerlichfter Entstellung, auf die barzustellenden Gegenstände ber Ratur über. — Bie ber emig naturunterwürfige Affate fich bie Berrlichkeit bes Menschen endlich nur in biefem einen, unbedingt Berrichenden, bem Defpoten, bargustellen vermochte, so bäufte er auch alle Bracht der Umgebung nur um diesen "Gott auf Erben" an: bei biefer Unhäufung blieb Alles nur auf Befriedigung besienigen egoiftisch finnlichen Berlangens berechnet, welches bis zum unmenschlichen Taumel immer nur fich will, bis zum Rasen nur fich liebt, und in foldem ftets ungeftillten Sinnensehnen Begenftanbe über Gegenftanbe. Maffen über Maffen häuft, um ber, zum Ungeheueren ausgebehnten Sinnlichkeit endliche Befriedigung zu gewinnen. Der Lugus ift somit bas Wesen ber afiatischen Bautunft: seine monftrosen, geistesoben und sinnverwirrenden Geburten find die stadtabnlichen Palafte ber Despoten Afiens.

Alles was nach dem Verfalle der vollendeten griechischen Kunst, d. h. der Tragödie, von den beiden Hauptgegenständen der Bautunst, den Tempeln der Götter und den Tragödientheatern des Volkes, ablag, ist seinem Wesen nach asiatischen Ursprunges. Der immer verschlingenden, unersättlichen Wollust des reichen Egoisten genügte für sein Privatvergnügen nicht der schlanke Tempel der sinnenden Athene: ihr mußten asiatische Massen zur Verzehrung dargeboten werden, und ihren Launen konnten nur krause Schnörkel und Zierrathen zu entsprechen suchen. So sehen wir denn, wie aus Nache sür Alexander's Eroberung, den Despotismus Asiens seine Schönheit vernichtenden Arme in das Herz der europäischen Welt hineinstrecken, und unter der römischen Imperatorenherrschaft glücklich seine Macht dis dahin ausüben, daß die Schönheit nur noch aus der Erinnerung erlernt werden konnte, weil sie aus dem sebendigen Bewußtsein der Wenschen bereits vollkommen entschwunden war.

## Afien.

Ihre Herkunft aus Often ist ben europäischen Bölkern bis in die fernsten Beiten im Gedächtniß geblieben: in der Sage, wenn auch noch so entstellt, bewahrte sich dieses Andenken. Die bei den verschiedenen Bölkern bestehende königliche Gewalt, das Berbleiben derselben bei einem bestimmten Geschlechte, beruhte auf der Erinnerung an die affatische Urheimath, an die Entstehung der Bölkerstämme aus der Familie.

Bu ber Beit, welche die meisten Sagen unter der Sints oder großen Fluth begreifen, als die nördliche Halblugel unfrer Erde ungefähr so mit Wasser bededt war, wie es jest die sübliche ist\*), mochte die größte Insel bieses nördlichen Weltmeeres durch das höchste Gebirge Asiens, den sogenannten

<sup>\*)</sup> Diefe Spothefe foll, wie mir balb verfichert murbe, nicht gang ftichhaltig fein.

Afiaten: III, 148. — 149. 150. — 149. 151. — Afien: II, 158. — 153. 154.

indischen Raufasus, gebildet werben: auf biefer Insel, b. h. auf biefem Gebirge. haben wir die Urheimath ber jegigen Boller Afiens und aller ber Boller zu luchen, welche in Europa einwanderten. Hier ift der Urfit aller Religionen, aller Sprachen, alles Königthumes biefer Bolter. Das Urkonigthum aber ift bas Batrigrchat. — Ms nun bie Erbe burch Burudtreten ber Gemaffer bon ber nördlichen Halbkugel ihr jetiges Aeußere annahm, brang die überreiche Bebolkerung jener Gebirgsinsel in die neuen Thäler und allmählich getrockneten Ebenen Welche Berhältniffe babin wirften, in ben weiten Fruchtebenen Ufiens unter ben sie bevölkernden Stämmen das Vatriarchat in der Weise fortzubilden. baß es fich jum monarchischen Despotismus verhartete, ift genugsam bargethan; bie, in weiter Wanderung nach Westen, endlich nach Europa gelangenben Stamme gingen einer bewegteren und freieren Entwidelung entgegen. Steter Rampf und Entbehrung in rauberen Gegenden und Rlimaten brachten zeitig bei ben Stammesgenoffen bas Befühl und bas Bewußtfein ber Selbftanbigfeit bes Einzelnen hervor, und als nächfter Erfolg in biefer Richtung erweift fich die Gestaltung ber Gemeinde: in der Gemeinde sämmtlicher Familienbaupter fand ber Ronig feinen Gegenfat und endlich feine Beschräntung. Finden wir dies Berhältniß bei fast allen nach Europa gewanderten Stämmen wieder, so erkennen wir es namentlich auch beutlich in Bezug auf die Stammtonige ber griechischen Borgeschichte.

Die göttliche Abkunft Julius Cafar's fand ihre Begrundung in einer uralten römischen Stammfage, nach welcher bie Römer von einem Urgeschlechte entsprossen waren, welches einst aus Asien herkommend am Tiber und Arno sich niedergelaffen. Troja (Ilion), so überlieferte nun die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereifte alte Stammsage, sei jene heilige Stadt Afiens ge-Tief bewefen, aus welcher bas julische (ilische) Geschlecht berftamme. beutungsvoll muß uns die hiftorisch beglaubigte Thatsache erscheinen, daß die Franken turz nach der Gründung ihrer Herrschaft im römischen Gallien sich für ebenfalls aus Troja Entsproffene ausgaben: einer ihrer alten Stammkönige, Bharamund, war kein anderer als Briamus, das Haubt der trojanischen Königsfamilie felbft. Bie bie Romer zu ihrer Beit, bei genauerem Bekanntwerben mit der hiftorischen Stammfage ber Hellenen, die ihnen berbliebenen dunkeln Erinnerungen von der Herkunft ihres Urvaters aus Afien an jenen beutlich ausgeprägten Mythus bes gebildeteren Bolfes anzuknüpfen fich für volltommen berechtigt hielten, ebenfo ergriffen ibn mit vielleicht nicht minberer Berechtigung die Franken, als fie die Sage und die auf fie begrundeten Ableitungen kennen lernten. Db biefe Sage aber in jeder Beziehung wirklich so neu war, als es den Anschein hat, und ob ihr nicht ein Rern innewohne, der in Wahrheit viel alter als seine neue Berkleidung in das römisch-griechische Trojanergewand sei. — bieß zu untersuchen wird gewiß der Mühe lohnen.

#### Affyrer.

Eine ungemein mannigfaltige Racen Bermischung bestimmte, von der Entstehung ber chalbaisch affprischen Reiche an, durch Bermischung weißer

Afien: II, 154. - 154. 156. - 176. 177. 178. 181. 179. - Affprer: X, 857.

Stämme mit der schwarzen Race, den Grundcharakter der Bolker des späteren römischen Reiches. Gobineau nennt diesen Charakter, nach einem der Hauptskämme der von RordsDsten her in die assprischen Solken eingewanderten Bölker, den semitischen, und weist seinen umbildenden Sinfluß auf Hellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach.

Bestimmter und schnell erkenntlicher Ausbruck ber Römer, ber Griechen, ber Aegypter und Assprer in ihren Kunsttypen. Die stadtähnlichen Paläste ber Despoten Asiens sind die monstrosen, geistesöben und sinnverwirrenden Geburten des Lnzuß: wie der ewig naturunterwürsige Asiate sich die Herrlichskeit des Menschen endlich nur in dem einen, unbedingt Herrschenden, dem Despoten darzustellen vermochte, so häufte er auch alle Pracht der Umgebung nur um diesen "Gott auf Erden" an.

#### Athen.

Mit Recht frägt Schiller, welcher einzelne Neuere heraustreten würde, um sich mit dem einzelnen Athenienser, Mann gegen Mann, um den Preis der Menschbeit zu ftreiten?

Alle Triebe seines schönen Leibes, seines rastlosen Geistes drängten den Athener zur Wiedergeburt seines eigenen Wesens durch den idealen Ausdruck der Kunst. Boll und tönend erhob sich die Stimme zum Chorgesang, um zugleich des Gottes Thaten zu singen und den Tänzern den schwungvollen Takt zu dem Tanze zu geben, der in anmuthiger und kühner Bewegung jene Thaten selbst darstellte. Alle Erziehung der athenischen Jugend zerfiel demnach in zwei Theile: in Musik und Ghmnastik, d. h. den Indegriff all' der Künste, die auf den vollendetsten Ausdruck durch die leibliche Darstellung selbst Bezug haben. In der Musik theilte sich der Athener somit an das Gehör, in der Gymnastik an das Auge mit, und nur der in Musik und Gymnastik gleich Gebildete galt ihnen überhaupt als ein wirklich Gebildeter.

Die Tragobie bes Aischplos und Sophotles mar bas Werk Athen's.

Nur an besonderen heiligen Festtagen öffnete das Theater des alten Athen seine Räume, und mit dem Genusse der Kunst ward zugleich eine religiöse Feier begangen, an welcher die ausgezeichnetsten Wänner des Staates selbst sich betheiligten, um gleich Priestern vor der versammelten Bevölkerung der Stadt und des Landes zu erscheinen, welche mit so hoher Erwartung von der Erhabenheit des vorzussührenden Kunstwerkes erfüllt war, daß ein Alscholos, ein Sophokses die tiefsinnigsten aller Dichtungen, sicher ihres Berständnisses, dem Volke vorsühren konnten. Dieses Bolt, in jedem Theile, in jeder Persönlichkeit überreich an Individualität und Eigenthümlichkeit, rasklos thätig, im Ziele einer Unternehmung nur den Angrisspunkt einer neuen Unternehmung erfassend, unter sich in beständiger Reidung, in täglich wechselnden Bündnissen, täglich sich neu gestaltenden Kämpfen, heute im Gelingen, morgen im Wislingen, heute von äußerster Gesahr bedroht, morgen seinen Feind dis zur Vernichtung bedrängend, nach innen und außen in unaushaltsamster, freiester Entwickelung begriffen, — dieses Volk strömte von der Staatsversammlung,

Affyrer: X, 357. — IX, 188. III, 150. — Athen: X, 165. — III, 14. V, 75. — III, 28. — VII, 186. III, 15.

vom Gerichtsmarkte, vom Lande, von ben Schiffen, aus dem Kriegslager, aus fernsten Gegenden zusammen, ersülte zu Dreißigtausend das Amphitheater, um die tiefsinnigste aller Tragödien, den Prometheus, aufführen zu sehen, um sich vor dem gewaltigsten Kunstwerke zu sammeln, sich selbst zu erfassen, seine eigene Thätigkeit zu begreifen, mit seinem Wesen, seiner Genossenschaft, seinem Gotte sich in die innigste Einheit zu verschmelzen und so in edelster, tiesster Auhe Das wieder zu sein, was es vor wenigen Stunden in rastlosester Aufregung und gesondertster Individualität ebenfalls gewesen war.

Wollen wir nun gestehen, daß die großen griechischen Tragiter von der Beit und bem Raum ihrer Umgebung so gludlich umschlossen waren, bag biefe eber produktiv als behindernd ihre Werke beeinflußten, so bekennen wir zugleich, hier einer ausnähmlichen Erscheinung gegenüber zu stehen, welche manchem neueren Kritifer auch bereits als Fabel aufgehen will. Für unfer Auge ift diese harmonische Erscheinung eben so in das Gebiet alles durch Raum und Reit zur Unzulänglichkeit Berurtheilten gerudt, wie jedes andere Probutt bes ichaffenben Menschengeistes. Go gut, wie wir für Platon, Dante und Calberon die Bedingungen von Zeit und Raum ihrer Umgebung gur Erklärung berbeiziehen mußten, haben wir bieg für bie reine Beranschaulichung ber attischen Tragobie nothig, welche ichon zur Beit ihrer Bluthe in Sprakus gang anders wirkte als in Athen. Immerhin können wir zu ber Ansicht gelangen. daß bort in Zeit und Raum einmal Etwas zur Erscheinung tam, bem wir vergebens in einer anderen Beit und einer anderen Dertlichkeit nach-Dort scheint uns die bichterische Absicht großer Beifter fich vollkommen verwirklicht zu haben, weil Zeit und Raum ihrer Lebensumgebung so gestimmt waren, daß sie diese Absicht fast mit Ersichtlichkeit selbst hervorriefen.

Bebeutung ber "Antigone" für bas griechische Staatsleben: ber athenische Staatsmann, ber unter bem unmittelbaren Gindrucke bes Runftwerkes unbedingt für Antigone sympathifirte, sprach am anderen Tage in ber Gerichtssigung gewiß aber selbst sein stagtliches Todesurtheil über die Helbin aus. — Als die nationale Bolksgenoffenschaft fich selbst zersplitterte, als das gemeinsame Band ihrer Religion und ureigenen Sitte bon ben sophistischen Nabelftichen bes egoistisch fich zersetenden athenischen Beiftes gerftochen und gerftudt murbe: da hörte auch das Bolkskunstwerk auf. Die Blüthe der Tragodie dauerte genau so lange, als fie aus bem Geiste bes Boltes heraus gedichtet murbe. und dieser Beift eben ein wirklicher Bolksgeist, nämlich ein gemeinsamer, war. Bas zuvor in Sparta Heloten und Meffenier waren, erscheint endlich in Athen, bem ersten politischen Staate — als Demokratie. Wo, wie auf bem Höhepuntte der atheniensischen Demokratie, ber Demos selbst, nach dem gemeinen Bwedmäßigkeitsbebunken, seinen Oftralismos ausübte, ift auch ber Staat felbft in seinem Uebergange zur reinen Billfürherrschaft begriffen gewesen. Der athenische Staat ward zum Tummelplat ber egviftischen Berfonlichkeit: auf ber Rlucht vor der individuellen Unwillfür gerieth er in die Herrschaft der Willfür starktriebiger Perfonlichkeiten; und nachdem Athen einem Alfibiades jugejauchat,

Athen: III, 15. — X, 129. 130. — — IV, 364. III, 125. E. 37. VIII, 137. IV, 76.

und einen Demetrios vergöttert hatte, ledte es endlich mit Wohlbehagen den Speichel eines Nero.

Was einst ben entartenden Athenern ihre großen Tragiker in erhaben gestalteten Beispielen vorsührten, ohne über den rasend um sich greisenden Bersall ihres Bolkes Macht zu gewinnen, was Shakespeare einer in eitler Täuschung sich sür die Wiedergeburt der Künste und des freien Geistes haltenden, in herzloser Berblendung einem unempfundenen Schönen nachstredenden Welt, zur ditteren Enttäuschung über ihren wahren, durchaus nichtigen Werth, als einer Welt der Gewalt und des Schreckens, im Spiegel seiner wunderbaren dramatischen Improdisationen vorhielt, ohne von seiner Zeit auch nur beachtet zu werden, — diese Werke der Leidenden sollen uns nun geleiten und angehören, während die Thaten der Handelnden der Geschichte nur durch sene uns noch vorhanden sein werden. Zu uns werden alle diese dichterischen Weisen geredet haben, und zu uns werden sie von Neuem sprechen. So dürste die Zeit der Erlösung der großen Kassandra der Weltgeschichte erschienen sein, der Erlösung von dem Fluche, für ihre Weissagungen keinen Glauben zu finden.

#### Attita.

Nicht in ben üppigen Tropenländern ward die wahre Kunft geboren, sondern an den nacken, meerumspülten Felsengestaden von Hellas, auf dem steinigen Boden und unter dem dürftigen Schatten des Oelbaumes von Attika stand ihre Wiege. Die schöpferische Fähigkeit lag immer in dem naturunads hängigen Wesen der Menschen, ja in der Ueberfülle dieses Wesens, nicht aber in einer unmittelbar produktiven Einwirkung der klimatischen Natur begründet.

# Menere Attische Komödie.

Alles was der Dichter in seiner Eigenschaft als Choregraph und Chorege ersindet und auf das Aussührlichste anordnet, ist die genaueste Berdeutlichung des von ihm bei der Konzeption ersehenen Bildes, welches er nun der mimischen Genossenschaft zur Nachbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält. Hierzgegen bezeichnet es den Bersall des Dramas, vom Eintritte der sogenannten neueren Attischen Komödie an dis auf unsere Tage, daß ein platterer Stoff in flacher Aussührung dem individuellen Belieben des Mimen, des eigentlichen "Histrionen" der Römer, vom Dichter überlassen ward; wobei der Wime mit dem Dichter zugleich entartete und herabsank.

Von dem Aufkommen der sogenannten "neueren attischen Komödie" aus bildete sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Völker lateinischer Hertunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Aunstkomödie" weiter. Hier fitzt der Kunstkenner vor der Bühne, auf welcher der Acteur "seine Rolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: ob ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisalles oder Wissallens kundgegeben.

#### Anber.

Es ift als bezeichnend für ben in seinem Schickfale fich aussprechenben Charafter biefes fo intereffanten Operntomponisten beachtet worden, daß bie ungemeine Lebenszähigkeit bes neuundachtzigjährigen Greifes, welche ihn foeben noch bie Rieberlage feines Landes und bie Beschwerben ber feindlichen Belagerung von Baris ertragen ließ, schließlich ben Ginbruden ber Schredenstage unter ber Herrschaft ber Commune wich. Fast ware er hierburch zu ber fonderbaren Chre eines atheistischen Begrabniffes gelangt; als bie biervor gludlich bewahrte Leiche fpater bann mit allen firchlichen Ehren zur Erbe beftattet murbe, bielt bem Anbenten bes Dabingeschiebenen Berr A. Dumas b. j. eine Grabrebe von gartlichem rhetorischen Bathos, in welcher jedoch Auber seinem Bolle in einem, wie mich buntte, sehr falschen Lichte gezeigt wurde. Eben biefe Rebe, in welcher Auber als ein um fein Land in melodischen Thranen gerfliegenber Lichtgenius ber harmonie gezeigt wurde, zeigte mir, wie auch dießmal, da es ber bedeutenden Phrase galt, der Franzose über ben allerfranzösischesten seiner Romponisten sich nicht zurecht finden konnte, und, ba es am Grabe Auber's war, die Sache mit einer nichtssagenden Floskel für abgemacht hielt, wenn biefe nur recht fentimental boch gestimmt war.

Dagegen trug ich es in meiner Erinnerung, auf welche sonderbar geringschätzige Ansicht über Auber ich im Jahre 1840 bei ber höheren Barifer Bei Gelegenheit ber Besprechung einer neuen Oper bon Musikwelt traf. Haleby für die "Gazette musicale" gerieth ich barauf, ber frangofischen Opernmufit, gegenüber ber italienischen, bas Wort zu reben: ich wies auf bie "Stumme von Bortici", und frug, wie fich biefer gegenüber, sowohl im Betreff bes bramatischen Styles, als selbst auch ber musikalischen Erfindung, die sonft auf bem Theater ber "großen Oper" heimischen Opern italienischer Romponiften, und felbst Roffini's verhielten? Ich mußte nun erfahren, bag ein Sat, in welchem ich biese Frage ju Gunften ber frangofischen Mufit beantwortet hatte, von bem Redakteur jener Zeitschrift unterbrückt worben war; herr Eb. Monnaie, damals zugleich General-Inspettor aller königlichen Theater in Frantreich, erklärte mir auf meine hierliber erhobene Beschwerbe, bag er unmöglich einen Baffus burchgeben laffen konnte, in welchem Roffini jum Bortheile Auber's fritifirt wurde. Bergebens war es, ben Mann zu bebeuten, baß es mir ja nicht eingefallen fei, Roffini und feine Musit ju fritifiren, fonbern nur beffen Berhältniß zur großen Oper und beren Styl; ich blieb abgewiesen, und Auber follte nie erfahren, in welchen Ronflitt ich für ihn gerathen mar.

Ungleich patriotischer als vor dreißig Jahren der General-Theater-Inspektor und musikalische Redakteur, ließ sich nun dießmal allerdings der Grabredner Auber's vernehmen; aber leider eben auch nur patriotisch, denn eine Kenntniß des Charakters der Auber'schen Wuse war ihm von der einen Seite so fern geblieben, als Jenem von der anderen.

Ein musikalisches Wigblatt theilte kurzlich ein anekotisches Gesprach bes hochbetagten Greises mit, in welchem er sich bahin außerte, die Musik sei für ihn bis zu seinem fünfundbreißigsten Jahre eine Geliebte, von ba an aber

seine Frau gewesen; womit er zu verstehen geben wollte, daß er seitbem zu seiner Runft in ein fühles Berhaltniß getreten sei. Auber mar bereits ftark über jenes von ihm angenommene Alter ber Jugendliebe hinaus, als er bie "Stumme" fcrieb: febr caratteriftisch mare es, wenn er ben hervorragenben Werth gerade dieser Arbeit später in der Art unterschätzte, daß er die Reit ihrer Abfaffung bereits in die Periode feines Ertaltens feten zu muffen glaubte. Das Urtheil Auber's über fich felbft murbe, bei ber Richtigkeit biefer letteren Annahme, in auffallenber Beije mit jener geringschätigen Ansicht seiner Landsleute, von welcher ich die anfänglich berichtete verwunderliche Erfahrung machte, übereinstimmen. Ich überzeugte mich mit ber Beit wirklich auch immer mehr davon, daß die Beachtung, welche fich in Paris bem fo ungemein produktiven Romponisten für bie Dauer zugewendet erhielt, nur seinen Arbeiten für die "Opera comique" galt, wogegen man sein zeitweiliges Erscheinen auf ber großen Oper immer mehr nur als eine Berirrung auf ein ihm ungehöriges Gebiet ansah, welche ihm, aus Rudficht auf seine sonstigen Berdienste, eben nur etwa zu verzeihen mare. Wirklich fühlte fich Auber, wie alle seine Opern-komponirenden Landsleute, eigentlich nur auf jener, bem Parifer Gefcmade einzig recht vertrauten, bescheibenen Iprifchen Buhne zu Saufe, und hier ift er aufzusuchen, wenn er in seinem notürlichen Elemente erfannt werben foll.

Warum wir nun mit biesem Genre, auf welches schließlich auch Auber sich einzig wieber beschränkte, ba es uns außerbem kalt ließ, auch als Vorbild einer immerhin auffälligen Sicherheit, ja ftreng genommen, Korrektheit feines Styles, nichts anzufangen mußten, follte mir recht ertlarlich werben, als ich basienige Element, mas uns in seiner melobischen und rhuthmischen Gigenthumlichkeit so unwillfürlich abstieß, in bem des Bariser Lebens selbst wieder auffand. Der sonderbar regelmäßige Bau dieser ganzen tomischen Opernmusit, namentlich wenn fie als luftiges Orchefter die theatralischen Ensemble's belebt und zusammenhalt, hatte uns längst auf die Struktur des Contretanzes aufmerksam gemacht. Aber gerade die Quadrille war uns langweilig, und deßwegen langweilte uns auch die ganze komische Opernmusik; wie konnten, so frug man sich, die lustigen Franzosen daran sich amüsiren? Das war es aber eben: wir verstanden diese Barifer Opern nicht, weil wir den Parifer Contretang nicht zu tangen verftanden; wie fich bieß verfteht, bas erfahren wir aber auch in Paris nur, wenn wir babin feben, wo bas "Bolf" tangt. Und ba gehen uns nun allerdings die Augen auf; wir begreifen plöplich Alles, und namentlich auch Das, warum wir mit ber tomischen Oper von Baris nichts au thun haben tonnten. Bas bagegen ben von uns besprochenen frangofischen Meifter betrifft, fo muß ich jest bie anscheinend fehr gewagte Behauptung aufftellen, bag Auber befähigt murbe, eine "Stumme von Portici" zu fchreiben, weil er biefes mertwürdige Produtt unserer Bivilisation, ben Parifer, bei seiner Wurzel faßte, und von da aus ihn zu der ihm möglichen höchsten Glorie erhob, wie die Revolution den Cancan-tanzenden Gamin auf die Barritade schwang, um ihn bort, in die Tricolore brapirt, ted die mörderische Rugel herausforbern zu laffen.

Ich fagte, biefe Befähigung erwuchs Auber aus bem Burudgeben auf bie Burgel bes eigentlichen Bolfsgeiftes, welche für ihn bier in bem Tange und ber Tanzweise seines Boltes vorlag: fein anderer frangofischer Komponist konnte in Bahrheit sich ruhmen, ein Mann bes Bolles zu fein, wie er; und bierin liegt zugleich Das, mas ihn fo lebenbig von allen seinen Borgangern unterscheibet. Während alle schönen Runfte, mit ihnen Litteratur und Mufit. bem frangöfischen Bolte von oben herab, wie ein Roftum, aufgelegt. bas Theater in die Rürsorge einer versteifenden Konvention, und somit auch die theatralische Musit unter bie Obhut ber verfeinernden Elegans gestellt maren. erschien uns das frangofische Wesen in einem burchaus anderen Lichte, als wir es feit biefen Revolutionen fennen gelernt haben, die uns die Wurzeln bes Rarifer Volkslebens bloklegten. Nicht eber, als bis Auber, ebenfalls von seinem Standpuntte ber allgemein bepotenzirten altfranzösischen Bilbung ausgehend, auf diese Burgel traf, erwecte in ihm sich musikalische Broduktivität überhaupt. Wirklich erschien sein Talent ursprünglich besonders schwächlich: erft sehr spät wagte er sich als Komponist hervor, und erlitt mit seinen ersten Opern wiederholte Riederlagen; Alles erschien an ihnen unbebeutenb. buntt es uns, daß bieg basjenige Lebensalter bei ihm erfüllte, in welchem er, nach seinem lächelnben Ausspruche, die Mufit als Geliebte begehrte. Mochte bieß ihm eine innere Berfentung getoftet haben, jest endlich machte er fein ungemein tlug und lebhaft um fich blickenbes Auge weit auf, und ba fah er sein Pariser Bolk und horchte auf die Beisen, zu benen es tanzte. Setzt tam ihm die Musik an, nach welcher die ganze Welt tanzen zu lassen unternehmen konnte; vielleicht mag ihm bas, nach den Aufregungen der vergeblichen Liebeswerbungen, wie ein fühles Bergnügen vorgetommen fein, welches er mit ironischem Banbereiben jest fich und seiner "Frau" machte.

Erklärte nun Auber biese anhaltende Beriode für biejenige seines Lebens und Schaffens, in welcher er in ein fühleres Berhaltnig zu feiner einstigen Geliebten, ber Musik, getreten war, so können wir dieß wiederum recht wohl verstehen: benn offenbar verschmähte ibn bie Beliebte, als er nach ben Befeten ber altfrangofischen Galanterie um fie marb, wogegen fie nun, ba er fie nach ben Gesetzen ber Pariser "mariage de raison" turzweg geheirathet hatte. ihm einfach pariren mußte. — In Wahrheit rechnete fich Auber auch selbst gar nicht zur Musit. Mit ber, nur einem frangösischen Gouvernement gugutrauenden Stupidität ward er zum Direktor bes Konservatoriums ber Musik ernannt: ba faß er in der Ehrenloge, wenn man unten im Saale eine Beethoven'sche Symphonie spielte, und wandte fich zu seinem Gafte mit lächelnder Verwunderung: "Verstehen Sie etwas davon? Je n'y comprends mot!" — Ich finde dieß vortrefflich. Ungefähr so auch ließ sich Rossini gegen seine Barifer Anbeter vernehmen, wenn fie ihn als Hohenpriefter ber Mufit be-Sierin liegt eben bie Großartigkeit ber ganzen Natur, eine immer seltener werbende Bahrhaftigkeit, wie fie wiederum nur Denjenigen zu eigen fein tann, welche fich in Dem, was fie find, follte bieß auch gerabe nicht einer erhabenen Sphare angehören, ficher und gang fühlen, und baber felbst ber wohlmeinenbsten Konfusion über sich ruhig wehren können.

Und biese Sicherheit und Ganzheit mar Auber in einem hoben Grabe au eigen. Richts brachte ibn in Bathos; er wies auf ben Dubrier in ber Blouse: "voilà mon publique". Im Jahr 1860 traf ich öfter im Casé Tortoni beim Gefrorenen mit ihm zusammen: er trat dann immer um Witter= nacht ein, wenn er aus ber großen Oper tam, beren breihundert- und vierhundertsten Aufführungen er regelmäßig auf seinem Logenplate, man sagte mir: meiftens schlafend, beiwohnte. Immer freundlich und vergnügt aufgelegt. erfundigte er fich nach ber Angelegenheit bes "Tannhäuser", welche bamals einigen Lärmen in Baris machte: besonders interessirte es ihn zu boren, ob barin auch etwas zu sehen sein wurde. Als ich ihm einiges vom Sujet meiner Oper mittheilte, rieb er sich luftig die Sande: "ah, il v aura du spectacle; ça aura du succès, soyez tranquille!" Bon seinem neuesten Berke. la Circasionno, einem ungemein kindischen, im Hindlick auf den greisen Autor taum begreislichen Machwerke, wollte er nicht von mir reden hören: "ah, laissons les farces en paix!" Dagegen rieb er fich mit außerfter Bergnuglichfeit die Bande und blitte mit ben luftigen Augen aus bem bunnen Ropfe heraus, als ich ihm von dem Eifer berichtete, mit welchem ich einst als Magbeburger Mufikbirektor seine Oper "Leftocg" aufgeführt hatte. Bas er schließlich bon meinem "Tannhäuser" gehalten hat, habe ich nicht erfahren: ich nehme an, er verstand "kein Wort bavon"! -

Wenn ich mir bie Bhpfioanomie bieles wunderlichen Greises, ber, wie mir versichert wurde, in vielen Studen ben jungften Mann überbieten konnte, noch jest zurudrufe, muß ich mich immer wieber fragen: wie war es möglich, daß Diefer die "Stumme von Bortici" schrieb? In keinem Theile seines Wesens tam ein Mertmal von eigentlicher Kraft zum Borschein, noch weniger bon Feuer; vielmehr einzig Bahigfeit und fast erschreckende Dauer unter ber Pflege und bem Schute einer chnisch-vergnüglichen Ralte. Diefe Kalte mar nun jedenfalls auch der Hauptzug seiner vielen, immer gleichartigen Opernmusit, wodurch biese schlieflich jedes Ginflusses auf uns Deutsche verluftig ging: fie ift aber ein Hauptzug aller frangofischen theatralischen Runft, bon Racine bis Scribe, ja ich glaube auch aller sonstigen Produktionen auf bem Relbe irgend welcher anderen Runft. Der Franzose scheint sich mit bem Genius ber Runft, ber ihn nie zu voller gegenseitiger Liebesburchbringung begluden will, "arrangiren" zu muffen, ungefähr wie Auber sich eben mit der Musik zu arrangiren hatte. Das Berhältniß bleibt kalt, und woher es einen Anschein von Barme zu gewinnen hat, glauben wir an ber Quelle ber Berauschung für die Auber'sche Duse nachgewiesen zu haben: eine latente Scheußlichfeit, in beren eleganter Ueberkleidung eben bie merkwürdige Runft besteht, welche alle Welt über die Basis der Obscönität zu täuschen berechnet ist. Daber nun die auffallende und fast stylistisch erscheinende Glätte, burch beren Spiegel nur der sympathisch eingeweihte Pariser selbst auf den, für ihn schließlich einzig intereffanten, Untergrund bliden tann; biesen endlich auch noch ganz plump und frech an ben Tag zu legen, mußte ber Anreiz für Auber's Nachfolger bleiben: Auber sollte feine ganze fünftlerische Muhe für vergeblich halten, als er auf jenem so zierlich verbedten Schmute jest Jacques Offenbach sich behaglich herumwälzen sah. "Fi donc!" mochte er sich sagen; bis bie beutschen Hoftheater kamen, und sich bas Ding für ihr Behagen zurecht machten.

Aber ber wunderlich kuble Greis, ber nun neunundachtzig Jahre ausgehalten, schloß jetzt sein Auge, und im letzten Todeskampfe tauchte ihm wohl wieder seine "Stumme von Portici" auf, die jetzt in den Straßen von Paris in nackter Wirklichkeit, wenn auch mit wunderlichen Bariationen, zur Aufsführung zu kommen schien.

# Anber's "Der Manrer und der Schloffer".

Wir kannten die französische Oper (vor der "Stummen von Portici") zulest nur aus den Produkten der Opera comique. In dieser war uns Auber durch seinen "Maurer und Schlossen" auf das Angenehmste unterhaltend geworden. Welchem Kenntnisvollen ist nicht diese frühere Oper des letzten wirklichen französischen National-Komponisten zu einem freundlichen Merksteine für die Beurtheilung der eigenthümlichen liebenswürdigen Anlagen des französischen Bürgerwesens geworden? Gewiß gereichte es der Entwickelung des deutschen Theaters nicht zum Nachtheil, gerade ein Werk dieser Art sich zu eigen zu machen, was eine Zeit lang vollständig gelungen zu sein schien, da hier auch unsere natürlichen Anlagen für das gemüthliche Singspiel, ohne alle Nöthigung zur Affektation, eine gesund assimilirdare Nahrung gewinnen konnten.

Nun betrachte man heut zu Tage eine Aufführung Dieses Werkes, und noch bazu von Sangern, wie benen bes Darmstädter Softheaters, welchen ich burchgangig bas Beugniß guter natürlicher Begabung auszustellen mich gebrungen fühle! An nichts wie bie grotesten Effette ber neueren frangofischen Oper gewöhnt, hatte biefes Darftellungspersonal jeber Ubung im Natürlichen verluftig zu geben. So befand sich für die Aufführung Diefer ungezierten heiteren Oper jest fein Mensch an feinem rechten Blate; die fleinen, aber wirklam zugeschnittenen Gesangfücke. Davon auch nicht eines im richtigen Tempo aufgefaßt, ober burch ben richtigen Bortrag verftanblich gemacht murbe, glitten feelenlos burch einen, von "großen Opernfangern" wie mit gebührenber Berachtung behandelten, finnlos geworbenen Dialog bahin. Da biefer Dialog, und in ihm die Romit, Diekmal fast zur Sauptfache erhoben schien, mußte benn aber auch hier nach ben zum Opernstyle erhobenen Effektmitteln außgesehen werden, und so fand es sich, daß eine quietschende Tabaksbose und eine aus Bersehen ber Rocttasche entzogene Burft (frühere Extempore's irgend welcher Romifer) als einzige trabitionell gepflegte Birtungsmittel für einen Dialog in Anwendung tamen, ber, bei nur einigem finnvollen Gingehen auf ihn, von wahrhaft erwärmender Komik erfüllt ist. So ist es aber: den eigent= lichen Text, d. h. den wirklichen realen Inhalt eines Werkes, kennen unsere Operiften gar nicht mehr; fonbern, wie Lumpensammler, haten fie bier ober bort nur einen Effektlappen zu ber ihnen nöthig geworbenen Beifallsjade auf.

Hierüber apostrophirte ich nun den Kapellmeister, welcher in dieser Aufssührung der liebenswürdigen Oper Auber's dem Sänger des Roger den Schlußtatt seiner fast hinreißend bewegten Arie im dritten Atte mit jenem Effektmittel der Fermate mit der Schluß-Harangue auszustatten erlaubt hatte. Die Ents

Auber: IX, 69. - Der Maurer und ber Schloffer: IX, 57. 325. - 325. 326. - 323.

schulbigung des Kapellmeisters erklärte mir nun, daß es sich hierbei um Humanität handelte: leider sei nämlich das Publikum einmal so, daß es dem bloßen korrekten Vortrage einer solchen Arie keinen Beisall mehr zolle. Dießmal nahm ich mir aber doch die Mühe, dem Herrn Kapellmeister auseinanderzusehen, daß jener freundliche und wohlbegabte Sänger der vorangegangenen Aufführung des "Maurer" auch ohne diesen widerwärtigen Schlußesselfekt sehr gut es verstanden haben würde, das Publikum zu lebhaster Theilnahme sürsch zu gewinnen, wenn er ihn dazu angeleitet, ja durch ein richtiges Tempo es ihm nur ermöglicht haben würde, die ganze Arie, und zwar Takt sür Takt, so vorzutragen, daß eben die Arie, und nicht der Schlußtakt den Beisall hätte hervorrusen müssen. Ich wies ihm dieß nun daran nach, daß ich das Thema der Arie im richtigen Tempo und mit dem entsprechenden Ausstrucke ihm selbst vorsang, und diesem ebenso den verhetzen Bortrag des Sängers im salschen Tempo zur Bergleichung nachsolgen ließ; was denn allerdings selbst auf ihn so draftisch wirke, daß ich sür dießmal Recht erhielt.

Wie leib thaten mir hier sowohl bas Wert wie unsere Sanger!

### Anber's "Die Stumme von Portici".

Ihren höchsten Höhepunkt erreichte die französische bramatische Musik in Auber's unübertrefflicher: "Stummen von Portici", — einem Nationalwerke, wie jede Nation höchstens nur Eines aufzuweisen hat. Diese stürmende Thattraft, dieses Weer von Empfindungen und Leidenschaften, gemalt in den glühendsten Farben, durchbrungen von den eigensten Melodieen, gemischt von Grazie und Gewalt, Anmuth und Heroismus, — konnte dies erstaunliche Kunstwerk von einem Anderen als von einem Franzosen geschaffen werden?") — Es ist nicht anders zu sagen, — mit diesem Werke hatte die neuere französische Schule ihre Spize erreicht.

In der "Stummen von Portici" können wir noch deutlich ein gut angelegtes Theaterstück erkennen, in welchem noch nirgends mit auffallender Absichtlichkeit das dramatische Interesse einem rein musikalischen untergeordnet ist: nur ist in dieser Dichtung die dramatische Handlung bereits sehr wesentlich in die Betheiligung der umgebenden Massen verlegt, so daß die Hauptpersonen saft mehr nur redende Repräsentanten der Masse, als wirkliche, aus individueller Nothwendigkeit handelnde Personen abgeben. Man fragt sich: wie kam Auber zu solch einem Operntezte? Scribe hat nie vor= noch nachher etwas Aehnsliches zu Stande gebracht, odwohl der ungeheure Ersolg schon dazu anseuerte, hierauf zu sinnen. Wie gequält und unsrei geriethen ihm dagegen die Opernstexte sür Meyerbeer, wie matt und essetslos siel schon gleich der nächste, des "Tell", für Rossini aus! Welche günstige Einwirkung hier stattgefunden hat, ist schwer sich deutlich zu machen: es muß etwas Besonderes, sast Dämonisches dabei im Spiele gewesen sein.

Gewiß ift es, bag nur eben biefer Auber eine folche Mufit bagu ichreiben

<sup>\*)</sup> Dephistopheles: "Ihr sprecht icon faft wie ein Frangos!"

Auber: Der Maurer und ber Schlosser: IX, 323. 324. — 325. — Die Stumme von Portici: I, 205 (geschr. 1840). — III, 368. IX, 56.

tonnte, die rechte, einzige Mufit, wie fie Roffini mit feiner unbehilflich breiten. altmobifch italienischen Quabrat-Struktur, die uns in feiner "Opera seria" (Semiramis, Mofes) zur Berzweiflung treibt, unmöglich hervorbringen tonnte. Denn bas Reue in Diefer Musik zur "Stummen" war biefe ungewohnte Rongision und braftische Gebrangtheit ber Form: Die Regitative wetterten wie Blige auf uns los; von ihnen zu ben Chorenfemble's ging es wie im Sturme über: und mitten im Chaos ber Buth plöglich bie energischen Ermahnungen gur Besonnenheit, ober erneuete Aufrufe; bann wieber rafenbes Jauchgen, mörberisches Gewühl, und abermals bazwischen ein rührendes Flehen ber Angft, ober ein ganges Boll feine Gebete lispelnb. Wie bem Sujet am Schredlichsten, aber auch am Barteften nichts fehlte, fo ließ Auber seine Dufit jeden Kontraft, jede Mischung, in Konturen und in einem Kolorit von so braftischer Deutlichkeit ausführen, bag man fich nicht entfinnen konnte, eben biefe Deutlichkeit je so greifbar mahrgenommen zu haben; man hatte fast mirkliche Mufit-Bilber bor fich zu sehen geglaubt, und ber Begriff bes Bittoresten in ber Dufit konnte bier leicht einen forbernden Anhalt finden, wenn er nicht bem bei weitem zutreffenberen ber glücklichsten theatralischen Plastik zu weichen gehabt hatte.

Wer das Erscheinen ber "Stummen von Portici" auf den deutschen Theatern erlebt hat, weiß von dem gang erstaunlichen Eindrucke davon zu Sie überraschte sofort als etwas vollständig Neues: ein Opernsüjet von dieser Lebendigkeit war nie bagewesen; das erste wirkliche Drama in fünf Alten, ganz mit den Attributen eines Trauerspieles, und namentlich eben auch bem tragischen Ausgange, verseben. Ich entfinne mich, daß schon biefer Umftand ein bedeutsames Aufsehen machte. Das Süjet einer Oper hatte fich bisber baburch charafterifirt, bag es immer "gut" ausgeben mußte: tein Romponift hatte es gewagt, die Leute mit einem schließlichen traurigen Gindrucke nach Saufe zu schiden. In gleicher Beise wirkte die "Stumme" aber von jeder Seite ber überraschend: jeder der fünf Akte zeigte ein drastisches Bild von ber ungemeinsten Lebhaftigkeit, in welchem Arien und Duetten in bem gewohnten Opern-Sinne taum mehr wahrnehmbar waren, und, mit Ausnahme einer Brimadonnen-Arie im erften Alte, jedenfalls nicht mehr in diesem Sinne wirkten; es war immer ein folcher ganzer Alt, mit all' feinem Enfemble, Der Eindruck biefes Gangen marf bamals bei welcher spannte und hinrig. uns Alles um. hier war eine "große Oper", eine vollständige fünfaktige Tragobie, gang und gar in Mufit: aber von Spontini'icher Steifheit, hohlem Bathos, oberpriefterlicher Burbe und all' bem flassischen Rram teine Spur mehr; heiß bis zum Brennen, und unterhaltend bis zum Sinreigen.

Der "Stummen von Portici" es nachzumachen, blieb aber Allen, Italienern wie Franzosen, ja selbst ihrem eigenen Autor, vollständig verwehrt. Und dieß ist das ganz besonders Beachtungswerthe, daß diese "Stumme" wirklich als ein ganz vereinzeltes Moment, nicht nur in der Geschichte der französischen Opern-Musit, sondern auch in der des Kunstschaffens Auber's selbst zu ertennen ist. Versuchen wir die Vereinzeltheit dieses Wertes, welche sich auch als Unnachahmlichteit betrachten ließe, uns zu erklären, so müssen wir sinden,

daß hier ein Erzeß stattfand, welcher nur dem französischen Geiste möglich

war, und auch biefen nur einmal.

Gewiß bietet uns die Auber'sche Partitur manche Vorzüge und wirksame Reuerungen, welche seitbem zum Gemeingut aller, namentlich ber französischen Operntomponisten geworden find: hierzu gehört vor Allem bie glanzende Instrumentirung, bas prägnante Rolorit, die Sicherheit und Recheit in ben Orcheftereffetten, worunter z. B. auch seine vorher so gewagt erscheinende Behandlung ber Streichinftrumente, namentlich ber Biolinen ju gablen ift, benen er jest in Maffe bie verwegensten Baffagen zumuthete. Rechnen wir zu biefen einflufreichen Neuerungen noch bes Meifters braftische Gruppirung bes Chor-Ensembles, welches er fast zum allererften Male als wirklich handelnde, uns ernstlich interessirende Daffe fich bewegen läßt, so führen wir im Betreff ber inneren Struktur feiner gangen Mufik noch gang besondere Gigenthumlichkeiten in der Harmonisation und selbst der Stimmführung an, welche wirklich als eine Bereicherung ber Mittel zu treffender Charafterifirung im bramatischen Sinne von Auber, wie von seinen Nachfolgern, festgehalten und weiter benutt worben find. Auch barf im gleichen Sinne noch bie feine Aufmerkjamkeit erwähnt werben, welche ber Deifter ftets bem fcenischen Borgange jugewendet hält, in welchem ihm nichts entgeht, was er für das ein- oder ausleitende Orchefterzwischenspiel, welches sonft aus banalen Gemeinplagen bestand, in finniger Beife zu feffelnben mufikalischen Bilbern zu verwerthen weiß. Die ungemeine, fast beiße Barme, welche Auber biegmal burch feine Dufit wie in glühendem Aluffe zu erhalten wußte, blieb aber eine Gigenthumlichkeit biefes besonderen Bertes, beren er fich fpater nie wieder bemachtigen tonnte: wir muffen annehmen, er ftand bier im Benith feiner Begabung, feiner gangen Rur ift es auffallend, bag biefe Barme, ba fie fich felbft als folche nie wieder bei ihm zeigt, nicht eigentlich in seiner fünftlerischen Natur felbft ihren Berd haben tonnte. Fand zu ihrer Neubelebung Auber nie wieder ein so ungemein anregendes Süjet, wie das dieser "Stummen", so ist es boch mehr als verwunderlich, daß fie auch in bem Rünftler fo ganglich erkaltete, und nie auch nur als etwa bloß schlummernd sich verrieth.

# Anber: andere einzelne Werke.

(Die Braut. Fra Diavolo.) Die alsbalb ber "Stummen" nachfolgenden Opern Auber's, welche jett mit außerordentlicher Spannung erwartet wurden, machten auf uns in Deutschland einen auffällig niederschlagenden Eindruck. Sehr hübsche Sachen waren in der "Braut"; aber die glaubten wir alle schon zu kennen; wir wollten große Emotionen. Da erschreckte uns die Groteske des "Fra Diavolo". Ihm folgte Vieles, auch wieder "große" Opern, darin viel theatralisch-musikalisches Geschick, offenbar Witziges, des sonders Luftiges: aber Alles kalt, gleichgiltig lassend.

Die Franzosen lachen über unsere Pietät gegen Zampa und Fra Diavolo. Sie erzählen, daß Einer von ihnen im April oder Wai dieses Jahres das Hostheater von Berlin oder Wien besucht, und daß man darin "Fra Diavolo"

Auber: Die Stumme von Portici: IX, 59, 60. Die Braut. Fra Diavolo: IX, 61.
— I. 297, 296.

ober "Zampa" gegeben habe. Jeber Franzose, ber dieß hört, schließt, vermöge seiner Logik, daß Ihr daß abgeschmackteste Volk auf Erben seid, und vergeht vor Lachen. Wolkt Ihr daher einmal in Kriegszeiten an den Franzosen Rache nehmen, so könntet Ihr sie nicht empfindlicher bestrasen, als wenn Ihr ihnen die Emissäre ihres heiligen Geistes, "Fra Diavolo" "Zampa" "den treuen Schäfer"— und was sür christliche Namen sie alle tragen mögen, eines schönen Tages mit Extrapost zurücschichtet. Seid sicher, sollten die Franzosen gezwungen sein, den Predigten dieser begeisterten Lehrer wieder zuzuhören, so stürben sie vor Langeweile.

(Leftoca.) Als Magbeburger Musikbirektor hatte ich mir mit Auber's Oper "Lestoca" ganz besondere Mühe gegeben: da ich es namentlich darauf absah, alles was darin den Geist der "Stummen" zurückusen konnte, zur rechten Wirkung zu bringen, verstärkte ich durch eine kräftige Anzahl von Militärsängern das russische Bataillon, welches auf der Scene zur Unterstützung einer Revolution geworden wurde, zu einer ansehnlichen, namentlich unseren Theaterdirektor erschreckenden Masse, und erzielte hiermit einen ganz gewaltigen Effekt. Bei uns gesiel die, in ihrer Art wirklich wunderhübsche Oper sehr; daß sie in Deutschland, neben den immer stärker grassirenden Plattitüden und Grotesken Adam's und Genossen, sich nicht erhielt, blieb mir nicht verwunderlich; daß sie aber auch in Paris dem "Pre aux clercs" und anderen wohl konservirten Schähen dieser Art, nicht hatte Stand halten können, begriff ich weniger, und beklagte mich (in der Folge) darüber bei Auber. Da lächelte er benn schäftstest, "que voulez-vous? C'est le genre!"

(Domino noir 2c.) Als ich am Ende ber breißiger Jahre nach Paris tam, bachte man nicht mehr an die Juli-Revolution, ja die Erinnerung an sie begoutirte: die "Stumme" ward bann und wann als Lüdenbüßer gegeben, und zwar in so vernachlässigter Aufführung, daß man mir von einem Besuche berfelben abrieth. Sollte mich Auber amufiren, fo habe ich, sagte man mir, in ben "Domino noir" ober bie "Diamants de la couronne" zu gehen. In ber hierin sich aussprechenden Geringschätzung ihres so vorzüglich nationalen Operntomponisten schien fich ein nationaler Etel vor fich selbst auszudrücken, welcher ben französischen Geschmad ergriffen hatte, und ihn zu ber geschlechts= lofen italienischen Opernmuse hinzog, wie um in einem opiatischen Schonheits= raufche von gegenstandslofer Fabheit fich felbst aus bem Bewußtfein zu verlieren. — Die Februar-Revolution ging ohne Auber's Mitwirkung vor fich: bagegen begrüßte ber Meifter im höchsten Greisenalter ben Empereur Louis Napoléon noch mit einem "premier jour de bonheur", dem ihn lächelnd bekomplimentirenden Souverain, vermuthlich mit seinem vergnügt ironischen Händereiben, den heutigen Abend als seinen "zweiten Glücktag" bezeichnend.

Für uns Deutsche blieb es anders: wirkliches Leben behielt bei uns nur die "Stumme von Portici". In ihr erkannten wir den modernen französischen Geist zu seiner anziehendsten Gestalt gebracht; dieses Werk richtig zu würdigen und nach mancher Seite hin von ihm uns belehren zu lassen, konnte uns als beste Entschuldigung dafür gelten, daß unser ernsteres Urtheil

anderer Seits sich über den Gehalt und die Bedeutung der Pariser Revolutionen zu seinem großen Nachtheile bestechen und beirren ließ. — Gewiß ist es, daß wir des großen Eindruckes, welchen Auber's Hauptwerk auf uns Deutsche hervordrachte, uns nicht zu schämen haben, und dagegen mit Bedauern auf die Franzosen blicken mussen, auf welche der gleiche Eindruck ein sehr unnachhaltiger war.

#### 3. Anerbach.

Der luzuriösen Unnatur unserer Modewelt wird die Naivetät schwäbischer Dorfbauern, den feistgemästeten Göttern unserer Industrie die Noth des hungernden Proletariers, mit keinen anderen Wirkungen als denen unzureichender Stimulanz, von der leicht wechselnden Tagesmanier vorgeführt.

Ein offenbar fehr begabter, wirklich talent- und geiftvoller Schriftfteller jubischer Abtunft, welcher in bas eigenthumlichste beutsche Boltsleben wie eingemachsen erscheint, und mit bem ich längere Reit auch über ben Bunkt bes Jubenthumes mannigfach verkehrte, lernte fpaterhin meine Dichtungen: "Der Ring des Ribelungen" und "Triftan und Folbe" tennen; er sprach fich barüber mit folch anerkennender Barme und folch beutlichem Berftandniffe aus, daß die Aufforberung meiner (Büricher) Freunde, zu welchen er gesprochen hatte, wohl nabe lag, feine Anficht über biefe Gebichte, welche von unferen litterarischen Kreisen so auffallend ignorirt würden, auch öffentlich barzulegen. Dieg war ihm unmöglich! — Es mag bem geiftreichen Juben, ba man nun einmal nicht nur mit uns, fonbern in uns zu leben fich entschloffen hat, bon ber aufgeflärten Stammesgenoffenschaft Bieles gestattet und nachgesehen werben: bie beften, fo febr erheiternden Rubenanetooten werden von ihnen uns erzählt: auch nach anderen Seiten bin, über uns, wie über fich, tennen wir febr unbefangene, und somit jedenfalls erlaubt buntende Auslaffungen von ihnen. Aber einen vom Stamme Beachteten in Schut zu nehmen, bas muß jebenfalls bem Juben als gerabesweges tobesmurbiges Berbrechen gelten.

Es war nun schon von dem bereits seit länger berühmt gewordenen Romanschreiber, meinen Freund Gottfried Keller, den er für seines Gleichen hielt, darüber zu belehren, wie ein Roman eindringlich zu machen sei: offenbar ersah der besorgte Freund in dem geschäftlich unbeholsenen Dichter (wir nannten ihn zum Scherz "Auerbach's Keller") ein gefährliches Beispiel von

Praftvergeudung, bem er ohne Prampfe nicht zuseben konnte.

#### Sebaftian Bach.

Oft habe ich erklärt, daß ich die Musik für den rettenden guten Genius des deutschen Bolkes hielte, und es war mir möglich, dieß an der Neubelebung des deutschen Geistes seit Bach dis Beethoven nachzuweisen: sicherer wie hier gab auf keinem anderen Gebiete die Bestimmung des deutschen Wesens, die Wirkung seines Gemüthes nach außen, sich kund. Will man die wunderbare Eigenthümlichkeit, Kraft und Bedeutung des deutschen Geistes in einem unvergleichlich beredten Bilde erfassen, so blicke man scharf und sinn-voll auf die sonst sach unerklärlich räthselhafte Erscheinung des musikalischen Wundermannes Sebastian Bach. Er ist die Geschichte des innerlichsten Lebens des deutschen Geistes während des grauenvollen Jahrhunderts der

ganglichen Erloschenheit bes beutschen Boltes.

Da seht diesen Ropf, in der wahnsinnigen französischen Allongenperrude versteckt, biefen Meifter - als elenden Rantor und Organisten zwischen fleinen thuringischen Ortschaften, die man kaum dem Namen nach kennt, mit nahrungslosen Anstellungen sich hinschleppend, so unbeachtet bleibend, daß es eines gangen Jahrhunderts wiederum bedurfte, um feine Werte der Bergeffenheit zu entziehen; selbst in ber Mufit eine Runftform vorfindend, welche äußerlich bas ganze Abbild seiner Zeit war, troden, steif, pedantisch, wie Verrude und Ropf in Noten bargeftellt: und nun sehe man, welche Welt ber unbegreiflich große Sebaftian aus biefen Elementen aufbaute! Auf biefe Schöpfung weise ich nur hin; benn es ist unmöglich ihren Reichthum, ihre Erhabenheit und Alles in sich faffende Bebeutung durch irgend einen Bergleich zu bezeichnen. Wollen wir uns die überraschende Wiedergeburt bes beutschen Beiftes auch auf bem Felbe ber poetischen und philosophischen Litteratur erklären, so konnen wir dieß deutlich nur, wenn wir an Bach begreifen lernen, was der deutsche Beift in Bahrheit ift, wo er weilte, und wie er raftlos sich neu gestaltete, während er ganglich aus ber Welt entschwunden schien. Bon biesem Manne ist neuerlich eine Biographie erschienen, über welche die Allgemeine Zeitung Ich tann mich nicht entwehren, aus biesem Berichte folgenbe berichtete. Stellen anzuführen: "Mit Muhe und feltener Willenstraft ringt er fich aus Armuth und Roth zu höchfter Runfthohe empor, ftreut mit vollen Sanben eine fast unübersehbare Fulle ber herrlichsten Meisterwerke seiner Beit hin, bie ihn nicht begreifen und schäßen kann, und stirbt bedrückt von schweren Sorgen einsam und vergessen, seine Familie in Armuth und Entbehrung zurücklassen — das Grab des Sangesreichen schließt sich über den müden Heimegegangenen ohne Sang und Alang, weil die Noth des Hausgabe für den Grabgesang nicht zuläßt. Sollte eine Ursache, warum unsere Tonsetzer so selten Biographen sinden, theilweise wohl auch in dem Umstande zu suchen sein, weil ihr Ende gewöhnlich ein so trauriges, erschütterndes ist?" — — Und während sich dieß mit dem großen Bach, dem einzigen Horte und Neusgebärer des deutschen Geistes, begab, wimmelten die großen und Keinen Hose der deutschen Fürsten von italienischen Opernkomponisten und Virtuosen, die man mit ungeheuren Opfern dazu erkaufte, dem verachteten Deutschland den Absall einer Kunst zum Besten zu geben, welcher heut zu Tage nicht die mindeste Beachtung mehr geschenkt werden kann.

Doch Bach's Seift, der beutsche Geift, trat aus dem Mysterium der wunderbarsten Rusit, seiner Reugeburtsstätte, hervor. Und der sich erkennende Deutsche verstand es nun auch sich und der Welt zu zeigen, was Shakespeare sei, den sein eigenes Bolk nicht verstand; er entdeckte der Welt, was die Antike sei, er zeigte dem menschlichen Geiste, was die Natur und die Welt sei. Bach's Wunderwerk ward Beethoven zur Bibel seines Glaubens; in ihm las er, was nur das Auge des deutschen Geistes erschauen, nur sein Ohr vernehmen konnte, was ihn aus innerstem Gewahrwerden zu der unwiderstehlichen Protestation gegen alles ihm auferlegte äußere Wesen trieb. Da stand es geschrieben, das Käthselwort seines tief innersten Traumes, das einst der arme Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt aufgeschrieben hatte. Das waren dieselben räthselhaft verschlungenen Linien, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Geheimniß der vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das Zauberbuch des Rekromanten, der das Licht des Wasrokosmos über den Mikrokosmos hinleuchten läßt.

Bach's musikalische Sprache bilbete sich in einer Beriode unserer Musikgeschichte, in welcher die allgemeine musikalische Sprache eben noch nach ber Fähigfeit individuelleren, fichereren Ausbrudes rang: bas rein Formelle. Bebantische haftete noch so ftart an ihr, daß ihr rein menschlicher Ausbruck bei Bach, burch bie ungeheure Rraft feines Genie's, eben erft jum Durchbruche tam. Die Sprache Bach's fteht zur Sprache Mozart's, und endlich Beethoven's in bem Berhaltniffe, wie die agpptische Sphing zur griechischen Menschenftatue: wie die Sphing mit dem menschlichen Gefichte aus dem Thierleibe erft noch herausftrebt, fo ftrebt Bach's edler Menschentopf aus ber Berrude herbor. Es liegt eine unbegreiflich gebankenlose Berwirrung des luguriosen Musikgeschmades unserer Beit barin, bag wir die Sprache Bach's neben berjenigen Beethoven's gang zu gleicher Beit uns vorfprechen laffen, und uns weis machen konnen, in ben Sprachen Beiber lage nur ein individuell formeller, teinesweges aber ein tulturgeschichtlich wirklicher Unterschied vor. Der Grund hiervon ift aber leicht einzusehen: Die Sprache Beethoven's tann nur von einem volltommenen, gangen, warmen Menschen gesprochen werben, weil fie eben die Sprache eines so vollendeten Musikmenschen war, daß dieser mit nothwendigem Drange über die absolute Musik hinaus, deren Bereich er dis an seine äußersten Grenzen ermessen und erfüllt hatte, uns den Weg der Befruchtung aller Künste durch die Musik als ihre einzige erfolgreiche Erweiterung angewiesen hat. Die Sprache Bach's hingegen kann füglich von einem sehr fertigen Musiker, wenn auch nicht im Sinne Bach's, nachgesprochen werden, weil das Formelle in ihr noch das Ueberwiegende, und der rein menschliche Ausdruck noch nicht das so bestimmt Borherrschende ist, daß in ihr bereits unbedingt nur das Was ausgesagt werden könnte oder müßte, da sie eben noch in der Gestaltung des Wie begriffen ist.

Bach, Mozart und endlich einen Tonsetzer ber neuesten Beit unmittelbar neben einander zu stellen, schabet bem Bortrag ihrer Werke ebenso fehr, als

es das Publitum verwirrt.

Die sogenannte "Tonmalerei" ist der ersichtliche Ausgang der Entwicklung unserer absoluten Instrumentalmusit geworden: in ihr hat diese Kunst ihren Ausdruck, der sich nicht mehr an das Gesühl, sondern an die Phantasie wendet, empfindlich ertältet, und Jeder wird diesen Eindruck deutlich wahrnehmen, der auf ein Beethoven'sches Tonstück eine Mendelssohn'sche oder gar eine Berlioz'sche Orchesterkomposition hört. Dennoch ist nicht zu leugnen, daß dieser Entwickslungsgang ein nothwendiger war, und die bestimmte Wendung zur Tonmalerei aus ausrichtigeren Motiven hervorging, als z. B. die Rücksehr zum sugirten Style Bach's.

## Bach: Motetten und Paffionsmufit.

Statt allen Prunkes bes katholischen Gottesbienstes genügte in ben älteren protestantischen Kirchen ber einsache Choral, ber von der gesammten Gemeinde gesungen und von der Orgel begleitet wurde. Als nächste Erweisterung und Vergrößerung des Chorales, der Grundlage aller protestantischen Kirchenmusik, müssen die Motetten angesehen werden. Sie hatten dieselben kirchlichen Lieder, wie die Chorale, zur Unterlage, und wurden ohne Begleitung der Orgel nur von Stimmen vorgetragen. Die großartigsten Kompositionen von diesem Genre besigen wir von Sebastian Bach, so wie dieser überhaupt als der größte protestantische Kirchen-Komponist betrachtet werden muß. Des großen S. Bach's Kirchenkompositionen sind nur durch den Gesangschor zu verstehen, nur daß dieser selbst hier bereits mit der Freiheit und Beweglichkeit eines Instrumental-Orchesters behandelt wird, welche die Herbeiziehung desseleben zur Verstärkung und Unterstützung jenes endlich ganz von selbst eingab.

Die Motetten bieses Weisters, die im kirchlichen Gebrauch ähnlich wie der Choral verwendet wurden (nur daß diese nicht von der Gemeinde, sondern ihrer größeren Kunstschwierigkeit wegen von einem besonderen Sängerchore ausgeführt werden), sind unstreitig das Bollenbetste, was wir von selbständiger Bokalmusik besigen. Neben der reichsten Fülle des tiefsinnigsten Kunstaufwandes herrschi in diesen Kompositionen immer eine einsache, kräftige, oft hochvoetische Auffassung des Textes im ächt protestantischen Sinne vor. Dabei

Sebastian Bach: VIII, 192. — IV, 234. — Bach: Motetten und Passionsmusit: I, 196. IX, 125. — I, 197.

ist die Bollendung der äußeren Formen dieser Werke so groß und in sich abgeschlossen, daß sie von keiner anderen Kunsterscheinung übertrossen wird. In ihnen ward die selbständig sich bewegende Polyphonie bis zu der Höhe ausgebildet, wo jede der Stimmen, vermöge der kontrapunktischen Kunst, selbständig am Bortrage der rhythmischen Melodie theilnahm, so daß die Welodie nicht mehr nur im ursprünglichen Canto fermo, sondern in jeder der begleitenden Stimmen ebenfalls sich vortrug. Wie hierdurch selbst im kirchslichen Gesang da, wo der lyrische Schwung zur rhythmischen Melodie drängte, eine ganz unerhört mannigsaltige und durchaus nur der Musik eigene Wirtung von hinreißendster Gewalt erzielt werden konnte, erfährt Derjenige leicht, dem es vergönnt ist, eine schöne Aufführung Bach'scher Bokalkompositionen zu hören, und ich verweise hier unter Anderem namentlich aus die achtstimmige Motette von Sebastian Bach: "Singet dem Herrn ein neues Lied!", in welcher der lyrische Strom der rhythmischen Welodie wie durch ein Meer von harmonischen Wogen braust.\*)

Sebastian Bach's Meisterwerte find alle so erfindungsreich, als fie in ber Form der Fuge und überhaupt des doppelten Kontrapunttes sein konnen. Seine unermekliche Schövferfraft trieb ibn immer an, bas höchfte und Reichfte an speziellen Tonformen, Benbungen, Beziehungen in jedes seiner Produtte hineinzubringen. Bei biefem Uebermaaß von bloß mufikalischem, eigentlich instrumentalischem Inhalt mußte bas Wort sich sogar oft gezwungen unter ben Ton fügen; die Menschenftimme, als besonderes Tonorgan, ward von ihm gar nicht als folches bedacht. Gin nothwendiges neues, fraftiges Erfaffen bes Wortes, um an ihm fich ju geftalten, brangte in ber Paffionsmufit bis zum kirchlichen Drama. In ihr war das Wort nicht mehr bloßer verichwimmender Gefühlsausbrud, fondern erfraftigte fich zum Sandlung zeichnenben Gebanten. Die Baffionsmufit, fast ausschlieflich bem großen Sebaftian Bach eigen, hat die Leibensgeschichte bes Seilandes jum Grunde, wie fie von ben Evangeliften geschrieben worben ift; ber gange Text ift wortlich tomponirt; außerdem find aber an ben einzelnen Abschnitten ber Erzählung auf bie jedesmaligen Momente berfelben fich beziehende Berfe aus ben Rirchengefängen eingeflochten, an ben wichtigften Stellen fogar ber Choral felbft, ber auch wirklich von der gefammten Gemeinde gefungen wurde. Auf diese Art ward eine Aufführung einer solchen Paffionsmusik eine große religiöfe Feierlichfeit, an ber bie Runftler wie bie Gemeinde gleichen Antheil nahmen. Welcher Reichthum, welche Fulle an Kunft, welche Kraft, Klarheit, und bennoch prunklose Reinheit sprechen aus biesen einzigen Musikwerken! In ihnen ift bas ganze Wesen, ber ganze Gehalt ber beutschen Nation verkörpert.

<sup>\*)</sup> Chordirektor Bilh. Fischer in Dresben brachte das Unglandliche zu Stande, als er seinem Theaterchor die Bach'sche Motette "Singet dem Herrn" auf eine Beise einstudierte, daß ich durch die ungemein sichere, ja virtuose Leistung der Sänger mich veranlaßt sehen konnte, das, seiner haarsträubenden Schwierigkeit wegen sonst stets nur im vorsichtigken "Moderato" ausgeführte erste Allegro im wirklichen feurigen Tempo zu nehmen — was bekanntlich unsere Kritiker zu Tode erschreckte.

Bach: Motetten und Passionsmusit: VII, 146. 147. — Bapr. Bl. 1884, 340 (geschr. 1884). III, 140. I, 197. — Anm. unter bem Text: V, 188.

Des großen Sebaftian Bach's uns hinterlassene überreiche und schwierige Chorkompositionen verleiten uns zunächst zu der Annahme, es müßten dem Meister zur Aussührung derselben die unvergleichlichsten Gesangskräfte zu Gebote gestanden haben, während wir im Gegentheil seine Alagen über die meistens ganz erbärmliche Beschaffenheit seines Schulknabenchores aus unwiderleglichen Dokumenten kennen. Das unter Musikern traditionell gewordene Bekenntniß eines ehemaligen Chorsängers unter Bach erklärt uns, wie die Aussührung der ungemein schwierigen Werke des Meisters dennoch vor sich ging: "erstlich prügelte er uns, und dann — klang es scheußlich," so lautete diese wunderliche Erklärung.

#### Bach: Vortragsweise.

Am liebsten, da man mit Beethoven boch nicht mehr weiter kann, beschäftigt man fich neuerbings mit Sebaftian Bach; als ob bas leichter fein mußte, mit biefem munberbarften Rathfel aller Beiten in's Rlare zu tommen! Um Bach's Dufit zu begreifen, erforbert es einer fo spezififc und tief reflektirten mufikalischen Bilbung, bag ber Fehlgriff, biefe bem Bublikum, noch bagu burch bie moderne leichtsinnige Aufführungsweise vermittelt, zuzumuthen. nur baraus erflart werden tann, bag Diejenigen, welche ibn bennoch begeben. gar nicht miffen, was fie thun. Den Charafter biefer Mufit jest übergebend, haben wir nur das Eine in's Auge zu fassen, daß ihre Bortragsweise uns zu einem ber allerschwierigften Probleme geworben ift, namentlich, weil hier uns felbst bie Trabition, wenn fie tenntlich nachweisbar ware, nicht mit Erfolg bienen konnen murbe; benn fo viel wir barüber erfahren, wie Bach feine Werte felbst aufgeführt hat, ift hier bas Miggeschick, welches noch alle beutschen Meifter traf, nämlich die geeigneten Mittel zur volltommen richtigen Aufführung ihrer Berte nicht zur Berfügung zu haben, gang vorzüglich hinderlich gewesen. Wir wiffen, mit wie überaus burftigen Mitteln und unter welch' ungemein erschwerenden Umftanden Bach seine allerschwierigsten Mufitwerte nur ju Gebor bringen tonnte, und tonnen uns icon aus biefem einzigen Umstande erklären, wie refignirt, und endlich gleichgiltig, ber Deifter gegen ben Bortrag berfelben wurde, beffen Inhalt bei ihm fast gang nur Gebankenspiel ber innersten Seele blieb. — Es wird baber bas Ergebniß einer höchsten und vollenbetften Runftbilbung sein, auch für bie Werte biefes wunderbarften Meisters biejenige Bortragsweise aufzusinden und festzustellen. welche fie bem Gefühle volltommen verftanblich machen und für fernere Reiten erschließen tann,

Nur aus der Erkenntniß des richtigen Bortrages in jeder Beziehung kann auch das richtige Zeitmaaß gefunden werden. Hierin fühlten die alten Musiker so richtig, daß sie, wie Hahn und Mozart, für die Tempobezeichnung meist sehr allgemein versuhren: "Andante" zwischen "Allegro" und "Adagio", erschöpft mit der einsachsten Steigerung der Grade saft Alles ihnen hierfür nöthig Dünkende. Bei S. Bach sinden wir endlich das Tempo allermeistens geradesweges gar nicht bezeichnet, was im ächt musikalischen Sinne das

Bach: Motetten und Passionsmusset: IX, 174. — Bach: Bortragsweise: VIII, 186. 187. — VIII, 342.

Allerrichtigste ist. Dieser nämlich sagte sich etwa: wer mein Thema, meine Figuration nicht versteht, deren Charakter und Ausdruck nicht herausfühlt, was

foll bem noch folch' eine italienische Tempobezeichnung fagen?

Bon bem großen Frang Liszt wurde mir benn auch erft meine Sehnsucht, Bach zu hören, erfüllt. Gerade Bach wurde zwar mit Borliebe auch in der Menbelssohn'schen Enthaltsamkeitsschule ("nur keinen Effekt!") kultivirt; benn hier, wo vom modernen Effett, ober auch von Beethoven'scher Draftik gar nicht die Rede sein konnte, war die feligmachende glatte, burchaus gewürzlofe Bortragsart icheinbar fo recht einbringlich beizubringen. Bon einem ber namhaftesten alteren Mufiter und Genoffen Menbelsfohn's erbat ich mir einmal ben Bortrag bes achten Bralubiums mit Juge aus bem erften Theile bes wohltemperirten Rlaviers (Esmoll), weil biefes Stud mich ftets fo besonders magisch angezogen hatte; ich muß gestehen, daß ich felten einen ähnlichen Schred empfunden habe, als ihn mir die freundlichfte Gewährung biefer meiner Bitte brachte. Da war benn allerbings von bufterer beutscher Gothit und all' ben Alfangereien nicht mehr bie Rebe; bagegen floß bas Stud unter ben Banben meines Freundes mit einer "griechischen Beiterfeit" über das Rlavier bin, daß ich vor Harmlofigkeit nicht wußte wohin, und unwillfürlich in eine neu-hellenische Synagoge mich verfest fab, aus beren musikalischem Rultus alles alttestamentarische Accentuiren auf bas Manierlichste ausgemerzt war. Noch pridelte mir biefer sonderbare Bortrag in ben Ohren, als ich endlich einmal Liszt bat, mein musikalisches Gemuth von diesem peinlichen Ginbrucke zu reinigen: er fpielte mir bas vierte Bralubium mit Juge Run hatte ich wohl gewußt, was mir von Liszt am Rlaviere zu erwarten ftand; was ich jest tennen lernte, hatte ich aber von Bach felbft nicht erwartet, so gut ich ihn auch ftubirt hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ift gegen die Offenbarung; List offenbarte mir burch ben Bortrag biefer einzigen Fuge Bach, so baß ich nun untrüglich weiß, woran ich mit diesem bin, von hier aus in allen Theilen ihn ermesse, und jedes Irrewerben, jeden Zweifel an ihm fraftig glaubig mir zu lösen vermag. Ich weiß aber auch, daß Jene von ihrem als Gigenthum gehüteten Bach nichts wiffen; und wer hieran zweifelt, bem fage ich: lagt ihn euch von ihnen vorspielen!

Bas unser Hinderniß für die Reise und Korrektheit unserer Leistungen ist, macht zugleich die große Bedeutung unserer Kunsttendenz aus. Daß wir Bach, Beethoven, Goethe und Schiller uns nur inkorrekt vorzusühren versmögen, zeigt bloß, wie hoch die Anlage des deutschen Geistes über die Beschäkung der Berhältnisse durch Zeit und Raum erhaden ist. Was die Ungunst dieser Verhältnisse uns heute und hier verwehrt, muß uns zu erreichen doch einst vordehalten sein, da jene großen Meister gerade so und nicht anders die Bedingungen für ihr Berständniß aus tief innerlichem Grunde zu bilden sich genöthigt fühlten.

#### Batunin.

Batunin's Aeußerung, daß er, auf bem Puntte bes Gtels an unfrer Bivilifation angetommen, Luft empfunden habe, Mufiker zu werden.

Bach: Bortragsweise: VIII, 842. — 388. (390). 389. — — 206. — Batunin: E. 52.

Wie unter ber römischen Universal-Zivilisation bas Christenthum hervortrat, so bricht jett aus bem Chaos ber mobernen Zivilisation die Musik hervor. Beibe sagen aus: "unser Reich ist nicht von dieser Welt." Das heißt eben: wir kommen von innen, ihr von außen; wir entstammen dem Wesen, ihr dem Scheine der Dinge. Ersahre Jeder an sich, wie die ganze moderne Erscheinungswelt, welche ihn überall zu seiner Verzweislung undurchsbrechbar einschließt, plözlich in Nichts vor ihm verschwindet, sobald ihm nur die ersten Takte einer jener göttlichen Symphonien ertönen. Dieß ist nun aber, im ernstesten Sinne genommen, die gleiche Wirkung der Musik unserer ganzen modernen Civilisation gegenüber; die Musik hebt sie auf, wie das Tageslicht den Lampenschein.

### Balzac.

Die Franzosen haben für die Zeichnung der sittlichen Zustände ihrer Gesellschaft ein Genie gesunden, — ein Genie, welches jedoch durch den Gegenstand seiner Darstellungen und durch die bisher ungekannte realistische Treue und unverdrossen Ausdauer in der Zeichnung der Details dieses Gegenstandes, vor Allem aber durch die vollkommene Trostlosigkeit, in der es uns lassen muß, mehr als Dämon erscheint.

Balzac, ben ber Franzose anstaunen muß, aber gern unbeachtet lassen möchte, giebt ben zutreffenden Beleg dafür, daß der Franzose über den grauenshaften Inhalt seiner Kultur und Zivilisation sich nur durch Selbstbelügung in Täuschung erhalten konnte: mit derselben eifrigen Reigung, welche der Deutsche für die gründliche Untersuchung des Naturwahren hat, betrachtet und erkannt, mußte diese Kultur dem Dichter ein grauenhaftes Chaos von wiederum genau zusammenhängenden und sich gegenseitig erklärenden Details zeigen, dessen Stoff wirklich in Liebe eingenommenen Dichters durchgeführt zu haben, diesen merkwürdigen Schriftsteller zu einer ganz unvergleichlichen Erscheinung auch auf dem Gebiete der Litteratur macht.

Es wäre eine mehr als traurige, eine jämmerliche Aufgabe, ein Balzac berjenigen Zustände zu werden, welche durch die Verwahrlosung seines Theaters sich des ganzen öffentlichen Lebens des deutschen Bolles bemächtigt haben. Diesem öffentlichen Geben das Theatralische, welches umgekehrt den von Balzac ausgebeckten häßlichen Gehalt der französischen Zivilisation in verführerisch anziehender Weise überdeckte, in dem Sinne ausgedrückt zu sehen, daß es, wie dei den Deutschen es der Fall war, einen tüchtigen, naturwahrhaftigen Gehalt (den B. Constant uns so schön zuerkennt) zu einer lächerlichen, jedem Gespött offenstehenden Fraße ausbildete, das könnte wohl selbst den boshaftesten Dänon zu keiner Balzac'schen "Comédie humaine" begeistern: mindestens müßte der Titel dazu aus einem der neu aufgekommenen deutschen Spracheiaraons erst ersunden werden.\*)

<sup>\*)</sup> Bielleicht ware vorzuschlagen: "Selbstverstand bes jettzeitlich aufgebesserten und bereiften beutschen Runftvertriebs."

Batunin: IX, 144. 145. — Balzac: VIII, 118. — 118. 119. — 119.

#### Bayern.

Bährend ber Name ber Franken fich auf bas ganze eroberte gallische Land ausbehnte, konfolibirten fich die biesseits bes Rheines gurudgebliebenen Stämme als Sachsen, Bapern, Schwaben und Ditfranten. Bapern, Thuringer und Sachsen verhielten sich, nach ihrer Unterwerfung burch die franklichen Könige, zu diesen fortan als Untergebene, und ward ihnen auch meiftens ihre Stammesfitte gelaffen, fo murben fie boch am empfindlichsten baburch betroffen, bag fie ihrer toniglichen Gefchlechter, fo weit fie nicht schon untergegangen maren, vollends beraubt murben. Muchte der Belbenglang Rarl's bes Großen eine Beit lang ben tiefen Unmuth ber beutschen Stämme gertheilen, nie boch schwand bie Abneigung ganglich, und unter Karl's Nachfolgern lebte fie wieder auf. Otto I. gelang es, bas Nationalgefühl der Alemannen und Bapern gegen die heftigste und hochmuthigfte Feinbschaft ber frantischen Stamme in ber Urt aufzuregen, bag er in der Bereinigung ihres Interesses mit seinem königlichen Interesse die Kraft zur Niederhaltung ber alten frantischen Ansprüche gewann. König Lothar vermehrte bie Macht ber Welfen in einem bis babin unerhörten Maake burch die gleichzeitige Berleihung der Herzogthümer Sachsen und Bapern an sie, und nur burch ben so ihm erwachsenen mächtigen Beiftand wurde es ihm möglich, sein in ben Augen ber Wibelungen angemaaßtes Ronigthum gegen biese zu behaupten.

Das Beispiel ber Aneignung ber, in ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts erlebten Biedergeburt des deutschen Geistes, zu dem Zwecke der Beredelung des öffentlichen Geisteslebens des deutschen Bolles, sowie zu dem Zwecke der Begründung einer selbst über unsere Grenzen hinausreichenden neuen, wirklich deutschen Zivissischen, muß von Denen gegeben werden, in deren Händen die politischen Geschicke des deutschen Bolles liegen: es ist ermuthigend, den Anruf des Beispieles eines deutschen Fürsten sur das Berständniß und die Förderung des deutschen Kunstgeistes aus der Mitte des bayerischen Landes zu erheben. Hier ward dieses angerusene Beispiel bereits zuerst, ja einzig gegeben.

Als Preußen den Umfturz der Bundesversassing in das Werk setze, sprach es von seinem "deutschen Beruf". Da Bayern sich zusammensaßt, die ihm gewordene neue Stellung rühmlich zu verwerthen, heben seine Staatsmänner nicht minder die ihm obliegende Aufgabe eines deutschen Beruses hervor. Welcher kann dieser sein? Gewiß, nach dem Sinne seiner Lenker, aus ihm einen deutschen Musterstaat zu bilden, zu welchem es, dem gleichzeitigen Drängen seiner inneren sozialen Bedürsnisse gemäß, wie seiner nach außen begrenzten, aber auch durch die Weltlage gewährleisteten Machtsellung entsprechend, ebenso genötigt wie befähigt ist. Welcher Geist kann einzig zur Vildung dieses deutschen, als Vordib hinzustellenden Musterstaates dienen? Als die Krone Preußen drei alte deutsche Fürstenhäuser aus ihren Stammssitzen verwies, berief sie sich auf den Nützlichkeitsgrund: sie deckte hierdurch mit höchster, sast erkaunlicher Energie den innersten Geist des preußischen

Bapern: X, 55. II, 158, 160, 165/66. — VIII, 71, 72, — 155/56, (gefchr. 1867.)

Staatswesens auf. Bu welchem Biele wurde es Bayern führen, wenn es in feiner fortschreitenden Staatsorganisation ganglich nur die Tendeng bes preufischen Staatsmefens verfolgte? Nothwendig, daß beibe eines Tages auf bem gleichen Buntte fich begegnen und auf einander treffen murben: ber ftarfere Ruslichkeitsgrund murbe bann zu entscheiben haben, und wohin mußte bann bie Entscheibung fallen? Bare es bemnach nicht ein allerhochfter Mütlichkeitsawed bes baperifchen Staatswefens, bei allen seinen Organisationen lebhaft im Auge zu behalten, daß über allem Rüplichkeitszwed eben noch ein Abeal gelegen sei, und daß Babern, nur so weit es an bieses reiche, neben Breugen einen beutschen Beruf erfüllen tann? Sat bie Krone Preugen bon oben berab zu machen, daß fie nie und nirgends bas Rutlichkeitsgeset aus bem Auge verliere, hatte bann nicht Bapern feine Ruplichkeitszwecke von unten auf in bem Maage zu verfolgen, daß bas erfüllte Rüplichkeitsgeset ber Krone bas freieste Balten ber Gnabe vor Allem sicherte? Much Breugen muß und wird erkennen, daß ber beutsche Beift es mar, ber in seinem Aufschwunge gegen die frangosische Herrschaft ihm einst die Kraft gab, welche es jest einzig nach ben Gefegen bes Nüplichkeitszwedes verwendet: und hier wird bann ber rechte Buntt fein, auf welchem - jum Beile Aller - eine gludliche Leitung bes baberifchen Staatswesens mit jenem fich begegnen tann. Aber nur biefer Bunft: es giebt feinen fegensvollen anderen.

#### Bayreuth.

Wer, weit in der Welt verschlagen, an die Stätte gelangt, die er sich zur letten Raft erwählt, beachtet genau die sich ihm ausdrängenden Anzeichen, benen er eine gunftige Deutung zu geben sucht.

Ließ ich in ben "Meifterfingern" meinen Sans Sachs Mirnberg als in Deutschlands Mitte liegend preisen, fo buntte mich nun bem erwählten Bayreuth biefe gemuthliche Lage mit noch größerem Rechte zugesprochen werben au konnen. Bis hierher erftredte fich einft ber ungeheuere hercynische Balb, in welchen die Romer nie vordrangen; von ihm ift jest noch die Benennung bes "Frankenwaldes" übrig geblieben, bessen ehemalige stellenweise Ausrobung uns in ben gablreichen Ortsnamen, welche bas "Rob" ober "Reut" aufweisen, als Andenken verblieben ift. Im Betreff bes Namens "Bayreuth" giebt es zwei verschiebene Erklärungen. Hier sollen die Bayern, beren Herzogen in ben altesten Beiten bas Land vom franklichen Konige einmal übergeben war, gereuthet und fich einen Wohnfit angelegt haben: biefe Annahme schmeichelt einem gewissen bistorischen Gerechtigkeitsfinne, nach welchem bas Land, nachbem es oft feine herren gewechfelt, an Diejenigen gurudgefallen sei, benen es einen Theil seiner erften Rultur verbantte. Gine andere, fteptischere Erklärung giebt an, es handele sich hier einfach um ben Ramen einer erften Burg, welche "beim Reuth" angelegt wurde. Immer handelt es fich jebenfalls um bas "Reuth", bie ber Bilbniß abgerungene, urbar gemachte Statte; und wir werben hiermit an bas "Rütli" ber Urschweiz erinnert, um bem Ramen eine immer schönere und ehrwürdigere Bebeutung abzugewinnen. Das Land warb zur frantischen Mart bes beutschen Reiches gegen bie

Bayern: VIII, 156. 157. — Bayreuth: IX, 895.

fanatischen Tichechen, beren friedlichere flavische Bruber in ihm aubor fich angefiedelt und feine Rultur in der Beife gefteigert hatten, bag noch jest viele ber Ortsnamen zugleich bas flavische und beutsche Geprage an fich tragen: ohne ihre Eigenthumlichkeit aufopfern zu muffen, wurden hier Glaven zuerft zu Deutschen, und theilten friedlich alle Schidfale ber gemeinsamen Bevöllerung. Ein gutes Beugniß fur bie Gigenschaften bes beutschen Beiftes! Durch eine lange Herrschaft über biefe Mart nahmen bie Burggrafen von Rurnberg ihren Beg gur Brandenburger Mart, in welcher fie ben Ronigsthron Breugens, endlich ben beutschen Raiserftuhl errichten sollten. Bar nie ber Romer bier eingebrungen, fo blieb Babreuth boch bon ber romanischen Rultur nicht unberührt. In ber Rirche fagte es fich fraftig von Rom los; bie oft zu Schutt verbrannte alte Stadt legte aber unter prachtig gefinnten Fürften bas Bewand bes frangofifchen Gefchmades an: ein Staliener erbaute mit einem aroken Opernhause eines ber phantafievollsten Denkmäler bes Roccocostyles. florirten Ballet, Oper und Komödie. Aber ber Bürgermeifter von Bapreuth "affektirte", wie die hohe Dame hierüber fich ausbruckte, die zu bewillkommnende Schwester Friedrich's des Großen im ehrlichen Deutsch anzureden.

Wem träte nicht aus diesen wenigen Bügen ein Bild des deutschen Wesens und seiner Geschichte entgegen, bas im vergrößerten Maagitabe uns bas gange deutsche Reich wiederzusviegeln vermöchte? Ein rauber Grund und Boden. gebüngt von ben verschiebenartigften Bolterschichten, welche fich auf ihm lagerten, mit oft kaum verständlichen Ortsnamen, und an nichts endlich beutlich erkennbar, als durch die mit fiegreicher Treue behauptete deutsche Sprache. Die römische Kirche brang ihm ihr Latein, die welsche Kultur ihr Französisch auf: ber Gelehrte, ber Bornehme sprach nur noch die fremde Sprache, aber ber Tölpel von Bürgermeister "affektirte" immer wieder fein Deutsch. Und beim "Deutsch" verblieb es endlich doch. Ja, wie wir dieß aus naberer Betrachtung jenes Borfalles amifchen bem Bapreuther Burgermeifter und ber preußischen Prinzessin erseben, marb bier nicht nur beutsch gesprochen, sonbern man affektirte fogar fich in "gereinigtem" Deutsch auszubruden, mas ber boben Dame fehr peinlich auffallen mußte, ba fie felbft in einer Begegnung mit der Raiserin von Desterreich sich, wegen des von beiden hohen Frauen einzig gefannten ichlechten Dialettes ihrer fpeziellen Beimath, im Deutschen gegenseitig nicht versteben konnten. Alfo auch ber beutsche Rulturgebante brudt sich hierin aus: offenbar nahm die gebildete Bürgerschaft von Bapreuth an der wiedererweckten Pflege ber deutschen Litteratur den Antheil, welcher es ihr ermöglichte, bem unerhörten Aufschwunge bes beutsches Geiftes, bem Birten eines Windelmann, Leffing, Goethe und endlich Schiller in ber Beife au folgen, bag ihr in ben Probuttionen ihres eigenen originellen, wie gu heiterer Selbstironistrung "Jean Baul" sich nennenden, Friedrich Richter, ein weithin beachteter Beitrag zur Rultur jenes Beiftes erwachsen tounte, mahrend bas thorig entfrembete Wefen ber ben frangofischen Ginfluffen fortgesetzt unterworfenen höheren Kreise einer gespenstischen Impotenz verfiel.

Bereits im Frühjahr 1871 hatte ich bas von mir erwählte Bahreuth ftill und unbemerkt für meinen Zweck in Augenschein genommen. Das be-

rühmte markgräfliche Opernhaus zu benuten, war beim Gemahrwerben feiner inneren Ronftruttion zwar sofort von mir aufgegeben worben: bennoch batte bie Gigenthumlichfeit und bie Lage ber freundlichen Stadt felbft meinen Bunichen entsprochen, fo daß ich jest im winterlichen Spatherbite bestelben Sabres meinen Befuch bafelbft wiederholte, diegmal aber, um mit ben burgerlichen Behörden Bapreuth's felbst in unmittelbaren Bertehr zu treten. Gin unpergleichlich icones und ausgiebiges Grundftud, unweit ber Stadt felbft. ward mir zu bem Zwede ber Errichtung bes von mir gebachten Theaters Rachdem ich über die Konstruktion besselben mit einem, im Kache ber inneren Ginrichtung von Theatern ausgezeichnet erfahrenen und als erfindungsreich bewährten Manne mich verständigt hatte, konnten wir einem, bes Theaterbaucs ebenfalls kundigen Architekten ben weiteren Entwurf und die Ausführung des provisorischen Gebäudes übertragen: und trop großer Schwierigfeiten, welche bie Ordnung bes gangen, fo ungewohnt fich barftellenden Geschäftes mit sich führte, gelangten wir so weit, für ben 22. Mai unseren Freunden und Batronen die Grundsteinlegung bes Bauwertes anzufündigen. Sierzu verfiel ich auf ben Bebanten, ben zusammenberufenen Gonnern zugleich eine möglichst vollendete Aufführung ber großen neunten Symphonie unseres Beethoven, als fünftlerische Entschädigung für die Bemühung ihrer Zusammenfunft in Bapreuth, zu bieten.

Es war mir vergönnt, ohne Wiberspruch zu finden, unserem einleitenden Fefte die Bebeutung eines Triumphes des deutschen Geistes beilegen zu burfen; und Allen, bie es mit uns feierten, ift ber Name "Bapreuth", von biefer Bebeutung getragen, zu einem theuren Angebenten, zu einem ermuthigenben Begriffe, ju einem finnvollen Bahlfpruche geworden. Und folchen Bahlspruches bedarf es, um im täglichen Rampfe gegen bas Einbringen ber Rundgebungen eines tief fich entfrembeten Beistes ber beutschen Nation auszubauern. Bas unsere nicht immer febr geistvollen Bislinge bisher unter bem unfinnigen Begriffe einer "Butunftsmusit" ju ihrer Beluftigung fich auftischten, bas hat jest feine nebelhafte Geftalt veranbert, und ift auf festem Grund und Boben zu einem wirklich gemauerten "Bapreuth" geworben. Der Nebel hat alfo ein Lokal gewonnen, in welchem er eine ganz reale Form annimmt. ift bas fleine, abgelegene, unbeachtete Bayreuth. Jebenfalls bin ich sonach nicht barauf ausgegangen, meine Unternehmung im Glanze einer reichbevolterten Hauptstadt bespiegeln zu laffen, mas mir allerbings minder schwierig gefallen ware, als Mancher zu glauben vorgeben mag. Moge nun ber Spott jener Bitigen bald an ber Rleinheit bes Lotales, balb an ber Ueberschwenglichkeit des damit verbundenen Begriffes fich ergeben, immer verbleibt bem Spottbilbe bie Eigenschaft eines jum Lotale geworbenen Begriffes, welchen ich jest mit größerer Befriedigung aufnehme, als bieß mir einft mit bem febr sinnlosen einer "Butunftsmufit" möglich mar.

Somit rage unfer provisorischer, wohl nur fehr allmählich fich monumentalifirender Bau bes Festspielhauses für jest als ein Mahnzeichen in bie beutsche Welt hinein, welcher es barüber nachzusinnen gebe, worüber Die-

jenigen sich kar geworden waren, deren Theilnahme, Bemühung und Aufsopferung es seine Errichtung verbankt.

Dort ftebe es, auf bem lieblichen Sugel bei Bapreuth.

Erfte Bühnenfestspiele 1876.

Ich gebenke jenes Tages ber Grundsteinlegung bes Bühnenfestspielhauses im Jahre 1872: die ersten Sänger der Berliner Oper hatten sich bereitwillig eingesunden, um die wenigen Sologesangstellen der Chöre der "neunten" Symphonie zu übernehmen; die vortrefflichsten Gesangvereine verschiedener Städte, die vorzüglichsten Inftrumentisten unsver größten Orchester waren meiner einsachen freundschaftlichen Aufforderung zur Mitwirkung an der Ausstührung jenes Werkes, welchem ich die Bedeutung des Grundsteines meines eigenen künstlerischen Gebäudes beigelegt wünschte, eifrigst gesolgt. Wer die Weihestunden dieses Tages miterlebte, mußte hiervon die Empfindung gewinnen, als sei die Ausführung meines weiteren Unternehmens zu einer gemeinsamen Angelegenheit viel verzweigter künstlerischer und nationaler Interessen geworden. Im Betress des künstlerischen Interesses hatte ich mich nicht geirrt: dieses ist mir dis zum lesten Augenblicke treu und meinem Unternehmen innig verwoben geblieben. Sehr gewiß hatte ich mich aber in der Annahme, auch ein nationales Interesse geweckt zu haben, getäuscht.

Wie glanzend ber außere Bergang bei ben endlich ausgeführten Buhnenfestspielen in jenen sonnigen Sommertagen bes Jahres 1876 sich ausnahm, durfte nach allen Seiten bin ungemeines Auffehen erweden. Es erschien sehr wahrhaftig, daß so noch nie ein Runftler geehrt worden fei; benn hatte man erlebt, daß ein folcher zu Raifer und Fürsten berufen worden war, fo tonnte Riemand fich erinnern, daß je Raifer und Fürsten zu ihm gekommen seien. Dabei mochte boch auch wiederum Jeder annehmen, daß, mas ben Gedanken meines Unternehmens mir eingegeben, nichts Anderes als Chrgeiz gewesen fein tonne, ba meinem rein fünftlerischen Bedürfnisse es boch gewiß genügt haben müßte, meine Werte überall aufgeführt und mit stets andauerndem Beifall aufgenommen zu feben. Gewiß schien es etwas ganz außerhalb ber Sphäre bes Rünftlers Liegenbes gewesen zu sein, mas mich angetrieben haben mochte, und wirklich fand ich die Annahme biefes einen Etwas in der zumeist bon meinen hoben Gaften mir bezeugten Anertennung meines Muthes und meiner Ausbauer ausgesprochen, mit welcher ich eine Unternehmung jum Biele geführt hatte, an beren Buftanbetommen Niemand, und bie hoben Saupter felbst am wenigsten, geglaubt hätten. Es mußte mir beutlich werben, bag mehr die Berwunderung über diefes wirkliche Buftandekommen die Theilnahme ber höchften Regionen mir jugewendet hatte, als bie eigentliche Beachtung bes Gebankens, ber bas Unternehmen mir eingab. Somit kounte es auch in ber Gefinnung meiner hohen Gonner mit ber fo ungemein beneibenswerth mich hinstellenden Bezeugung jener Anerkennung für volltommen abgethan gelten. Hierüber mich zu täuschen burfte nach ber Begrugung meiner hoben Bafte mir nicht beitommen, und es tonnte mir nur bas Erstaunen barüber verbleiben, daß meinen Bühnenfestspielen überhaupt eine so hoch ehrende Beachtung widerfahren war.

Als ich schließlich für bie Deckung bes Defizits ber, von mir eigentlich meinen Batronen übergebenen, Unternehmung eben biefe Batrone angeben gu bürfen glaubte, fand ich benn, daß meine Unternehmung wirklich gar keine Batrone gehabt hatte, fondern nur Buschauer auf fehr theuer bezahlten Blaten. Muffer einem im öfterreichischen Schlefien beguterten, bornehmen Gonner. melder in fehr beträchtlicher Beife einer mit bem Patronate übernommenen höheren Berpflichtung entsprach, waren es wieder nur die fehr wenigen perfonlich mir ergebenen, für jest aber erschöpften Freunde, welche meine Aufforderung beachteten. Wie mar bieß im Ernfte auch anders zu erwarten, ba ja die ergiebigften Unterftupungen burch Werbung meiner einen, unermublichen Bonnerin beim Sultan und bem Rhebiff von Aegypten erft herbeigeschafft morben maren? Schlieflich batte ich unter ben nun, ftatt auf meinen Batronen, auf mir laftenden Bervflichtungen vollftändig erdruckt werben muffen, wenn fich nicht die eine hilfe mir wieder aufthat, welcher für biefes Dal entbehren zu burfen bei bem Beginnen ber Unternehmung mein stolzer Bunfch mar, ohne beren energischestes Eingreifen aber ein großer Theil ber Borbereitungen schon gar nicht einmal in Angriff batte genommen werben konnen, und welche nun, eingebent ber alten unwürdigen Sturme, ungenannt mir ihre Boblthat angebeiben laffen wollte. —

Dieß waren bie "Bühnenfestspiele bes Jahres 1876". Wollte man mir beren Wiederholung zumuthen? —

"Ich habe nicht geglaubt, daß Sie es zu Stande bringen würden," — sagte mir der Raiser. Bon wem aber wurde dieser Unglaube nicht getheilt? Dieser war es, der so manches Unsertige schließlich an den Tag brachte, da in Wahrheit nur die endlich mein Wert mit treuester Hingebung selbst darsstellenden Künstler ihren Glauben bewahrten, weil sie vom rechten Willen begeistert waren. Sie Alle sind die Einzigen, die mein Werk wahrhaft sorderten, sowie sie die Einzigen sind, welche ich in alle Zukunst bei meiner noch nicht gänzlich erloschenen Hoffnung auf ein wahres Gedeihen unserer Kunst im Auge behalte.

Worin einzelne Schwächen im scenisch-bekorativen Theile unserer Festspiele lagen, wußte Niemand besser als wir selbst, wir wußten aber auch, woher sie rührten. Glaubte das ganze deutsche Reich mit seinen höchsten Spizen dis zu allerlett nicht an das Zustandekommen der Sache, so war es nicht zu verwundern, daß dieser Unglaube auch manchen bei der Aussührung Betheiligten einnahm, da jeder derselben außerdem unter der materiellen Erschwerung durch Ungenügendheit der uns zur Berfügung gestellten Geldmittel zu leiden hatte, welche wie ein nagender Wurm dem Fortgange der Arbeiten stels innewohnte. Nur wenigen unter unseren Zuschauern scheint dagegen die disher nirgendswo übertroffene Gesammtleistung der Scenerie, deren mannigsaltigste Aussührungen wir ihnen in vier Tagen hintereinander mit raftloser Volge vorsührten, von so bestimmendem Eindrucke gewesen zu sein, daß jene verschwindend geringen Gebrechen davor ihrer Beachtung entgangen wären. Im Namen dieser Wenigen richte ich hier aber nochmals saut an die vorzügslichen Genossen meines Wertes eine feierliche Danksaung.

Bayreuth: Erfte Buhnenfestspiele 1876: X, 147. 148. — 148. 155. 156. — 149. 151.

Bewiß bat nie einer fünftlerischen Genoffenschaft ein so mabrhaft nur für die Gesammtaufgabe eingenommener und ihrer Lösung mit vollendeter Singebung augewendeter Beift innegewohnt, als er hier fich tundgab. Baltete bei einem großen Theil ber Buschauer ber erften Aufführungen ber Sang gur Schabenfreude bor, fo tonnte uns nur die Freude am Gelingen für die Beängstigungen und Sorgen belohnen, welche unserer hoffnung auf ein vollftanbiges Gelingen zu Zeiten entgegentraten. — Sier war Alles ein schöner. tiefbegeisterter Bille, und biefer erzeugte einen fünftlerifchen Gehorfam, wie ihn ein Ameiter nicht leicht wieder antreffen durfte. - felbst nicht ber Berliner General-Intendant, ber bei uns einzig eine superiore Autorität vermißte, ohne welche boch am Ende nichts geben konnte; bagegen ein weiterer Rennerblick aber auch ein anderes Element unter uns vermiffen durfte: eine bor langeren Jahren burch Ginftubirung einiger Bartien meiner Dvern zu großer Anerkennung von mir geforderte, fehr talentvolle Sangerin lehnte ihre Mitwirtung bei unseren Festspielen vom Berliner Hoftheater aus ab: "man wird hier fo schlecht," fagte fie.

Gin iconer Bauber machte bei uns Alle gut.

#### Das Bühnenweihfestspiel 1882.

Wenn unsere heutigen Kirchweihseste hauptsächlich durch die hierbei absgehaltenen, nach ihnen sich benennenden, sogenannten "Kirmes-Schmäuse" beliebt und anziehend geblieben sind, so glaubte ich das mystisch bedeutsame Liebesmahl meiner Gralsritter dem heutigen Opernpublikum nicht anders vorsführen zu dürfen, als wenn ich das Bühnensestspielhaus dießmal zur Darstellung eines solchen erhabenen Vorganges besonders geweiht mir dachte. Fanden hieran konvertirte Juden, von denen mir christlicherseits versichert wurde, daß sie die unduldsamsten Katholiken abgäben, vorgeblichen Anstoß, so hatte ich mich dagegen allen denen nicht weiter hierüber zu erklären, welche im Sommer dieses Jahres zur Aufführung meines Werkes sich um mich versammelten.

Wer mit richtigem Sinne und Blide den Hergang alles Dessen, was während jener beiden Monate in den Räumen diese Festspielhauses sich zutrug, dem Charafter der hierin sich geltend machenden produktiven wie rezeptiven Thätigkeit gemäß zu erfassen vermochte, konnte dieß nicht anders als mit der Wirkung einer Weihe bezeichnen, welche, ohne irgend eine Weisung, frei über Alles sich ergoß. Geübte Theaterleiter frugen mich nach der, dis für das geringste Erforderniß jedenfalls auf das Genausste organisirten, Regiezungsgewalt, welche die so erstaunlich sichere Aussührung aller scenischen, musikalischen wie dramatischen Vorgänge auf, über, unter, hinter und vor der Bühne leitete; worauf ich gutgelaunt erwidern konnte, daß dieß die Anarchie leiste, indem ein Jeder thäte, was er wolle, nämlich das Richtige. Gewiß war es so: ein Jeder verstand das Ganze und den Zweck der erstrebten Wirkung des Ganzen. Keiner glaubte sich zu viel zugemuthet, Niemand zu wenig sich gedoten. Jedem war das Gelingen wichtiger als der Beifall,

welchen in ber gewohnten mißbräuchlichen Beise vom Publikum entgegenzunehmen als störenb erachtet wurde, während die andauernde Theilnahme der uns zuziehenden Gäste als Zeugniß für die Richtigkeit unserer Unnahme von dem wahren Berthe unserer Leistungen uns erfreuete. Ermüdung kannten wir nicht; von dem Eindrucke eines sast beständig trüben und regnerischen Betters auf unsere Stimmung erklärte ein Jeder sofort sich befreit, sobald er im Bühnenhause an das Werk ging. Fühlte sich der Urheber aller der Mühen, die er seinen freundlichen Kunstgenossen übertragen hatte, oft von der Borstellung einer unausdleiblich dünkenden Ermüdung beschwert, so benahm ihm schnell die mit jubelnder Laune gegebene Versicherung der heitersten Küstigkeit Aller jede drückende Empfindung.

Somit tonnten wir uns wie ber gewohnten Welt entrudt fühlen, und bas Bewuftfein babon trat beutlich in der bangen Mahnung an die Ruckehr in eben biese Welt zu Tage. Berdankte ig auch ber "Barsifal" selbst nur ber Alucht vor berselben seine Entstehung und Ausbildung! Wer tann ein Leben lang mit offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug und Heuchelei organisirten und legalifirten Mordes und Raubes bliden, ohne zu Reiten mit schaubervollem Etel fich von ihr abwenden zu muffen? Bobin trifft bann sein Blid? Gar oft wohl in die Tiefe bes Todes. Dem anders Berufenen und hierfür burch bas Schicffal Abgesonberten erscheint bann aber mohl bas wahrhaftigste Abbild ber Welt selbst als Erlösung weisfagende Mahnung ihrer innersten Seele. Ueber biefem mahrtraumhaften Abbilbe die wirkliche Welt des Truges selbst vergessen zu dürfen, dünkt dann ber Lohn für die leibenvolle Wahrhaftigkeit, mit welcher fie eben als jammervoll von ihm erkannt worden war. Durfte er nun bei ber Ausbilbung jenes Abbildes selbst wieder mit Lüge und Betrug sich helfen können? Ihr Alle. meine Freunde, erkanntet, daß dieß unmöglich sei, und die Wahrhaftigkeit bes Borbilbes, bas er euch zur Nachbilbung barbot, mar es eben, mas auch euch bie Beibe ber Weltentrudung aab: benn ibr konntet nicht anders als nur in jener höheren Wahrhaftigkeit eure eigene Befriedigung suchen. Daß ihr biese auch fandet, zeigte mir die wehmuthvolle Weihe unseres Abschiedes bei ber Trennung nach jenen eblen Tagen. Uns allen gab fie die Burgschaft für ein hocherfreuliches Wieberfeben!

Diefem gelte nun mein Gruk! -

# Fernere Festspielaufführungen.

Ich halte alljährliche Wieberholungen bes "Parfifal" für vorzüglich geeignet, ber jetzigen Künftler-Generation als Schule für den von mir begründeten Styl zu dienen. Und dieses vielleicht schon aus dem Grunde, weil mit dem Studium desselben ein nicht bereits durch üble Angewohnheiten verdorbener Boden betreten wird, wie dieß bei meinen älteren Werken der Fall ist, deren Aufführungs-Wodus bereits den Bedürfnissen unserer gemeinen Opernroutine unterworsen ward. Richt ohne Grauen zu empfinden, könnte ich jetzt nämlich mich noch der Ausgabe gegenübergestellt sehen, meine älteren Werke

in gleicher Beise, wie den "Parsifal", zu Musteraufführungen für unsere Feftspiele vorzubereiten, weil ich hierbei einer ersahrungsgemäß fruchtlosen Anstrengung mich zu unterziehen haben würde: bei ähnlichen Bemühungen trasich, selbst bei unsern besten Sängern, als Entschuldigung für die unbegreiflichten Mißverständnisse, ja Bergehen, auf die Antwort meines reinen Thoren: "Ich wußte es nicht!" Dieses Wissen zu begründen, hierin dürste unsere "Schule" bestehen, von welcher aus dann erst auch meine älteren Werke mit richtigem Ersolge ausgenommen werden könnten. Nögen die hierzu Berusenen sich sinden: jedenfalls kann ich ihnen keine andere Anleitung geben, als unser Bühnenweihsessschlichen.

### "Bayrenther Blätter."

Wie leicht felbst Thaten wirtungslos bleiben, ersuhren wir an dem Schickfale der Bayreuther Bühnenfestspiele: ihren Exfolg kann ich dis jett lediglich barin suchen, daß mancher Sinzelne durch die empfangenen bedeutenden Sindrücke zu einem näheren Singehen auf die Tendenzen jener That veranlaßt wurde. Daß es mir gerade an dieser Ausmerkamkeit liegt, müssen unsere Freunde aus der Begründung dieser (Bayreuther) Blätter ersehen haben. Ich gestehe, daß ich jene andere, der unserigen etwa entgegenkommende That nicht eher erwarten zu dürsen glaube, als dis die Gedanken, welche ich mit dem "Kunstwerk der Bukunst" verbinde, ihrem ganzen Umfange nach beachtet, verstanden und ges

würdigt worben finb.

Gerabe mir ist es aufgegangen, daß, wie ich für die richtige Darstellung meiner kunstlerischen Arbeiten erst mit den beabsichtigten Bühnensestspielen in dem hiersür besonders ersundenen und ausgesührten Bühnensestspieles in Bahreuth einen Boden zu gewinnen hatte, auch für die Kunst überhaupt, für ihre richtige Stellung in der Welt, erst ein neuer Boden gewonnen werden muß, welcher für das erste nicht der Kunst selbst, sondern eben der Welt, der sie zu innigem Verständnisse geboten werden soll, zu entnehmen sein kann. Hierfür hatten wir unsere Kulturzustände, unsere Zivilisation in Beurtheilung zu ziehen, wobei wir diesen immer das uns vorschwebende Ideal einer edlen Kunst gleichsam als Spiegel vorhielten, um sie in ihm restektirt zu gewahren: dieser Spiegel mußte aber blind und leer bleiben, oder konnte unser Ideal nur mit grinsender Verzerrung zurückwersen. So legen wir denn, wenn wir jetzt weiter gehen, den Spiegel für nächst beiseit, um nacht und offen der, andererseits uns so nah bedrückenden, Welt in das Auge zu sehen, und sagen wir uns dann ohne Scheu, offen und ehrlich, was wir von ihr halten.

Ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner ganzen höheren Lebensversassung leidend, neben den so sertig erscheinenden lateinisch umgeborenen Rationen Europas eine bereits zerbröckelte und seiner letzten Bersetzung entsgegensiechende Bölkererscheinung, oder lebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer Erlösung willen unendlich wichtige, um deswillen aber auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den erschwerendsten Berzögerungen zur vollbewußten Reise gelangende Anlage, — eine Anlage, die, vollsommen ausgebildet, einer weit ausgedehnten neuen Welt den Untergang der uns jest noch immer so überragenden alten Welt ersehen könnte? Wie zu der Zertrümmerung des römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden, endlich ertödtenden Zivilisation eine völlige Regeneration des europäischen Bölkerblutes nöthig war, dürste hier eine Wiedergeburt des Bölkergeistes ersorderlich sein, und wirklich scheint es derselben Nation, von welcher einst jene Regeneration ausging, vorbehalten zu sein, auch diese Wiedergeburt zu volldringen. Diesen Kern der deutschen Stämme zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungskräftig in uns nachzuweisen, möchte denn jeht unsere wichtigste Aufgabe sein. Bon welcher Bedeutung die Kunst, durch ihre volle Befreiung von unsittlichen Ansprüchen an sie, auf dem Boden einer neuen moralischen Weltvordung, namentlich auch für das "Bolk" werden könnte, hätten wir alssbann mit strengem Ernste zu erwägen. —

Ein großes, ja unermeßliches Gebiet wäre hiermit bezeichnet, bessen nähere Ersorschung wohl ber Mühe werth erscheinen dürfte. Daß für eine solche Ersorschung uns nicht ber Politiker anleiten könnte, glaubten wir deutslich bezeichnen zu müssen, und es muß uns von Wichtigkeit erscheinen, dem Gebiete der Politik, als einem durchaus unfruchtbaren, bei unseren Unterssuchungen gänzlich abseits zu gehen. Dagegen hätten wir jedes Gebiet, auf welchem geistige Vildung zur Bethätigung wahrer Moralität anleiten mag, mit äußerster Sorgsamkeit dis in seine weitesten Berzweigungen zu erforschen. Nichts anderes darf uns am Herzen liegen, als von jedem dieser Gebiete her uns Genossen und Mitarbeiter zu gewinnen, welche ihre besonderen Interessen in dem einen großen wiederzusinden vermögen, dessen Ausdruck etwa folgender Waaßen zu bezeichnen wäre:

Wir erkennen ben Grund bes Berfalles ber hiftorischen Menschheit, sowie die Nothwendigkeit einer Regeneration berselben; wir glauben an die Möglickeit dieser Regenestation, und widmen uns ihrer Durchführung in jedem Sinne.

Eine schwierige Aufgabe, die wir uns hiermit stellen würden; jede Boreiligkeit müßte dem Bersuche ihrer Lösung große Gesahr bringen; je schärfer wir die Linien des Bildes der Zukunft zu ziehen uns veranlaßt sähen, desto unsicherer würden sie den natürlichen Bersauf der Dinge bezeichnen. Bor Allem würde unsere im Dienste des modernen Staates gewonnene Beisheit gänzlich zu schweigen haben, da Staat und Kirche uns nur als abschreckend warnende Beispiele besehren könnten. Nicht fern genug von der erzielten Bollendung könnten wir beginnen, um das Reinmenschliche mit dem ewig Natürlichen in harmonischer Uebereinstimmung zu erhalten. Schreiten wie auf solch' maaßvollem Bege besonnen vor, so dürfen wir uns dann auch in der Fortsetzung des Lebenswerkes unseres großen Dichters begriffen erkennen, und von seinem segenvollen Zuwinke geseitet uns des "rechten Weges" bewußt fühlen.

Stellen wir uns immer auf die Bergesspitze, um flare Ueberficht und tiefe Einsicht zu gewinnen!

Bayreuther Blatter: X, 172. VIII, 44. X, 416. 835. — 885. 886. — 416. — — 370.

#### Beethoven.

Durch die konventionellen Formen der Musik zu ihrem innersten Besen in der Beise durchgedrungen zu sein, daß er von dieser Seite her das innere Licht des Hellsehenden wieder nach außen zu werfen vermochte, um auch diese Formen nur nach ihrer inneren Bedeutung uns zu zeigen, dieß war das Werk unseres großen Beethoven, den wir daher als den wahren Insbegriff des Musikers uns vorzusühren haben.

Bei einem näheren Eingehen auf den Entwidelungsgang des Beethoven's ichen Genius haben wir zunächst den prattifchen Gang der Ausbildung des

eigenthumlichen Styles bes Deifters in bas Muge zu faffen.

Die Befähigung eines Mufiters für feine Runft, feine Beftimmung für fie, tann fich gewiß nicht anders herausftellen, als burch bie auf ihn fich tundgebende Birtung des Musizirens außer ihm. In welcher Beife hiervon seine Fähigkeit zur inneren Selbstichau, jener Hellsichtigkeit bes tiefften Welttraumes, angeregt worden ift, erfahren wir erft am voll erreichten Riele feiner Selbstentwickelung; benn bis babin gehorcht er ben Befegen ber Ginwirkung außerer Eindrude auf ibn, und für ben Mufiter leiten fich biefe gunachft von den Tonwerken ber Meifter seiner Beit ber. Sier finden wir nun Beethoben von den Berten ber Oper am wenigsten angeregt; wogegen ibm Einbrude von ber Rirchenmufit feiner Beit naber lagen. Das Metier bes Rlavierspielers, welches er, um als Musiker "etwas zu sein", zu ergreifen hatte, brachte ihn aber in andauernbe und vertrautefte Berührung mit ben Alaviertompositionen ber Deifter seiner Beriobe. In Diefer hatte fich Die "Sonate" als Mufterform berausgebilbet. Sie war ber Gewinn eines Rompromisses, welchen ber beutsche mit dem italienischen Musikaeiste eingegangen war. Ihr außerlicher Charatter war ihr burch die Tenbeng ihrer Berwendung verlieben: mit der Sonate prafentirte fich der Rlavierspieler vor bem Publitum, welches er burch seine Fertigfeit als solcher ergegen, und jugleich als Mufifer angenehm unterhalten follte. Dieg war nun nicht mehr Sebastian Bach, ber seine Gemeinde in der Kirche vor der Orgel versam= melte, ober ben Renner und Genoffen jum Bettfampfe babin berief; eine weite Aluft trennte ben wunderbaren Meister ber Juge von ben Bliegern ber Sonate. Die Runft ber Fuge marb von biefen als ein Mittel ber Befestigung bes Studiums der Musik erlernt, für die Sonate aber nur als Rünftlichkeit verwendet: die rauben Konsequenzen der reinen Kontravunktik wichen dem Behagen an einer stabilen Eurhythmie, beren fertiges Schema im Sinne italienischer Euphonie auszufüllen einzig ben Forberungen an die Musik zu entfprechen Schien.

Dagegen sehen wir den jungen Beethoven der Welt sogleich mit dem tropigen Temperamente entgegentreten, das ihn sein ganzes Leben hindurch in einer sast wilden Unabhängigkeit von ihr erhielt: sein ungeheures, vom stolzesten Muthe getragenes Selbstgefühl gab ihm zu jeder Zeit die Abwehr der frivolen Anforderungen der genußsüchtigen Welt an die Musik ein. Gegen

bie Zubringlichkeit eines verweichlichten Geschmades hatte er einen Schat von unermeßlichem Reichthum zu wahren. In benselben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als gefällige Kunst zeigen sollte, hatte er die Wahrssagung der innersten Tonweltschau zu verkündigen. So gleicht er zu jeder Zeit einem wahrhaft Besessen; denn von ihm gilt, was Schopenhauer vom Musiker überhaupt sagt: dieser spreche die höchste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Vernunft nicht verstehe.

Der "Bernunft" seiner Kunft begegnete er nur in dem Geiste, welcher ben formellen Aufbau ihres äußeren Gerüftes ausgebilbet hatte. Das war benn eine gar burftige Bernunft, bie aus biesem architektonischen Beriobengerufte zu ihm fprach, wenn er vernahm, wie felbft bie großen Deifter feiner Jugendzeit barin mit banaler Bieberholung von Phrasen und Floskeln, mit ben genau eingetheilten Gegenfähen von Start und Sanft, mit den vorschriftlich rezipirten gravitätischen Ginleitungen von fo und fo vielen Tatten, burch die unerläßliche Pforte von fo und fo vielen Halbschluffen zu der feligmachenden lärmenden Schluftabens fich bewegten. Das war die Bernunft, welche die Opernarie konftruirt, die Anreihung ber Opernpiecen an einander bittirt hatte, durch welche Sandn fein Genie an das Abzählen der Berlen feines Rofentranges feffelte. Darüber, wie fich bas fünftlerifche Berfahren au dem Konstruiren nach Bernunftbegriffen verhält, tann nichts einen belehrenberen Aufschluß geben, als ein getreues Auffaffen bes Berfahrens, welchem Beethoven in ber Entfaltung seines musikalischen Genius' folgte. Gin Berfahren aus Bernunft mare es gewesen, wenn er mit Bewußtsein die vorgefundenen außeren Formen der Dufit umgeandert ober gar umgestogen batte; hiervon treffen wir aber nie auf eine Spur. Gewiß hat es nie einen we niger über feine Runft nachbenkenben Runftler gegeben, als Beethoven, gegen zeigt uns die ichon ermabnte raube Seftigkeit seines menschlichen Befens. wie er ben Bann, in welchem jene Formen feinen Genius hielten, faft fo unmittelbar als jeden anderen Zwang der Konvention, mit dem Gefühl eines perfönlichen Leibens empfand. Seine Reaktion hiergegen bestand aber einzig in der übermuthig freien, durch nichts, selbst durch jene Formen nicht zu hemmenben Entfaltung feines inneren Benius'. Die anderte er grunbfaglich eine ber borgefundenen Formen ber Inftrumentalmufit; in feinen letten Sonaten, Quartetten, Symphonicen u. s. w. ift die gleiche Struktur wie in seinen ersten unverkennbar nachzuweisen. Nun aber vergleiche man biese Werke mit einander; man halte 3. B. die achte Symphonie in F-dur zu ber zweiten in D und staune über die völlig neue Welt, welche uns bort in ber fast gang gleichen Form entgegentritt!

Hier zeigt sich benn wieder die Eigenthümlichkeit der beutschen Natur, welche so innerlich tief und reich begabt ist, daß sie jeder Form ihr Besen einzuprägen weiß, indem sie diese von innen neu umbildet, und badurch von der Nöthigung zu ihrem äußerlichen Umsturz bewahrt wird. So ist der Deutsche nicht revolutionär, sondern resormatorisch; und so erhält er sich endslich auch für die Kundgebung seines inneren Besens einen Reichthum von Formen, wie keine andere Nation.

Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunft, der kunftscher kaben wir auf anderen Gebieten unsere Lessing, Goethe, Schiller u. a. als unsere Erretter von dem Berkommen in jener Berderbniß geseiert, so gilt es nun heute an diesem Musiker Beethoven nachzuweisen, daß durch ihn, da er denn in der reinsten Sprache aller Bölker redete, der deutsche Geist den Menschengeist von tieser Schmach erlöste. Denn indem er die zur bloßen gesälligen Kunst herabgesetze Musik aus ihrem eigensten Wesen zu der Höhe ihres erhabenen Beruses erhob, hat er uns das Verständniß derjenigen Kunst erschlossen, aus welcher die Welt jedem Bewußtsein so bestimmt sich erklärt, als die tiesste Philosophie sie nur dem begriffskundigen Denker erklären könnte. Und hierin einzig liegt das Verhältniß des großen Beethoven zur deutschen Nation begründet.

Ratholisch getauft und erzogen, lebte bennoch in Beethoven ber ganze Beift bes beutschen Broteftantismus. Und biefer leitete ihn auch als Runftler wieberum auf bem Bege, auf welchem er auf ben einzigen Genoffen feiner Qunft treffen follte, bem er ehrfurchtsvoll fich neigen, ben er als Offenbarung bes tiefften Bebeimniffes seiner eigenen Natur in fich aufnehmen tonnte. Haybn als der Lehrer des Jünglings, so ward der große Sebastian Bach für bas machtig fich entfaltenbe Runftleben bes Mannes fein Rubrer. Bach's Bunberwert marb ihm gur Bibel feines Glaubens; in ihm las er, und vergaß barüber bie Welt bes Rlanges, bie er nun nicht mehr vernahm. Da ftand es geschrieben, bas Rathselwort seines tief innerften Traumes, bas einft ber arme Leipziger Rantor als ewiges Symbol ber neuen. anderen Welt aufgeschrieben hatte. Das waren bieselben rathselhaft verschlungenen Linien und wunderbar trausen Zeichen, in welchen dem großen Albrecht Dürer bas Gebeimniß ber vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das Zauberbuch des Refromanten, der das Licht des Mafrotosmos über ben Mifrotosmos binleuchten laft. Bas nur bas Auge bes beutschen Geiftes erichquen, nur fein Ohr vernehmen konnte, mas ihn aus innerftem Gemahrwerben zu ber unwiderstehlichen Protestation gegen alles ihm auferlegte äußere Wesen trieb, bas las nun Beethoven Kar und beutlich in seinem allerbeiligsten Buche, und — ward selbst ein Seiliger. —

Wie aber konnte gerabe biefer Heilige wiederum für das Leben sich zu seiner eigenen Heiligkeit verhalten, da er wohl erleuchtet war "die tiefste Beisheit auszusprechen, aber in einer Sprache, welche seine Vernunft nicht verstand?" Wußte nicht sein Berkehr mit der Belt nur den Zustand des aus tiefstem Schlase Erwachten ausdrücken, der auf den beseligenden Traum seines Inneren sich zu erinnern vergeblich sich abmüht? Einen ähnlichen Zustand dürfen wir bei dem religiösen Heiligen annehmen, wenn er, vom unserläßlichsten Lebensbedürsnisse angetrieben, sich in irgend welcher Annäherung den Verrichtungen des gemeinen Lebens wieder zuwendet: nur daß dieser in der Noth des Lebens selbst beutlich die Sühne für ein sündiges Dasein ers

Beethoben's Protestantismus: IX, 104. - 116. - Dptimismus: IX, 116. 117.

kennt, und in beren gebuldiger Ertragung sogar mit Begeisterung bas Mittel ber Erlösung ergreift, wogegen jener heilige Seher ben Sinn ber Buße einfach als Qual auffaßt, und seine Daseinsschulb eben nur als Leibenber abträgt.

Ueber biefe Belt lag Beethoven, vermöge feiner naiven Groffbergigfeit. in einem fteten Biberfpruche mit fich felbft, ber immer nur wieber auf bem erhabensten Boben ber Runft fich harmonisch ausgleichen konnte. Denn soweit feine Bernunft die Welt zu begreifen suchte, fühlte fein Gemuth fich junachft burch die Anfichten des Optimismus beruhigt, wie er in den schwarmerischen humanitats-Tendengen bes vorigen Sahrhunderts zu einer Gemeinannahme ber bürgerlich religiöfen Welt ausgebilbet worden war. Reben gemuthlichen Ameifel, der ihm aus den Erfahrungen des Lebens gegen die Richtigkeit biefer Lehre aufftieß, bekampfte er mit oftenfibler Dokumentirung religiofer Grundmarimen. Sein Innerftes sagte ibm: Die Liebe ift Gott; und so be fretirte er auch: Gott ift bie Liebe. Rur was mit Emphase an biefe Doamen anstreifte, erhielt aus unseren Dichtern seinen Beifall; feffelte ihn ber "Fauft" ftets gewaltig, fo mar ibm Ropftod und mancher flachere humanitäts-Sanger boch eigentlich besonders ehrwürdig. Seine Moral war von strengster bürger-licher Ausschließlichkeit; eine frivole Stimmung brachte ihn zum Schäumen. Gewiß bot er fo felbst bem aufmerksamsten Umgange keinen einzigen Aug von Beiftreichigkeit bar, und Goethe mag, trop Bettina's feelenvollen Phantafieen über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine beraliche Roth gehabt haben. Aber wie er, ohne alles Bedürfniß des Lugus, sparfam, ja oft bis aur Beizigkeit forgfam fein Ginkommen bewachte, fo brudt fich, wie in biefem Buge, auch in feiner ftreng religiöfen Moralität ber ficherfte Inftinkt aus, burch beffen Rraft er fein Ebelftes, bie Freiheit feines Genius, gegen bie unterjochende Beeinfluffung ber ihn umgebenben Welt bewahrte.

Der Jrrthum bes Optimisten rächt sich nun durch Berstärkung seiner Leiben und seiner Empsindlickeit dagegen. Jede ihm begegnende Gesühllosigsteit, jeder Zug von Selbstsucht und Härte, den er stets und immer wieder wahrnimmt, empört ihn als eine unbegreisliche Berberbniß der, mit religiösem Glauben in seiner Annahme sestgehaltenen, ursprünglichen Güte des Menschen. So fällt er aus dem Paradiese seiner inneren Harmonie immer in die Hölle des surchtbar disharmonischen Daseins zurück, welches er wiederum nur als Künstler endlich harmonisch sich aufzulösen weiß.

Daß Schönheit und Weichlickeit Beethoven für gleich gelten mußten, brückte seine physiognomische Konstitution sofort mit hinreißender Prägnanz auß. Die Welt der Erscheinung hatte einen dürftigen Zugang zu ihm. Sein sast unheimlich stechendes Auge gewahrte in der Außenwelt nichts wie belästigende Störungen seiner inneren Welt, welche sich abzuhalten sast seinen einzigen Rapport mit dieser Welt ausmachte. So wird der Krampf zum Außdrucke seines Gesichtes: der Krampf des Trohes hält diese Rase, diesen Mund in der Spannung, welche nie zum Lächeln, sondern nur zum ungeheueren Lachen sich lösen kann. Galt es als physiologisches Axiom für hohe geistige Begabung, daß ein großes Gehirn in dünner, zarter Hirnschale eingeschlossen sein soll, wie zur Ers

Beethoben's Optimismus: IX, 114. 115. - 117. - Lebensführung: IX, 109, 110.

leichterung eines unmittelbaren Erkennens ber Dinge außer uns; so sahen wir dagegen bei der vor mehreren Jahren stattgesundenen Besichtigung der Ueberreste des Todten, in Uebereinstimmung mit einer außerordentlichen Stärke des ganzen Anochenbaues, die Hirnschale von ganz ungewöhnlicher Dicke und Festigkeit. So schützte die Natur in ihm ein Gehirn von übermäßiger Zartheit, damit es nur nach innen blicken, und die Weltschau eines großen Herzens in ungestörter Auhe üben könnte. Was diese furchtdar rüstige Arast umschloß und bewahrte, war eine innere Welt von so lichter Zartheit, daß sie, schutzloß der rohen Betastung der Außenwelt preisgegeben, weich zerstossen und verdustet wäre, — wie der zarte Licht- und Liebesgenius Mozart's.

Nun sage man sich, wie ein solches Wesen aus solch' wuchtigem Gehäuse in die Welt blidte! - Gewiß konnten die inneren Billensaffette biefes Menschen nie ober nur undeutlich seine Auffassung ber Außenwelt beftimmen; fie waren zu heftig, und zugleich zu gart, um an einer ber Erscheinungen haften zu konnen, welche fein Blid nur mit icheuer Saft, endlich mit jenem Migtrauen bes ftets Unbefriedigten ftreifte. Sier feffelte ibn felbft nichts mit ber flüchtigen Täuschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach außerem Benug herausloden tonnte. Gin finbisches Behagen an ben Berftreuungen einer lebensluftigen großen Stadt tonnte Beethoven taum nur berühren, benn feine Billenstriebe maren viel zu ftart, um in folch' oberflächlich buntem Treiben auch nur bie minbeste Sättigung finden zu können. Rährte fich hieraus namentlich feine Neigung gur Ginfamteit, fo fiel biefe wieder mit feiner Bestimmung zur Unabhängigfeit jusammen. Gin bewundernswerth ficherer Inftinkt leitete ihn gerade hierin, und ward zur hauptfachlichften Triebfeber ber Meukerungen seines Charafters. Reine Bernunfterkenntniß hatte ihn babei beutlicher anweisen konnen, als biefer unabweisliche Trieb seines Inftinites. Bas Spinoza's Bewußtsein leitete, fich burch Glaserichleifen au ernahren; was unseren Schopenhauer mit ber, fein ganges außeres Leben, ja unerklärliche Buge feines Charafters bestimmenden Sorge, sein kleines Erbvermögen fich ungeschmälert zu erhalten, erfüllte, nämlich bie Ginficht, daß bie Babrhaftigkeit jeber philosophischen Forschung burch eine Abhängigkeit von ber Rothigung jum Gelberwerb auf bem Bege wiffenschaftlicher Arbeiten ernstlich gefährdet ift: dasselbe beftimmte Beethoven in seinem Trope gegen bie Belt, in feinem Sange zur Ginsamteit, wie in ben fast rauben Reigungen, bie fich bei ber Bahl feiner Lebensweise aussprachen.

Wirklich hatte sich auch Beethoven durch den Ertrag seiner musikalischen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wenn ihn nun aber nichts reizte, seiner Lebensweise ein anmuthiges Behagen zu sichern, so ergab sich ihm hieraus eine mindere Nöthigung sowohl zum schnellen, oberstächlichen Arbeiten, als auch zu Zugeständnissen an einen Geschmack, dem nur durch das Gefällige beizukommen war. Je mehr er so den Zusammenhang mit der Außenwelt versor, desto klarsichtiger wendete sich sein Blick seiner inneren Welt zu. Je vertrauter er sich hier in der Verwaltung seines inneren Reichthums sühlt, desto bewußter stellt er nun seine Forderungen nach außen, und verlangt von seinen Gönnern wirklich, daß sie ihm nicht mehr seine Arbeiten be-

zahlen, sondern dafür sorgen sollen, daß er überhaupt, undekümmert um alle Welt, für sich arbeiten könne. Wirklich geschah es zum ersten Male im Leben eines Musikers, daß einige wohlwollende Hochgestellte sich dazu verpsichteten, Beethoven in dem verlangten Sinne unabhängig zu erhalten. An einem ähnlichen Wendepunkte seines Lebens angelangt, war Mozart, zu früh erschöpft, zu Grunde gegangen. Die große ihm erwiesene Wohlthat, wenn sie sich auch nicht in ununterbrochener Dauer und ungeschmälert erhielt, begründete doch die eigenthümliche Harmonie, die sich in des Meisters, wenn auch noch so seltsam gestalteten Leben sortan kund that. Er sühlte sich als Sieger, und wußte, daß er der Welt nur als freier Mann anzugehören habe. Diese mußte sich ihn gesallen lassen, wie er war. Seine hochabeligen Gönner behandelte er als Despot, und nichts war von ihm zu erhalten, als wozu und wann er Lust batte.

Aber nie und zu nichts hatte er Lust, als was ihn nun immer und einzig einnahm: das Spiel des Zouberers mit den Gestaltungen seiner inneren Welt. Denn die äußere erlosch ihm nun ganz, nicht etwa weil Erblindung ihn ihres Anblicks beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre fernhielt.

Das Gehör war das einzige Organ, durch welches die äußere Welt noch störend zu ihm drang: für sein Auge war sie längst erstorben. Was sah der entzückte Träumer, wenn er durch die buntdurchwimmelten Straßen Wien's wandelte, und offenen Auges vor sich hinstarrte, einzig vom Wachen seiner inneren Tonwelt belebt? — Das Entstehen und Zunehmen seines Gehörleidens peinigte ihn surchtbar, und stimmte ihn zu tieser Melancholie; über die eingetretene völlige Taubheit, namentlich über den Verlust der Fähigkeit, musikalischen Vorträgen zu lauschen, vernehmen wir keine erheblichen Klagen von ihm; nur der Lebensverkehr war ihm erschwert, der an sich keinen Reiz für ihn hatte, und dem er nun immer entschiedener auswich.

Ein gehörlofer Mufiter! — Ift ein erblindeter Maler zu benten?

Aber ben erblindeten Seher kennen wir. Dem Teiresias, dem die Welt der Erscheinung sich verschlossen, und der dasür nun mit dem inneren Auge den Grund aller Erscheinung gewahrt, — ihm gleicht jest der ertäubte Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens nun einzig noch den Harmonien seines Innern lauscht, aus seiner Tiese nur einzig noch zu jener Welt spricht, die ihm — nichts mehr zu sagen hat. So ist der Genius von jedem Außer-sich befreit, ganz bei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit dem Blick der Teiresias gesehen hätte, welches Wunder müste sich dem erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt, — das An-sich der Welt als wandelnder Mensch!

Und nun erleuchtete sich des Musikers Auge von innen. Jet wächst diese Kraft des Gestaltens des Unbegreislichen, Riegesehenen, Nieersahrenen, welches durch sie aber zur unmittelbarsten Ersahrung von ersichtlichster Begreislichsteit wird. Die Freude an der Ausübung dieser Kraft wird zum Humor: aller Schmerz des Daseins bricht sich an diesem ungeheueren Behagen

Beethoven's Lebensführung: IX, 111, 112. — Taubheit: IX, 112. — 112. — 112. — 118. — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 — 200 —

bes Spieles mit ihm; ber Beltenschöpfer Brahma lacht über fich felbft, ba er bie Taufdung über fich felbit erkennt: Die wiedergewonnene Uniculb fvielt scherzend mit bem Stachel ber gefühnten Schuld, bas befreite Gewiffen nedt fich mit feiner ausgestandenen Qual. Rie hat eine Runft ber Belt etwas fo Beiteres geschaffen, als biefe Symphonien in Adur und Fdur, mit allen ihnen so innig verwandten Conwerten bes Meifters aus bieser gottlichen Reit feiner völligen Taubheit. Die Birtung hiervon auf ben Borer ift eben biefe Befreiung von aller Schuld, wie die Nachwirkung bas Gefühl bes verscherzten Barabieles ift, mit welchem wir uns wieder ber Belt ber Ericheinung que kehren. So predigen diese wundervollen Werke Reue und Buffe im tiefften Sier ift einzig ber afthetische Begriff Sinne einer abttlichen Offenbarung. bes Erhabenen anzumenben: benn eben bie Wirfung bes Beiteren gebt bier fofort über alle Befriedigung burch bas Schone weit hinaus. Jeber Tros ber ertenntnifftolgen Bernunft bricht fich bier sofort an bem Rauber ber Ueberwältigung unferer gangen Natur; Die Ertenntnig flieht mit dem Betenntniß ihres Frrthumes, und bie ungeheure Freude Dieses Betenntniffes ift es, in welcher wir aus tieffter Seele aufjauchzen, so ernsthaft auch die ganglich gefesselte Miene bes Ruborers fein Erftaunen über die Unfabigfeit unfres Sebens und Dentens gegenüber biefer mahrhaftigften Belt uns verrath.

## Beethoven's Symphonien.

Das reiche, vielverheißende Erbe der beiben Meister, Mozart und Haydn, trat Beethoven an; er bildete das symphonische Kunstwerk zu einer so sessienden Breite der Form aus, und erfüllte diese Form mit einem so unershört mannigsaltigen und hinreißenden melodischen Inhalt, daß wir heute vor der Beethoven'schen Symphonie wie vor dem Marksteine einer ganz neuen Periode der Kunstgeschichte überhaupt stehen; denn durch sie ist eine Erscheinung in die Welt getreten, von welcher die Kunst keiner Zeit und keines Bolkes etwas auch nur annähernd Aehnliches aufzuweisen hat.

Noch bei ben Borgangern Beethoven's sehen wir die bebenklichen Leeren awischen ben melobischen Sauptmotiven in symphonischen Saten fich aus-Das gang eigenthumliche und hochgeniale Berfahren Beethoven's ging hiergegen nun eben babin, diese fatalen Zwischensätze ganglich verschwinden ju laffen, und bafür ben Berbindungen ber hauptmelobieen felbst ben vollen Charafter ber Melodie zu geben. Diefes Berfahren näher zu beleuchten, tann ich nicht umbin, namentlich auf bie Ronftruttion bes erften Sages ber Beethoven'ichen Symphonie aufmerkfam zu machen. Sier feben wir bie eigentliche Tanzmelobie bis in ihre kleinften Beftandtheile zerlegt, beren jeber, oft fogar nur aus zwei Tonen bestehend, burch bald vorherrschend rhythmische, balb harmonische Bebeutung interessant und ausbrucksvoll erscheint. Diese Theile fligen sich nun immer wieder zu neuen Gliederungen, bald in konsequenter Reihung stromartig anwachsend, bald wie im Birbel sich zertheilend, immer burch eine fo plaftifche Bewegung feffelnb, bag ber Buborer teinen Augenblick fich ihrem Gindrucke entziehen kann, sondern, zu höchster Theilnahme gespannt, jedem harmonischen Tone, ja jeder rhythmischen Bause eine

melodische Bebeutung zuerkennen muß. Der ganz neue Erfolg bieses Bersfahrens war somit bie Ausbehnung der Melodie durch reichste Entwicklung aller in ihr liegenden Motive zu einem großen, andauernden Musikstück, welches nichts anderes als eine einzige, genau zusammenhängende Melodie war.

Sehr richtig ist bemerkt worden, daß Beethoven's Neuerungen viel mehr auf dem Gediete der rhythmischen Anordnung, als auf dem der harmonischen Modulation auszufinden seien. Sehr fremdartige Ausweichungen trifft man saft nur wie zu übermüthigem Scherz verwendet an, wogegen wir eine undesiegbare Kraft zu stets neuer Gestaltung rhythmisch-plastischer Motive, beren Anordnung und Anreihung zu immer reicherem Aufbau wahrnehmen. Wir treffen, so scheint es, hier auf den Punkt der Scheidung des Symphoniters von dem Pramatiker.

Untersuchen wir ihn nun hier in ber Fülle seines neuernben Schaffens naher, fo muffen wir ertennen, daß er ben Charafter ber felbständigen Inftrumental-Mufit ein für alle Male burch die plastischen Schranken festgestellt bat, über welche felbst biefer ungeftume Genius nie fich binmegfeste. Bemuben wir uns nun, diese Schranken nicht als Beschränkungen, sondern als Bebingungen bes Beethoven'ichen Runftwerfes zu erkennen und verfteben. Wenn ich biefe Schranken plaftisch nannte, fo fahre ich fort, fie als die Pfeiler zu bezeichnen, burch beren ebenso symmetrische als zwedmäßige Anordnung bas symphonische Gebäude begrenzt, getragen und verdeutlicht wird. Beethoven veränderte an der Struktur bes Symphoniesages, wie er sie burch Haydn begründet vorfand, nichts, und bieß aus bemfelben Grunde, aus welchem ein Baumeifter bie Afeiler eines Gebäudes nicht nach Belieben verseben, ober etwa die Horizontale als Bertifale verwenden fann. War es ein ton= ventioneller Runftbau, so hatte bie Natur bes Runftwertes biefe Ronvention benöthigt; die Basis des synwhonischen Runftwertes ift aber die Tanzweise.

Ich nannte die Symphonie das erreichte Ideal der melodischen Tanzform. Wirklich enthält noch die Beethoven'sche Symphonie in dem mit "Menuetto" oder "Scherzo" bezeichneten Theile eine ganz primitive wirkliche Tanzmusik, zu der sehr süglich auch getanzt werden könnte. Es scheint den Komponisten eine instinktive Nöthigung dazu bestimmt zu haben, einmal im Berlause seines Werkes die reale Grundlage desselben ganz unmittelbar zu berühren, wie um mit den Füßen nach dem Boden zu sassen, der ihn tragen soll. In den übrigen Sähen entsernt er sich immer mehr von der Möglichkeit, zu seiner Welodie einen wirklichen Tanz ausgeführt zu wissen, es müßte dieses denn ein so idealer Tanz sein, daß er zu dem primitiven Tanze sich verhielte, wie die Symphonie sich zur ursprünglichen Tanzweise verhält. Deßhalb hier auch ein gewisses Zagen des Komponisten, gewisse Grenzen des musikalischen Ausdrucks nicht zu überschreiten, namentlich die leidenschaftliche, tragische Tendenz nicht hoch zu stimmen, weil hierdurch Affette und Erwartungen angeregt werden, welche im Zuhörer jene beunruhigende Frage nach dem Warum erwecken müßten, welcher der Musiker eben nicht befriedigend zu

antworten vermöchte. Dem Charakter gemäß, welcher durch die bezeichnete Grundlage ein= für alle Male der Haydn'schen wie der Beethoven'schen Synnphonie eingeprägt ist, ist das dramatische Bathos hier gänzlich auszeschlossen, so daß die verzweigtesten Komplikationen der thematischen Motive eines Symphoniesases sich nie im Sinne einer dramatischen Handlung, sondern einzig möglich aus einer Berschlingung idealer Tanzsiguren, ohne jede etwa hinzugedachte rhetorische Dialektik, analogisch erklären lassen könnten. Hier giebt es keine Konklusion, keine Absicht und keine Bollbringung. Daher denn auch diese Symphonien durchgängig den Charakter einer erhabenen Heiterkeit an sich tragen.

Diefe Werke felbst erklaren zu wollen, wurde ein thöriges Unternehmen fein. Indem wir fie uns ihrer Reihenfolge nach vorführen, baben wir mit immer gesteigerter Deutlichkeit bie Durchbringung ber musikalischen Form bon bem Benius ber Musik mahrzunehmen. Es ift, als ob wir in ben Werken seiner Borganger bas gemalte Transparentbilb bei Tagesscheine gesehen, und bier in Reichnung und Farbe ein offenbar mit dem Werte des echten Malers gar nicht zu vergleichendes, einer durchaus niedrigeren Runftart angehöriges. beghalb auch von ben echten Runftbetennern von oben berab angesehenes Bseudokunftwert vor uns gehabt hatten: biefes war zur Ausschmudung von Festen, bei fürftlichen Tafeln, zur Unterhaltung üppiger Gesellschaften u. bergl. ausgeftellt, und ber Birtuos ftellte feine Runftfertigfeit als bas jur Beleuchtung beftimmte Licht bavor statt bahinter. Nun aber stellt Beethoven bieses Bilb in bas Schweigen ber Racht, zwischen bie Welt ber Erscheinung und bie tief innere des Wesens aller Dinge, aus welcher er jest das Licht bes Hellsichtigen hinter bas Bilb leitet: ba lebt benn biefes in wundervoller Beife vor uns auf, und eine zweite Welt steht vor uns, von der uns auch das größte Meisterwert eines Raphael feine Ahnung geben konnte.

Die Macht bes Musikers ift hier nicht anders, als burch die Borftellung bes Raubers zu faffen. Gewiß ist es ein bezauberter Zustand, in ben wir gerathen, wenn wir bei ber Anhörung eines echten Beethoven'ichen Tonwerkes in allen den Theilen des Musikstudes, in welchen wir bei nüchternen Sinnen nur eine Art von technischer 3wedmäßigkeit für die Aufftellung ber Form erbliden konnen, jest eine geisterhafte Lebendigkeit, eine bald gartfühlige, bald erschreckende Regsamteit, ein pulfirendes Schwingen, Freuen, Sehnen, Bangen, Rlagen und Entzucktsein mahrnehmen, welches Alles wiederum nur aus bem tiefften Grunde unfres eigenen Inneren fich in Bewegung ju feten icheint. Denn bas für die Runftgeschichte so wichtige Moment in dem musikalischen Geftalten Beethoven's ift biefes, bag bier jebes technische Accidens ber Runft, burch welches fich ber Rünftler jum Zwede seiner Berftanblichkeit in ein tonventionelles Berhalten zu ber Welt außer ihm fest, felbft zur hochften Bebeutung als unmittelbarer Erguß erhoben wird. Wie ich mich anderswo bereits ausbrückte, giebt es hier teine Buthat, teine Einrahmung ber Melodie mehr, sondern alles wird Melodie, jede Stimme ber Begleitung, jede rhuthmische Note, ja felbft die Baufe.

Beethoven: Symphonien: VII, 170. X, 233. - IX, 106. - 106. 107.

In biefer Symphonie wird von Instrumenten eine Sprache gesprochen, pon welcher man insofern zu keiner Beit vorher eine Renntniß batte, als bier mit einer bisher unbefannten Andauer ber rein musikalische Ausbruck in ben undenklich mannigfaltigsten Ruancen ben Buborer feffelt, sein Innerstes in einer feiner anberen Runft erreichbaren Stärte anregt, in feinem Bechfel ibm eine fo freie und fühne Gefemägigfeit offenbarend, daß fie uns machtiger als alle Logit bunten muß, ohne bag jeboch bie Gefete ber Logit im Minbeften in ihr enthalten mären, vielmehr das vernunftmäßige, am Leitfaben von Grund und Folge sich bewegende Denken bier gar teinen Unhalt findet. So muß uns die Symphonie geradesweges als eine Offenbarung aus einer anderen Belt erscheinen, und in Bahrheit bedt fie uns einen bon bem gewöhnlichen logischen Rusammenhang burchaus verschiedenen Busammenhang ber Phanomene ber Welt auf, von welchem das eine zuvörderft unleugbar ift, nämlich, baß er mit ber übermältigenbsten Ueberzeugung sich uns aufbrängt und unfer Gefühl mit einer folchen Sicherheit beftimmt, daß die logifirende Bernunft volltommen baburch verwirrt und entwaffnet wirb.

Aber was fagten unserer heutigen Welt auch bie gottlichsten Werke ber Bas können biese tonenben Offenbarungen aus ber erlösenben Traum-Belt reinfter Ertenntniß einem beutigen Ronzert-Bublitum fagen? Bem bas unfägliche Glud vergonnt ift, mit Berg und Beift eine biefer vier letten Beethoben'schen Symphonien rein und fledenlos von fich aufgenommen zu wiffen, ftelle fich bagegen etwa bor, bon welcher Beschaffenheit eine gange große Buhorericaft fein mußte, die eine, wiederum ber Beichaffenheit bes Bertes felbst mahrhaft entsprechende, Birtung burch eine Anhörung berfelben empfangen burfte: vielleicht verhulfe ibm zu folch einer Borftellung die analogische Heranziehung bes mertwürdigen Gottesbienstes ber Shater-Sette in Amerita, beren Mitglieber, nach feierlich und herzlich bestätigtem Gelübbe ber Entsagung, im Tempel fingend und tangend fich ergeben. Drudt fich bier eine kindliche Freude über wiedergewonnene Unschuld aus, so burfte uns bas Untertauchen in das Element jener symphonischen Offenbarungen als ein weihevoll reinigender religiöfer Att felbft gelten. "Ahneft bu ben Schöpfer, Belt?" — so ruft ber Dichter, ber aus Bebarf ber bearifflichen Wort-Sprache mit einer antbropomorphistischen Wetapher ein Unausbrückbares misperständlich bezeichnen muß. Ueber alle Denkbarkeit des Begriffes hinaus offenbart uns aber ber tonbichterische Seher bas Unaussprechbare: wir ahnen, ja wir fühlen und sehen es, daß auch diese unentrinnbar buntende Welt bes Willens nur ein Zustand ist, vergebend vor dem Einen: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"

# Beethoven, 2. Symphonie Dour.

Nie änderte Beethoven grundsählich eine der vorgefundenen Formen der Instrumentalmusik. Nun aber halte man z. B. die achte Symphonie in Fdur zu der zweiten in D, und staune über die völlig neue Welt, welche uns dort in der fast gleichen Form entgegentritt! — Als ich (in meiner Cdur-Symphonie) etwa auf den Standpunkt von Beethoven's zweiter Symphonie

Beethoven: Symphonien: VII, 148. — X, 320. 221. — 2. Symphonie D dur: IX, 105. X, 404.

mich stellte, hatte ich vor ihm einen großen Bortheil: kannte ich boch schon bie Ervica, die Cmoll- und die Adur-Symphonie, die um die Zeit der Absassiung jener zweiten dem Weister noch unbekannt waren, oder doch höchstens nur in großer Undeutlichkeit erst vorschweben konnten.

## Beethoven, 3. Symphonie Es dur (Eroica).

Bas mare aus den uns aufbewahrten Briefen Beethoven's, und den gang ungemein burftigen Rachrichten über bie außeren Borgange, ober gar bie inneren Beziehungen bes Lebens unseres großen Musiters, auf beren Rufammenbang mit feinen Tonichovfungen und ben barin mabrnehmbaren Entwickelungsgang zu schließen? Wenn wir alle nur möglichen Angaben über bewufite Borgange in biefem Bezug bis zu mitroftobifcher Deutlichkeit befäßen. könnten fie nichts Beftimmteres liefern, als was uns andererseits in ber Nachricht vorliegt, daß ber Meifter bie "Sinfonia eroica" anfangs als eine Sulbigung für ben jungen General Bongbarte entworfen und mit beffen Namen auf bem Titelblatte bezeichnet hatte, biefen Ramen aber fpater ausftrich, als er erfuhr, Bonaparte habe sich zum Kaiser gemacht. Nie hat einer unferer Dichter eines feiner allerbebeutenbften Berte im Betreff ber bamit verbundenen Tendens mit folder Bestimmtheit bezeichnet: und mas entnehmen wir biefer fo beutlichen Rotig fur bie Beurtheilung eines ber munberbarften aller Tonwerte? Ronnen wir uns aus ihr auch nur einen Tatt biefer Bartitur erklaren? Dug es uns nicht als reiner Bahnwit erscheinen, auch nur ben Bersuch zu einer solchen Erklärung ernfilich zu magen?

Ich glaube, das Sicherste, was wir über den Menschen Beethoven ersahren können, wird im allerbesten Falle zu dem Musiker Beethoven in dem gleichen Berhältnisse stehen, wie der General Bonaparte zu der "Sinkonia eroica". Bon dieser Seite des Bewußtseins betrachtet, muß uns der große Musiker stets ein vollkommenes Geheimniß bleiben. Um dieses in seiner Beise zu lösen, muß jedenkalls ein ganz anderer Beg eingeschlagen werden.

Diese höchst bebeutsame Tonbichtung — bie dritte Symphonie des Meisters, und das Werk, mit welchem er zuerst seine ganz eigenthümliche Richtung einschlug — ist in vielen Beziehungen nicht so leicht zu verstehen, als es ihre Benennung vermuthen ließe, und zwar gerade weil der Titel "heroische Symphonie" unwillfürlich verleitet, eine Folge heldenhafter Beziehungen in einem gewissen historischedramatischen Sinne durch Tonbildungen dargestellt sehen zu wollen. Wer mit einer solchen Erwartung sich zum Berständnisse dieses Wertes anläßt, wird zunächst verwirrt und endlich enttäuscht werden, ohne in Wahrheit zu einem Genusse gelangt zu sein.

Bunachst ist die Bezeichnung "heroisch" im weitesten Sinne zu sassen, und keinesweges nur etwa als auf einen militärischen Helben bezüglich aufzusassen. Begreifen wir unter "Helb" den ganzen, vollen Menschen, dem alle rein menschlichen Empfindungen — der Liebe, des Schmerzes und der Kraft — nach höchster Fülle zu eigen sind, so erfassen wir den richtigen Gegenstand, den der Künstler in den ergreisend sprechenden Tönen seines Werkes sich uns

Beethoven: 2. Symphonie: X, 404. — 3. Symphonie: IX, 81. 82. — V, 219. — 220.

mittheilen läßt. Den kunftlerischen Raum dieses Werkes füllen all die mannigsfaltigen, mächtig sich durchdringenden Empfindungen einer starken, vollkommenen Individualität an, der nichts Wenschliches fremd ist, sondern die alles wahrshaft Wenschliche in sich enthält und in der Weise äußert, daß sie, nach aufrichtigster Kundgebung aller edlen Leidenschaften, zu einem, die gefühlvollste Weichheit mit der energischesten Kraft vermählenden, Abschluß ihrer Natur gelangt.

Der Fortschritt zu diesem Abschlusse ift die heroische Richtung in diesem Kunftwerke.

Der erste Sat umfaßt, wie in einem glühenden Brennpunkte, alle Empfindungen einer reichen menschlichen Natur im rastlosesten, jugendlich thätigsten Affekte. Wonne und Webe, Lust und Leid, Anmuth und Wehmuth, Sinnen und Sehnen, Schmachten und Schwelgen, Kühnheit, Trot und ein unbändiges Selbstgefühl, wechseln und durchdringen sich so dicht und unmittelbar, daß, während wir alle diese Empfindungen mitsühlen, keine einzelne von der anderen sich merklich loslösen kann, sondern unsere Theilnahme sich immer nur dem Einen zuwenden muß, der sich uns eben als allempsindungskähiger Wensch mittheilt. Doch gehen alle diese Empsindungen von einer Hauptsähigkeit aus, und diese ist die Kraft. Diese Kraft, durch alle Empfindungseindrücke unendlich gesteigert und zur Neußerung der Ueberfülle ihres Wesens getrieben, ist der bewegende Hauptvang dieses Tonstückes: sie ballt sich — gegen die Mitte des Sates — bis zur vernichtenden Gewalt zusammen, und in ihrer trotzigsten Kundgebung glauben wir einen Weltzermalmer vor uns zu sehen, einen Titanen, der mit den Göttern ringt.

Diese zerschmetternde Kraft, die uns mit Entzücken und Grauen zugleich erfüllt, brangte nach einer tragischen Ratastrophe bin, beren ernfte Bebeutung unserem Befühle im zweiten Sate ber Symphonie fich tundgiebt. Tonbichter kleidet biese Rundgebung in das musikalische Gewand eines Trauermarsches. Eine durch tiefen Schmerz gebandigte, in feierlicher Trauer bewegte Empfindung theilt sich uns in ergreifender Tonsprache mit: eine ernste, mannliche Wehmuth läßt fich aus der Klage zur weichen Rührung, zur Erinnerung, jur Thrane ber Liebe, gur innigen Erhebung, jum begeisterten Ausrufe an. Aus dem Schmerze entkeimt eine neue Kraft, die uns mit erhabener Wärme erfüllt: als Nahrung dieser Kraft suchen wir unwillfürlich wieder den Schmerz auf; wir geben uns ihm bin bis jum Bergeben im Seufzer; aber gerabe hier raffen wir abermals unfere vollste Kraft zusammen: wir wollen nicht erliegen, sondern ertragen. Der Trauer wehren wir nicht, aber wir selbst tragen sie nun auf dem starken Wogen eines muthigen männlichen Herzens. Bem wäre es möglich, in Worten die unenblich mannigfaltigen, aber eben unaussprechlichen Empfindungen ju schilbern, bie vom Schmerz bis jur höchsten Erhebung, und von der Erhebung bis zur weichsten Behmuth, bis jum letten Aufgeben in ein unenbliches Gebenten, fich berühren? Rur ber Tondichter vermochte dieß in diesem wunderbaren Stücke.

Die Kraft, ber — burch ben eigenen tiefen Schmerz gebanbigt — ber vernichtenbe Uebermuth genommen ift, zeigt uns ber britte Sat nun in

Beethoben: 8. Symphonie Es dur (Eroica): V, 220. — 220. — 220. 221. — 221. — 221.

ihrer muthigen Heiterkeit. Das wilbe Ungestüm in ihr hat sich zur frischen, munteren Thätigkeit gestaltet; wir haben jest den liebenswürdigen frohen Menschen vor uns, der wohl und wonnig durch die Gesilde der Natur dahinsschreitet, lächelnd über die Fluren blickt, aus Waldhöhen die lustigen Jagdshörner erschallen läßt; und was er bei alledem empsindet, das theilt uns der Weister in dem rüstig heiteren Tondilde mit, das läßt er uns von jenen Jagdhörnern endlich selbst sagen, die der schönen, fröhlichen, doch auch weich gesühlvollen Erregung des Menschen selber den musikalischen Ausdruck geben. In diesem dritten Saze zeigt uns der Tondichter den empsindungsvollen Menschen von der Seite, welche derjenigen entgegengesetzt ist, von der er ihn uns im vorangehenden zweiten Saze zeigte: dort der tief und kräftig leidende, — hier der froh und heiter thätige Wensch.

Diefe beiben Seiten faßt ber Meifter nun in bem vierten (letten) Sate zusammen, um uns endlich ben ganzen, harmonisch mit fich einigen Menschen in ben Empfindungen zu zeigen, in benen selbst bas Gebenten bes Leibens fich zu Trieben ebler Thatigfeit geftaltet. Dieser Schluffat ift bas nun gewonnene, Mare und verbeutlichende Gegenbild bes erften Sates. Wie wir bort alle menschlichen Empfindungen in den unendlich mannigfaltigften Meußerungen bald fich burchbringen, bald heftig verschiedenartig fich von fich abstoßen saben, so einigt sich bier biese mannigfaltige Unterschiedenheit zu einem, alle biefe Empfindungen harmonisch in fich fassenden Abschlusse, ber fich in wohlthuender plaftischer Gestalt uns barftellt. Diese Geftalt halt ber Meister zunächst in einem höchst einfachen Thema fest, welches sicher und beftimmt fich bor uns binftellt, und ber unenblichften Entwickelung, bon ber garteften Feinheit bis zur höchften Rraft, fähig wirb. Um biefes Thema, welches wir als die feste mannliche Andividualität betrachten können, winden und schmiegen fich bom Anfange bes Sages herein all' bie garteren und weicheren Empfindungen, die fich bis jur Rundgebung bes reinen weiblichen Elementes entwickeln, welches enblich an bem, burch bas ganze Tonftuck energisch babinschreitenben, männlichen Sauptthema in immer gesteigerter mannigfaltiger Theilnahme fich als bie überwältigende Macht ber Liebe Diese Macht bricht an bem Schlusse bes Sapes sich volle, breite Bahn in das Herz. Die raftlose Bewegung hält an, und in edler, gefühlvoller Rube spricht sich die Liebe aus, weich und gartlich beginnend, bis zum entzüdenden Hochgefühle fich fteigernd, endlich bas ganze männliche Berg bis auf seinen tiefften Grund einnehmend. hier ift es, wo noch einmal bas Berg bas Gebenken bes Lebensschmerzes äußert: hoch schwillt die liebeerfüllte Bruft, die Bruft, die in ihrer Wonne auch das Weh' umfaßt, wie Wonne und Weh', als rein menschliches Gefühl, ein und dasselbe find. Noch einmal zuckt das Herz, und es quillt die reiche Thrane edler Menschlichkeit; doch aus dem Entzüden ber Wehmuth bricht fühn ber Jubel ber Kraft hervor, — ber Rraft, die sich ber Liebe vermählte, und in der nun ber gange volle Mensch uns jauchzend bas Bekenntnig feiner Göttlichkeit guruft.

Nur in des Weisters Tonsprache war aber das Unaussprechliche kundzuthun, was das Wort hier eben nur in höchster Besangenheit andeuten konnte.

Beethopen instrumentirte seine Orchesterwerke ganz nach benselben Aunahmen von ber Leiftungsfähigfeit bes Orchefters, wie feine Borganger Saubn und Mogart, während er im Charafter seiner musikalischen Rongebtionen unbentlich weit über biefe hinausging. Wir haben barüber zu erftaunen, wie es ber Meifter in bas Wert fette, mit gang bem gleichen Orchefter Konzeptionen pon einer mechselvollen Mannigfaltigfeit, welche Mozart und Sandn noch gang fern lag, zur möglichst beutlichen Ausführung zu bringen. In biefem Bezug bleibt seine "Sinfonia eroica" nicht nur ein Bunder ber Konzeption, sondern nicht minder auch ein Wunder der Orchestration. Rur muthete er bereits bier bem Orchefter eine Vortragsweise zu, welche es sich bis auf den heutigen Lag noch nicht aneignen konnte: der Bortrag mußte nämlich von Seiten bes Orchefters ebenfo genial fein, wie bie orcheftrale Ronzeption bes Meifters felbit es war. Bon bier, von ber erften Aufführung ber "Eroica" an, beginnen baber die Schwierigkeiten bes Urtheils über biefe Symphonien, ja selbst die Behinderungen des Gefallens an ihnen, welches den Mufikern der älteren Epoche nie wirklich hat ankommen wollen.

Erfter Sat. Die bebeutenbsten Allegro-Sätze Beethoven's werden meistens durch eine Grundmelodie beherrscht, welche in einem tieferen Sinne dem Charakter des Abagio's angehört, und hierdurch erhalten sie die sentimentale Bedeutung, welche diese Allegro's so ausdrücklich gegen die frühere, nawe Gattung derselben abstechen läkt. Doch verhält sich zu dem Beethoven'schen



bereits nicht mehr fern, und der eigentliche exklusive Charakter des Allegros tritt bei Mozart, wie bei Beethoven, erst dann ein, wenn die Figuration über den Gesang gänzlich die Oberhand erhält, wie es zumeist in den ans dem Kondeau gedildeten Schlußsäten der Fall ist, in denen die rythmische Bewegung gewissermaaßen ihre Orgien seiert. Nie werden in einem Symphoniesat Beethoven's zwei Themen von absolut entgegengesetzem Charakter sich gegenzübergestellt; wie verschiedenartig sie erscheinen mögen, so ergänzen sie sich immer nur wie das männliche und weibliche Element des gleichen Grundscharakters. Wie ungeahnt mannigsaltig diese Elemente sich aber brechen, neu gestalten und immer wieder vereinigen können, das zeigt uns der erste Sat der heroischen Symphonie sogar dis zum Irreführen des Uneingeweihten, wosegen dem Eingeweihten gerade dieser Sat die Einheit seines Grundcharakters am leberzeugendsten erschließt.

In Dem, was ich die burch Beethoven zum ewig giltigen Kunfttypus erhobene sentimentale Gattung der neueren Musik nenne, mischen fich nämlich

Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Eroica): IX, 277. 278. — VIII, 355. X, 233. — VIII, 365.

alle Eigenarten bes früheren vorzugsweise naiven, musikalischen Runfttypus zu einem, bem schaffenden Meister stets bereit liegenden, und von ihm nach reichstem Belieben verwendeten Material: der gehaltene und der gebrochene Ton, ber getragene Gesang und die bewegte Riguration, stehen sich nicht mehr. formell auseinandergehalten, gegenüber; die von einander abweichenden Mannigfaltigkeiten find hier nicht mehr nur an einander gereiht, sondern fie berühren sich unmittelbar, und geben unmerklich in einander über. Bemik ift aber biefes neue, fo fehr mannigfaltig gegliederte Tonmaterial eines folcher Beife gebilbeten symphonischen Sapes auch nur in der ihm entsprechenden Art in Bewegung ju feten, wenn bas Gange nicht, in einem mabren und tiefen Sinne, als Monftruofität erscheinen foll. Wie wird fich (um die unerhörte Reuerung Beethoven's fogleich burch feine kuhnfte Gingebung biefer Art gu bezeichnen) ber erfte Sat seiner heroischen Symphonie ausnehmen, wenn er im friften Tempo eines Mozart'ichen Duverturen - Allegroß abgespielt wird? - Ich frage aber, ob es einem unserer Dirigenten einfällt, das Tempo für diesen Sat je anders zu nehmen, als bort, nämlich glatt weg, in einem Strich, bom erften bis jum letten Tatte? Sollte von einem "Auffaffen" bes Tempo feinerfeits überhaupt bie Rebe fein, fo tann man es für gewiß halten, bak er vor Allem dem Mendelssohn'schen "chi va presto, va sano" folgen mirb. — sobald er nämlich der eleganten Ravellmeisterei angehört. Wie bie Musiker, welche etwa Sinn für Vortrag haben, bann mit bem



zurecht kommen, dafür mögen sie zusehen; Jene kümmert dieß nicht, denn sie sind auf klassischem Boden, da geht es in einem Zuge fort: grande vitesse, vornehm und eindringlich zugleich, auf englisch: time is music. —

Letter Sat. Das Finale mit dem weichen, empfindungsvoll eingewebten Andante. — Es galt den Urtypus der Unschuld, den idealen "guten Menschen" seines Glaubens zu gewinnen, um ihn mit seinem "Gott ist die Liebe" zu vermählen. Fast könnte man den Meister schon in seiner "Sinsonia eroica" auf dieser Spur erkennen: das ungemein einsache Thema des letzten Sates derselben, welches er zu Verarbeitungen auch anderswo wieder benützte, schien ihm als Grundgerüste hierzu dienen zu sollen; was er an ihm don hinreißendem Melos ausbaut, gehört aber noch zu sehr dem, don ihm

so eigenthumlich entwidelten und erweiterten, sentimentalen Mozart'schen Cantabile an, um als eine Errungenschaft in bem von uns gemeinten Sinne zu gelten.

Die eigentliche Schwäche der Bariationenform als Sanbilbung wird aufgebeckt, wenn ohne jebe Berbindung ober Bermittelung ftart kontraftirende Theile neben einander gestellt werden. Gerade hieraus weiß zwar Beethopen ebenfalls wieder einen Bortheil ju gieben, aber bann eben in einem Sinne, ber bie Annahme alles Bufälligen, Unbeholfenen volltommen ausschließt: nämlich an ben von mir bezeichneten Schönheitsgrenzen sowohl bes unenblich ausgebehnten Tones (im Abagio), als ber schrankenlosen Bewegung (im Allegro), erfüllt er mit einer scheinbaren Plöplichkeit die übermäßige Sehnsucht nach dem nun erlösenden Gegensate, indem er die kontraftirende Bewegung bann als die einzig entsprechende eintreten läßt. Dieß lernen wir eben aus bes Meifters großen Berten; und ber lette Sat ber Sinfonia eroica ift zu biefer Belehrung eine ber vorzüglichsten Anleitungen, sobald biefer Sat nämlich nach bem Charafter eines unenblich erweiterten Bariationensages ertannt, und als folder mit mannigfaltigfter Motivirung vorgetragen wird. Um ber letteren für biefen, wie für alle ähnlichen Sate, mit Bemußtfein fich jum Meifter ju machen, muß aber bie jubor ermahnte Schwäche ber Bariationefatform besto sicherer erkannt, und bemaufolge ihre nachtheilige Wirtung auf bas Gefühl abgeleitet werben.

Ich entsinne mich noch in meiner Jugend bie bebenklichen-Aeußerungen älterer Dufiter über bie "Eroica" vernommen ju haben: Dionys Weber in Brag behandelte fie geradesweges als Unding. Sehr richtig: biefer Mann kannte nur bas von mir charakterifirte Mozart'sche Allegro; in bem ftrikten Tempo besselben ließ er auch die Allegro's der Eroica von den Böglingen feines Ronfervatoriums fpielen, und, wer eine folche Aufführung angehört hatte, gab Dionys allerdings Recht. Nirgends spielte man fie aber anders, und wenn diese Symphonie heute, trogdem man fie auch jest noch nicht anders fvielt, meistens überall mit Acclamation aufgenommen wird, so kommt biefes, wenn wir nicht über biefe ganze Erscheinung nur spotten wollen, im guten Sinne vor Allem baber, daß feit mehreren Dezennien biefe Mufit immer mehr, auch abseits der Konzertaufführungen, namentlich am Raviere ftubirt wird, und ihre unwiderstehliche Gewalt in ihrer ebenfalls unwiderstehlichen Beise, einstweilen auf allerhand Umwegen, auszuüben weiß. Bäre biefer Rettungsweg ihr vom Schicffale nicht vorgezeichnet, und tame es lebiglich auf unsere Herren Kapellmeister u. s. w. an, so mußte unsere edelste Musik nothwendig zu Grunde geben.

# Beethoven's 5. Symphonie Emoll.

Beethoven's Cmoll-Symphonie fesselt uns als eine der selteneren Konzeptionen des Meisters, in welchen schmerzlich erregte Leidenschlichkeit, als anfänglicher Grundton, auf der Stufenleiter des Trostes, der Erhebung, dis zum Ausbruche siegesbewußter Freude sich ausschwigt. Hier betritt das lyrische Pathos saft schon den Boden einer idealen Dramatik im bestimmteren

Beethoven: 8. Symphonie Esdur (Eroica): IX, 121. — VIII, 361. — — 365. 366. — 5. Symphonie Cmoll: IX. 121.

Sinne, und, wie es zweifelhaft dunken burfte, ob auf biesem Bege bie mufitalifche Ronzeption nicht bereits in ihrer Reinheit getrübt merben möchte. weil fie gur Berbeigiehung von Borftellungen verleiten mußte, welche an fich bem Geifte ber Dufit burchaus fremd ericheinen, fo ift andererfeits wieberum nicht zu verfennen, daß der Meifter feinesweges burch eine abirrende afthetische Spekulation, sondern lediglich burch einen, dem eigenften Geifte ber Mufit entfeimten, burchaus ibealen Inftinkt hierin geleitet murbe. Diefer fiel mit bem Beftreben zusammen, ben Glauben an die ursprüngliche Gute ber menichlichen Natur gegen alle, bem blogen Anschein guzuweisenden Ginfprüche ber Lebenserfahrung, für bas Bewußtsein zu retten, ober vielleicht auch wieber zu gewinnen. Fast könnte man ben Deister schon in seiner "Sinfonia eroica" auf ber Spur biefes Urtypus ber Unschuld, bes idealen "guten Menschen" feines Glaubens, ertennen: beutlicher aber zeigt fich biefe Spur in bem jubelreichen Schluffate ber Cmoll-Symphonie, wo uns die einfache, fast nur auf Tonica und Dominante, in der Naturscala der Hörner und Trompeten daberschreitende Marschweise um so mehr burch ihre große Raivetat anspricht, als die vorangehende Symphonie jest nur wie eine spannende Borbereitung auf fie erscheint, wie bas balb vom Sturm, balb von gartem Windeswehen bewegte Bewölf, aus welchem nun die Sonne mit mächtigen Strahlen berporbricht.

Erster Sat. Um an einem allereinfachsten Beispiele klar zu machen, wie unerträglich sich bei nur einseitiger Beränderung des Zeitmaaßes der im Uebrigen gewöhnte Bortrag ausnimmt, wähle ich den Ansang der Cmoll-Symphonie:



Ueber die Fermate bes zweiten Taltes gehen unfere Dirigenten nach einem kleinen Berweilen hinweg und benuten bieses Verweilen fast nur, um die Aufmerksamteit ber Mufiter auf ein prazifes Erfaffen ber Figur bes britten Taftes zu konzentriren. Die Rote Es wird gewöhnlich nicht langer ausgehalten, als bei einem achtlosen Bogenstriche ber Saiteninstrumente ein Forte andauert. Run feten wir ben Fall, die Stimme Beethoven's habe aus bem Grabe einem Dirigenten zugerufen: "Halte bu meine Fermate lange und furchtbar! Ich schrieb teine Fermaten zum Spaß ober aus Berlegenheit, etwa um mich auf bas Beitere zu befinnen; sondern, mas in meinem Abagio ber gang unb voll aufzusaugende Ton für den Ausbruck der schwelgenden Empfindung ift, basselbe werfe ich, wenn ich es brauche, in bas hestig und schnell figurirte Allegro als wonnig ober schrecklich anhaltenden Krampf. Dann foll bas Leben bes Tones bis auf feinen letten Blutstropfen aufgefogen werben; bann halte ich die Wellen meines Meeres an, und laffe in feinen Abgrund bliden; ober hemme ben Bug ber Bolken, zertheile bie wirren Nebelstreifen, und laffe einmal in den reinen blauen Aether, in das strahlende Auge der Sonne seben.

Hierfür seke ich Kermaten, d. h. plöklich eintretende, lang auszuhaltende Noten in meine Allegro's. Und nun beachte bu, welche gang bestimmte thematijde Absicht ich mit biesem ausgehaltenen Es nach brei fturmisch turzen Noten batte, und mas ich mit allen ben im Folgenden gleich auszuhaltenden Noten gesagt haben will." — Wenn nun biefer Dirigent, in Folge biefer Mahnung. pon einem Orchester auf einmal verlangte, daß jener Tatt mit ber Fermate fo bebeutenb, — folglich auch fo lang ausgehalten wurde, als es ihm im Sinne Beethoven's nothig buntt, welchen Erfolg wurde er zunächft haben? Einen gar fläglichen. Nachdem die erfte Kraft des Bogens der Saiteninstrumente verpraft ift, wurde, bei einer Nöthigung zum längeren Aushalten, ber Ton immer bunner werben und in ein verlegenes Biano ausgeben, benn und hier berühre ich sogleich einen ber üblen Erfolge unserer heutigen Dirigentengewöhnungen -: nichts ift unseren Orcheftern frember geworben, als das gleichmäßig ftarte Aushalten eines Tones. Ich fordere alle Diri-genten auf, von einem Inftrumente des Orchesters, welches es sei, ein gleichmäßig voll ausgehaltenes Forte zu verlangen, um ihnen zur Erfahrung zu bringen, welches Staunen ber Ungewohntheit biefe Forberung erwedt, und nach welchen bartnäckigen Uebungen erst ber richtige Erfolg berbeizuführen fein wirb.

Weine besten Anleitungen im Betreff bes Tempo's und des Vortrages Beethoven'scher Musik entnahm ich einst dem seelenvoll sicher accentuirten Gesange der großen Schröder=Devrient; es war mir seither z. B. unmöglich, die ergreisende Kadenz der Hoboe im ersten Sate der Cmoll-Symphonie



so verlegen herunterblasen zu lassen, wie ich dieß sonst noch nie anders gehört habe; ja', ich empfand nun, von dem mir aufgegangenen Bortrage dieser Kadenz aus zurückgehend, auch, welche Bedeutung und welcher Ausdruck bereits an der entsprechenden Stelle dem als Fermate ausgehaltenen



ber ersten Bioline zu geben sei, und aus bem rührend ergreisenden Einbruck, ben ich von biesen zwei so unscheinbar bunkenden Punkten her gewann, ging mir ein den ganzen Sat belebendes Berktändniß auf.

Zweiter Sas. Wir wissen es aus dem zweiten Sate der Cmoll-Symphonie, wie gefühlvoll und zartsinnig dort die Ueberleitungspunkte der einzelnen Bariationen ausgeführt sind. — —

Es ift unverkennbar, daß bei Beethoven nach eingetretener Taubheit das lebhafte Gehörbild bes Orchefters soweit verblaßte, als ihm bessen bynamische

Beziehungen nicht mit Deutlichkeit bewußt blieben: so muthet er ben zarten Holzblasinstrumenten eine mit ber bes starkbesetzten Quintettes ber Saitensinstrumente gleiche dynamische Wirtung zu. Zwar glückt es ihm zuweilen, durch Betheiligung der Blechinstrumente den Holzblasinstrumenten die entsprechende Prägnanz zu geben: allein hierin war er durch die zu seinzig erst gekannte Beschaffenheit der Natur-Hörner und Trompeten so klägslich beschränkt, daß gerade auß seiner Verwendung dieser Instrumente zur Verstärkung der Holzbläser diesenigen Verwirrungen hervorgingen, welche wir jetzt eben als unzubeseitigend dünkende Verhinderung des deutlichen Hervorstretens der Melodie empfinden. Als Beispiel hiersür verweise ich auf den Fortessat im Andante der Cmoll-Symphonie:



Hier seigen die Trompeten und Pauten, welche zwei Takte lang Alles mit ihrer Pracht erfüllen, plöglich saft volle zwei Takte aus, treten dann wieder sür einen Takt hinzu, um daraus abermals über einen Takt zu schweigen. Bei dem Charakter dieser Instrumente ist es unadweisdar, daß die Ausmerksamkeit des Zuhörers unwillkürlich auf diesen, aus rein musikalischen Gründen unerklärdaren, Borgang in der Farbengebung gelenkt, und damit von der Hauptsache, dem melodischen Gange der Bässe, abgeleitet wird. Ich glaubte bisher nur dadurch Abhilse schaften zu können, daß ich jene lückenhaft mitswirkenden Instrumente wenigstens ihrer Pracht beraubte, indem ich ihnen nicht stark zu spielen anempsahl, was an für sich wiederum dem deutlicheren Hervortreten des melodischen Ganges der Bässe zum Bortheile gerieth.

Welche unnachahmliche Kunft wandte Beethoven in seiner Cmoll-Symphonie nicht auf, um aus dem Dzean unendlichen Sehnens sein Schiff nach dem Hasen der Erfüllung hinzuleiten? Er vermochte es, den Ausdruck seiner Musik dis fast zum moralischen Entschlusse zu steigern, dennoch aber nicht ihn selbst auszusprechen; und nach jedem Ansate des Willens fühlen wir uns, ohne sittlichen Anhalt, von der Wöglichkeit beängstigt, ebenso gut, als zum Siege, auch zum Rücksall in das Leiden geführt zu werden; — ja dieser Rücksall muß uns sast nothwendiger als der moralisch unmotivirte Triumph bünken, der — nicht als nothwendige Errungenschaft, sondern als willkürzliches Gnadengeschenk — uns sittlich, wie wir auf das Sehnen des Herzens es verlangen, daher nicht zu erheben und zu befriedigen vermag.

Wer fühlte fich von diesem Siege aber wohl unbefriedigter als Beethoven

selbst? Gelüstete es ihn nach einem zweiten bieser Art? Wohl das gebankenlose Heer der Nachahmer, die aus gloriosem Dur-Jubel nach ausgestandenen Moll-Beschwerden sich unaufhörliche Siegesseste bereiteten, — nicht aber den Meister selbst, der in seinen Werken die Weltgeschichte der Musik zu schreiben berusen war.

# Beethoven's 6. Symphonie four (Paftorale).

Mit ehrfurchtsvoller Scheu mied es Beethoven, von Neuem sich in das Meer jenes unstillbaren schrankenlosen Sehnens zu stürzen. Zu den heiteren lebensfrohen Menschen richtete er seinen Schritt, die er auf frischer Aue, am Rande des dustenden Balbes unter sonnigem Himmel gelagert, scherzend, kosend und tanzend gewahrte. Dort unter dem Schatten der Bäume, beim Rauschen des Laubes, beim traulichen Rieseln des Baches, schloß er einen beseligenden Bund mit der Natur; da fühlte er sich Mensch und sein Sehnen tief in dem Busen zurückgedrängt vor der Allmacht süß beglückender Erscheinung. So dankbar war er gegen diese Erscheinung, daß er die einzelnen Theile des Tonwerkes, das er in der so angeregten Stimmung schuf, getreu und in redlicher Demuth mit den Lebensbildern überschrieb, deren Ansschaen in ihm es hervorgerusen hatte: Erinnerungen aus dem Landsleben nannte er das Ganze.

Die äußere Welt war Beethoven ganz erloschen, nicht etwa weil Erblindung ihn ihres Andlicks beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre ferne hielt. Doch nun erleuchtete sich des Musikers Auge von innen. Jett warf er den Blick auch auf die Erscheinung, die, durch sein inneres Licht beschienen, in wundervollem Restere sich wieder seinem Juneren mittheilte. Jett spricht wiederum nur das Wesen der Dinge zu ihm, und zeigt ihm diese in dem ruhigen Lichte der Schönheit. Jett versteht er den Wald, den Bach, die Wiese, den blauen Aether, die heitere Menge, das liedende Paar, den Gesang der Vögel, den Zug der Wolken, das Brausen des Sturmes, die Wonne der selig bewegten Ruhe. Da durchdringt all' sein Sehen und Gestalten diese wunderdare Heiterseit, die erst durch ihn der Musik zu eigen geworden ist. Selbst die Klage, so innig ureigen allem Tönen, beschwichtigt sich zum Lächeln: die Welt gewinnt ihre Kindesunschuld wieder. "Mit mir seid heute im Paradiese" — wer hörte sich dieses Erslöserwort nicht zugerusen, wenn er der "Kastoral-Symphonie" lauschte?

Und für diese Welt wird immerfort gemalt und musizirt. In den Gallerien wird Raphael fort und fort bewundert und erklärt. In Konzert-Sälen wird aber auch Beethoven gehört; und fragen wir uns nun, was unserem Publikum wohl eine Pastoral-Symphonie sagen möge, so bringt uns diese Frage, tief und ernstlich erwogen, auf Gedanken, wie sie dem Berfasser des Aussages über "Religion und Kunst" sich immer unabweisbarer ausdrängten.

Beethoven: 6. Symphonie Fdur (Paftorale): III, 112. 118. — — IX, 112. 118. — — X, 808.

### Beethoven's 7. Symphonie Adur.

Seinen Tongestalten selbst jene Dichtigkeit, jene unmittelbar erkennbare, finnlich fichere Reftigkeit zu geben, wie er fie an ben Erscheinungen ber Natur zu fo beseligendem Trofte mahrgenommen hatte, — bas mar bie liebevolle Seele bes freudigen Triebes, ber uns die über Alles herrliche Adur-Somphonie erschuf. Alles Ungestüm, alles Sehnen und Toben bes Herzens wird hier zum wonnigen Uebermuthe der Freude, die mit bacchantischer Allmacht uns burch alle Raume ber Natur, burch alle Strome und Meere bes Lebens binreifit, jauchzend selbstbewuft überall, wohin wir im tubnen Tatte bieses menschlichen Spharentanges treten. Diese Symphonie ift bie Apotheose bes Tanges felbft: fie ift ber Tang nach feinem bochften Weien, Die feliafte That ber in Tonen gleichsam ibealisch verkorperten Leibesbewegung. Melobie und Harmonie ichließen fich auf bem martigen Gebeine bes Rhuthmus wie qu feften, menschlichen Gestalten, die bald mit riefig gelenten Gliebern, bald mit elaftifc garter Geschmeibigkeit, schlant und uppig faft bor unseren Augen ben Reigen schließen, zu dem bald lieblich, bald kühn, bald ernft, bald ausgelassen, balb finnig, balb jauchzend, die unfterbliche Weise fort und fort tont, bis im letten Birbel ber Luft ein jubelnder Rug die lette Umarmung beschließt.

Zweiter Sas. Zu dem feierlich daherschreitenden Rhythmus des zweiten Sases erhebt ein Nebenthema einen klagend sehnsüchtigen Gesang; an jenem Rhythmus, der unablässig seinen sicheren Schritt durch das ganze Tonstüd vernehmen läßt, schmiegt sich diese verlangende Melodie, wie der Ephen um die Eiche, der, ohne diese Umschlingung des mächtigen Stammes, in üppiger Verlorenheit wirr und kraus am Boden sich hinwinden würde, nun aber, als reicher Schmuck der rauhen Eichenrinde, an der kernigen Gestalt des Baumes selbst sichere unverstossene Gestalt gewinnt. Wie gedankenslos ist diese tief bedeutsame Ersindung Beethoven's von unseren ewig "nebensthematistrenden" modernen Instrumentalkomponisten ausgebeutet worden!

In der Verwendung der Blechinftrumente zur Verstärkung der Holzbläser war Beethoven durch die zu seiner Zeit einzig erst gekannte Beschaffenheit der Natur-Hörner und Erompeten so kläglich beschränkt, daß gerade aus dieser seiner Verwendung derselben diesenigen Verwirrungen hervorgingen, welche wir jest als Verhinderung des deutlichen Hervorrtetens der Melodie empsinden. Im Vetress der höchst störenden Mitwirkung der Trompeten im ersten Forte des zweiten Sazes der Adur-Symphonie entschloß ich mich mit der Zeit zu einer energischeren Abhilse. Ich ließ hier die beiden Trompeten, die nun doch einmal nach dem von Beethoven sehr richtig gefühlten Bedürfnisse mitspielen sollten, leider aber durch ihre damalige einsache Beschaffenheit dieß in der nöthigen Weise zu thun verhindert waren, das ganze Thema im Einklange mit den Klarinetten blasen. Die Wirkung hiervon war so vortresslich, daß keiner der Zuhörer einen Verlust, sondern nur einen Gewinn empfand, welcher andererseits als Reuerung oder Veränderung Niemandem aussiel.

Beethoven: 7. Symphonie Adur: III. 113, 114. — 113. 114. — IX, 282. 283. 284.

Letter Sat. Der eigentlich exklusive Charafter bes Allegro's tritt bei Mozart, wie bei Beethoven, erst dann ein, wenn die Figuration über den Gesang gänzlich die Oberhand erhält, also wenn die Reaktion der rhythmischen Bewegung gegen den gehaltenen Ton vollständig durchgeset wird. Dieß ist zumeist in den aus dem Rondeau gebildeten Schlußsäten der Fall, wodon sehr sprechende Beispiele die Finale's der Mozart'schen Esdur- und der Beethoven'schen Adur-Symphonie sind. Hier seiert die rein rhythmische Bewegung gewissermaaßen ihre Orgien, und daher können auch diese Allegro- Säte nicht bestimmt und schnell genug genommen werden.

Mit einem ungarischen Bauerntanze spielt Beethoven im Schlußsate seiner Adur-Symphonie ber ganzen Natur auf, so daß, wer biese barnach tanzen sehen könnte, im ungeheueren Kreiswirbel einen neuen Planeten vor

feinen Augen entfteben zu feben glauben mußte.

Sollte es uns aus manchen hierüber angestellten Untersuchungen nicht bereits beutlich geworben fein, daß die Mufit zwar mit bem gemeinen Ernfte bes Daseins gar nichts zu thun bat, bag ihr Charafter hingegen erhabene, Schmerzen löfenbe Beiterfeit ift, ja - baß fie uns lächelt, nie aber uns ju lachen macht? Gewiß burfen wir die Adur-Symphonie Beethoven's als bas Beiterfte bezeichnen, mas je eine Runft hervorgebracht hat: konnen wir uns aber ben Genius biefes Wertes anders als in begeifterter Entzückung por uns aufschwebend vorstellen? Sier wird ein Dionpsossest gefeiert, wie nur nach unseren idealsten Annahmen ber Grieche es je gefeiert haben tann: laßt uns bis in bas Jauchzen, in ben Bahnfinn ber Wonne gerathen, aber ftets verbleiben wir in dem Bereiche erhabener Extase, himmelhoch bem Boben enthoben, auf welchem ber Wit fich feine burftigen Bilber gufammenfucht. Denn bier find wir eben in teiner Masterabe, bem einzigen Amufement unserer lebernen Fortschrittswelt; hier treffen wir auf teinen als Don Quan verkleibeten Ministerialrath ober bergleichen, beffen Erkennung und Entlarvung uns viel Spaß machen kann: sondern hier erscheinen dieselben wahrhaftigen Geftalten, die dem blinden Somer fich in bewegungsvollem Seldenreigen barftellten, in bemfelben Reigen, ben nun ber taube Beethoven uns ertonen läßt, um das entzückte Geistesauge fie noch einmal erseben zu laffen.

# Beethoven's 8. Symphonie four.

Die fast durchgängig dem Geiste der erhabensten Heiterleit entsprungenen Konzeptionen des Meisters gehören vorzüglich der Periode jener seligen Bereinsamung an, welche nach dem Eintritte seiner völligen Taubheit ihn der Welt des Leidens gänzlich entrückt zu haben schien. Nie hat eine Kunst der Welt etwas so Heiteres geschaffen, als diese Symphonien in Adur und Fdur, mit allen ihnen so innig verwandten Tonwersen des Meisters aus dieser göttlichen Zeit seiner völligen Taubheit. Hier ist einzig der ästhetische Begriff des Erhabenen anzuwenden: denn eben die Wirkung des Heiteren geht hier sosort über alle Befriedigung durch das Schöne weit hinaus.

Beethoven: 7. Symphonie A dur: VIII, 855. — IX, 120. — — X, 195. — Beethoven: 8. Symphonie F dur: IX, 121. 122. 113. 114.

Erfter Sat. Durch die grundfatliche Umgehung eines Ueberschreitens bes angenommenen Umfanges eines Inftrumentes, in Blaferfagen gang befonbers ber Mote, ift ber Deifter nicht felten entweber zu einer bollig ent= ftellenden Abanderung bes melodischen Banges, ober zu einer ftorenden Ginmischung biefes Instrumentes burch hinzutreten mit nicht in ber Melobie enthaltenen Tonen, bestimmt worben. So entfinne ich mich nie ben Anfang ber achten Symphonie (in F) gebort zu haben, ohne im fechsten, fiebenten und achten Tatte burch bas unthematische Hinzutreten ber Boboe und ber Alote über bem melobischen Befang ber Rlarinette im Erfassen bes Themas geftort worben zu sein; wogegen die vorangebende Mitwirtung ber Aloten in den vier erften Talten, tropbem fie ebenfalls nicht genau thematisch ift, bas Berftanbniß der Melodie nicht verhinderte, weil diese von den ftart besetzen Biolinen bier im Forte zur eindringlichen Deutlichkeit gebracht worden ift. Hinzutreten ber Flote mit, von der Melodie abliegenden Roten, ift ein ftorenber, wie zufällig nur eingestreueter Schmud, ben wir in feiner ichablichen Wirfung verblaffen machen möchten.

Dritter Sat. Wie gering der Sinn unserer modernen Musiker für das von mir gemeinte richtige Erfassen des Zeitmaaßes und Bortrages ift, hat mich wahrhaft in Erstaunen gesetzt, und leider machte ich die Erfassungen davon gerade eben bei den eigentlichen Korpphäen unseres heutigen Musikwesens. Ich greise des Beispieles wegen aus vielen anderen Fällen das allgemein so widerwärtig verwahrloste Zeitmaaß des dritten Satzes der Fdur-Symphonie Beethoven's heraus, um an ihm eine Seite unseres musikalischen Kunstsinnes zu beleuchten, über deren erschreckliche Bedenklichkeit wir uns auszuklären wohl für gut besinden sollten.

Wir wiffen, wie Sandn durch die Berwendung der Form des Menuetts zu einem erfrischenden Ueberleitungsfate vom Abagio jum Schluß-Allegro feiner Symphonien dahin gelangte, das Zeitmaaß besselben, dem eigentlichen Charatter bes Menuetts entgegen, merklich zu beschleunigen. Dem ungeachtet glaube ich, daß schon ber Saybn'sche Menuett gewöhnlich zu schnell genommen wird, gang gewiß aber ber in Mogart's Symphonien. Run hatte aber Beethoven, wie dieß auch sonst bei ihm vorkommt, für seine Fdur-Symphonie einen wirklich achten Menuett im Sinne; biefen ftellt er, als gewiffermaagen ergangenben Gegenfat zu einem vorangebenben Allegretto icherganbo, zwischen zwei größeren Allegro-Sauptfagen auf, und damit gar tein Breifel über feine Absicht im Betreff bes Zeitmaaßes auftommen könne, bezeichnet er ihn nicht mit Menuetto, sondern mit Tempo di Menuetto. Diese neue und ungewohnte Charafteriftit der beiben Mittelfage einer Symphonie murbe nun fast ganglich überseben: bas Allegretto scherzando mufite bas gewöhnliche Andante, bas Tempo bi Menuetto bas ebenfo gewohnte "Scherzo" vorstellen, und ba es nun mit beiben in biefer Auffassung nicht recht forbern wollte, tam die ganze wundersame Symphonie, mit beren Mittelfagen man zu teinem ber gewohnten Effette gelangte, bei unseren Musikern in das Ansehen einer gewissen Art von beiläufigen Nebenwerken ber Beethoven'ichen Mufe, welche es fich nach der Anstrengung mit der Adur-Symphonie einmal etwas leicht habe machen

wollen. So wird benn, nach bem ftets etwas verschleppten Allegretto fcherzando, bas Tempo bi Menuetto mit nie wankender Entschiedenheit überall als erfrischender Sandler jum Beften gegeben, von bem man nie weiß, was man gehört hat, wenn er vorüber ift. Gewöhnlich aber ift man froh, wenn die Marter bes Trio porübergegangen. Diefes reizvollfte aller Ibulle wirb namlich bei bem gemeinen schnellen Tempo burch die Triolen-Bassagen des Bioloncells zu einer wahren Monstruosität: biese Begleitung gilt so als eines ber Merschwierigsten für Bioloncellisten, welche sich mit bem hastigen Staccato berüber und binüber abmüben, ohne etwas Anderes als ein bochft veinliches Getrate zum Besten geben zu können. Auch biese Schwierigkeit löst fich natürlich gang von felbft, fobalb bas richtige, bem garten Gefange ber Sorner und der Klarinette entsprechende Tempo genommen wird, welche so wiederum auch ihrerseits über alle die Schwierigkeiten hinweg kommen, benen namentlich die Rlarinette in fo peinlicher Beife ausgesett ift, daß felbst der beste Riinftler auf biefem Inftrumente ftets bor einem fogenannten "Lids" beforgt fein muß. Ich entfinne mich eines wahren Aufathmens bei allen Musikern, als ich sie dieses Stud in dem richtigen mäßigen Tempo spielen ließ, wobei nun auch bas humoriftische Sforgando ber Baffe und Fagotte



sofort eine verständliche Wirkung machte, die kurzen Crescendi deutlich wurden, der zarte Ausgang im pp zur Wirkung kam, und namentlich auch der Hauptstheil des Sahes zum rechten Ausdrucke seiner gemächlichen Gravität gelangte.

Natürlicher Weise mußte für das gemäßigtere Zeitmaaß auch ein ganz anderer Bortrag gefunden werden. Hier liegt eben der entscheidend wichtige Punkt, auf dessen sehr deutliches Erfassen es abgesehen sein müßte, wenn es über den ost so sehr vernachlässigten und durch üble Gewöhnungen verdorsbenen Bortrag unserer klassischen Musikwerke zu einer ersprießlichen Verstänsbigung kommen sollte. Die üble Gewöhnung hat nämlich ein scheindares Recht, auf ihren Annahmen über das Tempo zu bestehen, weil sich eine eine gewisse Uebereinstimmung des Vortrages mit diesem gebildet hat, welche einerseits den Vesangenen das wahre Uebel verdeckt, andererseits aber zunächst eine offenbare Verschlimmerung dadurch gewahren läßt, daß der im Uebrigen gewöhnte Vortrag bei nur einseitiger Veränderung des Zeitmaaßes sich meistens ganz unerträglich ausnimmt.

# Beethoven: Aeunte Symphonie Dmoll.

Beethoven ift ber Helb, ber bas weite uferlose Meer ber absoluten Musik bis an seine Grenzen burchschiffte.

Aus dem wonnigen Sturme wilden Ungestimes suchte der überselige unselige, meerfrohe und meermüde Segler nach einem sicheren Ankerhasen. Bon dem Ufer des Tanzes stürzte er sich abermals in jenes endlose Meer.

Beethoven: 8. Symphonie Fdur: VIII, 347. 848. — 349. 350. — 9. Symphonie Dmoll: III, 108. — 111. 114.

aus dem er sich einst an dieses User gerettet, in das Meer unendlichen Herzenssehnens. Aber auf einem start gebauten, riesenhaft sest gesügten Schiffe machte er sich auf die stürmische Fahrt; mit sicherer Faust drückte er auf das mächtige Steuerruber: er kannte das Ziel der Fahrt, und war entschlossen, es zu erreichen. Richt eingebildete Triumphe wollte er sich bereiten, nicht nach kühn überstandenen Beschwerden zum müßigen Hasen der Heimath wieder zurücklausen: sondern die Gränzen des Dzeans wollte er ermessen, das Land sinden, das jenseits der Wasserwüsten liegen mußte.

So brang der Meifter burch die unerhörteften Möglichkeiten ber absoluten Tonsprache, — nicht, indem er an ihnen flüchtig vorbeischlüpfte, sondern indem er fie vollftandig, bis zu ihrem letten Laute, aus tieffter Bergensfülle aussprach, - bis babin bor, wo ber Seefahrer mit bem Sentblei bie Meerestiefe ju meffen beginnt; wo er im weit borgeftredten Stranbe bes neuen Kontinentes bie immer machlenbe Sobe feften Grundes berührt: wo er fich zu entscheiben hat, ob er in ben bobenlosen Dzean umtehren, ober an bem neuen Gestade Anter werfen will. Nicht robe Meerlaune batte ben Meister aber zu so weiter Fahrt getrieben; er mußte und wollte in ber neuen Welt landen, denn nach ihr nur hatte er die Fahrt unternommen. warf er ben Anker aus, und bieser Anker war bas Wort. Dieses Wort war aber nicht jenes willfürliche, bedeutungslose, wie es im Munde des Dobefängers eben nur als Knorvel bes Stimmtones bin- und bergekaut wirb: sondern das nothwendige, allmächtige, allvereinende, in das der ganze Strom ber vollsten Herzensempfindung sich zu ergießen vermag; ber sichere Safen für ben unftet Schweifenben; bas Licht, bas ber Nacht unendlichen Sehnens leuchtet: das Wort, das der erlöfte Weltmensch aus der Fülle des Weltherzens ausruft, das Beethoven als Krone auf die Spite seiner Tonschöpfung Diefes Wort mar: - "Freube!" Und mit biefem Worte ruft er ben Menschen zu: "Seit umschlungen, Millionen! Diefen Rug ber ganzen Belt!" — Und dieses Wort wird die Sprache des Runstwerkes der Zukunft sein. —

Die letzte Symphonie Beethoven's ift die Erlösung der Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinsamen Kunft. Sie ist das menschliche Evangelium der Kunft der Zukunft. Auf sie ist kein Fortschritt möglich, denn auf sie unmittelbar kann nur das vollendete Kunstwerk der Zukunft, das allgemeinsame Drama, solgen, zu dem Beethoven uns den künstlerischen Schlüssel geschmiedet hat.

Wie Beethoven's religiös optimistischer Glaube Hand in Hand mit einer instinktiven Tendenz der Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging, davon haben wir ein Zeugniß von erhabenster Naivetät in seiner neunten Symphonie mit Chören. Derselbe Trieb, der Beethoven's Vernunsterkenntniß leitete, den "guten Menschen" sich zu konstruiren, führte ihn zur Herselung der Melodie dieses guten Menschen. Fast könnte man den Meister schon in dem ungemein einsachen Thema des letzten Sates seiner Sinsonia eroica auf dieser Spur erkennen; deutlicher zeigt sie sich in dem jubelreichen Schlußsfate der Cmoll-Symphonie, in welcher schmerzlich erregte Leidenschaftlichkeit,

Beethoven: 9. Symphonie D moll: III, 114. 115. — 115. — 115. 116. — XI, 119. 121.

als anfänglicher Grundton, bis zum Ausbruche siegesbewüßter Freude sich aufschwingt. Da wir mit Bestimmtheit annahmen, daß in der Musik sich selbst die Ides werden bie Ides in der Wusik sich selbst offenbare, so ist, was der konzipirende Musiker hier ausspricht, nicht seine Ansicht von der Welt, sondern die Welt selbst, in welcher Schmerz und Freude, Wohl und Wehe wechseln. Auch der bewußte Zweisel des Wenschen Beethoven war in dieser Welt enthalten, und so spricht er unmitteldar, keineszweges als Objekt der Reslegion aus ihm, wenn er uns die Welt etwa so zum Ausdruck bringt, wie in seiner neunten Symphonie, deren erster Satz uns allerdings die Idee der Welt in ihrem grauenvollsten Lichte zeigt. Unverkenndar waltet aber gerade in diesem Werke der überlegt ordnende Wille seines Schöpfers; wir begegnen seinem Ausdrucke unmittelbar, als er dem Rasen der, nach jeder Beschwichtigung immer wiederkehrenden Berzweislung, wie mit dem Angstruse des aus furchtbarem Traume Erwachenden das wirklich gesprochene Wort zuruft, dessen ibealer Sinn kein anderer ist, als: "der Wensch ist doch gut!"

#### Erfter Sat.

Ein im großartigsten Sinne aufgefaßter Kampf ber nach Freude ringenden Seele gegen ben Druck jener feindlichen Gewalt, Die fich zwischen uns und bas Gliid ber Erbe ftellt, scheint bem erften Sape zu Grunde zu liegen. Das große Hauptthema, das gleich Anfangs wie aus einem unheimlich bergenden Schleier nacht und mächtig heraustritt, konnte bem Sinne ber gangen Tonbichtung nicht burchaus unangemeffen vielleicht überfett werben burch Goethe's Borte: "Entbehren follft Du! Sollft entbehren!" Diesem gewaltigen Feinde gegenüber erkennen wir einen eblen Trop, eine männliche Energie bes Wiberftandes, ber bis in die Mitte bes Sates fich zu einem offenen Rampfe mit bem Begner fteigert, in welchem wir zwei muchtige Ringer zu erbliden glauben, von benen jeder als unüberwindlich vom Rampfe wieder nachläßt. In einzelnen Lichtblicken vermögen wir bas wehmuthig füße Lächeln bes Bludes zu ertennen, bas uns zu suchen icheint, nach beffen Befit wir ringen und von beffen Erreichen uns jener tudifch machtige Beind gurudhalt, mit seinem mächtigen Flügel uns umschattenb, so bag uns felbst ber Blid auf jene ferne Huld getrübt wird, und wir in finsteres Brüten zurücksinken, bas sich nur wieder jum tropigen Biberftand, ju neuem Ringen gegen ben freuderaubenden Damon zu erheben vermag. So bilben Gewalt, Wiberftanb, Aufringen, Sehnen, Hoffen, Fast-Erreichen, neues Berschwinden, neues Suchen, neues Rämpfen die Elemente ber raftlofen Bewegung dieses wunderbaren Tonstüdes, welche jedoch einige Male zu jenem anhaltenderen Bustande ganglicher Freudlofigkeit herabsinkt, die Goethe mit den Worten bezeichnet:

"Nur mit Entsehen wach' ich Morgens auf, ich möchte bittre Thränen weinen, Den Tag zu seh'n, der mir in seinem Lauf nicht Einen Wunsch erfüllen wird, nicht Einen, Der selbst die Ahnung jeder Lust mit eigenfinnigem Krittel mindert, Die Schöpfung meiner regen Brust mit tausend Lebensfrahen hindert. Nuch muß ich, wenn die Nacht sich niedersenkt, mich ängstlich auf das Lager streden; Auch da wird keine Kast geschentt, mich werden wilde Träume schrecken." U. s. w.

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll: IX, 121. 122. — Erster Sat: II, 76. 77.

Am Schlusse bes Sages scheint diese bustere, freudlose Stimmung, zu riesenhafter Größe anwachsend, das All zu umspannen, um in furchtbar ershabener Majestät Besitz von dieser Welt nehmen zu wollen, die Gott — zur Freude schus.

Nie habe ich, selbst burch bie vorzüglichsten Orchester, es ermöglichen können, bie Stelle bes ersten Sates:



so vollendet gleichmäßig ausgeführt zu erhalten, wie ich dieß vor dreißig Jahren bon ben Mufikern bes Barifer Ronfervatoir-Orchesters borte. Un biefer einen Stelle ift es mir, bei oft in meinem Leben erneueter Erinnerung, recht flar geworben, worauf es beim Orchestervortrag ankommt, weil fie die Bewegung und ben gehaltenen Ton, zugleich mit bem Gefete ber Dynamit in fich schließt. Daß die Parifer biefe Stelle genau fo ausführen konnten, wie fie borgeschrieben fteht, barin bestand ihre Meisterschaft. Weber in Dresben, noch in London, an welchen beiben Orten ich fpater biese Symphonie aufführte, konnte ich bazu gelangen, sowohl ben Bogenwechsel wie ben Saitenwechsel ber Streichinstrumentisten bei ber aufsteigend sich wiederholenden Figur völlig unmerklich zu machen, noch weniger aber die unwillkurliche Accentuation beim Auffteigen biefer Baffage zu unterbruden, weil bem gewöhnlichen Musiker es immer nabe liegt, beim Aufwärtssteigen stärker, wie im Gegensat beim Abwartsgehen schwächer zu werben. Mit bem vierten Tatte waren wir immer in ein Crescendo gerathen, wodurch dem nun mit dem fünften Tatte eintretenden gehaltenen Ges unwillfürlich, ja nothwendig, ein bereits heftiger Accent zugeführt wurde, welcher hier ber so eigenthumlichen tonischen Bebeutung biefer Note hochft nachtheilig warb. Welchen Ausbrud biefe Stelle in biefer gemeinhin muficirenden Beife, gegen ben burch ausbrudliche Borschrift beutlich genug angezeigten Willen bes Meisters vorgetragen, erhalt, ift bem Grobfühligen schwer zur abweisenden Erkenntniß zu bringen: gewiß ift Unbefriedigung, Unrube, Berlangen auch dann in ihr ausgedrückt; aber welcher Art biese beschaffen seien, bas erfahren wir eben erft, wenn wir biese Stelle so ausgeführt hören, wie ber Meifter es sich bachte, und wie ich es bisher einzig bon jenen Parifer Musikern im Jahre 1839 es verwirklicht borte. entfinne ich mich, daß der Eindruck der dynamischen Monotonie (man verzeihe

mir biesen scheindar unsinnigen Ausbruck für ein sehr schwer zu bezeichnendes Phänomen!) bei der ungemeinen, ja excentrisch mannigsaltigen Intervall-Bewegung der aufsteigenden Figur, mit ihrer Ausmündung auf die unendlich zart gesungene längere Note Ges, welcher dann das G ebenso zart gesungen antwortete, wie durch Zauber mich in die undergleichlichen Mysterien des Geistes einweihte, welcher nun unmittelbar, offen und kar verständlich zu mir sprach.

Wenn wir gehörig erwägen, von welcher einzigen Wichtigkeit es bei jeder musikalischen Mittheilung ist, daß die Melodie, werde sie uns durch die Kunst des Tondichters auch oft nur in ihren kleinsten Bruchtheilen vorgesührt, unadslässig uns gefesselt halte, und daß die Korrektheit dieser melodischen Sprache in gar keiner Hindicht der logischen Korrektheit des in der Wortsprache sich gebenden begrifflichen Gedankens nachstehen dars, ohne uns durch Undeutlichkeit ebenso zu verwirren, wie ein unverständlicher Sprachsa dieß thut, so müssen wir erkennen, daß nichts der sorgsältigsten Mühe so werth ist, als die versuchte Aushebung der Unklarheit einer Stelle, eines Takes, ja einer Note in der musikalischen Mittheilung eines Genius, wie des Beethoven's, an uns. In diesem Bezug habe ich zunächst noch einer, der Intention nach richtigen, in der Aussikhrung jedoch eben diese Intention unklar machenden dynamischen Bortrags-Nüance zu erwähnen. Die ergreisende Stelle des ersten Sahes (S. 13 der Härtel'schen Ausgabe):



wird sogleich darauf in zweimaliger Verlängerung des melodischen Gedankens der ersten beiden Take ausgeführt, wonach das Croscondo sich über sechs Takte vertheilt, von denen der Meister die zwei ersten Takte von einem Theile der Blasinstrumente durchaus nur im piano spielen, und erst vom dritten Takte an mit hinzutretenden neuen Bläsern im hier beginnenden Croscondo aussühren läßt, worauf jett der dritte Einsat desselben melodischen Ganges von den dominirenden Streichinstrumenten ausgenommen, und mit entscheidend zunehmender Stärke dem mit dem siebenten Takte eintretenden Fortissimo zugeführt wird. Ich habe nun gesunden, daß das mit dem zweiten Einsate der Bläser zugleich auch sür die mit der Gegendewegungs-Figur aussteigenden Streichinstrumente vorgeschriedene Croscondo der gesorderten entscheidenden Wirkung des più croscondo der Violinen



des dritten Einsages schädlich wird, da es die Aufmerksamkeit zu früh von

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Erfter Sat: VIII, 840. — IX, 298. 299.

bem, in den Blasinstrumenten hiergegen zu schwach behaupteten, vorzüglichen melodischen Gedankens ablenkte, zugleich auch dem thematischen Auftritte der Biolinen das charakteristische Merkmal dieses Ganges, eben das erst noch solgende croscendo erschwerte. Diesem, hier nur noch zart sich bemerklich machenden Uebelstande wäre allerdings durch daszenige diekkrete poco croscendo, welches leider unseren Orchesterspielern fast noch ganz undekannt ist, dem più croscendo aber nothwendig vorauszugehen hat, vollständig abzuhelsen, weßhalb ich diese so wichtige dynamische Vortragsnüance, durch aussssührliche Besprechung dieser Stelle, zur besonderen Uebung und Aneignung empsohlen haben wollte.

Selbst mit der forgfältigften Beachtung ber hiermit gegebenen Borschrift wurde aber in ben, im letten Theile besfelben erften Sates wieber bortommenden Stellen, ber übelen Folge ber verfehlten Intention bes Meifters nicht abzuhelfen fein, weil hier bas bynamische Migverhältnig ber abmechselnben Instrumentalkompleze die Abhilfe burch garte Behandlung der borgeschriebenen Ruancen bis zur Unmöglichkeit erschwert. Dieß gilt zunächft ben zwei erften Takten ber ähnlichen Stelle auf S. 47 ber Bartitur, wo die erfte Bioline mit fammtlichen Streichinstrumenten sofort bereits in einem croscondo zu spielen hat, welches die darauf mit dem entsprechenden Gange folgende Klarinette mit geeigneter Stärke und Steigerung fortzuführen außer Stande Sier mußte ich mich zu einer vollständigen Aufgebung bes crescendo für die beiden ersten Tatte entschließen, um dieses erft für die zwei folgenden Tafte ben Blasinstrumenten, und zwar zur energischeften Ausführung, zu empfehlen, wobei es biegmal, ba es zubem bereits mit bem folgenden fünften Tatte jum wirklichen Forte führt, auch von ben Streichinftrumenten rudbaltslos unterftütt werden fonnte. Aus denselben Gründen des bynamischen Disverhältnisses ber Instrumentalkomplexe, muffen bann bei ber, mit bem letten Tatte ber S. 59 eintretenben, abermaligen Wiebertehr ber ahnlichen Stelle die erften zwei Tatte burchaus piano, die beiben folgenden von ben Blafern mit ftartem, von ben Streichinftrumenten aber mit schwächerem croscendo, und von biefen bann erft die zwei letten Tatte vor bem Forte mit brangenbem Unwachsen ber Starte gespielt werben.

Der nur in Holzbläser-Sägen sich zeigende Uebelstand, daß der Meister durch die grundsäliche Umgehung eines Ueberschreitens des angenommenen Umfanges eines Instrumentes, und in diesem Falle ganz besonders der Flöte, zu einer völlig entstellenden Abänderung des melodischen Ganges oder zu einer störenden Einmischung dieses Instrumentes mit nicht in der Melodie enthaltenen Tönen, bestimmt worden ist, tritt in einer wichtigen Stelle des ersten Sazes der neunten Symphonie überaus bedenklich hervor. Dieß ist das acht Take ausfüllende Espressivo der Holzblasinstrumente gegen das Ende des ersten Theiles des genannten Sazes, welches in der Breitspschretlischen Ausgabe mit dem 3. Takte der 19. Seite beginnt, und später mit dem gleichen Takte der 53. Seite in ähnlicher Weise wiederkehrt. Wer kann behaupten, diese Stelle je mit deutlichem Bewußtsein von ihrem melodischen Inhalte in unseren Orchesteraufsührungen vernommen zu haben? Es dürste nun zu

gewagt und dem Charafter der Beethoven'schen Instrumentation nicht richtig entsprechend erscheinen, wollte man hier die Flöte, welche, sobald sie eintritt, als äußerste Oberstimme das Melodie suchende Gehör unwillstürlich anzieht, und, da der melodische Gang sich in ihren Noten und deren Folge nicht rein ausdrückt, jenes nothwendig irre führt, — gänzlich auslassen, oder sie nur als unisone Verdoppelung der melodieschrenden Hoboe zur Verstärfung herbeiziehen. Ich würde daher rathen, die Flötenstimme in ihren Hauptzügen desstehen, nur aber durchaus dem melodischen Gange sie treu bleiben zu lassen, und dem Bläser auszugeben, in der Stärke des Tones, sowie in der Ausdrucksnüance, der Hoboe gegensiber um etwas zurückzuhalten, da wir vor allen Dingen diese als prädominirend versolgen müssen.

Ungleich schwieriger wird es uns aber fallen, die ahnliche Stelle im ameiten Theile bes Sates, wo fie in veranderter Tonart und Tonlage mieberkehrt, zu gleicher Berftanblichkeit ihres melobischen Gehaltes zu bringen. Sier bestimmt bie, um ber jest benöthigten boberen Tonlage willen vorzüglich benutte Flöte, wegen ihres andererseits nach der Höhe wiederum beschränkten Umfanges, ju Abanderungen bes melodifchen Ganges, welche feine Deutlichkeit geradesweges verdunkeln. Salten wir die Alotenstimme ber Bartitur zu bem, aus der Kombination der Hoboe und Klarinette mit der Flote fehr mohl erkenntlichen, melobischen Bange, wie er auch ber früheren Geftaltung am Schluffe bes erften Theiles entspricht, so muffen wir uns entschließen, eine bedenkliche, weil vom richtigen Erfassen der Melodie durchaus ablenkende Entftellung bes musikalischen Gebankens anzuerkennen. Rebem, ber in unseren Orchesteraufführungen ber Symphonie hier acht Takte lang eine melobische Lude, weil vollftanbige Unklarheit empfindet, muß bie Stelle als melobisches Ungeheuer dünken. Nachdem ich unter dem gleichen Eindrucke selbst wiederholt auf bas Beinlichste gelitten, wurde ich mich jest, vorkommenden Falles, entschließen, diese acht Tatte von Flote und Hoboe folgendermaaßen spielen zu laffen:



Außer ber Beachtung der gleichen Nüancen des Espressivo, wie sie für diese Gänge bereits als erforderlich sestgestellt wurden, wäre dieses Mal, um dem in jedem zweiten Takte veränderten Melos gerecht zu werden, bereits das

Beethoven: 8. Symphonie D moll. Erfter Sat: IX, 293. 291. 293. — 295. 296. 297. 298.

brängendere , ein besonders hervorzuhebendes molto crescendo aber dem letten der acht Takte zu geben, durch welches auch der verzweiselte Sprung der Flöte vom G auf das hohe Fis, welchen ich hier der ächten Intention des Meisters für entsprechend halte, den entscheidenden Ausdruck gewinnen und in das rechte Licht gesetzt werden würde.

#### Zweiter Sat.

Eine wilde Lust ergreift uns sogleich mit den ersten Rhythmen dieses zweiten Sates: eine neue Welt, in die wir eintreten, in der wir sortgerissen werden zum Taumel, zur Betäudung; es ist, als ob wir, von der Berzweissung getrieben, vor dieser slöhen, um in steten, rastlosen Anstrengungen ein neues, undekanntes Glück zu erjagen, da das alte, das uns sonst mit seinem sernen Lächeln bestrahlte, uns gänzlich entrückt und verloren gegangen zu sein scheint. Goethe spricht diesen Drang, auch für hier vielleicht nicht uns bezeichnend, durch die Worte aus:

Bon Freude sei nicht mehr die Rede, Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß! Laß in den Tiefen der Sinnlichseit uns glichzede Leidenschaften stillen! In undurchdrungenen Zauberhüllen sei jedes Bunder gleich bereit! Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, ins Kollen der Begebenheit! Da mag denn Schmerz und Genuß, Gelingen und Berdruß Mit einander wechseln, wie es kann, Kur rastlos bethätigt sich der Mann!"

Mit dem jähen Eintritte des Mittelsates eröffnet sich uns plötlich eine jener Scenen irdischer Lust und vergnüglichen Behagens: eine gewise derbe Fröhlichkeit scheint in dem einsachen, oft wiederholten Thema sich auszusprechen, Naivetät, selbstzufriedene Heiterkeit, und wir sind versucht, an Goethe's Bezeichnung solch' bescheiner Bergnüglichkeit zu denken: "Dem Bolke hier wird jeder Tag ein Fest; mit wenig Wit und viel Behagen dreht jeder sich im engen Zirkeltanz." Solch' eng beschränkte Heiterkeit als das Ziel unseres rastlosen Jagens nach Glück und edelster Freude anzuerkennen, sind wir aber nicht gestimmt; unser Blick auf diese Scene umwölkt sich, wir wenden uns ab, um uns von Neuem jenem rastlosen Antriebe zu überlassen, der uns mit dem Drängen der Verzweislung unaushaltsam vorwärts jagt, um das Glück anzutressen, das wir, ach! so nicht antressen sollen; denn wiederum werden wir am Schusse des Sates nur auf jene Scene vergnüglichen Behagens hinzgetrieben, der wir vorher schon begegneten, und die wir diesmal sogleich bei ihrem ersten Wiedergewahrwerden in unmuthiger Hast von uns stoßen.

Bu einer gründlichen Abhilse eines Uebelstandes in der Instrumentation des zweiten Satzes der neunten Symphonie, des großen Scherzo's derselben, konnte ich mich bisher noch nicht entschließen, weil ich ihm immer noch durch rein dynamische Hilßmittel beizukommen verhoffte. Dieß gilt der einmal in C, das zweite Mal in D gegebenen Stelle, welche wir als das zweite

Thema bieses Sates zu betrachten haben. Hier ist es ben schwachen Holzbläsern, also 2 Flöten, 2 Hoboen, 2 Klarinetten und 2 Fagotten, aufgegeben, gegen die Wucht des in vervierfachter Oktave sortgesetzt im Fortissimo sie de gleitenden Streichinstrument=Quintettes, ein wie in kühnem Uebermuthe sich behauptendes Thema eindringlich aufrecht zu erhalten. Die Unterstützung, welche ihnen hierbei von den Blechinstrumenten zu Theil wird, fällt in der zuvor bezeichneten Art so aus, daß sie die Deutlichseit des Themas durch lückenhaft eingeführte Naturtöne weit eher stört als sördert. Ich ruse einen Musiker auf, mit gutem Gewissen zu behaupten, daß er diese Welodie jemals in Orchesteraussungen deutlich gehört habe, ja, ob er sie nur kennen würde, wenn er sie nicht aus der Lektüre der Partitur oder aus dem Spiele des Klavierauszuges sich entnommen hätte?

In unseren üblichen Orchesteraufführungen scheint man noch nicht einmal au bem nächstliegenden Austunftsmittel, bas ff ber Streichinftrumente beträchtlich zu bämpfen, gegriffen zu haben, benn fo oft ich noch für biefe Symphonie mit Mufitern zusammentam, fuhr bier Alles ftets mit ber wuthenbsten Starte Auf bieses Austunftsmittel war ich selbst jedoch von jeher verfallen, und ich glaubte mir hiervon genügenden Erfolg versprechen zu dürfen, sobald ich auf die Wirfung ber Anftrengung verdoppelter Holzblafer rechnen fonnte. Die Erfahrung bestätigte aber meine Annahme nie, ober nur hochft ungenugenb. weil immer ben Holzblasinstrumenten eine schneibige Energie bes Tones zugemuthet blieb, die ihrem Charafter, wenigstens im Sinne ber bier angetroffenen Busammenftellung, ftets zuwider bleiben wird. Ich wußte, sobald ich jest diese Symphonie wieder einmal aufzuführen hätte, gegen bas unleugbare Uebel bes in Unbeutlichkeit, wenn nicht in Unborbarkeit Berschwindens biefes ungemein energischen Tangmotives, tein anderes Abhilfsmittel zu versuchen, als bie Rutheilung einer ganz bestimmten thematischen Mitwirkung wenigstens an bie vier Horner.\*) Es ware zu versuchen, ob bie hiermit angebeutete Berftartung ber Noten bes Themas genügte, um bas Quintett ber Streichinstrumente in bem vom Meifter vorgezeichneten ff bie begleitende Figur ausführen zu laffen, worauf es andererseits vorzüglich ankommt; benn der Gedanke Beethoven's ift hier gang unverfennbar berfelbe übermuthig ausgelaffene. welcher bei ber Ruckehr bes Hauptthemas bes Sates in Dmoll zu bem unvergleichlich wilben Erzeffe führt, wie er je nur burch bie originellften Erfindungen dieses Einzigen. Bunderbaren zum Ausbruck kommen konnte. Bereits bunkte es mich baher eine sehr übele Abhilfe, vermöge welcher das Hervortreten ber Blasinstrumente burch ein Buruchalten ber Streichinstrumente beförbert werben follte, weil fie den wilden Charafter ber Stelle bis zum Berkennen aufheben mußte. — Mein letter Rath geht bemnach babin, bas Thema ber Blasinftrumente fo lange, und fei es burch die Trompeten, zu verftarten, bis es, selbst bei dem energischeften Fortissimo der Streichinstrumente, im rechten, durchdringenden Sinne deutlich hervortritt und herrscht. Bieberkehr ber Stelle in D find ja an und für fich die Trombeten zur Mit-

<sup>\*)</sup> Siehe die nähere Anleitung dazu Ges. Schr. IX, 286.

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Zweiter Sat: IX, 284. 285. — 285. 286. 287.

wirkung herbeigezogen, leider aber wieder in der Art, daß sie nur das Thema der Bläser verdeden, so daß ich hier mich abermals genöthigt sah, den Trompeten, wie den Streichern, eine charakterlose Mäßigung anzuempsehlen. Bei der Entscheidung solcher Fragen handelt es sich nur darum, ob man bei der Anhörung eines ähnlichen Musikwerkes eine Beitlang von den Intentionen des Tondichters nichts Deutliches wahrzunehmen, oder dagegen das zweckmäßigste Auskunstsmittel, ihnen gerecht zu werden, vorzieht. Das Auditorium unserer Konzertsäle und Operntheater ist hierin allerdings an eine gänzlich unempsundene Entsagung gewöhnt.\*)

#### Dritter Sat.

Wie anders sprechen biefe Tone zu unserem Bergen! Wie rein, wie himmlisch befänftigend losen fie ben Trop, den wilden Drang ber von Beraweistung geangsteten Seele in weiche wehmuthige Empfindung auf! Es ift, als ob und Erinnerung erwachte, Erinnerung an ein früh genoffenes reinftes Blud: "Sonft fturzte fich ber Simmelsliebe Rug auf mich berab, in ernfter Sabbathftille, ba tlang fo ahnungsvoll bes Glodentones Stulle, und ein Gebet war brunftiger Genuß." Mit biefer Erinnerung tommt uns auch wieber jene füße Sehnsucht an, die sich so schön in bem zweiten Thema biefes Sates ausspricht, welchem wir nicht ungeeignet Goethe's Worte unterlegen konnten: "Ein unbegreiflich holbes Sehnen trieb mich burch Balb und Wiefen bingugeh'n, und unter taufend beißen Thranen fühlt' ich mir eine Belt entfteb'n." Es erscheint wie das Sehnen der Liebe, dem wiederum, nur im bewegteren Schmude bes Ausbrudes, jenes Soffen verheißenbe und fuß beruhigenbe erfte Thema antwortet, fo bag es bei ber Wiebertehr bes zweiten uns buntt, als ob Liebe und hoffnung fich umschlängen, um gang wieber ihre sanfte Gewalt über unfer gemartertes Gemuth zu erringen.

"Was sucht ihr, machtig und gelind, ihr Himmelstone, mich am Staube? Klingt bort umher, wo weiche Menschen sind." So scheint bas noch zudenbe

<sup>\*)</sup> Ich hoffe, daß man in allen Orcheftern bereits darin übereingekommen ift, im großen Fortissimo bes zweiten Sapes der neunten Spunphonie nicht, wie aus dem einzigen Grunde der angftlichen Bermeidung des hohen B in den ersten Biolinen die Stelle geschrieben ist:



in den beiden Biolinen und der Bratiche zu fpielen. Auch nehme ich an, daß die beiden Flotenblafer es jest zaglos über ihr Justrument vermögen,



Beethoven: 9. Symphonie. Zweiter Sat: IX,287. (Anm. 290). — Dritter Sat: II,78,79.

Herz mit sanstem Wiberstreben sie von sich abwehren zu wollen: aber ihre süße Macht ist größer, als unser bereits erweichter Troy. Wir wersen uns diesen holben Boten reinsten Glüdes überwältigt in die Arme: "D tönet sort, ihr süßen Himmelslieder, die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder." Ja, das wunde Herz scheint zu genesen, sich zu erkräftigen, und zu muthiger Ersebung zu ermannen, die wir in dem fast triumphirenden Gange, gegen das Ende des Sazes hin, zu erkennen glauben. Noch ist diese Erhebung nicht frei von der Rückwirkung der durchlebten Stürme; seder Anwandlung des alten Schmerzen drängt sich aber sogleich neu besänstigend jene holbe zauberische Macht entgegen, vor der sich endlich wie im letzten erlöschenden Wettersleuchten das zertheilte Gewitter verzieht.

Bielleicht bin ich ber einzige Dirigent, welcher es sich getraute, bas eigentliche Abagio bes britten Sates ber neunten Symphonie seinem reinen Charatter gemäß auch für bas Beitmaag aufzufaffen. Dem Tempo abagio giebt ber gehaltene Ton bas Gefet: hier zerfließt ber Rhythmus in bas fich selbst angehörenbe, sich allein genügenbe reine Tonleben. In einem gewissen garten Sinne kann man bom reinen Abagio fagen, baß es nicht langfam genug genommen werben tann: hier muß ein ichwelgerisches Bertrauen in bie überzeugende Sicherheit ber reinen Tonsprache herrschen; hier wird ber languor ber Empfindung jum Entzuden. Diefem ftellt fich hier junachft bas mit bem Abagio abwechselnbe Andante 3/4 gegenüber, wie um jenem recht auffällig seine ganz besondere Eigenschaft zu sichern, was aber unsere Dirigenten nie abhält, beibe Charaktere in der Art zu verwischen, daß nur der rhythmische Wechsel bes Vierviertel- und Dreiviertel-Taktes übrig bleibt. Dieser Sat gewiß einer ber lehrreichsten im vorliegenden Betreff - bringt ichließlich mit bem reich figurirten Zwölfachteltakt auch bas beutlichste Beispiel ber Brechung bes reinen Abagio-Charakters durch die schärfere Rhythmistrung der nun zu eigener Selbständigkeit erhobenen begleitenden Bewegung, bei stets in ihrer charatteriftischen Breite forterhaltener Rantilene. Sier ertennen wir bas gleichsam fizirte Bilb bes zuvor nach nnenblicher Ausbehnung verlangenden Abagio's, und wie bort eine uneingeschränkte Freiheit für die Befriedigung bes tonischen Ausbrudes bas zwifchen garteften Gefeten ichwantenbe Maag ber Bewegung angab, wird hier burch bie feste Rhythmit ber figurativ geschmudten Begleitung bas neue Gefet der Festhaltung einer bestimmten Bewegung gegeben, welches in seinen ausgebilbeten Konsequenzen uns zum Gesetz für bas Zeitmaaß bes Allegro wird.

# Bierter Sat.

Den Uebergang vom britten zum vierten Sate, der wie mit einem grellen Aufschrei beginnt, können wir ziemlich bezeichnend noch durch Goethe's Worte beuten:

"Aber ach! schon fühl' ich bei bem besten Willen Befriedigung noch nicht aus dem Busen quillen. Belch' holber Bahn, — doch ach! ein Wähnen nur! Bo fass' ich dich, unendliche Natur?

Beethoven: 9. Symphonie D moll. Dritter Sat: II, 79. 80. — — VIII, 354. 353. 354. — . Bierter Sat: IX, 80. —

Euch Brüfte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, An denen himmel sowie Erde hängt, Dahin die welke Brust sich brängt. — Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht' ich so vergebens?"

Mit diesem Beginne des letzten Sates nimmt Beethoven's Mufik einen entschieben sprechenben Charafter an: fie verlägt ben in den brei erften Sagen festaebaltenen Charafter ber reinen Inftrumentalmufit, ber fich im unendlichen und unentschiedenen Ausbrud tundgiebt; ber Fortgang ber musitalischen Dichtung bringt auf Entscheibung, auf eine Entscheibung, wie fie nur in ber menichlichen Sprache ausgesprochen werben tann. Bewundern wir, wie ber Meifter bas Hinzutreten ber Sprache und Stimme bes Menschen als eine zu erwartenbe Nothwendigfeit mit biesem erschütternben Rezitativ ber Instrumentalbaffe vorbereitet, welches, die Schranken ber absoluten Mufit fast schon verlaffend, wie mit fraftiger gefühlvoller Rebe ben übrigen Inftrumenten, auf Entscheidung bringend, entgegentritt, und endlich felbst zu einem Gesangsthema übergeht, bas in seinem einfachen, wie in feierlicher Freude bewegten Strome. bie übrigen Inftrumente mit fich fortzieht und fo zu einer machtigen Sobe anschwillt. Es erscheint dies wie ber lette Berfuch, burch Inftrumentalmufit allein ein sicheres, festbegrenztes und untrübbares, freudiges Blud auszubruden: bas unbandige Element icheint aber biefer Beschrantung nicht fabig zu sein; wie gum braufenben Meere ichaumt es auf, fintt wieber gurud, und ftarter noch als vorher bringt ber wilbe, caotifche Aufschrei ber unbefriedigten Leibenschaft an unser Ohr. Da tritt eine menschliche Stimme mit bem klaren, sicheren Ausbrud ber Sprache bem Toben ber Instrumente entgegen, und wir miffen nicht, ob wir mehr die fuhne Gingebung ober bie große Naivetat bes Deifters bewundern follen, wenn er biefe Stimme ben Inftrumenten gurufen lagt:

"Ihr Freunde, nicht biese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudenbollere!"

Mit diesen Worten wird es Licht in dem Chaos; ein bestimmter, sicherer Ausdruck ist gewonnen, in dem wir, von dem beherrschten Elemente der Instrumentalmusik getragen, klar und deutlich das ausgesprochen hören bürsen, was dem gequälten Streben nach Freude als festzuhaltendes höchstes Glück erscheinen muß.

"Freude, schöner Götterfunken, — Tochter aus Elysium, Bir betreten feuertrunken, — himmlische, bein heiligthum. Deine Zauber binden wieder, — was die Mode streng getheilt, Alle Menschen werden Brüder, — wo dein sanfter Flügel weilt." u. s. w.

Muthige, friegerische Alänge nähern sich: wir glauben eine Schaar von Jünglingen baherziehend zu gewahren, beren freudiger Helbenmuth sich in den Worten ausspricht: "Froh, wie seine Sonnen sliegen durch des Himmels prächt'gen Plan, laufet Brüder, eure Bahn, freudig, wie ein Held zum Siegen." Dieß sührt wie zu einem freudigen Rampse, durch Instrumente allein aussgedrückt; wir sehen die Jünglinge muthig sich in eine Schlacht stürzen, deren

Siegesfrucht die Freude sein soll; und noch einmal fühlen wir uns gedrungen, Worte Goethe's anzuführen: "Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

ber täglich fie erobern muß." -

Der Sieg, an bem wir nicht zweiselten, ist erkämpst; ben Anstrengungen ber Kraft lohnt das Lächeln der Freude, die jauchzeud im Bewußtsein neu errungenen Glückes ausbricht. Nun dringt im Hochgeschler Freude der Ausspruch allgemeiner Menschenliebe aus der hochgeschwellten Brust hervor; in erhadener Begeisterung wenden wir aus der Umarmung des ganzen Menschengeschlechtes uns zu dem großen Schöpfer der Natur, dessen bes Dasein wir mit klarem Bewußtsein ausrusen, ja — den wir in einem Augenblicke erhabensten Entrückseins durch den sich theilenden blauen Aether zu erblicken wähnen:

"Seib umschlungen, Millionen! — Diesen Ruß ber ganzen Belt! Brüber, über'm Sternenzelt — muß ein lieber Bater wohnen! Ihr ftürzt nieber, Millionen? — Ahnest bu den Schöpfer, Belt? Such' ihn über'm Sternenzelt! — Ueber Sternen muß er wohnen!"

Es ift, als ob wir nun burch Offenbarung zu bem beseligenden Glauben berechtigt worden wären: jeder Mensch sei zur Freude geschaffen. In kräftigster Ueberzeugung rusen wir uns gegenseitig zu: "Seid umschlungen, Willionen!" und: "Freude, schöner Götterfunken!" Denn im Bunde mit, von Gott geweihter, allgemeiner Menschenliebe dürsen wir die reinste Freude genießen. Richt mehr bloß in Schauern der erhabensten Ergriffenheit, sondern auch im Ausdrucke einer uns geoffenbarten, süß beglückenden Wahrheit dürsen wir die Frage: "Uhnest du den Schöpfer, Welt?" beantworten mit: "Such' ihn über'm Sternenzelt! Brüder, über'm Sternenzelt muß ein lieber Bater wohnen!" Im traulichsten Besize des verliehenen Glückes, des wiedergewonnenen kindlichsten Sinnes für die Freude, geben wir uns nun ihrem Genusse hin: ach, uns ist die Unschuld des Herzens wiedergegeben, und segnend breitet sich der Freude sanster Flügel über uns aus.

Dem milben Glüde der Freude folgt nun ihr Jubel: — so schließen wir die Welt an unsere Bruft, Jauchzen und Frohloden erfüllt die Luft wie Donner des Gewölles, wie Brausen des Meeres, die in ewiger Bewegung und wohltstiger Erschütterung die Erde beleben und erhalten, zur Freude der Menschen, denen Gott sie gab, um glücklich darauf zu sein.

Bu ber radikalen Abhilfe eines Uebelstandes in der Inftrumentation dieser neunten Symphonie entschloß ich mich bei der zulet von mir geleiteten Aufsschrung derselben.\*) Dieser betrifft die Schreckensfanfare der Blasinstrumente am Beginne des letzten Sates: der chaotische Ausbruch einer wilden Berzweiflung ergießt sich hier in ein Schreien und Toben, das Jedem sofort versständlich wird, der sich diese Stelle nach dem Gange der Holzblasinstrumente im schnellsten Zeitmaaße vorführt, wobei ihm sogleich als charakteristisch aufstänt, daß bieser ungestümen Folge von Tönen eine rhythmische Taktart kaum

<sup>\*) 22.</sup> Wai 1872.

Beethoven: 9. Symphonie D moll: IX, 82. 83. — 84. 85. — — IX, 287. 288.

au entnehmen ift. Soll biefer Stelle ber Dreivierteltatt beutlich aufgebrudt werben, und geschieht bieß in bem, von ber Angft bes Dirigenten gewöhnlich eingegebenen, behutsamen Tempo, welches man, zur Bermeibung bes Ummerfens bestelben, für ben Bortrag bes barauf folgenben Regitatives ber Baffe rathlich halt, so muß sie nothwendig eine fast lächerliche Birtung machen. nun aber, daß selbst bas fühnste Tempo biese Stelle, aukerbem bak es ben melobischen Gang bes Unisono ber Blasinstrumente immer noch im Untlaren ließ, auch bon ber Fessel bes rhythmischen Tattes, welche bier aanglich abgeftreift erscheinen foll, nicht befreite. Das Uebel lag wiederum in der ludenbaften Mitwirkung ber Trombeten, welcher felbst andererseits nach ber Intention bes Meisters burchaus nicht zu entrathen mar: biefe schmetternben Inftrumente, gegen welche bie Holgblafer fich nur wie andeutenb verhalten können, unterbrechen ihre Mitwirkung an dem melodischen Gange berfelben in ber Beise, bak man nur ben bieraus entstebenben Rhbtbmus vernimmt. welchen prägnant zu machen jebenfalls ganglich außer ber Absicht bes Meifters lag, wie bieg bie lette Biebertehr ber Stelle, unter Mitwirtung ber Streichinftrumente, offenbar zeigt. Somit mar es hier wiederum nur bie beschränkte Beschaffenheit ber Natur-Trompete, welche Beethoven bavon abhielt, seine Intention entsprechend auszuführen. Ich griff dießmal, in einer bem Charafter biefer furchtbaren Stelle fehr gut entsprechenben Stelle fehr gut entsprechenben Berzweiflung, bazu, bie Trompeten ben Gang ber Solzblafer vollständig mit ausführen zu laffen. - Bei ber fpateren Biebertehr ber Stelle fpielten bie Trompeter wieber wie bas erfte Mal.

Nun war Licht gewonnen: die furchtbare Fanfare ftürmte in ihrer rhythmischen Chaotik über uns herein, und wir begriffen, warum es endlich zum "Worte" kommen mußte.

Viel Kopfzerbrechens gab von je das Fugato im % Zakt nach dem Chorverse: "Froh wie seine Sonnen sliegen", in dem alla Marcia bezeichneten Sate des Hinales. Indem ich mich auf die vorangehenden ermuthigenden, wie auf Rampf und Sieg vordereitenden Strophen bezog, saste ich dieses Fugato wirklich als ein ernst freudiges Kampsspiel auf, und ließ es anhaltend in äußerst seurigem Tempo und mit angespanntester Krast spielen. Ich hatte am Tage nach der ersten Aufsührung\*) die Genugthuung, den Wusstedtrettor Anader aus Freiberg bei mir zu empfangen, welcher kam, um mir reuig zu melden, daß er disher einer meiner Antagonisten gewesen sei, seit dieser Aufssührung aber zu meinen unbedingten Freunden sich zähle: was ihn — wie er sagte — gänzlich überwältigt habe, sei eben diese Aufsassung und Wiedersgebung jenes Fugato gewesen. In ähnlicher Weise versuhr ich durchgehends, um mich der größten Bestimmtheit des Ausdruckes zu versichern: nichts anscheinend schwer Verständliches durste so zum Bortrag kommen, daß es nicht in bestimmender Weise das Gesühl ersaste.

Bom Beginne meines Unternehmens (ber Dresbener Aufführung v. J. 1846) hatte ich sogleich erkannt, daß die Möglichkeit einer hinreißend populären Birtung dieser Symphonie darauf beruhe, daß die Ueberwindung der außer-

<sup>\*)</sup> Balmfonntag-Ronzert vom 5. April 1846.

orbentlichen Schwierigkeiten bes Vortrages ber Chöre in ibealem Sinne gelingen müsse. Ich erkante, daß hier Anforderungen gestellt waren, welche nur durch eine große und enthusiasmirte Masse don Sängern erfüllt werden konnten. Die zu zahlreichen Uebungen oft vereinigten dreihundert Sänger suchte ich daher auf die mir besonders eigenthümliche Weise in wahre Extase zu versehen; es gelang mir z. B. den Bassisten zu deweisen, daß die berühmte Stelle: "Seid umschlungen, Millionen", und namentlich das: "Brüder, über'm Sternenzelt muß ein guter Vater wohnen" auf gewöhnliche Weise gar nicht zu singen sei, sondern nur in höchster Entzückung gleichsam außgerusen werden könne. Ich ging hierfür mit solcher Extase voran, daß ich wirklich Alles in einen durchauß ungewohnten Bustand verseht zu haben glaube, und ließ nicht eher ab, als dis ich selbst, den man zuvor durch alle Stimmen hindurch gehört hatte, mich nun nicht mehr vernahm, sondern wie in dem warmen Tonmeere mich ertränkt fühlte.

Erst nach langer Erfahrung habe ich in einer außerst schwierigen Stelle bes Solo-Quartettes ber Sanger ben Uebelftand aufgefunden, ber fie, bie an und für fich so wundervoll entworfen ift, bei jeder Ausführung einer mahr= haft erfreulichen Wirkung beraubt. Es ist diek die lette Sologesangs-Stelle am Schluffe ber Symphonie, bas berühmte Hdur: "wo bein fanfter Flügel Daß biefe gewöhnlich, ja immer verungludt, hat feinen Grund nicht in der Schwierigkeit des hoch auffteigenden Banges des Sopranes am Schluffe, fowie etwa in der nicht unleichten Intonation des AD im borletten Tatte der Altstimme: bagegen liegt bie nur burch rabitale Abhilfe zu beseitigenbe Berhinderung einer reinen und schönen Wirtung Dieses Sages in Der Tenor-Betrachten wir die Stelle näher, so löst fich vom Gintritte bes Quartsextaccordes, mit der Vorzeichnung Hdur (S. 264 der Bartitur) ber fesselnbe melobische Gehalt berselben in einen figurirten Bang bes Sopranes auf, welchen, nach ber Tiefe zu abwechselnd, Alt, Tenor und endlich Bag mit freier Smitation fortfeen. Run fetunbirt aber bereits im zweiten Gintritte ber Tenor bem figurirten Gange bes Altes vollständig in Sexten und Terzen, wodurch sein darauf im britten Tatte mit der Fortsetzung der Melodie erfolgender Gintritt nicht nur feine Bebeutung, fonbern auch feine Birtung auf bas von ihm juvor bereits jur Aufmertfamteit auf ihn gelentte Bebor verliert, welches jett des Anreizes verluftig geht, ben hier die im Tenor wiebererscheinende melismische Figur bes Sopranes gewähren foll. Richt nur aber, bag bie melobische Intention bes Meisters hierdurch undeutlich wird, sonbern daß ber Tenorist die zwei figurirten Tatte hinter einander nicht mit ber Sicherheit bewältigen kann, wie ihm dieß mit der Figur bes zweiten Tattes allein burchaus unschwer gelingen wurde, schabet ber Birtung biefer herrlichen Stelle. Ich habe mich baber, nach reiflicher Ueberlegung, entichlossen, bem Tenor tünftighin bie seinem Saupteintritte vorangebende, in ber Sefundirung der Altstimme bestehende Figuration zu ersparen, indem ich ihm nur die wesentlichen harmonischen Noten berfelben zutheile.\*) Ich bin überzeugt, daß jeder Tenorist, der sich bisher mit dieser Stelle erfolglos abquälte,

<sup>\*)</sup> Siehe bie Ausführung Gef. Schr. IX, 808.

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Bierter Sat: II, 72. - IX, 802. 303.

mir sehr bankbar sein, und nun besto schöner ben ihm wirklich gehörenben melobischen Gesang vortragen wirb.

Von je hat es nicht nur ber Aritik, sondern auch dem undefangenen Gefühle Anftoß gegeben, den Meister im letzen Sate seiner neunten Symphonie plöglich aus der Musik gewissermaaßen herausfallen, gleichsam aus dem von ihm selbst gezogenen Zauderkreise heraustreten zu sehen, um somit an ein von der musikalischen Konzeption völlig verschiedenes Vorstellungsvermögen zu appelliren. In Wahrheit gleicht dieser unerhörte künstlerische Vorgang dem jähen Erwachen aus dem Traume; wir empsinden aber zugleich die wohlthätige Einwirkung hiervon auf den durch den Traum auf das Aeußerste Geängstigten; denn nie hatte zuvor uns ein Musiker die Qual der Welt so grauenvoll endlos erleben lassen. So war es denn wirklich ein Verzweislungs-Sprung, mit dem der göttlich naive, nur von seinem Zauder erfüllte Meister in die neue Lichtwelt eintrat, aus deren Boden ihm die lange gesuchte göttlich

fuße, unschuldereine Menschenmelobie entgegenblühte.

Beethoven's "Freude"= Melobie ift nicht aus bem Gebichte Schiller's entftanden, sondern vielmehr, außerhalb bes Wortverfes erfunden, biefem nur übergebreitet. Sie zeigt sich als ganzlich in dem Tonfamilienverhältnisse beschränkt, in welchem sich bas alte Nationalvolkslied bewegt. Die Rückfehr Beethoven's zu biefer "patriarchalischen" Melobie mar, wie biefe Melobie selbst, eine kunftliche: er stimmt sein melodisches Erfindungsvermögen absichtlich nur für einen Augenblick so weit herab, um auf ber natürlichen Grundlage ber Dufit anzukommen, auf ber er bem Dichter feine Sand hinzuftreden, aber auch die bes Dichters zu ergreifen vermochte. Als er mit dieser einfachen, beschränkten Melodie die Sand bes Dichters in der seinigen fühlt, schreitet er nun auf bem Bedichte felbft, und aus biefem Bebichte, feinem Beifte und seiner Form nach gestaltend, zu immer tühnerem und mannigsaltigerem Tonbau vorwärts, um uns endlich Bunber, wie bas "Seib umschlungen, Millionenl", "Ahnest bu ben Schöpfer, Welt?" und endlich bas sicher verständliche Busammenertönen des "Seid umschlungen" mit dem "Freude, schöner Götterfunken!" - aus bem Vermögen ber bichtenben Tonsprache entstehen zu laffen. - Rie hat die höchste Kunst etwas künstlerisch Einfacheres hervorgebracht, als diese Beife, beren findliche Unschuld, wenn wir zuerft bas Thema im gleichförmigften Müstern von den Bakinstrumenten des Saitenorchesters im Unisono vernehmen. uns wie mit heiligen Schauern anweht. Sie wird nun ber Cantus firmus, ber Choral ber neuen Gemeinde, um welchen, wie um ben Rirchen-Choral Seb. Bach's, die hinzutretenden harmonischen Stimmen fich kontrapunktisch gruppiren: nichts gleicht ber holben Innigfeit, zu welcher jebe neu hingutretende Stimme biese Urweise reinster Unschuld belebt, bis jeder Schmuck, jebe Pracht ber gesteigerten Empfindung an ihr und in ihr fich vereinigt, wie die athmende Welt um ein endlich geoffenbartes Dogma reinster Liebe.

Wir verfolgten an unserem großen Beethoven ben wundervollen Prozeß ber Emanzipation ber Melobie aus ber Herrichaft ber Mobe, und beftätigten,

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll. Bierter Sat: IX, 308. — "Freude"-Melodie: IX, 122. 123. — IV, 187. 188. IX, 128. 124. — IX, 146.

baß er, mit unvergleichlich eigenthümlicher Berwendung all' des Materiales, welches herrliche Borgänger mühevoll dem Einflusse dieser Mode entzogen hatten, der Melodie ihren ewig giltigen Typus, der Musik selbst ihre unsterdsliche Seele wiedergegeben habe.

Mit ber nur ihm eigenen göttlichen Naivetät, drückt unser Meister seinem Siege auch den Stempel des vollen Bewußtseins, mit welchem er ihn errungen, auf. In dem Gedichte Schiller's, welches er seinem wunderdaren Schlußsatze der neunten Symphonie unterlegt, erkannte er vor Allem die Freude der von der Herrschaft der "Node" befreiten Natur. Betrachten wir die merkwürdige Auffassung, welche er den Worten des Dichters:

"Deine Bauber binben wieber, was bie Mobe ftreng getheilt"

giebt. Wie wir dieß bereits sanden, legte Beethoven die Worte der Melodie eben nur als Gesangstext, in dem Sinne eines allgemeinen Zusammenstimmens des Characters der Dichtung mit dem Geiste dieser Welodie, unter. Das, was man unter richtiger Deklamation, namentlich im dramatischen Sinne, zu verstehen pslegt, läßt er hierdei fast gänzlich unbeachtet; so läßt er auch jenen Bers "was die Wode streng getheilt" bei der Absingung der ersten drei Strophen des Gedichtes ohne jede besondere Hervorhebung der Worte an uns vorübergehen. Dann aber, nach unerhörter Steigerung der Woste an uns vorübergehen. Dann aber, nach unerhörter Steigerung der dithyrambischen Begeisterung, fast er endlich auch die Worte diese Verses mit vollem dramatischen Affelte auf, und als er sie in einem sast wüthend drohenden Unisono wiederholen läßt, ist ihm das Wort "streng" für seinen zürnenden Ausdruck nicht genügend. Werkwürdig, daß dieses maaßvollere Epitheton sür die Aktion der Node sich auch nur einer späteren Abschwächung von Seiten des Dichters verdankt, welcher in der ersten Ausgabe seines Liedes an die Freude noch hatte drucken lassen:

"Bas ber Mobe Schwert getheilt!"

Dieses "Schwert" schien nun Beethoven wieder nicht das Richtige zu sagen; es tam ihm, der Wobe zugetheilt, zu ebel und heroisch vor. So setzte er benn aus eigener Machtvolltommenheit "frech" hin, und nun singen wir:

"Bas bie Mobe frech getheilt!" — \*)

Kann etwas sprechender sein, als dieser merkwürdige, bis zur Leidenschaftlichsteit heftige kunstlerische Borgang? Wir glauben Luther in seinem Borne gegen den Papst vor uns zu sehen! —

<sup>\*)</sup> In ber übrigens so verdankenswerthen Hartel'schen Gesammtausgabe der Beethoven'schen Werte ist von einem Mitgliede des an einem anderen Orte von mir charakterisiten musikalischen "Rähigkeitsvereins", welches die "Kritik" dieser Ausgabe beforgte, auf S. 260 u. f. der Partitur der neunten Symphonie dieser so sprechende Zug vertilgt, und für das "frech" der Schott'schen Originalausgade das wohlauständige, sittig-mäßige "streng" eigenmächtig hingestellt worden. Ein Zufall entdette mir soeden diese Fälschung, die, wenn wir über ihre Wotive nachdenken, wohl geeignet ist, uns mit schauerlichen Ahnungen über das Schickal der Werke unseres großen Beethoven zu erfallen, wenn wir sie für alle Zeiten einer in diesem Sinne progressiv sich aus-bilbenden Kritik verfallen sehen müßten. —

Daß Beethoven im Berlaufe seiner neunten Symphonie einsach zur förmlichen Chor-Cantate mit Orchester zurücklehrt, hat uns in der Beurtheilung jenes merkwürdigen Uebersprunges aus der Instrumental- in die Bokalmusik nicht zu beirren; die Bedeutung dieses choralen Theiles der Symphonie haben wir zuvor ermessen, und diese als dem eigensten Felde der Musik angehörig erkannt: in ihm liegt, außer jener eingänglich behandelten Beredelung der Melodie, nichts sormell Unerhörtes für uns vor; es ist eine Cantate mit Textworten, zu denen die Musik in kein anderes Berhältniß tritt, als zu jedem anderen Gesangstexte. Wir wissen, daß nicht die Berse des Textdichters, und wären es die Goethe's und Schiller's, die Musik bestimmen können; dieß vermag allein das Drama, und zwar nicht das dramatische Gedicht, sondern das wirklich von unseren Augen sich bewegende Drama, als sichtbar gewordenes Gegenbild der Musik, wo dann das Wort und die Rede einzig der Handlung, nicht aber dem dichterischen Gedanken mehr angehören.

Nicht also bas Werk Beethoven's, sondern jene in ihm enthaltene unerhörte künftlerische That des Musikers haben wir hier als den Höhepunkt der Entfaltung seines Genius' sest zu halten, indem wir erklären, daß das ganz von dieser That belebte und gebildete Kunstwerk auch die vollendetste Kunstform dieten müßte, nämlich diejenige Form, in welcher, wie stür das Drama, so desonders auch für die Musik, jede Konventionalität vollkändig ausgehoben sein würde. Dieß wäre dann zugleich auch die einzige, dem in unsrem großen Beethoven so kräftig individualisirten deutschen Geiste durchaus entsprechende, von ihm erschaffene rein menschliche, und doch ihm original angehörige, neue Kunstform, welche dis jetzt der neueren Welt, im Beraleich zur antiken Welt, noch sehlt.

# Beethoven's Sonaten.

Wenn wir heute die Summe der deutschen Musik bezeichnen wollen, stellen wir unmittelbar neben die Beethoven'sche Symphonie die Beethoven'sche Sonate. Man kann sagen, Beethoven war und blieb Sonatenkomponist, denn für seine allermeisten und vorzüglichsten Kompositionen war die Grundsverm der Sonate das Schleiergewebe, durch welches er in das Reich der Töne blicke, oder auch, durch welches er, aus diesem Reiche auftauchend, sich und verständlich machte.

Die Gesemäßigkeit ber Sonatenform hatte sich durch Emanuel Bach, Habn und Mozart für alle Zeiten giltig ausgebildet: sie war der Gewinn eines Kompromisses, welchen der beutsche mit dem italienischen Musikgeiste eingegangen war. In denselben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als gefällige Kunst zeigen sollte, hatte Beethoven die Wahrheit der innersten Tonweltschau zu verkündigen. Nie änderte er grundsätlich eine dieser vorgefundenen Formen; in seinen letzten Sonaten ist die gleiche Struktur wie in seinen ersten unverkenndar nachzuweisen: nun aber vergleiche man diese Werke mit jenen, und staune über die völlig neue Welt, welche uns hier in der sast gleichen Form entgegentritt! Hiergegen sah sich Beethoven jetzt, wo

Beethoven: 9. Symphonie D moll. Schluß: IX, 134, 135. — 185. — Sonaten: VIII, 189. IX, 101. — 101. 108. 105. 279.

ber Reichthum seiner Konzeptionen ein bei weitem mannigfaltigeres Material und eine viel zartere Glieberung besselben verlangte, genöthigt, auf diejenige Virtuosität des Vortrages zu rechnen, welche er selbst zu seiner Zeit auf dem Klaviere sich zu eigen gemacht hatte, und bei welcher die größeste technische Fertigkeit nur dafür in Unspruch genommen war, daß der Spieler, von jeder mechanischen Fessel frei, die wechselvollsten Kombinationen der Ausdrucks-Rüancen zu der drastlichen Deutlichkeit bringe, ohne welche jene ost selbst

bie Melobie als unverständliches Chaos erscheinen laffen burften.

Hierin verhält es fich aber im Betreff ber Leiftungen unserer Rlavier= ivieler ebenso, wie mit den Leistungen der Orchester: ber richtige Bortrag der Beethoven'ichen Sonate ift noch nie bis jum Haffifchen Style hierfur ausgebilbet und festgeftellt. In Werth und Wefen unfrer gewöhnlichen Rongertaufführungen und Birtuosenvortrage ber Beethoven'schen Berte ift mir mit ber Zeit eine fo traurige Ginsicht aufgegangen, daß ich durch ihre Rundgebung Niemand franken will. Dagegen frage ich alle Die, welche in vertrautem Preise 3. B. bas 106. ober 111. Wert Beethoven's, bie zwei großen Sonaten in B und C, bon Lifat spielen horten, mas fie borber bon biefen Schövfungen mußten und was fie bagegen nun von ihnen erfuhren? Lange Beit blieb es mein fehnlicher Bunfch, Jemand anzutreffen, der mir einmal die große Bdur-Sonate zu Gehör bringen konnte; er wurde mir enblich erfüllt, aber allerdings aus einem ganz anderen Lager, als jenem in ber Priegszucht der Mendelssohn'schen Enthaltsamkeits-Maxime ("nur keinen Effekt!") geschulten. Ich rufe ben erften Besten aus jenem pietistischen Musik-Mäßigkeitsvereine auf, wenn er einmal von List bie große Beethoven'sche Bdur-Sonate spielen hörte, mir gewissenhaft zu bezeugen, ob er diese Sonate vorher wirklich gekannt und verstanden hatte? Dir wenigstens ift es möglich, einen Solchen zu bezeichnen, ber mit Allen, welche biefem mundervollen Erlebniffe beiwohnten, in mahrer Ergriffenheit jenes unerläßliche Geständniß zu befräftigen fich gebrungen fühlte.

Für die Ausbilbung des richtigen und schönen Geschmackes im Bortrage kann nicht glücklicher und lehrreicher versahren werden, als wenn wir von der Ausbildung für den Bortrag der Sonate ausgehen, um die Fähigkeit eines richtigen Urtheils für den Bortrag der Spmphonie zu entwickeln.

# Beethoven's Quartette.

Im trauten Stübchen theilte Beethoven athemlos lauschenden wenigen Freunden alles das Unsägliche mit, was er hier nur verstanden wissen durfte, nicht aber dort in der weiten Saalhalle, wo er in großen plastischen Zügen zum Volke, zur ganzen Menschheit sprechen zu müssen glaubte.

Wollen wir uns das Bilb eines Lebenstages unseres Heiligen vorführen, so dürfte eines jener wunderbaren Tonstüde des Meisters selbst uns das beste Gegenbild dazu an die Hand geben. Ich wähle, um solch einen ächt Beethoven'schen Lebenstag aus seinen innersten Vorgängen uns damit zu verdeutlichen, das große Cismoll-Quartett: was bei der Anhörung dess

Beethoven: Sonaten: IX, 279. — VIII, 190. V, 241. VIII, 388. (890.) 389. — 189. 190. — Quartette X, 288, 239. — IX, 117.

selben uns schwer gelingen würde, weil wir dann jeden bestimmten Bersgleich sofort sahren zu lassen uns genöthigt fühlen und nur die unmittelbare Offenbarung aus einer anderen Welt vernehmen, ermöglicht sich uns aber doch wohl dis zu einem gewissen Grade, wenn wir diese Tondichtung uns bloß in der Erinnerung vorführen.

Das einleitende längere Abagio, wohl das Schwermuthiaste, mas je in Tonen ausgesagt worden ift, mochte ich mit bem Erwachen am Morgen bes Tages bezeichnen, "ber in seinem langen Lauf nicht einen Bunich erfullen foll. nicht einen!" Doch jugleich ift es ein Buggebet, eine Berathung mit Gott im Glauben an bas ewig Gute. — Das nach innen gewendete Auge erblidt ba auch die nur ihm erkenntliche tröftliche Erscheinung (Allegro %). in welcher das Berlangen jum wehmuthig holden Spiele mit fich felbst wird: bas innerfte Traumbild wird in einer lieblichsten Erinnerung mach. nun ift es, als ob (mit bem überleitenden furgen Allegro moderato) ber Meifter, feiner Runft bewußt, fich ju feiner Bauberarbeit zurecht feste; die wiederbelebte Rraft bieses ihm eigenen Zaubers übt er nun (Andante 2/4) an bem Reftbannen einer anmuthsvollen Geftalt, um an ihr, bem feligften Beugniffe innigfter Unschulb, in ftets neuer, unerhörter Beranberung burch bie Strahlenbrechungen bes ewigen Lichtes, welches er barauf fallen läßt, sich raftlos zu entzuden. - Bir glauben nun ben tief aus fich Begludten ben unfäglich erheiterten Blid auf Die Außenwelt richten zu feben (Prosto 2/2): ba fteht fie wieder vor ihm. wie in der Baftoral-Symphonie; Alles wird ihm von seinem inneren Glude beleuchtet; es ift, als laufche er bem eigenen Tonen ber Erscheinungen, die luftig und wiederum berb im rhpthmischen Tanze fich vor ihm bewegen. Er schaut bem Leben zu, und scheint fich (furzes Adagio 8/4) zu befinnen, wie er es anfinge, biefem Leben felbst zum Tanze aufzusvielen: ein turges, aber trübes Nachsinnen, als verfente er fich in ben tiefen Traum feiner Seele. Gin Blid bat ihm wieber bas Innere ber Belt gezeigt; er erwacht, und ftreicht nun in bie Saiten ju einem Tanzauffpiele, wie es bie Welt noch nie gehört (Allegro finale). Das ist ber Tang ber Welt selbst: wilbe Luft, schmerzliche Rlage, Liebesentzuden, höchfte Wonne, Jammer, Rafen, Bolluft und Leid; da zuckt es wie Blige, Wetter grollen: und über Allem ber ungeheure Spielmann, der Alles zwingt und bannt, ftolz und sicher vom Wirbel zum Strudel, zum Abgrund geleitet; — er lächelt über fich felbst, ba ihm biefes Zaubern boch nur ein Spiel mar. — So winkt ihm bie Nacht. Sein Taa ift vollbracht. —

In jener weihevollen "Kammer" war es balb still geworben; benn bie sogenannten "letten" Quartette und Sonaten bes Weisters mußte man so hören, wie man sie spielte, nämlich schlecht und am Besten — gar nicht, bis benn hierfür von gewissen verponten Ezzedenten Rath geschafft wurde und man ersuhr, was jene Rammer=Musit eigentlich sage. Die letten Klavier=kompositionen des Weisters sind uns erst durch List zugänglich geworden, und blieben dis dahin sast gänzlich unverstanden. Giebt uns dieß genügenden Ausschles über die eigenthümlich schwierige Bewandtniß, welche es im Betreff

ber späteren Beethoven'schen Berke hat, so ist ganz bas Gleiche namentlich auch auf bes Meisters lette Quartette und beren Bortrag anzuwenden.

Nett, wo ber Reichthum feiner Konzeptionen ein bei weitem manniafaltigeres Material und eine viel gartere Gliederung beffelben verlangte, fab Beethopen fich nämlich genothigt, die jäheften Wechsel in Starte und Ausbrud bes Bortrages von einen und benfelben Inftrumentiften in ber Beife ausführen ju laffen, wie fie ber große Birtuos als besondere Runft fich ans eignet. Daber 3. B. die Beethoven fo eigenthumlich gewordene Forberung eines Crescondo, welches auf bem äußersten Buntte sich nicht in bas Forte entläbt, sondern plotlich in das Piano umschlägt: diese eine, so häufig vorkommende Nüonce ist unseren Orchestersvielern meistens noch so fremd. daß porfichtige Dirigenten, welche fich wenigstens bes rechtzeitigen Gintrittes bes Piano versichern wollten, ihren Musikern eine kluge Umkehr bes Croscondo und Einlenkung in ein behutsames Diminuondo zur Pflicht machten. Der wahre Sinn biefer fo fcwierigen Ruance liegt gewiß barin, bag hier biefelben Inftrumente etwas ausführen follen, mas erft bann gang beutlich wirb, wenn es verschiedenen, mit einander abwechselnden Inftrumenten übergeben ift. Bier hat ber einzelne Spieler, in einem gewissen technischen Sinne, oft für eine Mehrzahl von Spielern einzutreten, fo daß ein ganz vorzüglich aufgeführtes Dugrtett biefer späteren Beriode ben Buhörer haufig zu ber Taufchung verführen kann, als vernehme er dicht neben einander mehr Musiker, als wirklich spielen.

Erft in allerneuester Zeit scheint in Deutschland die Birtuosität unserer Quartettiften auf die richtige Bortragsweise für biese wunderbaren Tonwerke hingelenkt worden zu sein, wogegen ich mich entsinne, von ausgezeichneten Birtuosen der Dresdener Kapelle, mit Lipinsti an der Spite, diese Quartette noch mit einer folden Undeutlichkeit vorgetragen gehört zu haben, daß mein bamaliger Kollege Reißiger sie für reinen Unfinn zu erklären sich berechtigt halten Das in ben letten Dezennien eingetretene baufigere Befassen mit ben Werten ber letten Beriobe bes Deifters, namentlich mit feinen letten Quartetten, kann uns gleichwohl noch in keiner Beise als aus einem wachsenden Berftandnisse berfelben hervorgegangen erscheinen; hiervon überzeugt uns einerseits die eindruckslose Bortragsweise biefer Berke, wie andererseits ber Mangel alles Einflusses berselben auf die Manier ber neueren Kompo-Da bas Lettere jum großen Theile aus bem Ersteren erklärlich sein wurde, so ware hier wieber genugende Beranlassung, auf bie großen Rachtheile des heutigen Musikwesens in Deutschland hinzuweisen. Gerade Diese letten, im tiefsten Grunde genommen den allermeisten deutschen Musikern noch ganglich problematisch geltenben Quartette Beethoven's, werden von einer Gesellschaft frangosischer Mufiker in Baris seit langer in vollenbeter Beise exekutirt: biefen Erfolg verbanken biefe Runftler bem redlichen Fleiße, welchen fte Jahre lang ihrer Aufgabe einzig widmeten, und ber, von fehr richtigem Gefühle geleitet, einzig auf ben Gewinn bes richtigen Bortrages für bie gesangsmelobische Substanz biefer anscheinend so schwer verständlichen Werte gerichtet mar. Dieß ist ein Triumph, ben wir frangosischen Mufikern nicht länger mehr gönnen sollten; benn bei uns müßte gerabe das innige Verkändniß dieser wunderbaren Werke einen wichtigeren und nachhaltigeren Einsluß ausüben, namentlich durch ihre Einwirtung auf die Gestaltung und Vildung eines der deutschen Musik einzig vordehaltenen Styles auch in der Komposition. Das musikalische Ausdrucksvermögen ist eben durch ziene, uns im Grunde noch unkenntlich gebliebenen letzen Werke des wunderbaren Meisters, nach einer Seite hin entwickelt worden, welcher die Musik der früheren Perioden sich oft absichtlich noch serne halten mußte: ich will diese Richtung hier das zart und ties Leidenschaftliche nennen, durch dessen Ausdruck die Musik erst auf die gleiche Höhe mit der Dichtkunst und Walerei der großen Perioden der Vergangenheit erhoben worden ist. Hier gilt es, uns des ganzen, vollen Gehaltes der reichen Hinterlassenschaft unserer großen Meister wahrhaft erst zu bemächtigen, um darüber, welche Entwicklung der Musik vorbehalten ist, durch die volle Erkenntniß Dessen, die wohin sie sich schon in Wahreit entwickelt hat, uns das rechte Licht zu verschaffen.

Ist es bann auf bem einzig richtigen Wege, ber Aufsuchung und Hervorhebung ber rein melodischen Essenz berselben, wahrhaft berusenen Musikern gelungen, die erforderliche Bortragsweise für die früher unverständlich dünztenden Werke Beethoven's aufzusinden, und, dürsen wir hoffen, daß sie diese Vortragsweise als giltige Rorm hierfür anderweitig so festzustellen vermögen, wie dieß im Betress der Alaviersonaten Beethoven's in wahrhaft bewundernszwürdiger Weise bereits durch Bülow geschehen ist, so könnten wir leicht in der Nöthigung des großen Weisters, mit dem vorgesundenen technischen Materiale seiner Kunst, als welches wir das Alavier, das Quartett, endlich das Orchester anzusehen haben, über sein Bedürsniß hinaus sich zu behelsen, den schöfferischen Antried zu einer geistigen Ausdildung der mechanischen Technit selbst erkennen, welcher wir wiederum eine disher ungekannte geistige Steigerung der Virtuosität der Ausübenden zu verdanken hätten, wie sie früher ihren Leistungen nicht inne wohnte.

# Beethoven's Ouvertüren.

Bon dem durch Gluck und Mozart geschaffenen Thous der Ouvertüre entsernte sich Beethoven schließlich in einem allerkühnsten Sinne. Beethoven's Duvertüre zu "Fidelio" (in Edur) ist der Cherubini'schen zum "Bassertäger" unversenndar verwandt, wie überhaupt die beiden Meister auch in den bezügslichen Opern sich am nächsten berühren. Die Duvertüren zu "Egmont" und "Coriolan" drücken die Entscheidung eines heftigen Kampses klar und sicher aus. Der Punkt der Berührung mit dem dramatischen Sliet liegt in dem Charakter der beiden Hauptthemen, sowie in der Bewegung, in welche diese die musikalische Ausarbeitung verseht. Daß aber von den so gezogenen und eingehaltenen Grenzen das ungestüme Genie Beethoven's in Wahrheit sich beengt sühlte, erkennt man deutlich an mehreren seiner anderen Duvertüren, und vor Allem in der zu "Leonore".

Die ftrenge Regel des Tanges, dem die Duverture, wie jedes selbständige

Beethoven: Quartette: VIII, 209. 210. — IX, 280. 281. — Quverturen: I, 246. 254. 246. 247. — V, 245.

Anstrumentaltonstück seine Form verbankt, erfordert nämlich, statt der Ent= midelung, wie fie bem bramatischen Stoffe noth thut, ben Bechfel, ber fich für alle bem Marich ober bem Tang entsprungenen Formen — ben Grundspigen nach — als die Folge einer fanfteren, ruhigeren Beriode auf die lebhaftere bes Anfanges, und schließlich als die Wiederholung biefes lebhafteren festgestellt hat. hieraus wird ersichtlich, daß beim Konflitte einer bramatischen Ibee mit biefer Form junachft ber Zwang entstehen muß, entweber bie Entwickelung (bie Ibee) bem Wechsel (ber Form), ober biesen jener aufzuopfern. Run mußte aber Beethoven, welche unendlich reichere Darftellung feiner Mufit möglich fei, er fühlte fich fahig, die Ibee ber Entwickelung auszuführen, und nirgends bestimmter erfahren wir bieg, als in ber großen Duberture gu "Leonore". Beethoven, ber nie bie ihm entsprechende Beranlaffung zur Entfaltung seiner ungeheuren bramatischen Inftintte gewann, scheint sich hier bafür entschäbigt haben zu wollen, indem er fich mit ber gangen Bucht seines Benie's auf biefes feiner Willfur freigegebene Felb ber Duverture warf. um in eigenster Beije fich aus reinen Tongebilben fein gewolltes Drama ju schaffen, welches er nun, von allen ben fleinen Buthaten bes ängftlichen Theaterftückmachers losgelöft, aus seinem riefenhaft vergrößerten Kerne neu hervorwachsen ließ. Man fann biefer wunderbaren Duverture feinen anderen Entstehungsgrund zusprechen: fern bavon, nur eine musikalische Ginleitung gu bem Drama ju geben, führt fie uns biefes bereits vollständiger und ergreis fender por, als es in der nachfolgenden gebrochenen Handlung geschieht. Dieß Werk ift nicht mehr eine Duverture, sondern bas gewaltigste Drama selbst.

Wer aber sehen will, der ersehe gerade an dieser Duvertüre, wie nachteilig das Festhalten der überkommenen Form dem Meister werden mußte; denn wer, wenn er zum Berständniß eines solchen Werkes sähig ist, wird mir nicht darin Recht geben, daß ich als die Schwäche desselben die Wiederholung des ersten Theiles nach dem Mittelsate bezeichne, durch welche die Idee des Wertes die zur Unverständlichkeit entstellt wird, und zwar um so mehr, als in allen übrigen Theilen, und namentlich am Schlusse, die dramatische Entwickelung als einzig den Meister bestimmend zu erkennen ist? Wer Unbesangenheit und Geist genug hat, dieß einzusehen, wird nun aber zugestehen müssen, daß dieser Uebelstand nur dadurch vermieden worden wäre, wenn jene Wiederholung gänzlich ausgegeben, somit aber die Ouvertürensorm, d. h. die nur motivirte ursprüngliche symphonische Tanzsorm umgestoßen, und hiervon der Ausgang zu einer neuen Form genommen worden wäre.

#### and the court meets Open Action and the control of

Die tragische Idee liegt in biesem gewaltigen Werk ganzlich im personslichen Schicksale des Helben. Gin unversöhnlicher Stolz, eine alles übersragende, überkräftige und übermüthige Natur kann unsere Theilnahme, unser Witkeiden nur durch ihren Zusammenbruch erregen: biesen uns mit Bangen voraussühlen, endlich mit Schrecken eintreten sehen zu lassen, war das unvergängliche Werk des Meisters. Mit dieser Ouvertüre, wie nicht minder mit der zu "Leonore", steht Beethoven einzig und durchaus unnachahmbar da.

Beethoven's Corivlan=Ouvertüre.

Beethoven: Duverturen: V, 245. 246. I 247. - V, 246. - Coriolan-Duverture: I, 256.

Mus bem gangen, an beziehungsvollen Berhaltniffen reichen, politischen Gemalbe, beffen Darftellung, wie fie bem Dichter erlaubt mar, bem Mufiker burchaus verwehrt blieb - weil biefer nur Stimmungen, Gefühle, Leibenicaften und beren Begenfate, nicht aber irgendwie politifche Berhaltniffe ausbruden tann - ariff Beethoven für feine Darftellung nur eine einzige, allerbings bie entscheidenbste Scene heraus, um an ihr ben mahren, rein menschlichen Gefühlsgehalt bes gangen weitausgebehnten Stoffes, wie in feinen Brennbunkt zu faffen und zur ergreifenbften Mittheilung an bas wiederum rein menschliche Gefühl zu bringen. Dieß ift bie Scene amischen Coriolan. feiner Mutter und feinem Beibe im Rriegslager bor ben Thoren ber Bater-Ronnen wir, ohne im minbeften zu irren, fast alle symphonischen Werke bes Meifters bem plastischen Gegenstande ihres Ausbruckes nach als Darftellungen von Scenen awischen Mann und Beib auffaffen, und burfen wir ben Urtypus solcher Scenen im wirklichen Tange felbst finden, aus welchem bas musitalische Runftwert der Symphonie in Wahrheit hervorgegangen ift, so haben wir hier eine solche Scene nach einem möglichst erhabenen und erschütternben Inhalte vor uns. Das ganze Tonstück könnte füglich als mufitalifche Begleitung einer pantomimischen Darftellung felbst gelten, nur in bem Sinne, bag die Begleitung zugleich bie ganze bem Bebor mahrnehmbare Sprache tundgiebt, beren Gegenstand wir in ber Pantomime uns wieberum als dem Auge vorgeführt benten muffen.

(Bgl. die programmatische Erläuterung zur Coriolan-Duvertüre im V. Banbe ber Ges. Schr. S. 224—227.)

# Beethoven's Egmont-Duverture und Egmont-Mufit.

(Egmont=Duvertüre.) In einem sehr bebeutenden Sinne versährt der Tonsetzer als Philosoph, welcher nur die Idee der Erscheinungen erfaßt; ihm, wie in Wahrheit ebenfalls auch dem großen Dichter, liegt es somit nur an dem Sieg der Idee, wogegen der tragische Untergang des Helden, persönlich genommen, ihn nicht bekümmert. Von diesem Gesichtspunkte aus hält er sich die Berwickelungen der Einzel-Schicksale und der sie begleitenden Zufälle sern: er triumphirt, wenn der Held untergeht. Nirgends drückt sich diese erhabenste Aussaliung schöner aus als in der Duvertüre zu "Egmont", dessen Schlußsatz die tragische Idee des Dramas zu ihrer höchsten Würde erhebt, und uns zugleich ein vollendetes Musikstück von hinreißender Gewalt giebt.

Im Allegro dieser Ouverture wird das furchtbar schwere Sostenuto ber Einleitung:



mit verkürztem Rhythmus als Borbertheil des zweiten Thema's wieder aufsgenommen und durch ein behagliches Gegenmotiv beantwortet:

Beethoven: Coriolan-Duvertüre: V, 224. 225. — Egmont-Duverture und Egmont-Wusit: I, 255. 256. — VIII, 874.



"Rlassisch" gewohnter Weise wird hier, wie überall, dieses aus schrecklichem Ernfte und wohligem Selbstgefühle so braftisch eng geschurzte Motiv in bem unaufgehaltenen Allegrofturze wie ein welfes Blatt mit hinweggespult, fo bag, menn es beachtet werben tann, man bochftens etwa ein Tang-Bas heraushörte, wonach mit ben zwei ersten Talten bas Baar ben Antritt nahm, um sich, so turz es bauere, mit ben beiben folgenden Talten in Ländlerweise einmal herumzubrehen. Als nun Bulow in München, in Abwesenheit bes gefeierten älteren Dirigenten, diese Musik einmal zu birigiren hatte, veranlagte ich Jenen zum richtigen Bortrag auch dieser Stelle, welche sofort im Sinne bes bier fo latonischen Tonbichters schlagend wirtt, wenn bas bis babin leidenschaftlich erregte Tempo, sei es auch nur andeutungsweise, burch strafferes Anhalten so weit modifizirt wird, daß bas Orchefter die nothige Besinnung zur Accentuation biefer, zwischen großer Energie und finnigem Bohlgefühle schnell wechselnden, thematischen Rombination gewinnen kann. Da gegen bas Ende bes 8/4=Tattes biefe Kombination eine breitere Behandlung und entscheibenbe Wichtigkeit erhalt, kann es nicht fehlen, daß einzig durch die Beachtung dieser nöthigen Modifikation ber ganzen Duvertüre ein neues, und zwar das richtige Berftandniß zugeführt wird. — Bon dem Eindrucke bieser korrekt geleiteten Aufführung erfuhr ich nur, daß die Hoftheater-Intendanz vermeinte, es sei "umgeworfen" worden!

(Egmont=Wusik.) Es war irrthümlich von Beethoven, daß er nicht erst zu der Wundererscheinung im Kerker, sondern von vornherein, mitten in die politisch=prosaische Exposition — zur Unzeit — Musik sete!

Die Einrichtung der Zwischenaktsmusik in unseren Theatern trägt die Schuld davon, daß der Vortrag einer Musik, die zur Erhöhung der Wirkung eines besonderen Schauspieles versaßt worden ist, ohne Eindruck, ja ohne nur die nöthige Ausmerkjamkeit zu erregen, vorübergeht, wie wir dieß bei Beethoven's herrlicher Musik zu Egmont stets in Erfahrung gedracht haben. Wie viel höher würde nun solch eine Musik in diesen besonderen Fällen wirken, wenn durch beständige Musikmacherei im Schauspiel das Publikum nicht dagegen gleichgiltig gemacht worden wäre, und bei dem selkeneren Vorkommen derselben daher von vornherein seine Gespanntheit darauf, als auf etwas Ungewöhnsliches richtete?

# Beethoven's Leonoren-Duverture.

Wir können uns bei Anhörung der Leonoren Dubertüre der gewaltigen Angst nicht erwehren, mit welcher wir dem Gange einer wirklich vor uns sich begebenden, ergreifenden Handlung zusehen. In diesem mächtigen Tonstücke hat

Beethoben: Egmont-Duverture und Egmont-Mufit: VIII, 374. 375. — IV, 88. — II, 845. — Leonoren-Duverture: I, 250.

Beethoven ein musikalisches Drama gegeben, ein, auf Beranlafima eines Theaterstudes geschaffenes, Drama für fich, nicht etwa nur bie einfache Stizze bes Sauptgebankens beffelben, ober gar blog eine vorbereitenbe Ginleituns zur scenischen Aftion: allerdings aber ein Drama im ibealsten Sinne. Bas Berfahren bes Meifters hierbei lagt uns, soweit wir es verfolgen konnen. errathen, welche tief innere Nothigung ihn für die Konzeption biefer riefenhaften Duverture beftimmte: ihm handelte es fich barum, die eine erhabene Heinliche Details geschwächt und aufgehalten wird, in ihre eble Ginheit zusammenjubrangen, um bagegen ihre ibeale neue Bewegung nur aus ihren innerften Antrieben genährt sich vorzuführen. Dieß ist die That eines mächtig liebenden Herzens, welches, von einem erhabenen Entschlusse hingerissen, von ber Sehnsucht erfaßt ist, als Engel bes Beils in die Boble des Todes binabaufteigen. Der eine Gebanke burchbringt bas ganze Werk: es ist die Freiheit. bie ein Lichtengel jauchzend ber leibenden Menschheit auführt. Wir find in einen finfteren Rerter verfest; tein Strahl bes Tagesicheines bringt gu und: bas ichreckliche Schweigen ber Racht unterbricht einzig bas Stohnen, bas Seufzen der Seele, die aus ihren Tiefen nach Freiheit, Freiheit verlangt. Wie aus einer Spalte, burch welche bas lette Sonnenlicht zu bringen scheint, fentt fich ein fehnsuchtiger Blid hinab: es ift ber Blid bes Engels, bem bie reine Luft gottlicher Freiheit zur Laft wird, sobalb er fie nicht mit euch, bie ihr im tiefen Abgrunde eingeschlossen seid, athmen tann. Da faßt er einen begeisterten Entschluß, alle Schranken nieberzureißen, die euch bom himmelslichte trennen: hoch und höher, und immer machtiger schwillt die Seele von bem göttlichen Entschluffe; es ift bie Beilssendung zur Erlösung ber Welt. Doch dieser Engel ist nur ein liebendes Weib, seine Kraft die schwache des leibenben Menschen selbst: es tampft mit ben feindlichen Bemmniffen wie mit ber eigenen Schmache, und brobt ju erliegen. Doch bie übermenschliche Ibee, wie fie die Seele immer neu burchleuchtet, verleiht endlich auch die übermenschliche Rraft: eine lette außerste, ungeheure Anftrengung, und die lette Schrante fällt, ber lette Stein wird fortgewälzt: mit machtigftem Strahlen bringt bas Sonnenlicht in ben Rerter: Freiheit! Freiheit! jauchat bie Erlöserin: Freiheit! göttliche Freiheit! ruft ber Erlöfte.

Dieß ist die Leonoren Dubertüre, wie sie Beethoven dichtete. Hier ist Alles von einem raftlosen dramatischen Fortschreiten belebt, von dem sehnssüchtigen Gedanken der Ausführung eines ungeheuren Entschlusses. Doch dieses Werk ist durchaus einzig in seiner Art, und darf nicht mehr eine Dubertüre genannt werden, sobald wir unter dieser Benennung ein Tonstück verstehen, welches dazu bestimmt sein soll, vor dem Beginne des Dramas, zur Borbereitung auf den bloßen Charakter der Handlung, ausgeführt zu werden. Wie in allzu feuriger Borausnahme bietet sie das ganze bereits in sich abgeschlossene Drama.

Die gesteigerte Schnelligkeit bes Zeitmaaßes für die Schlußstellen der Duverture ist von den Komponisten häufig gewollt, und sie ergiebt sich ganz

von selbse wenn bas eigentliche bewegte Allegro-Thema gleichsam bas Felb behauptet: und fcblieflich feine Apotheofe feiert; wovon ein berühmtes Beilviel bie große Duverture zu "Leonore" von Beethoven barbietet. Sier wird nur allermeistens die Wirkung des Eintrittes des gesteigerten Allegro's wieder dabarch ganglich vernichtet, daß bas Haupttempo, welches ber Dirigent für die verschiedenen Erfordernisse der anderweitigen thematischen Rombinationen eben nicht zu modifiziren (b. h. unter anderen: rechtzeitig zurudzuhalten) ber= stand, jest bereits zu einer Schnelligkeit gelangt ift, welche die Möglichkeit einer ferneren Steigerung ausschließt. — außer wenn elwa die Streichinstrumentiften es fich einen faft unmäßigen virtuofen Sturmanlauf toften laffen, wie ich biek feinerzeit vom Wiener Sofovernorchefter, zwar mit Staunen, aber nicht mit Befriedigung anhörte; benn die Nothigung zu biefer excentrischen Anftrengung ging aus einem empfindlichen Fehler, bem des bis babin bereits verjagten Tempo's, hervor, und führte somit ju einer Uebertreibung, welcher kein mahres Kunstwerk ausgesett sein barf, wenn es biese auch, in einem gewissen roben Sinne, vertragen follte.

# Beethoven's "fidelio".

Wir haben uns nun burch die vorangehenden Betrachtungen mit ber besonderen Natur Beethopen's genügend vertraut gemacht, um den Meister in feinem Berhalten gur Oper fofort zu verfteben, wenn er auf bas Merentschiedenste ablehnte, je einen Operntegt von frivoler Tendenz komponiren zu wollen. Ballet, Aufzüge, Feuerwert, wolluftige Liebesintriguen u. f. w., bagu eine Dufit zu machen, bas wies er mit Entfeten von fich. Seine Dufit mußte eine gange, hochherzig leibenschaftliche Sandlung vollftanbig burchbringen Belder Dichter follte ihm hierzu bie Sand zu bieten vermögen? Ein einmalia angetretener Bersuch brachte ibn mit einer bramatischen Situation in Berührung, die wenigstens nichts von der gehaßten Frivolität an sich hatte, und außerbem durch die Verherrlichung der weiblichen Treue dem leitenden Humanitätsboama des Weisters aut entsprach. Und doch umschloß dieses Opernsüjet so vieles der Musik Fremde, ihr Unassimilirbare, daß eigentlich nur die große Duverture zu Leonore uns wirklich beutlich macht, wie Beethoven das Drama perstanden haben wollte. Wer wird dieses hinreißende Tonstück anhören, ohne nicht bon ber Ueberzeugung erfüllt zu werben, bag bie Musik auch bas vollkommenfte Drama in sich schließe? Was ist die bramatische Handlung des Textes der Oper "Leonore" Anderes, als eine fast wider= wärtige Abschwächung bes in der Duverture erlebten Dramas, etwa wie ein langweilig erläuternber Kommentar von Gervinus zu einer Scene des Sbafelveare?

So kühn sich Beethoven in seinen Symphonien zeigt, so beängstigt zeigt er sich in seiner (einzigen) Oper "Fibelio". Dem beutschen Musiker bot sich in ber Oper ein zusammenhangsloses Gewirr kleiner, unentwicklter Formen, auf welchen eine ihm unbegreifliche, alle Freiheit ber Entwicklung beeintrachetigenbe Konvention haftete. Man vergleiche die breit und reich entwicklten Formen einer Symphonie Beethoven's mit den Musikstücken seiner Oper "Fiedelio", um sogleich zu fühlen, wie der Meister sich hier beengt und behindert

Beethoven: Leonoren-Duvertüre: VIII, 371. — Fidelio: IX, 127. — X, 232. VII, 129.

fühlte, und zu ber eigentlichen Entfaltung seiner Macht fast gar nie gelangen konnte, weßhalb er, wie um sich doch einmal in seiner ganzen Fülle zu ergehen, mit gleichsam verzweiflungsvoller Bucht sich auf die Ouvertüre warf, in ihr ein Musikstüd von dis dahin unbekannter Breite und Bedeutung entwerfend. Warum er den ganzen Styl der Oper nicht, seinem ungeheuren Genie entsprechend, zu erweitern suchte, lag offenbar daran, daß ihm hierzu in dem einzigen vorliegenden Falle keine anregende Veranlassung gegeben war; daß er eine solche Veranlassung nicht auf alle Weise herbeizusühren strebte, müssen wir uns daraus erklären, daß das uns allen unbekannte Reue ihm bereits als Symphonisten ausgegangen war. Unmuthig löste sich Veethoven aus diesem Opern Nebel los, als er seinem Tagebuche einschried: "nun nichts mehr von Opern u. dgl., sondern für meine Weise!"

In dem Mainzer Theater traf ich kurzlich eine Aufführung des "Fibelio" an, wobei vieles, sowohl im Tempo wie im bunamischen Bortrage. richtig Erfaßte bortam. Defto wichtiger scheint es mir, ben Rapellmeister bieses Theaters auf die allen unseren Dirigenten innewohnende übele Reigung jum Berheten ber mit halben Tatten geschlagenen Allegrofate aufmertfam ju machen: er muß barüber zur Befinnung tommen, daß fein Tempo bes großen Quartettes im zweiten Afte, sowie bas bes barauf folgenden Duettes, außer baß es zu einem musikalisch wirkungslosen Undinge führt, ben Sangern jebe Möglichkeit einer irgendwie energischen ober nur beutlichen Theilnahme an folden Boraangen benimmt. Während basfelbe von bem Schlugchorgefange: "wer ein folches Beib errungen", welchem burch ein zu schnelles Beitmaaß alle Burbe benommen wurde, ebenfalls gilt, muß wiederum lebhaft bedauert werben, daß ber berühmte vorangebende Sat im Dreivierteltatte, beffen anmuthia schwebende Bewegung wie ein verklärtes Lichtgewölfe die ungemeine Situation durchzieht, burch Berfchleppung feines Beitmaages feinen Charatter vollständig verliert und zu veinlicher Steifheit erstarrt. Fast basselbe Loos betraf burch die Schuld bes Dirigenten das Quartett im erften Afte: fühlte ber Dirigent nicht, bag es fich bier nicht um einen breiten Befang, sonbern vielmehr um ein gleichzeitig von vier Bersonen a parte ausgeführtes Selbstgespräch handelt, beffen Charafter Schüchternheit. Beklemmung ift, wie fie fich nur in turz angeschlagenen, bekhalb aufänglich auch mit bem pizzicato ber Saiteninftrumente begleiteten, Befangstonen mufikalifch ausbrücken? spricht für sich; nur wir vernehmen fie, sie felbst sich gegenseitig aber nicht. Nichts liegt diesem Stücke ferner als der Adagio-Charakter, zu dessen Melobie es auch in keiner Beise kommt; wogegen einzig die in gehaltenen Noten ausgeführte Ginleitung unerfahrene Dirigenten zu jener falfchen Annahme gu berechtigen scheint. Aber gerade beswegen wird biese Ginleitung als einer ber herrlichften Buge bes Beethoven'ichen Genius' gepriefen, weil wir bier vor dem Beginne des Wortqusdruckes der inneren Situation eines Jeden, tief in sein unausgesprochenes Inneres selbst zu bliden angeleitet werben. Und hier war denn nun auch allseitig der richtige Bortrag versehlt: Alles fang und spielte laut und grell burcheinander, mahrend fast bas gange Stud

Beethoven: Fibelio: VII, 129, X, 232, 219. - IX, 336, 337.

in einem beklommenen Flüstern zu halten ift, bei welchem bie vorkommenden turzen Accente gleichsam nur angebeutet werden bürfen.

#### Beethoven's Miffa solemnis.

Beethoven hat in seiner großen Messe Chor und Orchester fast ganz wie in der Symphonie verwendet; es war ihm diese symphonische Behandlung möglich, weil in den kirchlichen, allgemein bekannten, sast nur noch symbolisch bedeutungsvollen Textworten ihm, wie in der Tanzmelodie selbst, eine Form gegeben war, die er durch Trennung, Wiederholung, neue Anreihung u. s. w. fast ähnlich wie iene zerlegen und neu verdinden konnte.

In Beethoven's großer Missa solemnis haben wir ein rein symphonisches Wert bes ächtesten Beethoven'schen Geistes vor uns. Die Gesangstimmen sind hier ganz in dem Sinne wie menschliche Instrumente behandelt, welchen Schopen-hauer diesen sehr richtig auch nur zugesprochen wissen wollte: der ihnen untergelegte Text wird von uns, gerade in diesen großen Kirchenkompositionen, nicht seiner begrifflichen Bedeutung nach aufgesaßt, sondern er dient, im Sinne des musikalischen Kunstwerkes, lediglich als Material für den Stimmgesang, und verhält sich nur deßwegen nicht störend zu unserer musikalisch bestimmten Empfindung, weil er keineswegs Vernunstvorstellungen anregt, sondern, wie dieß auch sein kirchlicher Charakter bedingt, uns nur mit dem Eindrucke wohlbekannter symbolischer Glaubensformeln berührt.

# Beethoven: Vortragsweise.

Für die Aussührung und den Bortrag der überaus reichen Instrumentalmusik Beethoven's giebt es sast gar keine kennkliche Tradition. Bon Beethoven
steht es sest, daß er selbst seine schwierigen Instrumentalwerke nie in vollkommen entsprechender Beise zur Aufführung hat bringen können. Benn er
eine seiner schwierigsten Symphonien, noch dazu im Zustande der Taubheit,
mit zwei kurzen Proden zu Tage sördern mußte, so können wir wohl denken,
mit welcher verzweislungsvollen Gleichgiltigkeit er gegen dieses Experiment erfüllt war, namentlich wenn wir dagegen ersahren, mit welch' unerhörter Sorgsalt und peinlicher Genauigkeit für den gewollten Ausdruck er dann seine Forderungen zu stellen sich bewogen fand, wenn ihm ein künstlerischer Berein,
wie der des an sich ausgezeichneten Schuppanzig'schen Quartettes, mit der
nöthigen blinden Ergebenheit zu Gebote stand.

Allerdings finden wir in den hinterlassenen Beethoven'schen Partituren hiergegen die Forderungen für den Bortrag dei weitem bestimmter, als bei Mozart, bezeichnet; um so viel höher und potenzirter ist aber auch die Aufgade selbst gestellt, welche gerade um so viel schwieriger ist, als der Thematismus Beethoven's sich tomplizirter zu dem Mozart's verhält. Ganz neue Erfordernisse treten für den Vortrag der Beethoven'schen Werke durch die unsgemein ausdrucksvolle Anwendung der Rhythmit auf, und das rechte Zeitmaaß für einen Beethoven'schen Symphoniesas, sowie vor Allem die stets gegenwärtige, überaus seine und sprechende Modisstation desselben, ohne welche der Ausdruck der ungemein beredten musikalischen Phrase oft ganz unvers

Beethoven: Missa solemnis: VII, 169. — IX, 125. — Bortrageweise: VIII, 185. — 186.

ftanblich bleibt, zu finden, ift eine Aufgabe, die jeder angestellte Orchefterführer unserer Tage sich zwar unbedenklich zu lösen getraut, jedoch nur, weil er fie gar nicht einmal tennt. Wir tann es junachst nur barum zu thun fein, bas Dilemma felbst aufzubeden, und bem Gefühl eines Reben es flar zu machen, baf feit Beethoven binfichtlich ber Behandlung und bes Bortrages ber Musit eine ganz wesentliche Beranderung gegen früher eingetreten ift. In Dem, was ich die durch Beethoven jum ewig giltigen Runsttwus erhobene fentimentale Gattung ber neueren Dufit nenne, mischen fich nämlich alle Gigenarten bes früheren, vorzugsweise naiven, musikalischen Runfttppus' zu einem, bem schaffenden Deister stets bereit liegenden, und von ihm nach reichstem Belieben verwendeten Material: ber gehaltene und ber gebrochene Ton, ber getragene Gefang und die bewegte Figuration stehen fich nicht mehr, formell auseinandergehalten, gegenüber; die bon einander abweichenden Mannigfaltigkeiten einer Folge von Bariationen find hier nicht mehr nur an einander gereiht, sondern fie berühren fich unmittelbar, und geben unmerklich in einander über. Bas früher in einzelnen abgeschloffenen Formen zu einem Fürsichleben getrennt mar, wird bier, wenigstens seinem innerften Sauptmotive nach, in den entgegengesetteften Formen, bon biefen felbft umichloffen, zu einander gehalten und gegenseitig aus fich entwickelt. Natürlich foll bem nun auch im Bortrage entsprochen werben, und hierzu gehört bor allen Dingen, bağ bas Reitmaag von nicht minderer Bartlebigkeit sei, als bas thematische Bewebe, welches burch jenes fich feiner Bewegung nach tunbgeben foll, felbft es ift. -

Halten wir hierzu noch die, der Deutlichkeit des musikalischen Vortrages nicht felten hinderliche, Beschaffenheit ber Beethoven'ichen Behandlung Des Orchesters, für welche er in ber Ibee weit ben technischen Rombinationen bes ihm zeitgenössischen Orchefters vorausgeeilt mar, so ergiebt ce fich, bag oft ber Gebanke bes Tonbichters burch bie Berwendung ber Inftrumente, wie fie ihm von seinen Borgangern als einziger Gebrauch überliefert war, nicht zu entsprechenber finnfälliger Deutlichfeit gelangte. Es ift nämlich unvertennbar, bag bie Beschränktheit bes von Beethoven nach keiner Seite pringipiell erweiterten Orchefters, bei ber allmählich eintretenden ganglichen Entwöhnung bes Meifters von ber Anhörung von Orchefteraufführungen, biefen zu einer fast naiven Nichtbeachtung des Berhältnisses der wirklichen Ausführung zu bem mufitalischen Gebanten selbst brachte. Wenn er, eingebent ber alteren Annahme hierfür, die Biolinen in seinen Symphonien nie über (bas dreis gestrichene) A hinaus zu schreiben sich für gehalten erachtete, fo verfiel er, wenn seine melodische Antention ihn über biesen Bunkt hinaustrieb, auf bas faft findlich angftliche Austunftsmittel, die barüber liegende Note burch einen Hinabsprung in die tiefere Ottabe ausführen zu laffen, um hierdurch unbesorgt ben melobischen Bang zu unterbrechen, ja geradesweges migbeutlich zu machen. Wenn in bäufig vorkommenden ähnlichen Källen die Abhilfe sehr leicht ist, so treten die höchst bedeutenden Schwierigkeiten namentlich in Blasersätzen ein, wo ber Meister burch bie grundsähliche Umgehung eines Ueberschreitens bes angenommenen Umfanges eines Inftrumentes, und in diesem Falle gang be-

Beethoven: Bortragsweise: VIII, 186, 359, 365, 359, 360, - 186, IX, 289, 290, 291.

sonders der Flöte, entweder zu einer völlig entstellenden Abänderung des melodischen Ganges, oder zu einer störenden Einmischung dieses Instrumentes durch Hinzutreten mit nicht in der Melodie enthaltenen Tönen, bestimmt worden ist. Wenn Mozart und Haydn, in ihrer vollen Sicherheit der sormalen Behandlung des Orchesters die zarten Holzblasinstrumente nie in einem Sinne verwendeten, nach welchem ihnen eine mit der des starkbesetten Quintettes der Saiteninstrumente gleiche dynamische Wirkung zugemuthet würde, sah hiergegen Beethoven sich veranlaßt, dieses natürliche Krastverhältniß oft underücksichtigt zu lassen. Er läßt die Blasinstrumente und die Saiteninstrumente als zwei gleich krästige Tonsompleze mit einander abwechseln oder auch in Berbindung treten, was uns, seit der mannigsachen Erweiterung des neueren Orchesters, allerdings sehr wirkungsvoll auszusühren ermöglicht ist, in dem Beethoven'schen Orchester aber nur unter Annahmen, welche sich als illusorisch erweisen, zu bewerkstelligen war.

Dieses Orchester ganz zum rebenden Ausbrucke seiner Gedanken zu machen, verhinderte ihn außerdem in den wichtigsten Spochen seines Lebens und Schaffens seine Taubheit, welche ihn dem unmittelbaren Verkehre mit dem Rlangleben des Orchesters entzog. Es ist unverkenndar, daß bei Beethoven nach eingetretener Taubheit das lebhaste Gehörbild des Orchesters so weit versblaßte, als ihm die dynamischen Beziehungen des Orchesters nicht mit der Deutlichkeit bewußt blieben, wie dieß gerade jetzt, wo seine Konzeptionen einer immer neuer sich gestaltenden Behandlung des Orchesters bedurften, ihm unersläßlich werden sollte.

In vielen, höchst wichtigen Fällen ist der Gedanke des Meisters daher erst durch besonders geeignete, seine und verständnisvolle Kombination und Modisitation des Orchester-Bortrages zum wirklich kennklichen Ausdruck zu bringen, und hiersür müßte mindestens mit der Sorgsalt versahren werden, wie es das Orchester des Pariser Conservatoire's that, als es volle drei Jahre auf das Studium der neunten Symphonie Beethoven's verwandte. Betrachten wir, mit welcher Mühe und Sorgsalt Italiener und Franzosen sich sür den Bortrag der Werke ihrer klassischen Epochen übten; sehen wir noch heute, mit welch' ganz vorzüglichem Fleiße französische Musiker und Orchester die schwierigsten Werke Beethoven's sich anzueignen und für das Gesühl uns mittelbar eindrucksvoll zu machen suchen, so ist es dagegen zum Erstaunen, wie leicht wir Deutschen es uns machen, um gegenseitig uns einzureden, das Alles komme uns ganz von selbst, durch reine wundervolle Begabung an.

Nichts ift der sorgfältigsten Mühe so werth, als die versuchte Ausschung der Unklarheit einer Stelle, eines Taktes, ja einer Note in der musikalischen Mittheilung eines Genius', wie des Beethoven's, an uns; denn jede, noch so überraschend neue Gestaltung eines solchen urwahrhaftigen Wesens entspringt einzig dem göttlich verzehrenden Drange, uns armen Sterblichen die tiefsten Geheimuisse seiner Weltschau unwiderleglich klar zu erschließen. Wie man also einer dunkel erscheinenden Stelle eines großen Philosophen nie vorübergehen soll, ehe sie nicht deutlich verstanden worden ist, und wie man, wenn

Beethoven: Bortragsweise: IX, 291. 281. — VIII, 186. IX, 281. — VIII, 186. 182. 183. — IX, 298.

bieß nicht geschieht, beim Weiterlesen durch zunehmende Unachtsamkeit in das Mißberständniß des Lehrers gelangen muß: so soll man über keinen Takt einer Tondichtung, wie der Beethoven's, ohne deutliches Bewußtsein davon hinweggleiten, es sei denn, daß es uns nur darauf ankomme, zu ihrer Aufführung etwa so den Takt zu schlagen, wie dieß gemeinhin von unseren wohlbekalten Konzertdirigenten geschieht.

Daß ich einige Beethoven'sche Symphonien gut aufzuführen verstand, hatte man mir lassen müssen. Wahrscheinlich würde ich, wenn man mir jett noch eine Schule einrichtete, auf diese meine Lieblingswerke mich einzig besichränkt haben, und zwar recht eigentlich im Sinne eines Erhalters, oder auch eines Predigers, der am Ende immer noch nichts Eindringlicheres seiner Gesmeinde vorführen kann, als die Evangelien.

### Beethoven und Goethe.

Wit dem rechten deutschen Musiker war ursprünglich schwer zu verkehren. Bei uns blieb der Musiker immer nur ein eigenthümliches, halb wildes, halb kindisches Wesen, und als solches ward er von seinen Lohngebern gehalten. Unsere größten musikalischen Genies trugen für ihre Bildung die Merkmale dieser Ausscheidung aus der seineren, oder auch geistreicheren Gesellschaft an sich: man denke nur an Beethoven in seinem Verkehre mit Goethe in Tepliz. Gewiß bot er selbst dem ausmerksamsten Umgange keinen Zug von Geistreichigkeit dar, und Goethe mag, trop Bettina's seelenvollen Phantasien über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine herzliche Noth gehabt haben.

# Beethoven und Napoleon.

Stelle man sich vor, wie es bem helbenmüthigen Musiter zu Muthe sein mußte, als er von That zu That, von Sieg zu Sieg den Mann versolgte, von dem Freund wie Feind zu gleicher Bewunderung hingerissen wurde, den jugendslichen Halbgott, der eine Welt zertrümmerte, um aus seinen Kräften eine neue zu erschaffen. Dazu der Republikaner Beethoven, der von jenem Helden die Berwirklichung seiner idealen Träume von einem Zustande der allgemeinen Menschedeglückung erwartete! Wie mußte es in seinen Abern drausen, wie in seinem Herzen glühen, wenn ihm überall, wohin er sich wendete, um sich mit seiner Muse zu berathen, jener glorreiche Name entgegentönte! Auch seine Krast mußte sich zu einem außerordentlichen Schwunge angeregt, sein Siegesmuth zu einer großen, unerhörten That angeregt fühlen. Die in ihm aus höchste gespannte musikalische Thatkrast ließ ihn ein Werk konzipiren, wie es vorher noch nie gedacht, noch nie ausgeführt worden war.

Wohl fühlend, wenn er ben Impuls zu bem Riesenwerke seiner Sinfonia eroica verdankte, schrieb er ben Namen "Bonaparte" auf das Titelblatt, — ben er aber später ausstrich, als er erfuhr, Bonaparte habe sich zum Kaiser gemacht.

Beethoven: Bortragsweise: IX, 298. — X, 375. — Beethoven und Goethe: VIII, 382. 383. IX, 115. — Beethoven und Napoleon: I, 182. — 182. X, 82.

### Beethoven und Aoffini.

Der von Europa vergötterte, im üppigsten Schooße des Luzus dahinlächelnde Rossini hielt es eines Tages für geziemend, dem weltscheuen, bei sich verstecken, mürrischen, für halbverrückt gehaltenen Beethoven einen — Ehrendesuch abzustatten, den dieser — nicht erwiderte. Was mochte wohl das lüstern schweisende Auge des wohllüstigen Sohnes Italia's gewahren, als es in den unheimlichen Glanz des schwerzlich gebrochenen, sehnschstiechen, und doch todesmuthigen Blickes seines unbegreislichen Gegners unwillfürlich sich versenkte? Schüttelte sich ihm das furchtbar wilde Ropshaar des Medusenhauptes, das Riemand erschaute, ohne zu sterben? — So viel ist gewiß, mit Rossini starb die Oper. —

## Beethoven und Shakespeare.

Die musikalischen Gestaltungen Beethoven's tragen Merkmale an sich, welche sie einerseits so unerklärbar lassen, wie andererseits die Gestaltungen Shakespeare's es für den forschenden Dichter blieben. Während die Macht der Wirkung Beider, wenn auch als verschiedenartig, dennoch wiederum als gleich empfunden werden muß, scheint sich uns bei tieserem Versenken in ihr Wesen, im Betracht der unbegreislichen Eigenthümlichkeiten dieser Gestaltungen, selbst die Verschiedenheit gänzlich aufzuheben, da uns plötzlich die einzige Erklärlichkeit der einen aus der anderen einleuchtet.

Führen wir hierfür, als das am schnellsten Fagliche, die Gigenthümlichkeit bes humor's an, und erkennen wir, bag, mas uns in ben Aeugerungen bes humor's ber Shatespeare'schen Geftalten oft wie unbegreifliche Bufalligkeit erscheint, fich in ben gang gleichen Bugen ber Beethoven'schen Motivengestaltungen als eine natürliche Thatfache von höchfter Ibealität, nämlich als das Gemuth unabweislich bestimmenbe Melobie barftellt. Wir können nicht umbin, hier eine Urverwandtschaft anzunehmen, beren richtige Bezeichnung wir finden werben, wenn wir fie nicht zwischen bem Musiker und bem Dichter, sonbern amischen jenem und bem bichterischen Mimen aufsuchen. Bahrend zu Beethoven tein Dichter irgend welcher Runftepoche gehalten werben tann, muß uns Shatespeare einzig badurch ihm gleich bunten, bag er wiederum als Dichter uns ein ewiges Problem bleiben würde, wenn wir in ihm nicht vor Allem ben bichterischen Mimen erkennen burften. Das Geheimnig liegt in ber Unmittels barkeit der Darstellung, hier durch Miene und Gebärde, dort durch den lebendigen Ton. Das, was Beibe unmittelbar schaffen und gestalten, ift bas wirkliche Runftwert, welchem ber Dichter nur ben Plan vorzeichnet, und biefes awar erft bann mit Erfolg, wenn er ihn felbst ber Natur Jener entnommen hat.

Wir fanden, daß das Shakespearesche Drama am verständlichsten unter dem Begriffe einer "fixirten mimischen Improvisation" zu sassen sei; und hatten wir anzunehmen, daß der höchste dichterische Werth, wie er zunächst von der Erhabenheit des Stosses sich herschreibt, diesem Kunstwerke durch die Erhöhung des Styles jener Improvisation gesichert werden müsse, so dürsten wir nun nicht irren, wenn wir die Wöglichkeit einer solchen Erhöhung auf das volls

Beethoven und Roffini: III, 315. - Beethoven und Chalefpeare: IX, 178. 179.

kommen entsprechende Maaß einzig von derjenigen Musik erwarten wollten, welche sich hierzu so verhielte, wie die Beethoven'sche Musik eben zum Shakespeare'schen Drama sich verhält.

Der Punkt, in welchem hier die Schwierigkeit der Berwendung der Beethoven'ichen Mufit auf bas Shatespeare'iche Drama zu erkennen mare, bürfte andererseits burch seine Ausgleichung gerabe auch zur bochften Bollendung ber mufitalischen Form, vermoge ihrer letten Befreiung von jeber ihr etwa noch anhaftenden Fessel, führen. Was unsere großen Dichter beim Sinblid auf die Oper noch beangftigte, und mas in ber Beethoven'ichen Instrumentalmusik immer noch beutlich als bas Gerufte eines Baues übrig geblieben ift, beffen Grundplan nicht im eigentlichen Wesen ber Duft, sonbern vielmehr in berfelben Tenbeng, welche die Opernarie und bas Ballettangftud anordnete, fußt; biese bereits andererseits burch bie Beethoven'sche Melobie fo wunderbar lebenvoll überwachsene Quadratur einer konventionellen Tonsattonftruttion wurde jest vor einer idealen Anordnung von allerhöchster Freiheit vollständig verschwinden konnen, so daß die Dufit nach biefer Seite bin die unbegreiflich lebenvolle Gestalt eines Shatespeare'schen Dramas fich aneignen würde, welche, mit ihrer erhabenen Unregelmäßigkeit zu bem antiken Drama gehalten, fast in bem Lichte einer Naturscene gegenüber einem Werte ber Architektur erschiene, beren finnvollste Ermeglichkeit nun aber in ber unfehlbaren Sicherheit der Wirkung des Kunstwerkes fich kundzugeben hatte. Und hierin lage zugleich die ungemeine Neuheit der Form diefes Runftwerkes bezeichnet, welche, wie fie andererseits als eine ibeal natürliche nur unter ber Mitwirkung der beutschen Sprache, als der ausgebildetsten der modernen Originalsprachen, benkbar ift, so lange bas Urtheil beirren konnte, als ein Maafftab an basselbe gelegt murbe, welchem es eben vollständig entwachsen fein mußte; mogegen ber entsprechende neue Maafftab etwa bem Ginbrude entnommen fein konnte, welchen ber Glüdliche, ber bieg erlebte, bon einer jener unaufgezeichneten Improvisationen bes unvergleichlichsten Rusiters empfing. Run foll uns aber ber größte Dramatiter gelehrt haben, auch biefe Improvisation zu fixiren, benn im höchsten benkbaren Kunftwerke sollen die erhabenften Inspirationen Beiber mit unermeglicher Deutlichkeit fortleben, als bas Wesen ber Welt, welches es uns im Spiegel ber Welt selbst erkennen läßt.

Halten wir nun diese Bezeichnung einer "durch die höchste künstlerische Besonnenheit sixirten mimisch musikalischen Improvisation von vollendetem dichterischem Berthe" für das von uns in Aussicht genommene Kunstwerk sest, so dürste sich uns, unter der Anleitung ersahrungsmäßiger Wahrnehmungen, auch auf die praktische Seite der Ausstührung desselben ein überraschender Lichtblick eröffnen. In einem sehr wichtigen Sinne konnte, genau genommen, unseren großen Dichtern vorzüglich es nur darauf ankommen, dem Drama ein erhöhetes Pathos, und für dieses endlich das technische Wittel der Fizirung auszusinden. Was Shakespeare praktisch nicht möglich sein konnte, der Mime jeder seiner Rollen zu sein, dieß gelingt dem Tonseher mit größter Bestimmtheit, indem er unmittelbar aus jedem der ausssührenden Musiker zu uns spricht. Die Seelenwanderung des Dichters in den Leib des Darstellers geht

hier nach unfehlbaren Gesetzen ber sichersten Technik vor sich, und ber einer technisch korrekten Aufführung seines Werkes ben Takt gebende Tonsetzer wird so vollskändig Eines mit dem ausübenden Musiker, wie dieß höchstens von dem bilbenden Künstler im Betreff eines in Farbe oder Stein ausgeführten Werkes ähnlich würde gesagt werden können, wenn von einer Seelenwanderung seinerseits in ein lebloses Material die Rede sein dürfte.

#### Bellini.

1834 hörte ich die Devrient in Bellini's "Romeo und Julie" fingen: — ich war erstaunt, in einer so burchaus unbedeutenden Musik eine so aukerordentliche Leiftung ausgeführt zu sehen. Ich gerieth in Zweifel über bie Bahl ber Mittel, die ju großen Erfolgen führen konnen: weit entfernt mar ich, Bellini ein großes Verdienft juguerfennen; nichtsbestoweniger Schien mir aber ber Stoff, aus bem feine Mufit gemacht mar, gludlicher und geeigneter, warmes Leben zu verbreiten, als die angitlich besorgte Gewiffenhaftigkeit, mit ber wir Deutsche meift nur eine erqualte Schein-Bahrheit zu Stande brachten. Wie dieses Genre in Bahrheit die beutschen Operntheater eroberte und fast einzig auf ihrem Repertoire fich behauptete, mar fein Ginfluß auf Denjenigen aans unabweisbar, ber fich in einer Lebensstimmung, wie bie bamals mir eigene, befand; in ihm fprach sich in ber Richtung ber Musit gang Das aus. was ich empfand: freudige Lebenslust in der nothgebrungenen Aeuferung als Die ichlaffe Charatterlofigfeit unferer heutigen Staliener, sowie ber frivole Leichtsinn ber neuesten Frangofen schienen mir ben ernften gewiffenhaften Deutschen aufzuforbern, fich ber glüdlicher gewählten und ausgebilbeten Mittel seiner Rebenbuhler zu bemächtigen, um es ihnen bann in Berborbringung wahrer Runstwerke entschieden zubor zu thun.

Erinnern wir uns ber wohl noch vielen Mitlebenden unvergeßlichen Darstellung des "Romeo" in der Bellini'schen Oper, welche uns einst die Schröder-Devrient vorsührte. Jedes Gesühl des Musiters mußte sich gegen die Anerkennung irgend eines künstlerischen Berthes der durchaus seichten und ärmlichen Musit sträuben, welche hier über ein Opernpoem von grotester Dürstigkeit geworsen war; und bennoch fragen wir einen Jeden, der dieß erlebte, welchen Eindruck ihm der "Romeo" der Schröder-Devrient gegenüber etwa dem Romeo unseres besten Schauspielers selbst im Stücke des großen Britten, gemacht habe? Ich war erstaunt darüber, welche Innigkeit und hinreißende Schönheit die Schröder-Devrient in der Darstellung des Romeo in Bellini's schwachem Werke zu legen wußte, und sagte mir zugleich, welch' unvergleichliches Kunstwerk dassenige sein müßte, das in allen seinen Theilen des Darstellungstalentes einer solchen Künstlerin würdig wäre.

Bei der strengen Pflege der Gewohnheit, vor dem Gesange Rubini's und der Persiani unbedingt dahinzuschmelzen, hatte die hohe Pariser Welt ersahren, daß es Rossini, Bellini und Donizetti waren, welche jenen berauschenden Sängern Gelegenheit geliefert hatten, sie nach Belieben dahin-

zuschmelzen; sie erkannte die Wichtigkeit dieser gefälligen Meister und liebte sie. — Seht genauer zu: Haben diese Leute keine Passion? Zittern und beben sie nicht, wie sie lispeln und gaukeln? Wenn es da heißt: "Ah! Tremate!", macht sich das ein wenig anders, als wenn es bei euch zum: "Zittre, seiger Bösewicht!" kommt. Habt ihr das "Maledetta!" vergessen, vor welchem das vornehmste Publikum sich wie eine Wethodistenversammlung unter Negern wand? — Tamburini wurde in der Rolle des "Don Juan" den ganzen Abend über den hölzernen Klöpfel nicht los, der ihm mit dieser Rolle zwischen die Beine gelegt war. Ich hatte ihn kurz zudor in einer Bellini'schen Oper gehört: da lernte ich seine Weltberühmtheit begreifen: da war "Trematel" und "Maledetta" und aller Afset Italiens zusammen.

Man muß bloß einmal solch' eine Orchesterstimme, z. B. von "Norma", sich genau ansehen, um zu ermessen, was aus einem so harmlos beschriebenen Notenpapierheste für ein seltsamer musikalischer Bechselbalg werden kann: nur die Folge von Transpositionen, wo das Adagio einer Arie aus Fis-, das Allegro aus Fdur, dazwischen (ber Wilitärmusik wegen) ein Uebergang in Esdur gespielt wird, bietet ein wahrhaft entsehliches Bild von der Wusik, zu welcher so ein hochgeachteter Kapellmeister munter den Takt schlägt. Selbst solch einer unschuldigen Partitur gerecht zu werden, verdrießt unsere Kapellmeister der Wühe.

Seitdem ich von dem Eindrucke Kenntniß erhielt, welchen das spätere Bekanntwerden mit der Musik Beethoven's auf Bellini, welcher vor seinem Aufenthalte in Paris nie etwas von dieser vernommen hatte, hervorbrachte, beobachtete ich gelegentlich die hierauf bezüglichen Eigenschaften italienischer Kunstfreunde näher, und gewann daraus die vortheilhafteste Meinung über ihre Haupteigenschaft, nämlich: eine freimuthig offenliegende, zartfühlige Kunstempfänglichkeit nach jeder Seite hin.

Rossini, in seiner kräftig üppigen Natur, übersebte noch die schwindssüchtigen Bariationen Bellini's und Donizetti's auf sein eigenes wohllüstiges Thema, das er der Opernwelt als Mittelpunkt des öffentlichen Geschmackes zum Besten gegeben hatte.

#### Berlin.

Gerieth der Wiener Hof fast gänzlich in das spanisch-römische Geleise, so herrschte dagegen an dem einzig endlich machtvoll ihm gegenübertretenden Berliner Hose die Tendenz der französischen Zivilisation, über deren Dunsttreis der genialste deutsche Herrscher nur mit Abscheu hinwegzublicken vermochte. Wie hätte noch Friedrich der Große sich verwundern müssen, wenn ihm sein Hosintendant eines Tages die Errichtung eines deutschen Theaters vorgeschlagen haben würde? — Doch steht sehr zu besürchten, daß, wenn der große König heute plöglich wieder in seine Berliner Hostheater träte, er sich

Bellini: I, 216. 217. — VIII, 396. 397. — IX, 343. — V, 113. — Berlin: VIII, 50. 44. IX, 210.

von den Herrlichkeiten des seitdem gewonnenen deutschen Theaters mit dem Unwillen abwenden würde, als ob man sich einen üblen Scherz mit ihm erlaube. Ober wollen wir uns darein versehen, in welchem Lichte einem Ludwig Devrient das Theater aufgehen müßte, wenn ihm dieses heute in der Haltung des Berliner Hoftheaters entgegenträte?

Der Gründung bes ersten Hof- und Nationaltheaters durch Joseph II. von Desterreich verdankte Deutschland geraume Zeit hindurch sein bestes Schauspieltheater; sast überall ward bald dieser trefsliche Borgang nachgeahmt. Die Höse (da man ihnen italienische Oper und Ballet, auch, wo es nöttig war, französische Comédie, unbestritten ließ), durchaus nur von humanem Wohlwollen erfüllt, überließen die Theater kunstverständigen Männern, meistens von Fach, zur Leitung; in Berlin leitete es ein großer Schauspieler, Issland. Das war die hoffnungsvolle Zeit; da ging es deutsch und ehrlich her: im glücklichen Fortgange wären die Gebrechen aller stehenden Theaterunternehmungen auf deutschem Boden bald zur Wahrnehmung gekommen und die richtige Abhilse gesunden worden. Schon aber nagte der Burm an dieser Blüthe, — berselbe Dämon, der auch dem deutschen politischen Ausschwunge verderblich ward.

Den Erben Goethe's und Schiller's nahm man das Theater. Hier Oper, dort Ballet: Rossini, Spontini, die Dioskuren Wien's und Berlin's, die das Siebengestirn der deutschen Restauration nach sich zogen.

(1841.) Der Komponist, der seine Werke in Berlin aufführte, bleibt schon beswegen in Wien oder München gänzlich unbekannt; erst vom Ausland aus kann es ihm gelingen, auf das gesammte Deutschland zu wirken. — Wisset ihr, was die Franzosen erzählen, um euch vor den Augen der Pariser Welt lächerlich zu machen? Sie erzählen, daß Einer von ihnen im April oder Wai dieses Jahres das Hostheater von Berlin oder Wien besucht, und daß man darin "Fra Diavolo" und "Zampa" gegeben habe. Jeder Franzose, der dieß hört, schließt, vermöge seiner Logik, daß Ihr das abgeschmackteste Bolk auf Erden seid, und vergeht vor Lachen.

Im Sommer 1836 ging ich ohne alle Aussichten nach Berlin und bot bem Direktor des Königstädtischen Theaters mein "Liebesverbot" zur Aufstührung an. Anfänglich mit den besten Bersprechungen aufgenommen, mußte ich nach langem Hinhalten ersahren, daß keines von ihnen redlich gemeint war. Ich mußte dieselbe Erfahrung machen, die heut' zu Tage jeder deutsche Opernkomponist zu gewinnen hat: wir sind durch die Erfolge der Franzosen und Italiener auf unserer heimathlichen Bühne außer Kredit gesetz, und die Aufsührung unserer Opern ist eine zu erbettelnde Gunst. In der schlimmsten Lage verließ ich Berlin.

Meinen "Fliegenben Hollanber" schickte ich von Paris aus (1841) an Meyerbeer nach Berlin, mit der Bitte, ihr die Annahme an dem dortigen Hoftheater zu verschaffen. Mit ziemlicher Schnelle wurde diese bewirkt. Da

Berlin: IX, 210. 225. — VIII, 109. 105. — 58. — — I, 190. 296. Liebesverbot: I, 15. 13. 15. — Golländer: I, 24.

bereits auch mein "Rienzi" für das Dresdner Hoftheater angenommen war, so sah ich nun der Aufführung zweier meiner Werke auf den ersten deutschen Bühnen entgegen. Aber die Annahme des "Fliegenden Holländers" von Seiten der Berliner Hoftheaterintendanz war nichts anderes als eine künstlich veranlaßte, wohlseile und durchaus ersolglose Gesälligkeitsbezeigung. — Auch in Berlin kam der "Fliegende Holländer" endlich zur Aufführung; ich erhielt keinen Grund zur eigentlichen Unzufriedenheit mit ihrer Beschaffenheit. Die Erfahrung ihres Eindruckes auf das Publikum war mir sehr wichtig: die mißtrauischeste, zum Schlechtsinden ausgelegteste Berliner Kälte desselben, die den ganzen ersten Akt über angehalten hatte, ging im Verlause des zweiten Aktes in vollste Wärme und Ergriffenheit über. Ich konnte den Ersolg nicht anders als durchaus günstig betrachten: dennoch verschwand die Oper sehr bald vom Repertoir.

Menbelssohn assistire einer ersten Aufführung meines "Fliegenden Holländer" in Berlin und fand, daß, da die Oper doch eigentlich nicht ganz durchgefallen war, ich doch mit dem Erfolge zufrieden sein könnte. In einer Ronzertprobe hörte ich ihn eine Beethoven'sche Symphonie aufführen: es war dieß die achte Symphonie (Fdur). Ich bemerkte, daß er, sast wie nach Laune, hier und da ein Detail herausgriff, und am deutlichen Vortrage desfelben mit einer gewissen Obstination arbeitete; im Uedrigen sloß diese so unvergleichlich heitere Symphonie außerordentlich glatt und unterhaltend dahin.

Mit ber Unmöglichkeit, bem "Tannhäuser" einen populären Erfolg, ober überhaupt nur Berbreitung auf ben beutschen Theatern zu verschaffen, hatte ich zugleich ben ganglichen Berfall meiner außeren Lage zu erkennen. Fast nur, um mich bor biefem Berfalle ju retten, that ich noch Schritte für bie Berbreitung biefer Oper, und faßte bafür namentlich Berlin in bas Auge. Bon bem Intendanten ber toniglich preußischen Schauspiele ward ich mit bem fritischen Bedeuten abgewiesen, meine Oper sei für eine Aufführung in Berlin ju "episch" gehalten. Der Generalintendant ber königlich preußischen Sofmusit schien bagegen einer anderen Ansicht zu sein. Als ich durch ihn beim Rönig, um diesen für die Aufführung meines Wertes zu interessiren, um die Erlaubniß zur Debitation bes Tannhäusers an ihn nachsuchen ließ, erhielt ich als Antwort ben Rath, ich möchte, ba einerseits ber König nur Berte annehme, die ihm bereits befannt feien, andererfeits aber einer Aufführung ber Oper auf dem Berliner Softheater Sinderniffe entgegenstünden, das Befanntwerben Seiner Maieftat mit bem fraglichen Werte gubor baburch ermöglichen, baß ich Einiges baraus für Militarmufit arrangirte, mas bann bem Ronige während ber Bachtparabe zu Gehör gebracht werben sollte. — Tiefer konnte ich wohl nicht gebemuthigt, und beftimmter zur Erfenntniß meiner Stellung gebracht werben!

Nur ein widerlich fesselndes Band hielt mich noch an unsere öffents lichen Kunstzustände sest, — die Verpflichtung, auf möglichen Gewinn aus meinen Arbeiten bedacht zu sein, um meiner äußeren Lage aufzuhelfen. Die

Berlin: Hollander: I, 24. IV, 889. 845. — X, 401. 402. VIII. 848. 844. — — Tannhäufer: IV, 859. 860. — 870.

Annahme meines "Tannhäuser" war mir in Berlin verweigert: nicht mehr für mich, sondern für Andere besorgt, bemühte ich mich bort um bie Aufführung meines für mich langft abgethanen "Riengi". Sierzu bestimmte mich einzig bie Erfahrung bes Erfolges biefer Oper in Dresben, und bie Berechnung bes außeren Bortheiles, ben ein abnlicher Erfolg, bei ben bort gemöhrten Tantiemen von den Ginnahmen der Borftellungen, mir in Berlin bringen follte. - Ich entfinne mich jest mit Schreden, in welchen Bfuhl von Widersprüchen der übelften Art diese bloße Besorgniß um äußeren Erfolg. bei meinen icon bamals feft stehenden kunftlerisch menschlichen Gefinnungen. Ich mußte mich bem ganzen mobernen Lafter ber Seuchelei mich brachte. und Bugenhaftigfeit ergeben: Leuten, die ich in Grund und Boben verachtete. schmeichelte ich, ober minbestens verbarg ich ihnen forgsam meine innere Gefinnung, weil fie, ben Umftanben gemäß, bie Macht über Erfolg ober Richterfolg meiner Unternehmung hatten: klugen Menschen, die auf der meinem mahren Wefen entgegengesetten Seite ftanben, und von benen ich mußte, bag fie mich ebenso migtrauisch beargwöhnten, als fie selbst mir innerlich zuwider waren, suchte ich burch fünstliche Unbefangenheit Migtrauen und Arawohn zu benehmen, wobei ich boch wiederum deutlich empfand, daß mir bien nie wirklich gelingen konnte. Dieß Alles mußte natürlich auch ohne ben einzig beabsichtigten Erfolg bleiben, weil ich nicht anders als fehr ftimperhaft zu lugen verstand: meine immer wieder durchbrechende aufrichtige Gefinnung konnte mich aus einem gefährlichen Menschen nur noch zu einem lächerlichen machen. Nichts ichabete mir g. B. mehr, als bag ich, im Gefühl bes Befferen was ich zu leiften vermochte, in einer Ansprache an das Künftlerpersonale beim Beginn ber Generalprobe, bas Uebertriebene ber Anforberungen für ben Kraftaufwand, das sich im "Rienzi" vorfand, und dem die Künstler mit großer Anftrengung zu entsprechen hatten, als eine von mir begangene "fünstlerische Jugenbfunde" bezeichnete: Die Rezensenten brachten Diese Aeußerung gang warm bor bas Bublitum, und gaben biefem fein Berhalten gegen ein Werk an, das der Komponist selbst als ein "durchaus verfehltes" bezeichnet hätte, und bessen Borführung vor das kunftgebildete Berliner Publikum somit eine züchtigungswerthe Frechbeit fei.

Es war ein gräßlicher Zustand, in welchem ich von Berlin zurücklehrte; nur Diejenigen, welche meine oft anhaltenden Ausbrüche einer ausgelassennironischen Lustigkeit mißverstanden, konnten sich darüber täuschen, daß ich mich jetzt um so unglücklicher fühlte, als ich selbst mit dem nothgedrungenen Berssuche zu meiner Selbstentehrung — gemeinhin Lebensklugheit genannt — durchgefallen war. Nie ward mir der scheußliche Zwang, mit dem ein unzersreißdarer Zusammenhang unserer modernen Kunste und Lebenszustände ein freies Herz sich unterjocht und zum schlechten Wenschen macht, klarer, als in jener Zeit.

Der Glaube an bas absolute Kunstwerk, bas weber an Ort noch Zeit gebundene, konnte nur in einer wahrhaft unkünstlerischen Zeit entstehen. Die Borstellung von ihm gewahren wir zuerft zur Zeit der Alexandriner: zu dem bogmatischen Charakter, den diese Borstellung aber in unserer Zeit angenoms

Berlin: Rienzi: IV, 870. 871. - 871. 872. - Berl. Runftafthetit: IV, 292. 293.

men bat. - ju ber Strenge, hartnädigkeit und verfolgungsfüchtigen Grausamkeit, mit ber sie in unserer öffentlichen Runftkritik auftritt, konnte sie jeboch nur erwachsen, als ihr gegenüber aus bem Beben selbst wieder neue Reime bes wirklichen Runstwerkes entsproßten. Das absolute, b. i. unbedingte Runstwert ift, als ein nur gebachtes, natürlich weber an Zeit noch Ort, noch an bestimmte Umftande gebunden: es tann 2. B. vor zweitausend Rabren für bie athenische Demotratie gedichtet sein, und beute por bem preußischen Sofe in Berlin ober Botsbam aufgeführt werben; in ber Borftellung unferer Aefthetiter muß es gang benfelben Berth, gang biefelben wefenhaften Gigenschaften baben. gleichviel ob hier ober bort, heute ober bamals: im Gegentheile bilbet man fich wohl gar noch ein, daß es, wie gewiffe Weinforten, durch Ablagerung gewinne, und erst beute und bier so recht und gang berftanden werben tonne. weil man ja auch g. B. felbst bas bemokratische Publikum Athen's fich mit hinzubenken, und an ber Kritik biefes gebachten Bublikums, sowie bes bei ihm porauszusebenden Gindruckes bom Runftwerte, einen unendlich vermehrten Quell ber Erfenntniß gewinnen fonne.

Wir klappern mit den Zähnen einen gelehrten Seufzer über die "Ungunft bes Klimas" hervor: daß aber unter dieser Ungunft unsere Berliner Kunstzgelehrten noch nicht vollständig verrückt geworden sind, das schreiben wir mit Recht der unverdienten Gnade Gottes zu! — Wer eine Berliner Partitur von einer Gluckschen Oper, deren wesenkliche Eigenthümlichkeit in einer getreuen Deklamation der Rede besteht, gesehen und sich von der Beschaffenheit der deutschen Textunterlage überzeugt hat, mit welcher diese Werke dem Publikum vorgeführt werden, der kann einen Begriff von dem Charakter der Berliner Kunstästheit erhalten, die aus Glucks Opern sich einen Maaßstab sür dramatische Deklamation bildete, von welcher man auf litterarischem Wege von Paris aus so viel vernommen hatte, und die man nun auch merkvürdiger Weise aus den Aufführungen wieder erkannte, die in jener — alle richtige Deklamation über den Hausen wersenden — Uebersehungen vor sich gingen!

Die Periode, welche Spontini in einem so unklaren und nichtigen Berbältnisse, wie seine Bersiner Stellung es enthielt, altern sah, bezeichnet einen ganz wesenhaften Bersall der musikalisch-dramatischen Kunstkendenz. Undeschreiblich ist der Biderwille, den Spontini gegen die Ausbeuter der ihm ansgehörigen Kunskrichtung empfand. Nachdem er soeben in Berlin große Demüthigungen erlitten hatte und sich für immer von dort fortwandte, wohnte er in Dresden widerwillig einer Aufführung der Mendelssohn'schen Antigone bei, verließ sie aber bald mit verachtungsvollem Ingrimm: "c'est de la Berliner Sing-Académie, allons nous en". Was ihn zu der maaßlosen Selbstüberschähung getrieben hatte, sein Bergleich mit denjenigen Kunstgrößen, welche jetzt ihn verdrängten, konnte, wenn ich ihn meinerseits anskellte, nur zu seiner Rechtsertigung dienen.

Da Meyerbeer recht gut verstand, was auf einen glücklichen Vortrag ankommt, außerbem reich und unabhängig war, hätte er für das Berliner

Berlin: Kunstäfthethif: VI, 294. — III, 260. IV, 266. — — Spontini und Meherbeer: V, 181. 112. 114. X, 215. V, 129. 132. — VIII, 333.

Orchester von außerorbentlicher Verdienstellichkeit werden können, als ihn der König von Preußen als Generalmusikbirektor dazu berief. Hierzu war nun gleichzeitig aber auch Mendelssohn berusen, dem es doch wahrlich nicht an ungewöhnlichsten Kenntnissen und Begabungen sehlte. Gewiß stellten sich Beiden dieselben Hindernisse entgegen, welche eben alles Gute in diesem Bereiche bisher gehemmt haben: allein, diese eben sollten sie hinwegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinderstumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinswegräumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinderstumen, denn dazu waren sie, wie nie Andere wieder, in jeder Hinswegräumen, denn dazu waren sie ließen die Sache stecken: nun haben wir das "berühmte" Berliner Orchester vor uns, in welchem auch noch die letzte Spur selbst der Spontinischen Präzisionstradition geschwunden ist. Und dieß waren Weyerbeer und Mendelssohn! Was werden nun anderswo ihre zierlichen Schattenbilder ausrichten?

Es ift wichtig und lehrreich zu sehen, wie die Generation von Dirigenten, welche jest das gesammte deutsche Musikwesen vertritt, zu Amt und Würden gelangte. Der eigentliche deutsche Musiker erreichte diese "guten Posten", als welche sie von ihren Patronen wohl einzig betrachtet wurden, zumeist durch die einsache Anwendung des Gesetzes der Trägheit: man rücke auswärts, schubweise. Ich glaube, daß das große Berliner Hoforchester seine meisten Dirigenten auf diesem Wege erhalten hat. Mitunter ging es jedoch auch sprungweise her: ganz neue Größen gediehen plötzlich unter der Protektion der Kammerfrau einer Vrinzessin u. s. w.

Es bürfte nicht unbelehrend sein, über die anfängliche Aufführung und Aufnahme bes "Lohengrin" in Berlin die betreffenden Berichte nachzulesen.

Seit meiner Zuruckfehr (aus der Verbannung) traf ich in Deutschland alleitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten; namentlich schien den Theaterdirektionen es auf das Innigste angelegen zu sein, mich in keine Berührung mit den Aufführungen meiner Werke zu bringen. In Berlin weigerte sich der Intendant einfach mich zu empfangen, wenn ich mich bei ihm melden würde.

Nur mit größter Abneigung, sie haben dieß bewiesen, gehen jett die Administrationen der Theater an die Aufsührung eines neuen Werkes von mir: es wäre nicht unbelehrend und jedenfalls sür unsere Kunstzustände bezeichnend, wenn ich mich über das Bersahren näher ausließe, welches ich zu meinem wahren Erstaunen, von Seiten der beiden größten Theater, Berlin's und Wien's, im Betreff meiner "Meistersinger" kennen lernen mußte. Es bedurfte in meinen Verhandlungen mit den Leitern dieser Hostheater einiger Zeit, ehe ich aus den von ihnen hierbei angewendeten Kniffen ersah, daß es ihnen nicht allein darum zu thun war, mein Werk nicht geben zu dürsen, sondern auch zu verhindern, daß es auf anderen Theatern gegeben werde.

Unter den Auspizien der königlichen Addemie der Künste ist in Berlin eine "Hochschule der Mussik" gegründet, und die oberste Leitung derselben dem berühmten Biolinisten Herrn Joachim anvertraut worden. Wie nun die "Hochschule" allein vom Hochstuble des Borgeigers aus dirigirt werden soll,

Berlin: Spontini und Meyerbeer: VIII, 383. 384. — 380. 381. — Lohengrin, Meisterfinger: VI, 380. — 382. 388. — VIII, 311. — Musit-Hochschule: VIII, 409.

will mir nicht recht zu Sinn. — Mir ift es aufgegangen, daß, wer gegenswärtig in Deutschland von einer "Schule" der dramatisch=musikalischen Kunst spricht, nicht weiß, was er sagt, wer aber gar eine solche gründet und einzichtet, sie dirigirt und zur Belehrung durch dieselbe auffordert, nicht weiß, was er thut. Ich frage alle Direktoren sogenannter "Hochschulen", also solcher Schulen, in welchen nicht lediglich instrumentale Technik, oder Harmonie und Kontrapunkt gelehrt werden soll, von wem denn sie, und die von ihnen ansgestellten Lehrer jenes Höhere erlernt haben, was sie ihr Institut mit jenem großen Namen zu belegen berechtigt? Wo ist die Schule, welche sie belehrt hat? Etwa in unseren Theatern und Konzerten, diesen privilegirten Anstalten für Mißhandlung und Verwahrlosung unserer Sänger und, namentlich, Musiker?

Als kürzlich in Berlin ein "Kunstministerium" ernannt wurde, begnügte man sich mit neuen Aufschriften auf den Museen und Anordnungen zu einer Gemälde-Ausstellung: seitdem ersahren wir nichts weiter von ihm. Und dieß hat seinen ganz richtigen Grund: das Theater wird nicht zur Kunst gerechnet, am wenigsten zur deutschen Kunst.

Die Wunder unserer Zeit produziren sich auf einem anderen Gebiete als dem der beutschen Kunft und deren Förderung durch die Macht. Wer die schweren Mühen kennt, mit welchen ich das disher von mir Erreichte zu Stande brachte, weiß, daß ich gewöhnt bin, ohne deutschesstatliche Kulturwunder mir zu helfen; wogegen ich getrosten Herzens an der warmen Theilnahme verständiger, wenn auch machtloser Freunde mich zu genügen gelernt habe, und nun einem Reichse kultur-Ministerium gern es überlasse, in den Provinzial-Hauptstädten der nordbeutschen Hauptmonarchie Filialanstalten der wunderlichen Berliner Musiks-Hochschule einzurichten.

Bei der Rückehr unseres siegreichen Heeres ließ ich in Berlin unter der Hand nachfragen, ob, wenn eine große Todtenseier für die Gefallenen in Ausssicht genommen wäre, mir gestattet sein würde, ein dem erhabenen Borgange zu widmendes Tonstüd zur Aussührung hierbei zu verfassen. Es hieß aber, bei der so erfreulichen Rückehr wünsche man sich seine peinlichen Eindrücke noch besonders zu arrangiren. Ich schlug, immer unter der Hand, ein anderes Mussküd vor, welches den Einzug der Truppen begleiten, und in welches schließlich, etwa beim Desiliren vor dem siegreichen Monarchen, die im preußischen Heere so gutgepsliegten Sängerkorps mit einem vollsthümlichen Gesange einfallen sollten. Allein dieß hätte bedenkliche Aenderungen in den längst voraus getrossenen Dispositionen veranlaßt, und mein Borschlag ward mir abgerathen. Weinen Kaisermarsch richtete ich für den Konzertsaal ein: dahin möge er nun passen so gut er kann!

Jedoch auch verschiedene andere Ersahrungen bewirkten, daß es mir allmählich im neuen "Reiche" sonderbar zu Muthe wurde.

In Berlin rieth Mephistopheles mir, mein Bühnenfestspielhaus in biefer Stadt zu begründen, welche boch bas ganze Reich für nicht zu schlecht zu

Berlin: Mufit-Hochschule: VIII, 410. X, 28. 29. — IX, 271. — X, 27. 28. — Kaisermarich: X, 71. 72. — 72. — Die Reichschauptstadt: X, 167.

seiner Begründung und Domizilirung baselbst gehalten hatte. Alle Teusel vom trummen und graden Horne sollten mir dort zu Diensten stehen, sobald es dabei Berlinerisch hergehen dürste, Ationären die nöthigen Zugeständnisse gemacht, und die Aufführungen hübsch in der Wintersaison, wo man gerne zu Hause bleibt, vorgenommen würden, jedensalls auch nicht vor Comptoirund Büreauschluß ansingen. Ich ersah, daß ich wohl gehört, aber nicht recht

perstanben worben war.

Ein guter Geift waltete über unseren großen Dichtern und Denkern, als er sie aus diesen Großstädten Deutschlands verbannt hielt. Hier, wo sich Rohheit und Servilismus gegenseitig den Bissen des Amüsements aus dem Munde zerren, kann nur wiedergekäut, nicht aber hervorgebracht werden. Und nun gar eben unsere deutschen Großstädte, wie sie unsere nationale Schmach uns zum Etcl und Schrecken ausbeden! Wie muß es einem Franzosen, einem Engländer, ja einem Türken zu Muthe werden, wenn er eine solche deutsche Parlamentshauptstadt beschreitet, und hier überall, nur in schlechtester Kopie, eben sich wiedersindet, dagegen nicht einen Zug von beutscher Originalität antrisst?

Es war und herrscht zwar viel Noth im Lande; der Arbeiter hungert und die Industrie siecht: aber das "Geschäft" geht. Für das "Geschäft" im allergrößesten Sinne hat sich ganz neuerdings ja auch der Reichs-"Makler" eingefunden, und gilt es der Anmuth und Würde allerhöchster Bermählungsseierlichkeiten, so führt der jüngste Minister mit orientalischem Anstande den Fackeltanz an.

Dieß Alles mag gut und bem neuen beutschen Reiche recht angemeffen

fein; nur vermag ich es mir nicht mehr zu beuten.

# Bettor Berlioz.

Hektor Berlioz ift der unmittelbare und energischste Ausläufer Beethoven's nach der Seite hin, von welcher dieser sich abwandte, sobald er, wie ich es bezeichnete, — von der Stizze zum wirklichen Gemälbe sortschritt.\*) In jenem, alle Kunstrichtungen verzehrenden Paris war es, wo ein mit ungewöhnlicher musikalischer Intelligenz begabter Franzose auch die hier bezeichnete Richtung

bis in ihr außerftes Extrem bineinjagte.

Die oft stüchtig hingeworfenen, keden und grellen Federstriche, in benen Beethoven seine Bersuche zum Auffinden eines neuen Ausdrucksvermögens schnell und ohne prüsende Wahl auszeichnete, sielen als fast einzige Erbschaft des großen Künstlers in des begterigen Schülers Hände. War es eine Ahnung davon, daß Beethoven's vollendetstes Gemälde, seine letzte Symphonie, auch das letzte Wert dieser Art überhaupt bleiben würde, die Berlioz, der nun auch große Werke schaffen wollte, nach eigensüchtigem Ermessen davon abzog, an jenen Gemälden des Meisters eigentlichen Drang zu ersorschen, — diesen Drang, der wahrlich ganz wo anders hinging, als nach Sättigung phans

<sup>\*)</sup> Siehe in ben Nachtragen ben Abschnitt: "Beethoven und die Juftrumentalmufit". Berlin: Die Reichs-Sauptstadt: X, 167. — 31. — 73. — Bector Berliog: III, 348.

taftischer Willfür und Laune? Gewiß ift, bag Berlioz' fünftlerische Begeifterung aus bem verliebten Sinftarren auf jene fonberbar traufen Feberftriche fich erzeugte: Entfeten und Entzuden faßte ihn beim Anblide biefer ratbielhaften Rauberzeichen, in die ber Meifter Entzuden und Entfeten zugleich gebannt hatte, um durch fie bas Geheimniß tundzuthun, bas er nie in ber Musit aussprechen konnte, und einzig boch nur in ber Musit aussprechen zu können mabnte. Bei biesem Anblide fakte ben Sinftarrenden ber Schmindel: wirr und bunt tangte ein herenhaftes Chaos vor ben Augen, beren natürliche Sehtraft einer erblöbeten Bielfichtigfeit wich, in welcher ber Geblenbete ba farbige, fleischige Gestalten zu erbliden vermeinte, wo in Wahrheit nur geivenstische Knochen und Rippen ihren Sput mit feiner Phantofie trieben. Diefer aesvenstisch erregte Schwindel war aber wirklich nur Berlioz' Begeisterung: erwachte er aus ihm, so gewahrte er, mit ber Abspannung eines burch Opium Betäubten, eine frostige Leere um fich ber, Die nun zu beleben er fich muhte, indem er die Erhitzung seines Traumes fich tunftlich zurudrief, mas ihm nur burch peinlich muhiame Abrichtung und Berwendung seines musikalischen Hausrathes gelingen wollte.

In bem Beftreben, die feltsamen Bilber seiner graufam erhitten Phantafie aufzuzeichnen und ber ungläubigen lebernen Welt feiner Parifer Umgebung genau und handgreiflich mitzutheilen, trieb Berliog feine enorme mufitalische Intelligenz bis zu einem vorher ungeahnten technischen Bermögen. Das, mas er ben Leuten zu fagen hatte, mar fo munderlich, fo ungewohnt, so ganglich unnatürlich, daß er bieß nicht so gerade heraus mit schlichten, einfachen Worten jagen tonnte: er bedurfte bazu eines ungeheueren Apparates ber komplizirteften Maschinen, um mit Silfe einer unendlich fein geglieberten und auf bas Mannigfaltigfte zugerichteten Dechanit Das fundzuthun, mas ein einfach menschliches Organ unmöglich aussprechen konnte: eben weil es etwas gang Unmenschliches war. Das Berliogische Orchester ift in Wahrheit ein Bunber ber Dechanit. Jebe Sohe und Tiefe ber Fahigfeit biefes Dechanis. mus hat Berlioz bis zur Entwidelung einer mahrhaft ftaunensmurdigen Renntnik ausgeforscht, und wollen wir die Erfinder unserer heutigen inbuftriellen Mechanit als Bohlthater ber mobernen Staatsmenschheit anerkennen, so muffen wir Berlioz als ben mabren Beiland unferer absoluten Mufikwelt feiern; benn er hat es ben Dufitern möglich gemacht, ben allerunkunftlerischften und nichtigsten Inhalt bes Musikmachens burch unerhört mannigfaltige Berwendung bloger mechanischer Mittel zur verwunderlichsten Birtung zu bringen.

Berlioz selbst reizte beim Beginn seiner künftlerischen Laufbahn gewiß nicht der Ruhm eines bloß mechanischen Ersinders: in ihm lebte wirklich künftlerischer Drang, und dieser Drang war brennender, verzehrender Ratur. Daß er, um diesen Drang zu befriedigen, durch das Ungesunde, Unmenschliche in der zuvor näher besprochenen Richtung dis auf den Punkt getrieden wurde, wo er als Rünstler in der Mechanik untergehen, als übernatürlicher, phantastischer Schwärmer in einen allverschlingenden Materialismus versinken mußte, das macht ihn — außer zum warnenden Beispiele — um so mehr zu einer tief bedauernswürdigen Erscheinung, als er noch heute von wahrhaft

kunftlerischem Sehnen verzehrt wird, wo er doch bereits rettungslos unter bem Bufte seiner Mechanik begraben liegt.

Mozart begann in seinen symphonischen Werken noch mit der ganzen Melodie, die er, wie zum Spiele, kontrapunktisch in immer kleinere Theile zerslegte; Beethoven's eigenthümlichstes Schaffen begann mit diesen zerlegten Stücken, aus denen er vor unseren Augen immer reichere und stolzere Gebäude errichtet; Berlioz aber erfreute sich an der krausen Verwirrung, zu der er jene Stücke immer bunter durch einander schüttelte, und die uugeheuer komplizirte Maschine, den Kaleidoskop, worin er die bunten Steine nach Belieben durch einander rüttelte, reichte er dem modernen Komponisten im Orchester dar.

Die Ausschweifungen, zu benen ber genialische Damon eines Berlioz hintrieb, wurden burch ben ungleich kunftsinnigeren Genius Lifzt's in ebler Beise zu bem Ausbrucke unfäglicher Seelen- und Weltvorgänge gebändigt.

# Berlioz: Phantaftische Symphonie.

Aus unferem Deutschland herüber hat Berlioz ber Beift Beethoven's angeweht, und gewiß hat es Stunden gegeben, in benen er munichte, Deutscher zu fein; in folden Stunden mar es, wo ihn fein Genius brangte, ju fchreiben, wie der große Meister schrieb, dasselbe auszusprechen, was er in dessen Berken ausgesprochen fühlte. So wie er aber die Reber ergriff, trat die natürliche Ballung feines französischen Blutes wieder ein, besselben Blutes, bas in Auber's Abern braufte, als er ben vulkanischen letten Att feiner "Stummen" schrieb. — - ber glückliche Auber, er tannte Beethoven's Symphonien nicht! Berlioz aber kannte, ja noch mehr, er verftand fie, fie hatten ihn begeiftert, fie hatten feinen Beift berauscht — und bennoch ward er baran erinnert, bag französisches Blut in seinen Abern flösse. Da fühlte er, er könne nicht wie Beethoven werben, empfand aber auch, er konne nicht wie Auber fcreiben. Er ward Berlioz und schrieb seine "phantaftische Symphonie", ein Werk, über bas Beethoven lächeln wurde, gleich wie Auber barüber lächelt, bas aber im Stande mar, Paganini in die fieberhafteste Extase zu verseten und seinem Schöpfer eine Partei zu gewinnen, bie teine andere Mufit in diefer Welt mehr hören will, als die "phantastische Symphonie" von Berlioz. Wer diese Symphonie hier in Paris hort, gespielt von Berlioz' Orchester, muß wirklich glauben, ein noch nie vernommenes Wunder zu hören. ungeheurer innerer Reichthum, eine helben-fraftige Phantafie brangt einen Pfuhl von Leidenschaften wie aus einem Krater heraus; was wir erblicken, find koloffal geformte Rauchwolken, nur burch Blipe und Feuerstreifen getheilt und zu flüchtigen Gestalten gemodelt. Alles ist ungeheuer, kuhn, aber unendlich wehthuend. Formen-Schönheit ift nirgends anzutreffen, nirgends ber majeftätisch ruhige Strom, beffen ficherer Bewegung wir uns hoffnungsvoll anvertrauen möchten. Der erfte Sat aus Beethoven's C moll-Symphonie ware mir nach ber "sinfonie fantastique" reine Wohlthat gewesen.

Hettor Berliog: III, 850. — 852. — — X, 236. — Phantaftische Symphonie: B. Bl. 1884, 65. 66. (geschr. 1841.)

## Berlioz: Romeo, und Julia, Symphonic.

Mit großem Bedauern erfüllte mich die Anhörung seiner Symphonie: "Romeo und Julie". Neben den genialsten Ersindungen häuft sich in diesem Berke eine solche Wasse von Ungeschmack und schlechter Kunst-Dekonomie, daß ich mich nicht erwehren konnte zu wünschen, Berlioz hätte vor der Aufführung diese Komposition einem Manne wie Cherubini vorgelegt, der gewiß, ohne dem originellen Berke auch nur den geringsten Schaden zuzusügen, es von einer starken Zahl entstellender Unschönheiten zu entladen verstanden haben würde. Bei seiner übermäßigen Empsindlichkeit würde aber selbst sein verstrautester Freund es nicht wagen, einen ähnlichen Borschlag zu thun.

Mit der in ihren Hauptmotiven so wundervoll ergreifenden Liebesscene in Berlioz' "Romeo und Julia"-Symphonie begegnete es mir, während ber Anhörung ben musikalischen Faben so gänzlich zu verlieren, daß ich mit feinerlei Anftrengung ihn festzuhalten ober wieder anzufnüpfen vermochte. Die größte Singeriffenheit, in die mich die Entwidelung des Hauptmotives gebracht batte verflüchtigte und ernüchterte fich im Berfolge bes ganzen Sates bis jum unleugbaren Digbehagen. Ich errieth fogleich, daß, während ber mufitalische Faben verloren gegangen war (b. h. ber tonsequent übersichtliche Wechsel bestimmter Motibe), ich mich nun an scenische Motive zu halten hatte, Die mir nicht gegenwärtig und auch nicht im Programm aufgezeichnet waren. Diefe Motive waren unftreitig in ber berühmten Shatespeare'schen Balconscene vorhanden; barin, daß fie getreu der Disposition des Dramatiters gemaß festgehalten waren, lag aber ber große Fehler bes Romponiften. Diefer, sobald er diese Scene als Motiv zu einer symphonischen Dichtung benuten wollte, hatte fühlen muffen, daß ber Dramatiter, um ungefahr biefelbe Sbee auszudruden, zu gang anderen Mitteln greifen muß, als ber Mufiter; er fteht bem gemeinen Leben viel naber, und wird nur bann verständlich, wenn er feine Ibee in einer Handlung uns vorführt, die in ihren mannigfach jusammengesetten Momenten einem Borgange biefes Lebens fo gleicht, bag jeber Ruschauer sie mit zu erleben alaubt. Der Musiker bagegen sieht vom Borgange bes gemeinen Lebens ganglich ab, bebt bie Bufalligkeiten und Gingelbeiten besselben vollständig auf, und sublimirt bagegen alles in ihnen Liegende nach seinem kontreten Gefühlsinhalte, ber fich einzig bestimmt eben nur in ber Mufit geben läft. Gin rechter mufitalifcher Dichter batte baber Berliog biefe Scene in burchaus konkreter ibealer Form vorgeführt, und jedenfalls batte fie ein Shatespeare, wenn er fie einem Berliog zur mufikalischen Reprobuktion übergeben wollte, gerade um so viel anders gedichtet, als das Berliog'iche Musitftud jest anders fein follte, um an fich verftanblich zu fein.

Nun sprachen wir aber immer noch von einer der glücklichsten Inspirationen des genialen Tonsehers, und mein Urtheil über minder glückliche müßte mich leicht ganz gegen diese Richtung einnehmen, wenn in ihr nicht wieder so Vollendetes zum Borschein gekommen wäre, wie die engeren Bilder der "Sedne aux champs", des "marche des pelerins" u. s. w., die zu unserem

Erstaunen uns zeigen, was bei biesem Verfahren zu erfinden sei.

Berliog: Romeo- und Julia-Symphonie: B. Bl. 84, 67. (1841). — V, 250/51. (1867).

### Berlioz: Benvenuto Cellini.

Es betrübt mich, daß Berliog noch an die Bearbeitung feines Cellini geben will ober foll! Wenn ich nicht irre, ift biefes Wert über zwölf Sahre alt: bat fich benn Berliog feitbem nicht weiter entwidelt, um etwas gang Unberes zu machen? Belch' armliches Butrauen zu fich felbft, auf fo eine frühere Arbeit wieder jurudtommen ju muffen. Das Berfehlte des Cellini liegt in ber Dichtung, und in ber unnatürlichen Stellung, in welche ber Musiter baburch gebrängt wurde, daß er burch rein musikalische Inventionen einen Mangel beden follte, ben eben nur ber Dichter ausfüllen tann. Diefem Cellini wird Berliog nun und nimmermehr aufhelfen; aber, wer gilt benn mehr. Cellini — ober Berlioz? — Für mich hat es etwas Grauenhaftes. biefe galvanischen Wiebererwedungsversuche mit anzusehen. Berlioz foll boch nur um bes Simmels willen eine neue Oper fcpreiben; es ift fein größtes Unglud, wenn er bieß nicht thut, benn nur Gines tann ihn retten: bas Drama, und nur Gines muß ihn immer tiefer verberben, fein eigenfinniges Umgeben biefes einzig richtigen Ausweges, und bieß wird nur bestärkt burch neues Befaffen mit einem alten Bersuche, bei bem ihn eben ber Dichter im Stiche ließ, ben er nur immer wieber burch feine Mufit erfeten will. Gebraucht ein Musiker ben Dichter, so ift bieg Berlioz, und sein Unglud ift, daß er fich biefen Dichter immer nach feiner musikalischen Laune qurecht legt, balb Shakespeare, balb Goethe fich nach seinem Belieben zurichtet. Er braucht ben Dichter, ber ihn burch und burch erfüllt, ber ihn bor Entguden zwingt, ber ihm Das ift, was ber Mann bem Beibe ift. Ich febe es mit Jammer, daß biefer fiber alle Maagen begabte Runftler an biefer egoistischen Einsamkeit zu Grunde gebt.

#### Bismarct.

Die politische Entwidelung unsres modernen Staates hat es mit sich gebracht, daß ein Staatsmann seine Erfolge vor Denjenigen, welche zuvor keine Ahnung von ihrer Möglichkeit hatten, zu rechtfertigen und seine Maaßregeln dem Urtheile Derer zu unterwerfen hat, welchen erst bei solchen Gelegensheiten klar gemacht werden muß, um was es sich handelt.

Mit Mühe und Noth erwehrt sich unser großer Staatsmann der Anmaaßungen des römischen Gestes auf dem kirchlichen Gebiete; allseitig ganz undeachtet bleiben die fortgesetzten Anmaaßungen des französischen Geistes im Betress der Leitung und Bestimmung unseres Geschmackes und der von diesem wiederum beeinslußten Sitten. — Es war der Glaube an das wahre Besen des deutschen Geistes, der einen deutschen Staatsmann unserer Tage mit dem ungeheueren Muthe beseelte, das von ihm erkannte Geheinniß der politischen Kraft der Nation durch kühne Thaten aller Welt auszudeden. Das Geheimniß, zu dessen Ausbedung beizutragen es mich drängt, wird in dem Zeugnisse dassür bestehen, daß der nun gesürchtete Deutsche auch in seiner öffentlichen Kunst fernerhin zu achten sei. Und wahrlich bedurfte der Glaube an die Kraft dieses Geheimnisses und an die Röglichkeit seiner Ausbedung, kaum

Berliog: Benvenuto Cellini: B. I, 187. 188. — Bismard: I, VI. — — IX, 407. 881.

geringeren Muthes, als der dem Staatsmanne nöthige es war, der nur die lange gesparte Kraft einer in steter Ausbildung thätig gebliebenen Organissation genau zu ermessen hatte, um diese Kraft sich zu eigen zu machen; wosgegen der Künstler gerade in der Sphäre, aus welcher, weil sie diesentslichteit am wirtungsvollsten berührt, auch die bedeutendste Wirtung auf diese zu erzielen ist, den eigentlichen Indegriff der Verwahrlosung des öffentslichen Kunstsinnes in eine sast gleich kräftige Organisation eingeschlossen sindet, als Jener die männliche Wehrkraft der Nation sand.

Unmöglich bünkt es, ben Staatsmann ben Blid hierher werfen zu lassen. Ich glaubte meinen Stolz barein feben zu muffen, bag ich ben etwa wiebererwachten beutschen Beift in ben Spharen, benen bie Pflege biefes Beiftes als Ehrenpuntt obliegen zu muffen schien, für die Durchführung meines Wertes anriefe. Ich verfäumte nicht, mich um die Theilnahme des deutschen Reichskanzlers zu bemühen. Nachbem eine Zusendung meiner Schrift über "beutsche Runft und beutsche Bolitit" bort teine Beachtung gefunden batte, sette ich meine Werbung burch eine briefliche sehr ernft motivirte Bitte, wenigstens die zwei letten Seiten meiner Brofchure über bas "Bubnenfestspielhaus zu Bapreuth" einer Durchlesung zu würdigen, unentmuthigt fort. Das Ausbleiben jeber Erwiderung hatte mich babon in Renntniß ju fegen, daß mein Anspruch auf Beachtung in der oberften Staatsregion für anmaagend zu gelten fchien, womit, wie ich ebenfalls erfah, man fich zugleich in bort nie aus dem Auge verlorener Uebereinstimmung mit der großen Bresse erhielt. Andererfeits ward ich, ju einer Beit empfindlicher hemmungen im Fortgange meines Unternehmens, veranlaßt, das ehrwürdige Saupt unferes Reiches felbst um eine nennenswerthe Silfe hierfur ehrfurchtvollft anzugeben; es ward mir versichert, ber Raiser habe mein Gesuch fogleich bewilligt und bem Reichstangleramte in biefem Sinne empfohlen; auf ein entgegengefettes Gutachten bes bamaligen Bräfibenten bieses Amtes sei aber die Sache fallen gelaffen worben. Dan fagte mir bann, ber Reichstangler felbft habe hiervon gar nichts gewußt; die Angelegenheit habe Berr Delbrud allein in ber hand gehabt: daß biefer bem Raiser abgerathen habe, sei nicht zu verwundern, benn er sei ganz nur Finanzmann, und bekummere fich um sonft nichts. Dagegen hieß es, ber Rultusminifter, Berr Falt, welchen ich etwa als Bertreter meiner Ibee in das Auge faffen wollte, sei gang nur Jurift, und wiffe sonft von nichts. Aus bem Reichstanzleramte gab man mir ben Rath, ich möge mich an den Reichstag wenden: biefer Zumuthung erwiderte ich nun aber, baß ich mich an die Gnade bes Raifers, sowie an die Ginsicht bes Reichstanglers, nicht aber an die Anfichten ber Herren Reichstagsabgeordneten zu wenden vermeint hatte. Als späterhin dem Defizit abgeholfen werden sollte, hatte man wiederum eine Einbringung an ben Reichstag im Sinne, und wünschte ben Antrag ber bort am leichteften burchfallenden Fortschrittspartei zugewiesen. Ich hatte balb von Reich und Ranzel genug.

Großherzige Musionen zu nähren, ist bem beutschen Wesen nicht unsanständig. Hätte Herr Dr. Busch die Versailler Tischreben unseres Reichsereformators bereits bamals zu veröffentlichen für gut gehalten, so würde ich

jeboch wohl ber Flusion, welche mich in jenen Sphären Theilnahme für meinen Gebanken erwecken zu können annehmen ließ, jedenfalls keinen Augenblick mich hingegeben haben.

### Böhmen.

Das schöne Böhmen, das Land der Harfenspieler und Straßensänger.

— D welches Entzüden! Hier, an einer böhmischen Landstraße, unter freiem Himmel das Beethoven'sche Septuor von Tanzmusikanten mit einer Reinheit, einer Präzision und einem so tiefen Gefühle vorgetragen, wie selken von den meisterhaftesten Virtuosen! ("Eine Vilgersahrt zu Beethoven.")

In Mitten jener bohmischen Balber, fo alt wie die Belt, liegt die "Bolfsichlucht", von welcher die Sage fich bis zu bem breißigjährigen Kriege, ber bie letten Spuren beutscher Herrlichkeit zertrummerte, lebendig erhielt, nun aber, wie so vieles ahnungsvolle Gebenken, im Bolke erstarb. bamals kannten bie Deiften bie geheimnisvolle Schlucht nur bom Horenfagen; es hieß nämlich, biefer ober jener Jager fei einmal burch wilbe, unmegfame Balbeseinöben, auf unbefannten Bfaben irrend, an ben Saum ber Bolfsschlucht gerathen: biefer erzählte bann grauenvolle Dinge, die er bort hinabblidend gewahrt. Die Sage vom Freischützen scheint das Gedicht jener bohmischen Walber felbst zu sein, beren bufter feierlicher Anblid uns sofort begreifen läßt, daß der vereinzelt hier lebende Mensch fich einer damonischen Naturmacht, wenn nicht verfallen, boch unlösbar unterworfen glaubte. Roch heute ift biefer geheimnisvolle Bertehr bes menschlichen Bergens mit ber Ratur nicht aufgehoben; in ihrem berebten Schweigen fpricht biefe heute noch ju jenem ganz so wie vor tausend Jahren, und das, was es ihm in altersgrauer Beit ergablte, verfteht er heute noch fo gut wie bamals. Und fo wird biefe Naturfage bas ewig unerschöpfliche Element bes Dichters für ben Berkehr mit bem Bolle.

Bor bem Beginn ber Proben meines "Rienzi" in Dresden (1842) machte ich noch einen Ausstug in das böhmische Gebirge: dort versaßte ich ben vollständigen scenischen Entwurf meines "Tannhäuser". Sogleich nach dem Schlusse dieser Arbeit (1845) war es mir vergönnt, eine Reise in ein böhmisches Bad zu machen: hier, wie jedesmal wenn ich mich der Theater-lampenlust und meinem "Dienste" in ihrer Atmosphäre entziehen konnte, fühlte ich mich bald leicht und fröhlich gestimmt. Raum hatte ich (dort) den schnell erfundenen und entworfenen Plan meiner "Weistersinger zu Nürnberg" niedergeschen, so ließ es mir auch schon keine Auhe, den aussührlicheren Plan des "Lohengrin" zu entwerfen. Es geschah dieß während desselben kurzen Badeausenthaltes, trot der Ermahnungen des Arztes, mit derlei Dingen mich ietzt nicht zu beschäftigen.

#### Boieldien.

Unter den sehr wenigen, Gluck und Mozart verwandten Tondichtern, die uns auf dem öben Weere der Opernmufik als einsame Leitsterne dienen,

Böhmen: I, 118. 119. — 259. 265. — IV, 336. 349. 351. 352. — Boielbieu: III, 144.

ist namentlich ber Meister ber französischen Schule aus dem Ansange dieses Jahrhunderts zu gedenken. Selbständig, und mit der Nation sympathisirend, schusen diese Meister das Bortrefslichste, was in der Kunstgeschichte eines Bolkes aufgewiesen werden kann. In ihren Werken verkörperte sich die Tusaend und der Charakter ihrer Nation.

Ist die Kunft, im gemeinsten wie im erhabensten Sinne, als ein Spiel zu betrachten, so spielte der Franzose, im Leben wie in der Kunst, unter den Gesehen der Galanterie mit der ritterlichen Liebe, dieser Liebe mit dem Ehrenpunkte, für welchen der Kavalier spielend sein Leben einsetzte. Die galante Musik sand in den Chansons vom "Troubadour", sowie in den Beisen der französischen Hostänze, ein wohl geeignetes rhythmisch-melodisches Elementzur Kultur, und keiner wußte dieses eben anmuthiger auszubilden als schließslich Boieldieu.

Die Wusik Boielbieu's, welche in der "weißen Dame" sich sogar mit einem Ansluge sinniger Romantik schmücken konnte, ist für ihren Charakter am deutlichsten nach dem "Jean de Paris" zu erkennen. Bis hierher ist der Franzose "galant", und die Gesetze der Galanterie geben ihm zugleich die Gesetze für das Anmuthige, wie Anskändige, selbst für die vergnüglichste Kunst, als welche er stets die Wusik betrachtet. Doch wie nun die Sitte der Galanterie im französischen Leben verdläßte, und zum grämlichen Schatten mit krömmlerischem Heuchelscheine ward, machte sich hiergegen das neue Lebenszgest des "Amssements" geltend; jetzt herrschte der "Bourgeois", der sür seine schwere Plage des Tages sich am Abend "amssiren" wollte; die Freuden der Galanterie, selbst wenn sie für ihn besonders hergerichtet wurden, langweilten ihn; der Quell mußte nicht über, sondern unter ihm aufgesucht werden. In diesem Betress ist es noch nicht genügend beachtet, wie auffallend Auber's Wusik von berjenigen Boieldieu's sich unterschied.

Die liebenswürdige Mitterlichkeit des älteren Frankreichs begeisterte aus Boieldieu's herrlichem Jean de Paris; die Lebhaftigkeit, der Geist, der Witz, die Anmuth der Franzosen blühte in dem ihnen völlig und ausschließlich eigenen Genre der "Opera comique". Wohin ist die Grazie Wehül's, Isousard's, Boieldieu's und des jungen Auber vor den niederträchtigen Quadrillens Mhythmen gestohen, die heut zu Tage dieses Theater durchrasseln?

# Bologna.

Der "Lohengrin", über bessen anfängliche Aufführung und Aufnahme z. B. in Leipzig und Berlin die betreffenden Berichte nachzulesen nicht undeslehrend sein dürfte, wurde in diesem Jahre 1871 in Bologna so vorzüglich aufgeführt und mit einem so nachhaltigen und tiesdringenden Erfolge aufgenommen, daß ich unwillkürlich lebhaft wieder an meinen "Tristan" benkend, mich, nach dem bisherigen Schickale dieses Wertes im großen Heimathlande des Ernstes und der Gediegenheit, nachdenklich frage: "was ist deutsch?"

Durfte ich ben italienischen Freunden meiner Kunft die unvergleichliche Freude ausdrücken, welche ich über ben so vielsagenden Erfolg meines Loben-

Boielbieu: III, 144. I, 204. — IX, 65. — 64. 65. 64. — I, 204. 20. — Bologna: VI, 380. — IX, 346.

grin in Bologna empfand, so hatte ich nun mein inniges Erstaunen barüber tundzugeben, daß diesem Ersolge selbst von den bürgerlichen Behörden dieser Stadt die wichtige Bedeutung zugemessen ward, welche ich in dem Beschlusse berselben, mich zu ihrem Ehrendürger zu erwählen, zu erkennen hatte. — Ein Ersolg, wie der meines "Lohengrin" in Bologna, ist in keiner Stadt Frank-reichs denkbar. Unter dem Zeichen der "Libertas" war es einzig möglich, daß ein Werk, welches zunächst allen Gewohnheiten eines Publikums so gänzlich fremd gegenüberstand, wie das meinige dem Bologneser, sosort als ein innig vertrauter Gast begrüßt werden konnte. Hiermit bekundete der Italiener, daß seine eigene produktive Kraft noch unerschöpft ist, daß der Wutterschoß, aus welchem der italienische Geist einst die Welt des Schönen wiederzgebar, noch jeder eblen Bestuchtung sähig ist: denn nur wer selbst schaffen kann, sühlt sich frei und jeder Schranke ledig, um die fremde Schöpfung willig in sich auszunehmen.

## Ludwig Börne.

Rein Bolk bedarf es mehr, aufgestachelt und in die Nöthigung zur Selbsthilfe, zur Selbstthätigkeit versett zu werben, als bas beutsche. Hiervon geschab nun Seitens der deutschen Fürsten und Regierungen gerade das Gegentheil. Es mußte ber Jude Borne fein, ber zuerst ben Ton zur Aufstachelung ber Tragheit des Deutschen anschlug, und hierdurch, wenn auch in diesem Sinne gewiß absichtslos, bas große Difberständniß ber Deutschen in ihrem eigenen Betreff bis zur traurigsten Berwirrung steigerte, — bas Migverständniß, welches zu seiner Beit ben österreichischen Staatstanzler, Fürften Metternich, bei ber Leitung der deutschen Kabinetspolitik bestimmte. Die Bestrebungen der deutschen "Burichenschaft" für ibentisch mit benen bes ehemaligen Barifer Satobinerclubs zu halten! Satten die Regierungen es fich zur Maxime gemacht, die beutschen Bölker nach bem Maage ber frangofischen Zustände zu beurtheilen, so fanden sich auch diejenigen Unternehmer ein, welche vom Standpunkte bes unterbrückten beutschen Bolksgeistes aus nach französischer Maxime zu ben Reaierungen binaufblickten. Berftand ber außerhalb ftehende, nur seinen Bortheil suchende Spekulant es recht, so konnte er sich dießmal mitten in das deutsche Bolks und Staatswesen hineinschwingen, um es auszubeuten und endlich nicht etwa zu beherrschen, sondern es geradesweges sich anzueignen.

Die Ermordung Robebue's durch Sand, — eine unerhörte, ahnungsvoll merkwürdige That. Ueber sie machte sich zuerst ein geistvoller Jude, Börne, lustig; auch Heine hat, wie uns bünkt, es nicht an Spaß darüber sehlen lassen.

Aus seiner Sonderstellung als Jube trat Börne Erlösung suchend unter und: er sand sie nicht, und mußte sich bewußt werden, daß er sie nur mit auch unserer Erlösung zu wahrhaften Menschen finden können würde. Gemeinschaftlich mit und Mensch werden, heißt für den Juden aber zu allernächst so viel als: aushören, Jude zu sein. Börne hatte dieß erfüllt. Aber gerade Börne lehrt auch, wie diese Erlösung nicht in Behagen und gleichgiltig kalter

Bologna: IV, 346. 348. 849. — Börne: X, 68. 69. — — VIII, 107. — — V, 107. 108.

(

Bequemlichkeit erreicht werben kann, sondern daß sie, wie uns, Schweiß, Roth, Aengste und Fülle des Leidens und Schwerzes kostet.

#### Brahma.

Die urheilige älteste Religion bes menschlichen Geschlechts, bie Brahsmanen-Lehre, stellt allerdings den Wythos von einer Entstehung der Welt durch Gott auf; allein sie preist diesen Akt nicht als eine Wohlthat, sondern stellt ihn als eine Sinde Brahma's dar, die dieser, der sich selbst in diese Welt verwandelte, durch die ungeheuren Leiden eben dieser Welt abbüßt, und sich in denjenigen Heiligen erlöst, die durch vollständige Versneinung des Willens zum Leben, in der einzig nur noch sie erfüllenden Sympathie sür alle Leidende, in das "Nirwana", d. h. das Land des Nicht-mehrsseins übergehen.

#### Brahmanismus.

Bie weit burch jene gesteigerte Sauptfähigkeit (bie Fähigkeit zu bewußtem Leiben), die wir als die Einheit ber menschlichen Gattung konftatirend annahmen, die bevorzugtefte weiße Race sich in der wichtigften Angelegenheit ber Welt erhob, sehen wir an ihren Religionen. Die beiben erhabenften Religionen, Brahmanismus mit bem aus ihm fich loslöfenden Buddhaismus und Christenthum, lebren Abwendung von der Welt und ihren Leidenschaften. womit fie bem Strome ber Beltbewegung fich gerabesweges entgegenstemmen. Das Innewerben einer tiefen Verschuldung unseres Daseins bestimmte bie gang bon diefer Ginficht Durchbrungenen zur Abwendung von allem bie Leibenschaften Aufreizenden burch freiwillige Armuth und vollftanbiae Enthaltung von animalischer Nahrung. Diesen Beisen enthullte fich bas Geheimniß ber Belt als eine ruhelose Bewegung der Berriffenheit, welche nur burch bas Mitleib zur rubenden Ginheit geheilt werden konne. Das einzig ihn erfüllende Mitleid erlöfte ben Beisen von dem raftlosen Bechsel aller leibenden Eriftenzen, die er selbst bis zu seiner letten Befreiung leibend zu burchleben hatte; er mußte ertennen, daß feine bochfte Begludung bas vernunftbegabte Befen burch freiwilliges Leiben gewinnt, welches er baber mit erhabenem Eifer auffucht und brünftig erfakt.

Wohl muß uns die brahmanische Religion als staunenswürdigstes Zeugniß für die Weitschigkeit, wie die sehlerlose Korrektheit des Geistes jener zuerst uns begegnenden arischen Geschlechter gelten, welche auf dem Grunde einer allerwesenhaftesten Welterkenntniß ein religiöses Gedäude aussührten, das wir, nach so vielen kausend Jahren unerschüttert, von vielen Willionen Wenschen heute noch als, jede Gewohnheit des Lebens, Denkens, Leidens und Stervens durchdringendes und bestimmendes Dogma erhalten sehen. Sie hatte den einzigen Fehler, daß sie eine Racen-Religion war: die tiessten Erklärungen der Welt, die erhabensten Vorschriften sür Läuterung und Erkssung aus ihr, werden heute noch von einer ungeheuer gemischten Bevölkerung gelehrt, geglaubt und befolgt, in welcher nicht ein Aug wahrer Sittlichkeit

Brahma: B. II, 88. — Brahmanismus: X, 358. 289. 261. — 358. 359.

anzutressen ist. Ohne bei biesem Anblide zu verweilen noch auch selbst den Gründen dieser Erscheinung näher nachzusorschen, gedeuten wir nur dessen, daß es eine erobernde und untersochende Race war, welche, den allerdings ungeheuren Abstand der niederen Racen von sich ermessend, mit einer Religion zugleich eine Zivissisting gründete, durch deren beiderseitige Durchdringung und gegenseitige Unterstützung eine Herrschaft zu begründen war, welche durch richtige Abschäung und Geltendmachung vorgesundener natürlicher Gegebenseiten auf sestes Dauer berechnet war. Eine Weisterschöpfung sonder Gleichen: Herrscher und grauenvoll Bedrückte in ein Band metaphysischer Uebereinstimmung solcher Maaßen verschlingend, daß eine Auslehnung der Bedrückten undenklich gemacht ist, wie denn auch die weitherzige Bewegung des Buddha zu Gunsten der menschlichen Gattung an dem Widerstande der starren Racentast der weißen Herrscher sich brechen mußte, um als bieder abergläubische Heilsordnung von der gelben Race zu neuer Erstarrung ausgenommen zu werden.

Beil die brahmanische Religion die Anwendung der Erkenntniß auf die Besestigung der Herrschaft einer bevorzugten Race war, verlor sie sich durch Künstlichkeit dis in das Uebermaaß des ganz Absurden. In dieser Beziehung haben wir es als eine erhabene Eigenthümlichkeit der christlichen Religion zu betrachten, daß die tiesste Bahrheit durch sie den "Armen am Geiste" zum Troste und zur Heils-Anleitung erschlossen werden sollte; wogegen die Lehre der Brahmanen ausschließlich den "Erkennenden" nur angehörte, weshald diese die in der Ratürlichkeit haftende Wenge als von der Röglichkeit der Erkenntniß ausgeschlossen und nur durch zahllose Wiedergeburten zur Einsicht in die Richtigkeit der Welt gelangende, ansahen.

Die brahmanische Lehre von der Sündhaftiakeit der Tödtung des Lebendigen und der Verspeisung der Leichen gemordeter Thiere entsprang ber vorangebenden Erfenntnig ber Einheit alles Lebenden, und ber Täufchung unserer sinnlichen Anschauung, welche uns biefe Ginheit als eine unfagbar mannigfaltige Bielheit und gangliche Berschiebenheit vorstellte. Jene Lehre war somit bas Ergebnig einer tiefften metaphyfischen Erkenntnig, und wenn ber Brahmane uns die mannigfaltigsten Erscheinungen der lebenden Welt mit bem Bedeuten: "bas bift Du!" vorführte, fo war uns hiermit bas Bewußtsein davon erweckt, daß wir durch die Aufopferung eines unserer Rebengeschöpfe uns selbst zerfleischten und verschlängen. Dag bas Thier nur burch den Grad seiner intellektualen Begabung vom Menschen verschieden war, daß das, was aller intellektualen Ausrustung vorausgeht, begehrt und leidet, in Jenem aber ganz berfelbe Willen zum Leben sei wie im vernunftbegabtesten Menschen, und daß dieser eine Wille es ift, welcher in dieser Welt ber wechselnben Formen und vergebenden Erscheinungen sich Beruhigung und Be freiung erftrebt, sowie endlich, daß diese Beschwichtigung des ungestümen Berlangens nur burch gewiffenhafteste lebung ber Sanftmuth und bes Ditleibens für alles Lebende zu gewinnen war. — bieß ift bem Brahmanen und Bubbhisten bis auf den heutigen Tag unzerstörbares religiöses Bewußtsein geblieben. Wir erfahren, daß um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts englische Spekulanten die ganze Reis-Ernte Indiens aufgekauft hatten, und das durch eine Hungersnoth im Lande herbeiführten, welche drei Millionen der Eingeborenen dahinraffte: keiner dieser Berhungernden war zu bewegen gewesen, seine Hausthiere zu schlachten und zu verspeisen; erst nach ihren Herren verhungerten auch diese. Ein mächtiges Zeugniß für die Aechtheit eines religiösen Glaubens, mit welchem die Bekenner desselben allerdings auch aus der "Geschichte" ausgeschieden sind.

Dem sich als wiedergeboren empfindenden Brahmanen durfte der Krieger als Beschützer der äußeren Ruhe nothwendig und deßhalb bemitleidenswerth erscheinen; der Jäger ward ihm aber entsehlich, und der Schlächter der bestreundeten Hausthiere ganz undenklich. Diesem Bolke erwuchsen keine Ebershauer aus dem Zahngebisse, und doch blieb es muthiger als irgend ein Bolk der Exde, denn es ertrug von seinen späteren Peinigern jede Qual und Todessart standhaft für die Reinheit seines milden Glaubens, von welchem nie ein Brahmane oder Buddhist, etwa aus Furcht oder sür Gewinn, wie dieses von Bekennern jeder anderen Religion geschah, sich abwendig machen ließ.

Die Weisheit der Brahmanen, ja aller gebilbeten Heidenwölfer, ift uns verloren gegangen: mit der Berkennung unferes Berhältnisses zu den Thieren sehen wir eine, im schlimmen Sinne selbst verthierte, ja mehr als verthierte, eine verteufelte Welt vor uns.

### J. Brahms.

Was aus unserer großen, unsäglich herrlichen beutschen Musik wird, barauf kann es uns am Ende einzig ankommen. Möge es daher unsere Freunde nicht beirren, wenn wir gerade auf dem Gebiete der Musik gegen Alles, was uns als unächt gelten muß, uns vollskändig ohne Schonung zeigen. Gerade daß die Leute, mit denen wir hier zu thun haben, sich als die Behüter und Bewahrer des ächten "deutschen" Geistes dieses unseres herrlichen Erdes gebahren, und als solche sich zur Geltung zu bringen bemüht sind, das läßt sie uns gefährlich erscheinen.

Das Komponiren lehren zu wollen, hatte ich mich in keiner Weise ansheischig gemacht, da ich dieß von benjenigen Nachfolgern Beethoven's, welche Brahms'sche Symphonien komponiren, sehr gut besorgt wissen darf. — Es ging und geht in unseren Symphonien und dergleichen jest weltschmerzlich und katastrophös her; wir sind düster und grimmig, dann wieder muthig und kühn; wir sehnen uns nach der Berwirklichung von Jugendträumen; dämonische Hindernisse belästigen uns; wir brüten, rasen wohl auch: da wird endslich dem Beltschmerz der Zahn außgerissen; nun lachen wir und zeigen humoristisch die gewonnene Weltzahnlücke, tüchtig, derh, dieder, ungarisch oder schottisch, — leider sür Andere langweilig. Die hier gemeinten Symphoniens Rompositionen unserer neuesten — sagen wir: romantisch=klassischen Schule unterscheiden sich von den Wildlingen der sogenannten Programm=Musit, außer dadurch, daß sie uns selbst programmbedürstig erscheinen, besonders

Brahmanismus: X, 291. — 292. 293. — 263. — J. Brahms: VIII, 392. X, 41. 42. VIII, 392. — X, 168. 238. auch burch die gewisse zähe Melodik, welche ihnen aus der von ihren Schöpfern bisher still gepstegten, sogenannten "Kammermusik" zugeführt wird. Was vorher zu Quintetten und dergleichen hergerichtet gewesen war, wurde nun als Symphonie servirt: kleinliches Melodieen-Häckel, mit Heu gemischtem vorgetrunkenem Thee zu vergleichen, von dem Niemand weiß was er schlürft, aber unter der Firma "Aecht" endlich für den vermeintlichen Genuß von Welt-

ichmera aubereitet.

Ernstlich betrachtet: wir können nicht glauben, daß der Instrumentalmusik durch die Schöpfungen ihrer neuesten Meister eine gedeihliche Zukunft gewonnen worden ist; vor Allem aber dürste es sür uns schädlich werden, wenn wir diese Werke gedankenlos der Hinterlassenschaft Beethoven's anreihen, da wir im Gegentheile dazu angeleitet werden sollten, das gänzlich Un-Beethovenische in ihnen uns zu vergegenwärtigen, was allerdings im Betreff der Unähnlichkeit mit dem Beethovenischen Geiste, troz der auch hier uns begegnenden Beethoven'schen Themen, nicht allzuschwer sallen dürste, im Betreff der Form aber namentlich für die Zöglinge unserer Konservatorien nicht leicht sein kann, da diesen unter der Rubrik "ästhetischer Formen" nichts wie verschiedene Namen von Komponisten zum Auswendiglernen gegeben werden, womit sie für ihr Urtheil sich ohne weiteren Vergleich dann werden helsen müssen

Ein jüngerer Musiker, dem ich einmal das Abwarten von "Einfällen" anrieth, warf mir skeptisch ein, woher er denn wissen konnte, daß der Einfall, den er etwa unter Umständen hätte, sein eigener sei. Unseren großen Symphonisten der "Jestzeit" wäre sogar anzurathen, den hierin ausgedrückten Zweisel im Betress des Eigenthumes ihrer Einfälle sosort recht gründlich in Gewißheit zu verwandeln, ehe dieß Andere thun.

Die Musik ist das Wisloseste, was man sich denken kann, und boch wird jest fast nur noch witig tomponirt. Ich vermuthe, dies geschieht unseren Litteraten zu Liebe, namentlich auch Herrn Baul Lindau zu Gefallen, welcher, wie man mir fagt, von aller Runft immer nur amufirt fein will, weil er fich fonst lanaweilt. So schafft ihm benn Amufement! Macht Wis, auch ihr Musiker: perkleidet euch und stedt eine Maske por! Komponirt, komponirt, wenn euch eben auch gar nichts einfällt! Wozu heißt es "tomponiren" zusammenstellen — wenn auch noch Erfinbung bazu nöthig sein sollte? Aber je langweiliger ihr seib, besto abstechenber mablt die Maste: bas amufirt wieder! Ich tenne berühmte Komponisten, die ihr bei Konzert = Masteraben heute in ber Larve bes Bänkelfängers ("an allen meinen Leiben"!), morgen mit ber Halleluja Berrude Banbel's, ein anderes Mal als judischen Czarbas-Aufspieler, und dann wieder als grundgebiegenen Symphonisten in eine Rumero Behn verkleidet antreffen könnt. Ihr lacht: — das habt ihr leicht, ihr witigen Ruschauer! Aber Jene selbst find babei so ernst, so streng, daß einer von ihnen gang besonders zum ernften Musik-Prinzen unserer Beit biplomirt werben mußte, damit euch das Lachen verwiesen ware. Bielleicht aber lacht ihr gerade wieder barüber? Dieser ernste Musikprinz würde euch nämlich

von vornherein sehr langweilig erschienen sein, wenn ihr Schlauen nicht eben bahintergekommen wäret, daß etwas gar nicht so besonders Würdiges unter der Maske stede, sondern Jemand ganz eures Gleichen, mit dem ihr nun wieder Waske spielen könnt, indem ihr euch anstellt, als ob ihr ihn bewuns dertet, was euch nun wieder amustrt, wenn ihr gewahrt, daß er sich die Wiene giebt, als glaube er euch.

Genau betrachtet liegt hierbei ber Witz bennoch nicht in der Musik, sondern in dem Borgeben der Komponisten, wirklich gut zu komponiren, sowie in den hierauß ersolgenden Duidsprosquo's. Gewiß war ihre Absicht hierbei, immer nur etwaß Guteß zu schassen; nur erging es ihnen umgekehrt wie Wephistopheles, welcher stets das Böse wolke und doch das Gute schuf. Gewiß wolke Jeder von ihnen einmal eine wirklich wahre Welodie zu Stande dringen, solch eine Beethoven'sche Gestalt, wie sie mit allen Gliedern eines lebendigen Leibes vor uns zu stehen scheint. Aber, was half da alle ars musicae severioris, ja selbst musicae jocosae, wenn die Gestalt selbst durchaus sich nicht zeigen, viel weniger noch komponiren lassen wolkte! Nun sieht aber Alles, was wir da ausgeschrieden sinden, Beethoven's Wusik-Gestalten wiederum so sehr ähnlich, daß sie oft wie geradezu kopirt erscheinen: und doch will selbst das allerkünstlichst Zusammengestellte nicht im Entserntesten etwa solch eine Wirkung verursachen, wie das für die Kunst so gar nichts sagende, ja sast lächerlich unbedeutende



womit in jedem Konzert ein bis dahin noch so sehr gelangweiltes Publikum plöglich aus der Lethargie zur Ektase erweckt wird! Offenbar eine gewisse Walice des Publikums, welcher man durch energische Handhabung der "Schule" beikommen muß. Mein seliger Kollege in der Dresdener Kapellmeisterei, Gottlieb Reißiger, der Komponist des letzten Gedankens Weber's, beklagte sich bei mir einmal ditter, daß ganz dieselbe Welodie, welche in Bellini's "Romeo und Julia" stets das Publikum hinriß, in seiner "Abele de Foix" gar keine Wirkung machen wollte. Wir sürchten, daß der Komponist des letzten Gedankens Robert Schumann's über ähnliches Wißgeschick sich zu beklagen haben dürfte. —

Ueber die zuletzt berührte, gewissermaaßen ethische, Seite unseres Komponirens sei nun für heute genug gesagt. Hier ist Alles ursprünglich ohne Schuld, wie im Paradies. Mendelssohn's großes Bort: "Jeder komponirt so gut er kann" — gilt als weise Norm, welche im Grunde auch nie überschritten wird. Die Schuld beginnt erst dann, wenn man besser komponiren will, als man kann; da dieß nicht füglich angeht, so verstellt man sich wenigstens so, als könnte man es; dieß ist die Waske. Auch das schadet noch nicht viel; schlimm wird es erst, wenn viele Leute — Borsteher u. dgl. — durch die Waske wirklich getäuscht werden, und etwa Hamburger Festbankette und Breslauer Diplome hieraus hervorgehen; denn diese Täuschung ist nur dadurch zu ermöglichen, daß man die Leute alauben macht, man komponire

besser als Andere, welche wirklich gut komponiren. Doch will auch dieß am Ende noch nicht gar zu viel sagen; denn wir steigern Mendelksohn's Ausdruck bahin: "Jeder thut überhaupt, was und wie er kann." Was liegt im Grunde genommen so viel an der Fälschung der Kunsturtheile oder des Musikgeschmackes? Ist dieß nicht eine wahre Lumperei gegen Alles, was sonst noch bei uns gefälscht wird, als Waaren, Wissenschaften, Ledensmittel, öffentliche Neinungen, staatliche Kulturtendenzen, religiöse Dogmen, Kleesamen, und was sonst noch? Sollen wir auf einmal in der Musik einzig tugendhaft sein?

Ich bin kein Musiker, und empfinde dieß sofort, wenn man mir eine berühmte Komposition dieses oder jenes unserer jett geseierten Meister der Musik vorführt, und ich eben die Musik darin gar nicht gewahr werden kann. Offenbar handelt es sich hier um ein Gebrechen, mit dem ich behaftet din, und welches mich unsähig macht, an dem Fortschritt unserer Musik theilzunehmen.

#### Giordano Bruno.

Die Richtigkeit der Behauptung, daß jedes hervorragende Individuum stets nur das Produkt seiner zeitlichen und räumlichen Umgebung, somit der geschichtlichen Periode der Entwickelung des menschlichen Gattungsgeistes, in welche es geworsen, sein könne, scheint unleugbar; nur bleibt dabei wieder zu erklären, warum jenes Individuum, je bedeutender es war, in desto größerem Biderspruche mit seiner Zeit sich besand. Giordand Brund's Schickal ließ durch stupide Mönche der gesegneten Renaissance-Zeit im schönen Italien einen Mann auf dem Scheiterhausen sterben, der (nach Schopenhauer's Ausrus) zur selben Zeit am Ganges als Weiser und Heiliger geehrt worden wäre. Offendar bereiten Zeit und Naum große Berlegenheiten. In Wirklichseit sind es diese beiden Tyrannen, welche das Erscheinen großer Geister zu völligen Unomalien, ja Sinnwidrigkeiten machen, worüber dann die in Zeit und Raum sich ausstreckende Augemeinheit, wie zum Bergnügen jener Tyrannen, mit einem gewissen Rechte sich lustig machen dars.

# Bubbha.

Nach Bubbha's Lehre von ber Seelenwanderung wird jeder Lebende in der Gestalt besjenigen Wesens wiedergeboren, dem er, auch bei sonst reinstem Lebenswandel, irgend einen Schmerz zusügte, damit er selbst diesen Schmerz kennen serne, und nicht eher hört diese leidenvolle Wanderung für ihn auf, nicht eher wird er somit nicht wiedergeboren, als dis er nach einer Weiedergeburt in einem Lebenslause keinem Wesen ein Leid mehr zusügte, sondern im Mitgefühl mit ihnen sich, seinen eigenen Lebenswillen, vollkommen verneinte. Das Schlimme ist, daß die tiessten Einsichten in das Wesen der Dinge nur von jenen ganz abnorm organisirten Menschen (den wahrhaften Genie's und den wahrhaften Heiligen aller Zeiten) gewonnen, und somit auch nur von ihnen vollständig verstanden werden können; um diese Einsichten mitzutheilen, müssen die erhabenen Religionsstifter daher in Vildern reden, wie

Brahms: X, 199. — 874. 375. — Giordano Bruno: X, 125. 126. — Bubdha: B. II, 83. 84. (82.)

sie eben ber gemeinen — normalen — Fassungskraft zugänglich sind; wird hierbei schon Bieles entstellt (wiewohl die Buddha-Lehre von der Seelenswanderung die Wahrheit fast ganz bestimmt schon ausdrückt), so verzerrt bei der normalen menschlichen Gemeinheit und Zügellosigkeit des allgemeinen Egoismus das Bilb sich nothwendig zur Fraze.

Die Lebre ber Brahmanen gehörte ausschließlich nur ben "Ertennenden" an, mogegen bie in ber Ratürlichkeit haftenbe Menge als von ber Möglich. feit ber Erfenntniß ausgeschloffene und nur burch gabllofe Biebergeburten gur Ginficht gelangende angesehen wurde. Daß es einen fürzeren Bea zur Beilsgewinnung gebe, zeigte bem armen Bolle ber erleuchtetite Wiebergeborene selbst: nicht aber bas erhabene Beispiel ber Entsagung und unftörbarften Sanftmuth, welches Bubbha gab, genügte allein seinen brunstigen Rachfolgern; sondern die lette große Lehre der Einheit alles Lebenden durfte seinen Jungern wiederum nur durch eine mythische Erklärung ber Belt zugänglich werben, beren überaus finniger Reichthum und allegorische Unfaßlichteit immer nur ber Grundlage ber bon staunenswürdiger Geistes-Fülle und Geistes-Bilbung getragenen brahmanischen Lehre entnommen ward. Die weitherzige Bewegung bes Budbha zu Gunften ber menichlichen Gattung mußte fich so an bem Widerstande ber starren Racentraft ber weißen Berrscher brechen, um als bieber abergläubische Heilsordnung von der gelben Race zu neuer Erstarrung aufgenommen zu werben.

Nach der Annahme selbst der weisesten Gesetzgeber blied das Weib dem natürlichen Gattungsgesetze so stark unterworfen, daß z. B. der Buddha es von der Möglichkeit der Heiligwerdung ausgeschlossen gehalten wissen wolkte. Es ist ein schöner Zug der Legende, welcher den Siegreich-Vollendeten zur Aufnahme auch des Weibes sich bestimmen läßt.

### Hans von Bülow.

Ich habe bisher nichts bavon ersahren können, daß namentlich diejenigen Beethoven'schen Klavierkompositionen, in benen des Meisters eigenthümlicher Styl am erkenntlichsten ausgebildet ist, von den Bekennern der Mendelssohn's schen Lehre ("nur keinen Effekt!") wirklich studirt und gespielt worden sind. Wer ist es noch jetzt, der Bach und den ächten großen Beethoven wirklich öffentlich zum Bortrag bringt, und jede Zuhörerschaft zu dem gleichen Geständnisse hinreist? Ist es ein Schüler jener Enthaltsamkeitsschule? Nein! Es ist einzig List's berufenster Nachfolger, Hans von Bülow.

Ist es auf dem einzig richtigen Wege, der Aussuchung und Hervorshebung der rein melodischen Essenz der Wusit, wahrhaft berusenen Musitern gelungen, die erforderliche Bortragsweise für die früher unverständlich dünstenden Werke Beethoven's aufzusinden, so dürsen wir auch hossen, daß sie diese Vortragsweise als giltige Norm hierfür anderweitig so festzustellen versmögen, wie dieß im Betreff der Klaviersonaten Beethoven's in wahrhaft bewunderungswürdiger Weise bereits durch Bülow geschehen ist.

Bubbha: II, 84. — X, 276. 859. — — E. 129. — Hans von Bülow: VIII, 888. 889. — IX, 280.

#### Byron.

Bhron will ein Epos ichreiben und sucht fich einen Selben bazu. Diek ift das aufrichtigste Zugeftandnis unfres abstrakten, lieblosen Runftvrobuzirens.

(Brieflich 1851.) Mein neuer Freund, ber englische Dichter Shellen . . . Er und fein Freund Byron zusammen, bilben einen vollständigen berrlichen

Meniden.

Rubne Griffe in das Gebiet des Epos werden unseren neuesten poetischen Litteraten burch vorsichtige Beachtung Byron'scher Boefien erleichtert; und mas bereits Britten, Franzosen und Russen nachahmten, wird noch einmal in einem bieberen Deutsch nachgeahmt.

## Briantinismus.

Die ungeheuerlichsten Ausschweifungen bes griechischen Geistes, die wir während bes Byzantinischen Raiserthumes in einem Grabe gewahren, ber uns ben hellenischen Charakter gar nicht mehr erkennen läßt, entsprangen bemselben Freihum, ber im Grunde boch nur bie normale Krantheit bes belle nischen Wesens war: die Natur war dem Griechen nur der ferne Hintergrund bes Menschen; Allem, was er in ihr ersah, suchte er menschliche Geftalt und menschliches Wesen anzubilden. Als er das unwillfürlich ihr ents nommene Maaß schönen Lebens verloren hatte, vermochte biefes nothwendige Maak sich nirgends ihm aus einer richtigen Anschauung ber Natur zu erseben.

Das Byzantinische Raiserthum bestand, so lange die unnatürlichen Bebingungen borhanden blieben, die es — innerlich todt — immer noch am Leben erhielten; bis endlich bie ungezogenen Turfen tamen, die bem Bygantinischen Reiche ein Ende machten und so grob waren, in der brunkend bei-

ligen Sophientirche ihre wilben Rosse zur Krippe zu führen.

#### Calberon.

Bei den Spaniern entwickelte sich, nachdem die antikisirende Richtung der gelehrten Dichter fich zu einer lebhaften Ginwirtung auf die Nation unfähig erwiesen batte, aus bem eigentlichen Boltsgeifte selbst bas moberne Schausviel. Erft von der Grundlage biefer realistischen Sphare aus, in welcher Lope be Bega fich so übermuthig produttiv bewährt hatte, leitete Calberon bas Drama berjenigen ibealifirenden Tendenz zu, für welche er fich mit den Rtalienern in ber Beije beruhrte, bag wir vielen feiner Stilde bereits ben Charafter bes Opernhaften gufprechen muffen. Bas bagegen Shatespeare fo unbegreiflich wie unvergleichlich macht, ift, bag bie Formen bes Drama's, welche noch bie Schaus ipiele bes großen Calberon bis zur konventionellen Spröbigkeit, als recht eigentliche Rünftlerwerke bestimmten, bon ibm fo lebenvoll burchbrungen murben, bak sie und wie von der Ratur völlig hinweggedrängt erscheinen: wir glauben nicht mehr tunftlich gebilbete, fonbern wirkliche Menichen bor uns zu feben. - Den bamonischen Abgrund bes Theaters, aus beffen Tiefe Shakespeare ben Damon überstart felbft beschwor, überbrudte ber große Calberon mit bem himmlischen Regenbogen nach bem Lande ber Beiligen.

(Brieflich 1858.) Welches Labsal es ist, im reissten Alter eine Bekanntschaft mit einem Dichter wie Calberon zu machen, durste ich empsinden. Er hat mich auch hierher (nach Paris) begleitet und soeben beendigte ich die Lektüre des "Apollo und Klymene" mit der Fortsetzung "Phaeton". Mir ist er, bei meiner großen Talentlosigkeit für Sprachen (wie für Musik!) leider nur in Uebersetzung zugänglich.\*) Doch hat Schlegel, Gries (mit den debeutendsten Stücken), von der Malsburg und auch Martin (bei Brochaus) viel dassur gethan, uns den Geist und oft selbst die unbeschreibliche Feinheit

bes Dichters zu erschließen.

Ich bin nahe baran, ben Calberon einzig hoch zu stellen. Durch ihn hat sich mir auch die Bebeutung bes spanischen Besens erschlossen: eine unerhörte, unvergleichliche Blüthe, mit solcher Schnelle der Entwickelung, daß sie balb

<sup>\*)</sup> Bgl. 1. Jan. 1858: Meine Lefture ift jest nur: Calberon, ber mich boch am Enbe verleiten wirb, noch etwas Spanisch zu lernen.

Calberon: IX, 164, 165, 181, VIII, 81. — B. II, 187, 188.

beim Tobe ber Materie und - zur Beltverneinung gelangen mußte. Der feine und tief leibenschaftliche Sinn ber Nation giebt fich in bem Begriffe ber "Ehre" einen Ausbruck, in welchem fich bas Ebelfte und zugleich bas Schrecklichfte ju einer zweiten Religion beftimmt. Die furchtbarfte Gelbitfucht und bie höchfte Aufopferung suchen zugleich bort ihre Befriedigung. Das Wefen ber eigentlichen "Welt" tonnte nie einen icharferen, blendenberen, beberrichenberen - und zugleich vernichtenberen, entsetlicheren Ausbrud erhalten. Die ergreifenbsten Darstellungen bes Dichters haben ben Konflitt dieser "Ehre" mit bem tief menschlichen Mitgefühl jum Borwurf; Die "Ehre" bestimmt die Handlungen, welche von der Welt anerkannt, gerühmt werden; das verlette Mitgefühl flüchtet sich in eine fast ungusgesprochene, aber besto tiefer erfassenbe. erhabene Melancholie, in ber wir bas Wefen ber Welt als furchtbar und nichtig erkennen. Diefes wunderbar ergreifende Bewußtsein ift es nun, was in Calberon fo bezaubernd schöpferisch gestaltend uns entgegentritt, und kein Dichter der Welt steht ihm hierin gleich. Die katholische Religion ift es nun, welche diesen tiefen Awiesvalt zu vermitteln eintritt, und nirgends konnte fie eine folche Bebeutung gewinnen, als einzig bier, wo ber Gegeniat ber Belt und bes Mitgefühles fich fo prägnant, scharf und plaftisch ausbilbete, wie bei feiner anderen Nation es ber Fall war.

Wie bezeichnend ist es nun auch, daß fast alle großen spanischen Dichter in der zweiten Hälste ihres Lebens sich in den geistlichen Stand zurückzogen. Wie einzig aber ist es, daß von hier aus, nach vollkommener ideeller Ueberswindung des Lebens, diese Dichter dann diesselbe Leben mit einer Sicherheit, Reinheit, Wärme und Deutlichseit schildern konnten, wie nie vorher, da sie im Leben standen; ja die graziösesten, launigsten Schöpfungen sich aus jener geistlichen Zurückgezogenheit zu Tage brachten! Mir kommt, dieser wundervoll bedeutenden Erscheinung gegenüber, jede andere National Sitteratur höchst bedeutungsloß vor; und wenn die Natur solch einen Einzigen, wie den Shakespeare, unter den Engländern hervorgehen ließ, so sehen wir nun auch, wie Einzig dieser war; und daß die prachtvolle englische Nation in so herrslicher Blüthe weltschachernd immer noch sortgedeicht, während die spanische zu Grunde ging, ergreist mich ties, weil auch diese Erscheinung so bestimmt mich über das, worauf es in der Welt ankommt, aufslärt! —

Wir würden den großen Calderon gewiß durchaus unrichtig beurtheilen, wenn wir ihn für ein Produkt der zu seiner Zeit im Katholizismus herrschenden Lehre der Zesuiten ansehen wollten; denn es ist offendar, daß des Meisters tiese Welterkenntniß die jesuitische Weltanschauung weit hinter sich läßt, während diese seine Dichtungen für deren zeitgemäße Gestaltung doch so start beeinslußt, daß wir erst den Eindruck hiervon zu überwinden haben, um den erhabenen Tiessinn seiner Ideen rein zu erfassen. Ein ebenso reiner Ausdruck dieser Ideen war dem Dichter dei der Vorsührung seiner Dramen sür ein Publistum unmöglich, welches zu dem tiesen Sinn derselben nur durch die jesuitischen Lehrsäße, in welchen es erzogen wurde, hingeführt werden zu können schien.

### Bugo Capet.

Dem letzten französischen Karlinger waren in Frankreich die Capetinger gefolgt. Hugo Capet's Abkunft war wohlbekannt; Jeder wußte, was sein Geschlecht vordem gewesen, und wie er zur Königskrone gelangt war: Klugsheit, Politik, und, wo es galt, Gewalt, halsen ihm und seinen Rachkommen, und ersetzten ihnen die Berechtigung, die im Glauben des Bolkes ihnen abging. Diese Capetinger, in allen ihren späteren Zweigen, wurden das Borbild des modernen Königs und Fürstenthumes: in einem Glauben an seine urgeschlechtliche Herkunft konnte es keine Begründung für seine Ansprüche suchen; von jedem Fürsten wußte die Mits und Rachwelt, durch welche bloße Berleihung, um welchen Kauspreis, oder durch welche Gewaltthat er zur Wacht gelangt, durch welche Kunst, oder durch welche Wittel er sich in ihr zu erhalten streben mußte.

### Chomas Carlyle.

In seiner Geschichte Friedrich's bes Großen bezeichnet Thomas Carlyle den Ausbruch der französischen Revolution als den beginnenden Alt der Selbstverbrennung einer in Lug und Trug bahinfaulenden Nation, und weist feine Lefer folgenbermaßen barauf bin: "Dort ift euer nachster Meilenstein in der Geschichte ber Menschheit! Jenes allgemeine Aufbrennen des Luges und Truges, wie im Feuer ber Holle. Dieß ift bas mahrhaft himmlisch= höllische Ereigniß: bas seltsamfte, welches seit taufend Jahren ftattgefunden. Denn es bezeichnet ben Ausbruch ber gangen Menschbeit in Angrchie, in ben Glauben und die Braris der Regierungslosigkeit — das beikt (wenn man aufrichtig sein will) in eine unbezwingliche Emporung gegen Lügen-Herrscher und Lugen-Lehrer — was ich menschenfreundlich auslege als ein Suchen, ein fehr unbewußtes, aber boch ein tobesernftes Suchen nach mahren Berrichern Jahrhunderte bavon liegen noch vor uns, mehrere traurige, schmutig-aufgeregte Jahrhunderte, bie wenig nüte. Das tausendjährige Reich ber Anarchie; - furgt es ab, gebt euer Bergblut bin, es abgus fürzen, ihr heroisch Beisen, die da tommen!" -

Wenn ich in der vollen Aufregung des Jahres 1849 einen Aufruf, wie ihn die Schrift: "die Kunst und die Revolution" enthielt, erlassen konnte, glaube ich mich mit dem letzten Anruse des greisen Geschichtschreibers in vollkommener Uedereinstimmung befunden zu haben. Ich glaubte an die Revolution, wie an ihre Nothwendigkeit und Unaushaltsamkeit, mit durchaus nicht mehr Uedertreibung als Carlyle: nur fühlte ich mich zugleich auch berusen, ihr die Wege der Rettung anzuzeigen. Fern lag es mir, das Neue zu bezeichnen, was auf den Trümmern einer lügenhaften Welt als neue politische Ordnung erwachsen sollte. Auch Carlyle vermag diese nur zu bezeichnen als "den Tod der Anarchie: oder eine Welt, die noch einmal ganz auf Thatssachen, besseren oder schlechteren, ausgedaut wird, und in welcher der lügende, phrasenhafte Lehrer des falschen Scheines eine erloschene Spezies geworden ist, von der man wohl weiß, daß sie hinabgegangen ist in's Richts!" — Das

gegen fühlte ich mich begeistert, das Kunstwerk zu zeichnen, welches auf den Trümmern einer lügenhaften Kunst erstehen sollte. Dieses Kunstwerk dem Leben selbst als prophetischen Spiegel seiner Zukunft vorzuhalten, dünkte mich ein allerwichtigster Beitrag zu dem Werke der Abdämmung des Meeres der Revolution in das Bette des ruhig sließenden Stromes der Menschheit.

Nach ber eigenen hohen Meinung, welche ber geistvolle Geschichtschreiber von der Bestimmung des deutschen Volkes und seines Geistes der Wahrshaftigkeit kundgiebt, dürste es wohl als kein leerer Trost erscheinen, daß wir die "heroischen Beisen", welche er zur Abkürzung der Zeiten der grauenhaften Beltanarchie aufruft, in diesem deutschen Bolke, welchem durch seine vollbrachte Resormation eine Nöthigung zur Theilnahme an der Revolution erspart zu sein scheint, als urdorbestimmt gedoren erkennen. Denn mir ist es aufgegangen, daß, wie mein Kunstideal sich zu der Realität unseres Daseins überhaupt verhalte, dem deutschen Bolke die gleiche Bestimmung in seinem Berhältnisse zu der, in ihrer "Selbstverbrennung" begriffenen, uns umgebens den politischen Belt zugetheilt sei.

In welchem Berhältnisse Rolonien zu ihrem Mutterlande ganz naturgemäß perbleiben, hat uns Carlyle beutlich nachgewiesen: wie die Aefte bes Baumes, welche, von ihm losgelöst und neu verpflanzt, immer nur das Leben biefes Baumes in sich tragen, mit ihm altern und sterben, so bleiben bie fernsten Bervflanzungen ber Zweige eines Bolles bem Leben besselben unmittelbar zugehörig, fie können durch scheinbare Jugendlichkeit täuschen, und boch leben fie nur noch bon berfelben Burgel, aus welcher ber Stamm wuchs. alterte, verdorrt und stirbt. Die Geschichte lehrt uns, daß nur neue Bölkerstämme selbst auf bem Boben alternder und bahinfiechender neues Leben erwachsen ließen, burch bie Bermischung mit biefen aber einem gleichen Siechthume verfielen. Sollte jest noch ben deutschen Stämmen burch Auruchgeben auf ihre Burzeln eine Fähigkeit zugesprochen werben, die der ganzlich semitisirten sogenannten lateinischen Welt verloren gegangen ift, so könnte eine solche Möglichkeit etwa baraus geschöpft werben, daß biefe Stämme, burch ihr Eintreten und Einleben in jene Welt, an ihrer natürlichen Entwidelung eben erst noch verhindert worden seien, und nun, durch schwere Leiben ihrer Geschichte zur Erkenntniß ihrer naben völligen Entartung angeleitet, zur Rettung ihres Kernes burch Berpflanzung auf einen neuen, jungfräulichen Boben hingetrieben wurden. Diesen Kern zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungsfräftig in uns nachzuweisen, möchte benn jest unsere wichtiaste Aufaabe sein.

# Julius Cäfar.

Den raftlosen kriegerischen Wanderungen deutscher Völker seiten zuerst die Römer unter Julius Cafar einen gebietenden und nachhaltigen Damm entgegen.

Bereits hatten beutsche Krieger gallische und keltische Bölker fast widerstandslos über die Alpen und den Rhein vor sich her gejagt; die Eroberung

Thomas Carlyle: III, 8. - 7. 8. - X, 415. 416. - Julius Cafar: II. 176.

bes ganzen Galliens stand ihnen als leichter Gewinn bevor, als plöglich in Julius Casar ihnen eine bis dahin fremde, unbezwingbare Gewalt entgegentrat. Sie zurückwersend, besiegend und zum Theil unterjochend, muß dieser hoch überlegene Kriegsheld einen unauslöschlichen Eindruck auf die Deutschen hervorgebracht und unterhalten haben, und gerechtsertigt schien ihre tiese Scheu vor ihm, als sie später ersuhren, die ganze römische Welt habe sich ihm unterworsen; seine Name "Kaisar" sei zur Bezeichnung der höchsten Machtwürde geheiligt, er selbst aber unter die Götter, denen sein Geschlecht entsprossen, versetzt worden.

Bei aller persönlichen Schwäche und Nichtigkeit der von den Deutschen gekannten Imperatoren, war den barbarischen Eindringlingen durch diese alte Erinnerung an die erste Berührung eine tiese Scheu und Ehrsucht vor jener Bürde, unter deren Berechtigung diese hochgebildete Römerwelt beherrscht wurde, selbst eingepslanzt und dis in die ferneren Zeiten haften geblieben.

#### Cervantes.

Begegnete es bem großen Cervantes, daß er verhungerte, so fand boch sein Werk sofort die ausgebreitetste Theilnahme.

Der driftliche Ritterroman, ber hierin ben getreuen Ausbruck bes mittelalterlichen Lebens gab, begann mit bem viellebigen Leichenrefte bes alten Belbenmythos, mit einer Menge von Sandlungen, beren mabre Gefinnung uns unbegreiflich und willfürlich erscheint, weil ihre Motive, die in einer gang anderen als der driftlichen Lebensanschauung beruben, bem Dichter verloren gegangen find. Der zeugungsunfähig geworbene Mothos zerfette fich in feine einzelnen, fertigen Beftandtheile, seine Ginheit in tausenbfache Bielheit, ber Kern seiner Handlung in ein Unmaaß von Handlungen. Wo zuvor in der religiöfen Bollsanschauung ber einheitlich binbenbe Saft für alle noch fo mannigfaltigen Geftaltungen ber Sage gelegen hatte, konnte nun, nach Bertrümmerung biefes Saftes, nur noch ein lofes Gewirr bunter Geftalten übrig bleiben, bas halt- und bandlos in ber nur noch unterhaltungsfüchtigen, nicht mehr aber icopferischen Phantafie herumschwirrte. Die driftlicheuropäische Welt war in ihrem tiefften Innern zwischen Gewiffen und Lebenstrieb, zwischen Ginbilbung und Birtlichfeit, unheilbar und unverföhnbar gespalten. Die ritterliche Boefie bes Mittelalters, die, wie das Institut bes Ritterthums felbft, diefen Zwiefpalt verfohnen follte, tonnte in ihren bezeichnenbften Bebilden nur die Lüge biefer Berföhnung barthun: je fühner und höher fie sich erhob, besto empfindlicher klaffte ber Abgrund zwischen bem wirklichen Leben und ber eingebilbeten Erifteng, amifchen bem roben, leibenschaftlichen Gebahren jener Ritter im leiblichen Leben, und ihrer übergartlichen, verhimmelnden Aufführung in der Borstellung. Die ritterliche Poesie war die ehrliche Beuchelei bes Kangtismus, ber Aberwit bes Beroismus: fie gab bie Konvention für die Natur.

Julius Cafar: II, 176. — 175. 176. — Cervantes: X, 180. — IV, 51. 50. III, 21. 22.

Mag wohl Dante einmal wieder mit dem dichterischen Seherblick begabt gewesen sein, denn er sah wieder Göttliches, wenn auch nicht die deutlichen Göttergestalten des Homer; wogegen schon jener Ariost nichts anderes sah als die willfürlichen Brechungen der Erscheinung, während Cervantes zwischen solch' willfürlichem Phantasiegespiele hindurch den gespaltenen Kern der altdichterischen Weltseele gewahrte, und den erkannten Zwiespalt uns durch zwei traumhaft erlebte Gestalten als eine unleugdare Thatsache in greisbar lebendigen Handlungen vorsührt.

Bas Cervantes als Don Quipote und Sancho Pansa ersehen hatte,

ging Goethe's tiefem Beltblide als Fauft und Mephistopheles auf.

## Chamiffo.

Die französischen Protestanten, welche sich nach ihrer Bertreibung aus ber Heimath in Deutschland ansiedelten, sind in ihren Nachkommen vollkommen beutsch geworden; ja Chamisso, der als Knabe nur französisch sprechen nach Deutschland kam, erwuchs zu einem Meister in deutschem Sprechen und Deutschland kam, erwuchs zu einem Meister in deutschem Sprechen und Deutsch

### Cherubini.

Die Nachfolger Glud's, unter benen wir die Komponisten italienischer und frangofischer Bertunft zu begreifen haben, welche bicht am Enbe bes vorigen und im erften Unfange biefes Jahrhunderts für die Barifer Operntheater schrieben, gaben ihren Gesangstücken, bei immer vollendeterer Warme und Bahrheit bes unmittelbaren Ausbrudes, zugleich eine immer ausgebehntere formelle Grundlage. Die herkommlichen Ginschnitte ber Arie. im Wefentlichen zwar immer noch beibehalten, wurden mannigfacher motivirt, Uebergange und Berbindungsglieder felbst in das Bereich bes Ausdruckes gezogen; bas Rezitativ fcbloß fich unwillfürlicher und inniger an bie Arie an. und trat als nothwendiger Ausbruck in die Arie hinein. Eine namentliche Erweiterung aber erhielt bie Arie badurch, bag an ihrem Bortrage, je nach bem bramatischen Bedürfnisse, auch mehr als eine Berson theilnahm, und so bas wesentlich Monologische ber früheren Oper sich vortheilhaft verlor. wesentliche musikalische Effenz bes bramatisch musikalischen Ensemble's blieben in Bahrheit immer nur Arie, Rezitativ und Tangweise: nur mußte folgerichtig bie Wahrheit bes Ausdruckes auch auf alles Das ausgebehnt werben, was in dieser Textunterlage sich von bramatischem Zusammenhang vorfand. redlichen Bemühen, biefer nothwendigen Ronfequeng zu entsprechen, entsprang Die Erweiterung der älteren mufitalischen Formen in der Oper, wie wir fie in ben ernften Opern Cherubini's, Mehul's und Spontini's antreffen. Wir können fagen, in diesen Werten ift bas erfüllt, was Glud wollte ober wollen konnte; ja, es ift in ihnen ein- für allemal bas erreicht, mas auf ber ursprünglichen Grundlage der Oper sich Natürliches, d. h. im besten Sinne Folgerichtiges, entwickeln konnte.

Cerbantes: X, 190. — 191. — Chamiffo: X, 79. — Cherubini: III, 295. 296.

Einzig von Frankreich her erhielt unser deutsches Singspiel eine tauglich assimilirbare Nahrung; denn in vieler Beziehung war der Franzose von der Aneignung des italienischen Gesanges durch den Charakter seiner Sprache, wie durch die Herkunft seines auf diesen Charakter begründeten Baudevilles, in ähnlicher Weise wie der Deutsche ausgeschlossen. Die Produkte der eigentlichen französischen Oper brauchten nur überseht zu werden, um mit Werken wie "Wasserträger", "Joseph" u. s. w. uns, neben der "Entführung", "Don Juan" und "Figaro", unserer Oper ein Repertoire zu liesern, welches sehr wohl durch eine gut kombinirte Schauspielergesellschaft unterhalten werden konnte. — Ein Personal, welches mir nicht zuerst den "Wasserträger" von Cherubini, den "Joseph" von Wehul zc. gut und wirksam darstellen kann, wie soll dieß im Stande sein, den (alsdann) enormen Schwierigkeiten z. B. einer Oper von mir gewachsen zu sein?

Cherubini blieb im Ganzen bem überkommenen Typus ber von Gluck und Mozart geschaffenen Duverture treu. Seine Duverturen find poetische Stiggen bes hauptgebantens bes Drama's, nach feinen allgemeinften Bugen erfaßt und in gedrängter Ginheit und Deutlichkeit mufikalisch wiedergegeben; an feiner Duverture jum "Baffertrager" erfeben wir jedoch, wie felbit bie Entscheidung bes brangenben Ganges ber Sandlung in biefer Form fich ausbruden tonnte, ohne bag baburch bie Ginheit ber fünftlerischen Saffung beeinträchtigt wurde. Zwei in einem Tonsate zusammengestellte musikalische Themen laffen in ihrer Bewegung immer eine gewiffe Reigung, ein Streben nach einer Rulmination erkennen; eine Konklusion erscheint zu unserer Beruhigung bann unerläglich, benn unfere Empfindung verlangt barnach, für bie eine ober die andere Stimmung fich ganglich zu entscheiden. Da nun ein ahnlicher Rampf ber Bringipien bem Leben eines Drama's erft feine bobere Bebeutung giebt, so widerstrebt es den unverfälschtesten Wirtungsmitteln der Musik keinesweges, jenem ihr eigenen Biberftreite ber Tonmotive einen ber bramatischen Tendens nicht minder abnlichen Abschluß zu geben. Bon bem Gefühle hiervon bestimmt, verfuhren Cherubini. Beethoven und Weber bei ber Rongeption ihrer meiften Ouverturen; in berjenigen jum "Baffertrager" ift biese Prifis mit größter Bestimmtheit gegeben, (Beethoven's Duverture zu "Kibelio" - in Edur - ift biefer jum "Baffertrager" unverfennbar verwandt, wie überhaupt die beiben Meifter auch in ben bezüglichen Opern fich am nächsten berühren.)

Seitbem die Kirchenmusik durch Einführung der Orchesterinstrumente im Allgemeinen von ihrer Reinheit verloren hat, haben nichtsbestoweniger die größten Tonseher ihrer Zeiten Kirchenstüde versaßt, die an und für sich von ungemeinem künftlerischen Werthe sind: dem reinen Kirchenstyle gehören diese Weisterwerke aber dennoch nicht an. Sie sind absolute musikalische Kunstwerke, die zwar auf der religiösen Basis aufgebaut sind, viel eher aber zur Aufsührung in geistlichen Konzerten, als während des Gottesdienstes in der Kirche selbst sich eignen, namentlich auch ihrer großen Zeitdauer wegen, welche den Werken eines Cherubini, Beethoven u. s. w. die Aufführung während des Gottesdienstes gänzlich verwehrt.

Bas würden wir von der Musik dieser Meister (Méhul und Cherubini) wissen, wenn die dramatische Muse sie nicht inspirirt hätte?

### China.

Wo die probuktive Kraft des Individuums durch die staatliche Zucht ober die gänzliche Ausgelebtheit der anregenden äußeren Lebens- und Kunstsform durchaus vernichtet worden ist, wie in China oder am Ende der römischen Weltherrschaft, sind auch die Erscheinungen, die wir Genie's nennen, nie vorgekommen: ein deutlicher Beweis dafür, daß sie nicht durch die Willkür Gottes oder der Natur in das Leben gerufen werden.

Neben Antike, Renaissance und Mittelalter bemächtigen Roktoko, Sitte und Gewand wilder Stämme in neuentbecken Ländern, wie die Urmode der Chinesen und Japanesen, sich als Manieren zeitweise aller unserer Kunstarten. Die Fabriken liesern Laokoon-Gruppen, chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's, hetrurische Basen, mittelalterliche Teppichgewebe; der Architekt schließt das Ganze in Florentinischen Styl ein, und setzt eine Ariadne-Gruppe darauf.

## Chlojo.

Im "Nibelgau" sehen wir das älteste und ächteste Glied des frankischen Rönigsgeschlechtes sitzen: Chlojo, oder Chlodio, dürfen wir in der Geschichte als ben altesten Inhaber ber eigentlichen königlichen Gewalt, b. i. bes Hortes ber Nibelungen, ansehen. Siegreich waren die Franken bereits in die römische Belt eingebrungen, wohnten unter bem Namen von Bundesgenoffen im ebemals römischen Belgien, und Chlojo verwaltete gewissermaßen mit römischer Machtvolltommenheit eine ihm untergebene Provinz. Sehr vermuthlich war biefer endlichen Besithnahme auch ein entscheibenber Rampf mit romischen Legionen vorausgegangen, und unter ber Beute mochten fich außer ben Rriegstaffen auch die Machtzeichen römischer Imperatorengewalt befunden haben. An biesen Schätzen, Diesen Reichen mochte Die Stammfage vom Ribelungenhorte neuen. realen Stoff zur Auffrischung finden, und ihre ideale Bebeutung sich an der, mit jenem Gewinn zusammenhangenben, neu und fefter begrundeten koniglichen Gewalt bes alten Stammherrschergeschlechtes ebenfalls erneuert haben. zersplitterte königliche Gewalt gewann hiermit wieber einen sicheren, realen und ibealen Bereinigungspuntt, an bem fich die Willfür bes entarteten Befens ber Geschlechtsverfassung brach. Den weit verzweigten unmittelbaren Berwandten des Königsgeschlechtes mochte der Vorzug dieser neu entstandenen Gewalt ebenso ftart einleuchten, als fie selbst bem Streben, fie an fich zu reißen, fich hingaben. Gin folder unmittelbarer Geschlechtsverwandter mar Merwig, Häuptling des Merwegaues, in beffen Schut ber fterbende Chlojo seine brei unmundigen Sohne übergab; ber ungetreue Better, ftatt ben Pfleglingen ihr Erbe zu theilen, riß es felbst an fich und vertrieb die Bilflosen.

Einer der Söhne Chlojo's und bessen Rachkommenschaft waren jedoch erhalten worden; diese rettete sich in Austrasien, gewann wieder den Ribelgau,

Cherubini: IX, 72. — China: IV, 308. — III, 78. IX, 148. — Chlojo: II, 168. 169.

saß in Nivella und ging in das geschichtlich endlich wieder hervortretende Geschlecht der "Bipingen" aus, welchen populären Ramen es unstreitig der innigen Theilnahme des Bolkes an dem Schickal jener unmündigen kleinen Söhne Chlojo's verdankte, und aus richtigem Dankgefühl gegen die schützende und helsende Liebe desselben Bolkes erblich annahm. Diesen war es aufbehalten, nach Wiedererlangung des Nibelungenhortes den realen Werth der auf ihn begründeten weltsichen Macht zur äußersten Spize der Geltung zu bringen.

#### Columbus.

Am Schlusse bes Mittelalters lenkte ein neuer thätiger Drang die Bölker auf das Leben hin: weltgeschichtlich am erfolgreichsten äußerte er sich als Entdeckungstrieb. Das Meer ward jest der Boden des Lebens, aber nicht mehr das kleine Binnenmeer der Hellenenwelt, sondern das erdumgürtende Weltmeer. Wo wir am fernen Horizonte die stets erstredte, nie aber gesundene Einsahrt in den unbegrenzten himmelsraum wähnten, da entdeckte der kühnste aller Seesahrer Land, menschendenwhntes, wirkliches, seliges Land. Durch seine Entdeckung ist der weite Ocean nicht nur ermessen, sondern den Wenschen auch zum Binnenmeere gemacht worden, um das sich die Küsten nur zu undenklich weiterem Kreise ausdreiten. Hat Columbus uns gelehrt, den Ozean zu beschiffen, und so alle Kontinente der Erde zu verdinden, so ist durch seine Entdeckung weltgeschichtlich der kurzsichtige nationale Wensch zum allsichtigen, universellen, — zum Wenschen überhaupt geworden.

Kilhne, in bewußter Absicht unternommene Entbedungsreisen enthülten uns endlich die Welt, wie sie in Wirklichkeit ist. Diese Wirklichkeit war aber nur in den, für unsere Thätigkeit unnahdaren, Erscheinungen der Natur eine von unseren Jrrthümern underührte, unentstellte geblieben. An der Wirklichkeit des menschlichen Lebens hafteten unsere Jrrthümer aber mit dem entstellendsten Zwage. Auch sie zu überwinden, und das Leben des Wenschen nach der Nothwendigkeit seiner individuellen und sozialen Natur zu erkennen und endlich, weil es in unserer Wacht steht, zu gestalten, das ist der Tried der Menscheit seit der nach außen von ihr errungenen Fähigsteit, die Erscheinungen der Natur in ihrem Wesen zu erkennen; denn aus dieser Erkenntniß haben wir das Waaß für die Erkenntniß des Wesens auch des Wenschen gewonnen.

# Columbus Beethoven.

Sind Rhythmus und Melodie die Ufer, an denen die Tonkunft die beiden Kontinente der ihr urverwandten Künste ersaßt und berührt, so ist der Ton selbst ihr stüssiges ureigenes Element, die unermeßliche Ausdehnung dieser Flüssigkeit aber das Weer der Harmonie. Beethoven ist der Held, der das weite userlose Weer der absoluten Wusit die an seine Grenzen durchsichsteit, durch ihn sind die neuen, ungeahnten Küsten gewonnen worden, die dieses Weer von dem alten urmenschlichen Kontinent nun nicht mehr trennt,

Chlojo: II, 169. — Columbus: IV, 327. III, 108. — IV, 58. — Columbus - Beethoven: III, 100. 103.

sondern für die neugeborene, glückselige künftlerische Menscheit der Zukunft verbindet.

Der Jrrthum Beethoven's war der des Columbus, der nur einen neuen Weg nach dem alten, bereits bekannten Indien auffuchen wollte, dafür aber eine neue Welt selbst entdeckte. Columbus nahm seinen Jrrthum mit in das Grab: er ließ seine Genossen durch einen Schwur beträftigen, daß sie die neue Welt für das alte Indien hielten. So, noch im vollsten Irrthume befangen, löste dennoch seine That der Welt die Vinde vom Gesicht, und lehrte sie auf das Unwiderleglichste die wirkliche Gestalt der Erde und die ungeahnte Fülle ihres Reichthumes erkennen.

Uns ift jest bas unerschöpfliche Bermögen ber Musik burch ben urkräftigen Jrrthum Beethoven's erschlossen. Durch sein unerschrocken kuhnstes Bemühen, das künstlerisch Rothwendige in einem künstlerisch Unmöglichen zu erreichen, ist uns die unbegrenzte Fähigkeit der Musik aufgewiesen zur Lösung jeder denkbaren Aufgabe, sobald sie eben nur Das ganz und allein zu sein braucht,

was fie wirklich ist — Kunft bes Ausbruckes.

### Benj. Conftant.

Beni, Conftant erkennt ben Deutschen so icon einen tuchtigen, naturwahrhaftigen Gehalt zu. Sehr belehrend ist es, wie er in diesem Bezug in seinen "Reslexions sur le theatre Allemand" sich ausspricht. Bon bem Beifte bes finnigen, in feiner Sittlichkeit fo felbitbewußt fich bewegenben beutschen Bolfes versicherte er ben Frangosen, daß er ber frangofischen Regeln nicht bedürfe, weil der Innigkeit und Reinheit seines Wesens bas Schickliche gang von felbst eingeboren sei. Das Naturmahre bes beutschen Theaters. welches er, da es dort mit solcher Reinheit, Treue und zarten Gewissenhaftigkeit in Anwendung kommt, höcklich bewundert, glaubt er den Franzosen fortgesett für unerlaubt halten zu müffen, ba einerseits biese nur auf bas Rüpliche, b. h. ben theatralischen Effekt ausgingen, andererfeits in ber Anwendung des Naturwahren ein folch' ftartes Effektmittel läge, daß, gabe man ihnen dieses frei. Nichts wie solche Effekte von ihnen angewendet werden würden, und unter ihren Uebertreibungen nach biefer Seite bin alle Bahrheit und guter Geschmad, ja selbst alle Möglichkeit des wirklich Natilielichen verschwinden müßten. Die Folge der Entwickelung des französischen Theaters bei Freigebung der Regeln bat sich denn auch richtig bieser Voraussehung entsprechend berausgestellt: wir haben zu unserer tiefen Beschämung zu ersehen, wie auch hieraus, unter der Herrschaft der Reaktion gegen den beutschen Geift, der lette Ruin der beutschen theatralischen Runft, ia aller beutschen Kunft berbeigeführt wurde.

Benj. Conftant's Boraussehung begann sich in Paris zu erfüllen: das Monstrum des Melodrama's war geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutsch= land gebracht werden, war' es nur, um Goethe durch den "Hund des Aubry" zur Niederlegung der Theaterdirektion in Weimar zu vermögen. Aber man

Columbus-Beethoven: III, 108. — — 848. — Benj. Conftant: VIII, 119. 108. 69. 108. 104. — 105. 106.

wollte zur wirklichen Herrschaft bes Nieberträchtigen gelangen. Eine besonders neue Mischung war dazu gut. Das Derbe war die erste Grundlage der deutschen Ratürlichkeit auch im Theater gewesen: keine reine Seele hatte an "Göh", an den "Räubern", — an Shakespeare, Calderon, der das Derbe sehr gut auch verstand, Anstoß genommen, nur den Franzosen war es verboten worden, und zwar aus demselben guten Grunde, wie das Naturwahre, weil das Derbe ihnen nur als Obscönes geläusig ist. Die unterdrückte Natur rächte sich: was als Obscönität nicht gelitten war, kam als Frivolität zum Borschein. Rozedue arrangirte das "Schlüpfrige", d. h. das gänzlich Nichtige, welches sich so nichtig zeigt, daß man überall unter allen Falten Etwas such, die der erregten Neugierde endlich wohlverwahrt das Obscöne gezeigt wird, — aber so, daß die Polizei Nichts dagegen sagen kann. Nun war der Typus für eine neue theatralische Entwickelung in Dentschland gewonnen.

Der von seiner eigenen Zivilisation angeekelte Franzose hat das Buch der Stasl über Deutschland, den Bericht B. Constant's über das deutsche Theater gelesen, er studirt Goethe und Schiller, hört Beethoven's Musik, und glaubt nun unmöglich sich zu täuschen, wenn er durch wirkliche und genaue Kenntnisnahme des deutschen Lebens sich Trost und Hossnung auch für die Zukunft seines Bolkes zu gewinnen sucht. Was hat dagegen der heutige Franzose bei uns zu sinden?

### Corneille und Racine.

Corneille und Racine, — bie Dichter ber Façon. Richt ein Stüd von ibealer Richtung ober Bebeutung ist je für die französische Bühne geschrieben worden; selbst da, wo für die Darstellung gesellschaftlich erhöhter oder geschichtlich entrückter Lebenssphären die ibeale Richtung noch jeder dichterischen Nation ganz von selbst sich dargeboten hat, wurde es von dieser Richtung durch ein Trugdisd der Konvention abgelenkt. Damit es innmer nur dei der Nachahmung der Realität bleiben könnte, wurde der Versailler Hof, welcher wiederum ganz nach theatralischen Essentien under Kosstralischen Essentien und Edlen vorgehalten. Es wäre als Thorheit und absurder Geschmack erschienen, die griechischen und römischen Heroen, wollte man sie in höchster Würde darstellen, eine erhabenere Sprache reden, noblere Attitüden annehmen, überhaupt anders denken und handeln zu lassen, als den großen König und seinen Hos, die Blüthe Frankreichs und des großen Jahrhunderts.

Man weiß bei genauer Betrachtung nicht anzugeben, wer mehr Heuchler war, ob Lubwig XIV., als er sich an seiner Hosbühne in gewandten Bersen griechischen Thrannenhaß vorrezitiren ließ, oder Corneille und Racine, als sie gegen die Gunstbezeugungen ihres Herren die Freiheitsgluth und politische Tugend des alten Griechenlands und Roms ihren Theaterhelben in den Mund legten. Konnte nun aber die Kunst da wirklich und wahrhaftig vorhanden sein, wo sie nicht als Ausdruck einer freien selbstbewußten Augemeinsheit aus dem Leben emporblühte?

### Peter Cornelius.

Unter bem Namen ber Kunst versteht ber Deutsche nur die Malerei und die Bildhauerei, etwa auch noch die Architektur: doch was von dem ebeln P. Cornelius im wahrhaften großen Ernste gemeint war, ist jetzt nur noch ein spaßhafter Vorwand, wobei es auf den Essekt. — (Brieslich 1851): Bis jetzt hängt an meiner Wand außer dem Cornelius'schen Nibelungenblatte nur noch Beethoven.

### Oliver Cromwell.

Gegen die sonderbare, sich gegenseitig zur Ermuthigung dienende, Bornehmheit seiner Gegner, welche den Armen, gänzlich Machtlosen und zur Aengstlichleit Herabgedrückten unangreisdar und unbezwingdar erscheinen mußte, erfand Oliver Cromwell ein Mittel. Die von der Stadt London angewordenen brodlosen Ladendiener und Schankauswärter waren unfähig der Reiterei der übermüthig kühn auf sich vertrauenden Edelleute zu widerstehen. "Wir müssen," meinte Cromwell, "eine Truppe haben, die von einem noch stärkeren Selbstgefühle belebt ist, als jene: das kann uns aber nur Gottesfurcht und ein starker Glaube geben. Laßt mich meine Leute werben, und ich stehe dasür, daß sie nicht geschlagen werden." Balb standen die unbesieglichen Schwadronen da, und Englands Geschichte begann von Neuem.

Glücklicherweise haben wir mit der Anführung dieses Beispieles nicht auch den Geist anzurusen, dem das Haupt eines Königs zum Opfer sallen mußte: weder Gideon, noch Samuel oder Josua, noch auch der Gott Zebaoth im seurigen Busche haben uns zu helsen, wenn wir den deutschen Geist in unseren Seelen wach rusen und sein Werk zu fördern, uns tüchtig machen

mollen.

#### Dänen.

Friedrich I. (von Hohenstausen) nöthigte die Fürsten der angrenzenden Bölter, namentlich der Dänen, Polen und Ungarn, ihre Länder als Lehen von ihm zu empfangen. Wir könnten mit Hise aller uns verwandten germanischen Stämme die ganze Welt mit unseren eigenthümlichen Kulturschöpfungen durchdringen, ohne jemals Weltscherzscher zu werden. Holland, Dänemark, Schweden, die Schweiz, — keines von diesen bezeigt Furcht vor unserer Herrscherzröße, trozdem ein Napoleon I., nach solchen vorangegangenen Ersolgen, sie leicht dem "Reiche" unterworsen hätte; diese Nachdarn innig und zu verdinden, haben wir leider aber auch versäumt. Die Dänen, Schweden, Holländer, unsere nationalverwandten Nachdarn, die einst im innigsten Geistesversehre mit und standen, beziehen jest ihren Bedarf an Kunst und Geist direkt aus Paris, da sie sehr richtig wenigstens die ächte Waare der gefälschten vorziehen.

#### Dante.

Wir bemerken, daß gerade diejenigen Bunkte, in welchen überragende geistige Größen mit ihrer Beit und Umgebung fich berühren, bie Ausgange von Irrthumern und Befangenheiten für ihre eigenen Rundgebungen werben, fo bag eben die Ginwirtungen ber Reit fie in einem tragischen Sinne verwirren und bas Schickfal ber großen geiftigen Individuen dahin entscheiben, daß ihr Wirken, bort, wo es ihrer Zeit verständlich zu sein scheint, für bas höhere Geistesleben sich als nichtig erweift, und erft eine spätere, andererseits burch bie, jener Mitwelt unverftanblich gebliebene Anleitung zu richtiger Erkenntniß gelangte, Nachwelt ben mabren Sinn ihrer Offenbarungen erfaßt. Gin Beispiel bafür ift Dante. In soweit sein großes Gebicht ein Produkt seiner Beit war, erscheint es uns fast widerwärtig; gerade aber nur badurch, daß es die Borftellungen seiner Reit von der Realität des mittelalterlichen Glaubenssputes jur Darftellung brachte, erregte es schon bas Auffehen ber Mitwelt. Sind wir nun von den Borftellungen diefer Belt befreit, fo fühlen wir, von der unvergleichlichen dichterischen Kraft ihrer Darftellung angezogen, uns genothigt, mit fast schmerzlicher Anstrengung gerabe jene zu überwinden, um ben erhabenen Geift bes Dichters als eines Beltenrichters von ibealfter Reinheit frei auf uns wirken zu lassen, — eine Wirtung, von welcher es sehr

unsicher ift, daß gerade sie selbst die Nachwelt stets richtig bestimmt hat, weßhalb uns Dante als ein, durch die Einwirkungen seiner Beit auf ihn, in riesigster Erscheinung zu schauerlicher Einsamkeit Berbammter bedünken kann.

(Brieflich an List, 1855.) Ich bin Dante mit tieffter Sympathie burch Solle und Fegefeuer gefolgt; mit beiliger Ruhrung wufch ich mich, aus bem Sollenpfuhl aufgestiegen, am Juge bes Fegefeuerberges mit bem Dichter im Meerwasser, genoß ben göttlichen Morgen, die reine Luft, stieg auf von Stufe zu Stufe, tobtete eine Leibenschaft nach ber anbern, betampfte ben wilben Lebenstrieb, bis ich endlich bor bem Feuer angelangt, ben letten Willen zum Leben fahren ließ, mich in die Gluth warf, um, in Beatricen's Anblid verfintend, meine gange Berfonlichkeit willenlos von mir zu werfen. Daß ich aus biefer endlichen Befreiung aber wieder geweckt wurde, um im Grunde wieder zu werben, mas ich war, blog um noch ber tatholischen Lehre von einem Gotte, der bie von mir erlittene Solle bes Dafeins ju feiner Berherrlichung sich geschaffen, burch bie mubevollsten und eines großen Beiftes unwürdigsten Sophismen, ja kindischten Erfindungen, eine bochft problematische. und von meinem Innern gründlich abgewiesene, Bestätigung zu geben, — bas hat mich recht unbefriedigt gelaffen. Um gegen Dante gerecht zu fein, mußte ich mich auf ben hiftorischen Standpunkt ftellen; ich mußte mich in Dante's Reit verseten, und die eigentliche Absicht seines Gebichtes in's Auge faffen, bie offenbar auf eine bestimmte Wirfung auf feine Umgebung ausgeht, namentlich auf eine Rirchenreform; ich mußte bekennen, daß er in biesem Sinne ungemein seinen Bortheil verftand, burch allgemeingültige populare Borftellungen fich unfehlbar auszudrücken, und besonders mußte ich ihm im Breife ber Heiligen, welche freiwillig die Armuth mahlten, aus tiefftem Herzen beiftimmen. Ich mußte ferner felbst in jenen Sophismen seine bobe bichterische Phantafie und Darftellungetraft bewundern; ich mußte endlich von tieffter erhabenfter Rührung burch biefe herrliche Gingebung ergriffen werben, baß er feine Jugendgeliebte, Beatrice, zu der Geftalt nimmt, in der ihm die göttliche Lehre erscheint, und in soweit jene Lehre eben nur die Anleitung gur Befreiung bes perfonlichen Egoismus burch die Liebe ift, erkenne ich biefe Beatrice-Lehre mit Wonne an. Dag aber Beatrice aus dem Kirchenwagen ersteht, und statt jener reinen einfachen Lehre ben ganzen spitfindigen firchlichen Scholafticismus auskramt, macht fie mir, trop bes Dichters Berficherung. daß sie immer mehr erglanze und erglube, immer kalter und endlich so gleich= gültig, daß ich als trockener Lefer wohl anerkenne, wie Dante hierbei seiner Beit und seiner Absicht vollkommen gemäß verfahren, als sympathischer Mitdichter aber muniche, in jenem Feuer mein lettes perfonliches Bewußtfein, somit überhaupt bas Bewußtsein verloren zu haben, wobei ich mich unftreitig besser befunden haben würde, als in der Gesellschaft des katholischen lieben Gottes. Ich theile hiermit treu eben nur ben Ginbrud mit, ben mir bie göttliche Komödie macht, die ich im Paradies endlich wirklich nur noch für eine "göttliche Komöbie" halten muß, in ber ich, wie zum Komöbianten, fo auch zum Buschauer verborben bin.

Bielleicht mar bie bem Dante innewohnende bichterische Rraft bie aröfte. melche ie einem Sterblichen verlieben fein tann: in feinem ungeheueren Bebichte zeigt uns feine bichterische Erfindung aber boch immer nur ba mo er bie anschauliche Welt von ber Berührung mit bem Dogma fern halten kann. mahrhaft gestaltende Rraft, mahrend er bie bogmatischen Begriffe ftets nur nach ber firchlichen Anforderung realer Glaubhaftigfeit zu behandeln vermag: baber biefe auch bier in ber fraffen Runftlichfeit ber Darftellung perbleiben wodurch fie uns, gerade aus bem Munde bes großen Dichters, abichreckenb. ja abfurd entgegen treten. Ronnte es ber Malerei gelingen, ben ibeglen Bebalt bes in alleaorischen Begriffen gegebenen Dogma's dadurch zu veranschaulichen, daß sie die allegorische Figur, ohne ihre im eigentlichen Sinne geforberte Glaubhaftigkeit als zweifelhaft voraussehen zu muffen, selbst zum Gegenstand ihrer ibealifirenden Darftellung verwendete, so war hiergegen bie Poefie durch bie bilbliche Geartetheit ber religiösen Dogmen selbst in ber Beije bestimmt, daß sie in dem tanonisch festgestellten Begriffe, als einer. reale Bahrheit und Glaubhaftigkeit in Anspruch nehmenden. Form haften bleiben mußte. Waren biefe Dogmen felbft bilbliche Begriffe, fo burfte auch bas größte bichterische Genie, welches boch eben nur burch bilbliche Begriffe barftellt, hieran nichts modeln ober beuten, ohne in Fregläubigfeit zu verfallen, wie es allen ben philosophisch bichterischen Geistern wiberfuhr, welche in ben erften Jahrhunderten ber Rirche ber Beschulbigung ber Reperei perfielen.

Nachdem ich kurz zuvor mit der Lektüre der göttlichen Komödie beschäftigt gewesen, und hierbei neuerdings alle die Schwierigkeiten der Beurtheilung dieses Werkes, über welche ich mich oben äußerte, erwogen hatte, trat mir die Liszt'sche Tondichtung wie der Schöpfungsakt eines erlösenden Genius entgegen, der Dante's unaussprechlich tieffinniges Wollen aus der Hölle seiner Vorstellungen durch das reinigende Feuer der musikalischen Idealität in das Paradies seligst selbstgewisser Empfindung befreite. Dieß ist die Seele des Dante'schen Gedichtes in reinster Verklärung. Solchen erslösenden Dienst konnte noch Nichael Angelo seinem großen dichterischen Meister nicht erweisen; erst als durch Bach und Beethoven unsere Dusit auch des Pinsels und Griffels des ungeheuren Florentiners sich zu bemächtigen angesleitet war, konnte die wahre Erlösung Dante's vollbracht werden.

#### Darwin.

Abseits, aber sast gleichzeitig mit bem Aufblühen jener, im vorgeblichen Dienste einer unmöglichen Wissenschaft vollzogenen Thierqualereien der Vivisektion, legte uns ein redlich forschender, sorgfältig züchtender und wahrhaftig vergleichender, wissenschaftlicher Thierfreund die Lehren verschollener Urweissheit wieder offen, nach welchen in den Thieren das Gleiche athmet was uns das Leben giebt, ja daß wir unzweiselhaft von ihnen selbst abstammen. Diese Ertenntniß dürfte uns, im Geiste unseres glaubenslosen Jahrhunderts, am sichersten dazu anleiten, unser Verhältniß zu den Thieren in einem unsehlbar richtigen Sinne zu würdigen, da wir vielleicht nur auf diesem Wege wieder

zu einer wahrhaftigen Religion, zu ber, vom Erlöser uns gelehrten und burch sein Beispiel bekräftigten, ber Menschenliebe gelangen möchten.

Unangenehm störend wirkt die Boos ober Biologie zu Zeiten auf die mit der Staats-Theologie sich berührenden Zweige der Philosophie ein, was allerdings wiederum den Ersolg hat, die eintretenden Schwankungen auf solchen Gebieten als Leben und Bewegung des Fortschrittes erscheinen zu lassen.

Dak überhaupt jede Große, namentlich das fo fehr beschwerliche "Genie". als verberblich, ja ber gange Begriff: Genie als grundirrthumlich über Borb geworfen wird, ift bas Ergebnif ber neuesten Methode ber Biffenschaft, welche fich im Allgemeinen die "hiftorische Schule" nennt. Soviel ich von den Borftellungen ber Gelehrten biefer Schule mir zum Berftanbnig bringen konnte, scheint es mir, daß ber so redliche, vorsichtige und fast nur huvothetisch au Werte gehende Darwin, burch bie Ergebniffe feiner Forschungen auf bem Bebiete ber Biologie, die entscheibenbfte Beranlaffung gur immer tuhneren Ausbildung jener "hiftorischen" Schule gegeben hat. hier wirb junachft jebe Annahme einer Rothigung zu einer metaphyfifchen Ertlarungsweife fur bie, ber rein physikalischen Erkenntnig etwa unverftandlich bleibenden, Erscheinungen bes gesammten Weltbaseins burchaus, und zwar mit recht berbem Hohne verworfen. Dich bunkt auch, bag biefe Wendung namentlich burch große Migverständniffe, besonders aber durch viele Oberflächlichkeit des Urtheiles bei ber allzuhaftigen Anwendung ber bort gewonnenen Ginsichten auf bas philosophische Bebiet vor fich gegangen fei.

Unsere Abkunft vom Affen zugegeben, muffen wir uns nun fragen, warum Die Natur ihren letten Schritt vom Thiere zum Menschen nicht vom Elephanten ober vom Sunde aus machte, bei welchen wir boch entschieden entwickeltere intellektuale Anlagen antreffen, als beim Affen? Es liegt in ber Entscheidung der Natur für den Affen zu ihrem letten und wichtigften Schritte ein zu tiefem Nachfinnen aufforderndes Geheinmiß: wer es vollftändig ergründete, konnte uns vielleicht Aufschluß darüber geben, warum die weiseften Staatseinrichtungen zerfallen, ja bie erhabenften Religionen fich überleben, um dem Aberglauben ober bem Unglauben zu weichen, mabrend bie Runft ewig neu und jung aus den Trummern des Daseins hervorwächst. Als bas unmittelbare Glied ber Natur, burch welches biese absolut realistische Mutter alles Daseins in euch das Ibeal berührt, stellt sich euch der Mime dar: gleichwie keine menschliche Bernunft den alltäglichsten und gemeinsten Att ber Natur auszuführen vermag, biese aber boch nie mude wird in immer neuer Fulle ber Erkenntniß ber Bernunft fich aufzubrängen, so zeigt er bem Dichter und Bilbner immer neue, unerhört mannigfaltige Möglichkeiten bes menschlichen Daseins, um von ihm, ber keine einzige dieser Möglichkeiten erfinden kannte, verstanden und selbst zu einem boberen Dasein erloft zu Dieß ift ber Realismus in seinem Berhaltniß zum Meglismus. Beibe gehören dem Gebiete der Kunft an, und ihre Unterscheidung liegt in der Nachahmung und der Nachbildung der Natur. Wollte fich der bichtende Künftler schämen, als zur Nachbilbung der Natur besähigten, ursprüngslich nur nachahmenden Mimen zu erkennen, so müßte der Mensch sich nicht minder schämen, in der Natur sich als vernünstigen Affen wiederzustnden: hieran würde er aber sehr thöricht thun, und beweisen, daß es mit Dem, wodurch er sich vom unvernünstigen Affen unterscheidet, bei ihm nicht sehr weit her sei.

### Davidische Abkunft Jesu.

Jesus stammte aus dem Geschlechte David's, aus dem der Erlöser des jübischen Bolles erwartet murbe: David's Geschlecht leitete fich aber bis auf Abam, ben unmittelbaren Sproffen Gottes, von dem alle Menschen ftammen. Als Refus von Robannes getauft wurde, erkannte ibn das Bolt als Davidserben: er aber 200 in die Wifte und ging mit sich zu Rathe: sollte er seine bavibische Abkunft im Sinne bes Bolfes geltend machen? Gelange es ihm, was wurde er anders sein als ein Genoffe jener Großen der Belt, die fich auf die Reichen und Berglofen ftuben? - Aber als der Sproffe des älteften Geschlechtes, konnte er die oberfte Berrschaft über die Welt beanspruchen, die nichtswürdige römische Gewaltherrschaft bedräuen: gelänge es ihm, tonnte ben Menschen geholfen sein, wenn, nur unter verschiedenem (vielleicht berechtigterem) Titel, Gewalt mit Gewalt wechselte? Er ging noch tiefer auf ben Ursprung feines Geschlechtes gurud, auf Abam ben Gottentsproffenen: tonnte ibm nicht übermenschliche Kraft erwachsen, wenn er fich bes Ursprunges von dem Gotte bewußt fühlte, ber über bie Natur erhaben war? Bon ben Rinnen bes Tempels auf Jerusalem herabblidend, fühlte er fich versucht, an bem Beiligthum, das feinem Urvater geweiht mar, Bunber zu wirfen. Worin aber lieat die Kraft. Wunder zu wirken, und wem follen fie belfen als dem Menschen? Aus bem Menschen muß die Rraft tommen, die ihm helfe, diese ift fein Wiffen von fich vor Gott, ber im Menschen fich verkundigt. So warf Jesus Die Davidische Abkunft von sich: durch Abam stammte er von Gott, und seine Bruder waren nun alle Menschen: nicht burch irbisches Königthum tonnte er diefe aus bem Elend befreien, nur in ber Erfüllung ber von ihm erkannten höchsten gottlichen Sendung, in ber fich Gott zum Menschen wandelte, um durch den einen Menschen, der ihn in sich zuerst erkannte, sich allen Menschen jum Bewußtfein zu bringen: bie elenbesten und leibenbesten mußten ibm bie nachsten fein: von ihnen aus mußte bas Biffen in bie Belt tommen. -Jesus ging nach Galilaa, wo er von Jugend auf bas Leiben ber Menschen gefeben. -

Bleibt es mehr als zweiselhaft, ob Jesus selbst von jübischem Stamme gewesen sei, da die Bewohner von Galiläa eben ihrer unächten Herkunst wegen von den Juden verachtet waren, — so dünkte es den ersten Gläubigen, armen, dem jüdischen Gesetze stumps unterworsenen Hirten und Landbauern, unerläßlich, die Abkunst ihres Heilandes aus dem Königsstamme David's nachweisen zu können, wie zur Entschuldigung für sein kühnes Vorgehen gegen das ganze jüdische Gesek.

Darwin: VIII, 91. — Davibifche Abfunft Jefu: J. v. N.: 23. 24. — X, 299.

## Deutsches Alterthum, Mythos und Sprache.

Seit meiner Ruckehr aus Paris nach Deutschland (1842) hatte mein Lieblingsstubium bas bes beutschen Alterthumes ausgemacht. Wie um ben tieferen Drang zu ergründen, der meinem Berlangen nach ber Beimath zu Grunde lag, verfentte ich mich in bas urheimische Element, bas uns aus ben Dichtungen einer Bergangenheit entgegentritt, Die uns um fo marmer und anziehender berührt, als bie Gegenwart uns mit feinbseliger Ralte von fich abftößt. Alle unsere Bünsche und heißen Triebe, die in Wahrheit uns in bie Butunft hinübertragen, suchen wir aus den Bilbern ber Vergangenheit zu finnlicher Erkennbarkeit zu gestalten, um fo für fie bie Form zu gewinnen. bie ihnen bie moberne Gegenwart nicht verschaffen tann. In bem Streben, ben Bünfchen meines Bergens fünftlerische Geftalt zu geben, und im Gifer, zu erforschen, was mich benn so unwiderstehlich zu dem urheimathlichen Sagenquelle bingog, gelangte ich Schritt für Schritt in bas tiefere Alterthum hinein, mo ich benn endlich zu meinem Entzuden, und zwar eben bort im bochften Alterthume, ben jugendlich iconen Denschen in der üppigften Frische seiner Rraft antreffen follte. Deine Studien trugen mich fo durch die Dichtungen bes Mittelalters hindurch bis auf den Grund des alten urdeutschen Mythos: ein Gewand nach bem anderen, bas ihm die fpatere Dichtung entstellend umgeworfen hatte, vermochte ich von ihm abzulösen, um ihn so endlich in seiner keuschesten Schönheit zu erbliden. Bas ich hier erfah, war nicht mehr bie historisch konventionelle Figur, an der uns das Gewand mehr als die wirkliche Geftalt intereffiren muß; fonbern ber wirkliche, nadte Denfc, an bem ich jebe Ballung bes Blutes, jebes Buden ber traftigen Musteln, in uneingeengter, freiester Bewegung erkennen burfte: ber mabre Menich überhaupt.

Wollen wir uns ein wahres Paradies von Produktivität des menschlichen Geistes vorstellen, so haben wir uns in die Zeiten vor der Ersindung der Schrift und ihrer Auszeichnung auf Pergament und Papier zu versetzen: wir müssen finden, daß hier daß ganze Kulturleben geboren worden ist, welches jetzt nur noch als Gegenstand des Nachsinnens oder der zwecknäßigen Anwendung sich forterhält. Hier war denn auch die Poesie nichts Anderes als wirkliche Ersindung von Mythen, d. h. von idealen Vorgängen, in welchen sich das menschliche Leben nach seinem verschiedenen Charakter mit objektiver Wirklichkeit, im Sinne von unmittelbaren Geistererscheinungen, abspiegelte.

Der Mythos ber beutschen Völker wuchs aus ber Naturanschauung zur Bildung von Göttern und Helben. Wir sehen hier natürliche Erscheinungen, wie die des Tages und der Nacht, des Ause und Unterganges der Somme, durch die Phantasie zu handelnden, und um ihrer That willen verehrten oder gefürchteten Persönlichseiten verdichtet, die aus menschlich gedachten Göttern endlich zu wirklich vermenschlichten Helden umgeschaffen wurden, welche einst wirklich gelebt haben sollten, und von denen die lebenden Geschlechter und Stämme sich leiblich entsprossen rühmten. Der Mythos reichte so, maaß-

gebend und gestaltend, Ansprüche rechtfertigend und zu Thaten befeuernd, in das wirkliche Leben hinein, wo er als religiöser Glaube nicht nur genflegt wurde, sondern als bethätigte Religion selbst fich kundgab. Gin unermeklicher Reichthum verehrter Borfalle und Sandlungen füllte Diefen, gur Belbenfage gestalteten religiofen Mythos an: fo mannigfaltig biefe gebichteten unb befungenen Sandlungen aber auch fich geben mochten, fo erschienen fie boch alle nur als Bariationen eines gemissen, febr bestimmten Tubus von Begebenbeiten, ben wir bei grundlicher Forschung auf eine einfache religiöse Borftellung gurudzuführen vermögen. In dieser religiosen, ber Naturanschauung entnommenen Borftellung batten, bei ungetrübter Entwickelung bes eigenthumlichen Muthos, die buntesten Aeußerungen ber unendlich verzweigten Sage ihren immer nahrenden Ausgangsquell: mochten die Geftaltungen ber Sage bei ben vielfachen Gefchlechtern und Stämmen fich aus wirklichen Erlebniffen immer neu bereichern, so geschab die bichterische Gestaltung bes neu Erlebten boch unwillfürlich immer nur in ber Beife, wie fie ber bichterischen Anschauung einmal zu eigen war, und biefe wurzelte tief in berfelben religiösen Naturanschauung, die einst ben Urmpthos erzeugt hatte.

Die dichterisch gestaltende Kraft der deutschen Böller war also eine religiöse, unbewußt gemeinsame, in der Uranschauung vom Wesen der Dinge wurzelnde. Das Unvergleichliche des Mythos ist, daß er jederzeit wahr, und sein Inhalt, bei dichtester Gedrängtheit, für alle Zeiten unerschöpflich ist. Die Aufgabe des Dichters war es, ihn zu beuten.

Baterland, Muttersprache: webe bem um fie Berwaiften! Unermekliches Blud aber, in feiner Muttersprache die Sprache feiner Urvater felbst erkennen zu dürfen! Durch solche Sprache reicht unser Fühlen und Erschauen bis in bas Urmenichenthum felbst binab; feine Besitesgrenzen ichliegen ba unseren Abel ein, und weit über bas zulest uns zugefallene Baterland, weit über bie Marten unserer geschichtlichen Kenntniß und ber burch sie zu erklärenden äußeren Geftaltungen unseres Beftebens, empfinden wir uns ber ichopferischen Urschönheit des Menschen verwandt. Und dieß ift unsere deutsche Sprache, das einzige acht erhaltene Erbtheil unserer Bater! Fühlen wir unter bem Drude einer fremben Zivilisation uns ben Athem vergeben, und uns in schwankenbes Urtheil über uns selbst gerathen, so dürfen wir nur in dem wahren baterlichen Boben unferer Sprache nach beren Burgel graben, um fofort be ruhigenden Aufschluß über uns, ja über bas wahrhaft Menschliche selbst zu gewinnen. Und biefe Möglichkeit ftets noch aus dem Ur-Bronnen unferer eigenen Natur zu schöpfen, welche uns nicht mehr als eine Race, als eine Abart ber Menscheit, sondern als einen Urstamm der Menscheit selbst fühlen läßt, fie erzog uns von je bie großen Manner und geiftigen Belben, von benen es uns nicht zu tummern braucht, ob die Schöpfer frember vaterlofer Bivilis fationen fie zu verstehen und zu ichaben vermögen; wogegen wir im Stande find, bon ben Thaten und Gaben unserer Borfahren erfüllt, mit flarem Geifte erschauend, jene wiederum selbst richtig zu erkennen und nach dem ihrem Berte innewohnenben Beifte reiner Menschlichkeit zu würdigen.

## Geschichtliche Dokumentation des deutschen Wesens.

Das Bort "beutsch" bezeichnet nach ben Ergebniffen ber neuesten und gründlichften Forschungen nicht einen bestimmten Boltsnamen; es giebt tein Boll in ber Geschichte, welches fich ben ursprünglichen Ramen "Deutsche" Ratob Grimm hat bagegen nachgewiesen, bag "diutisc" beilegen könnte. pher beutsch" nichts anderes bezeichnet als bas, was uns, ben in uns verftanblicher Sprache Rebenden, heimisch ift. Das Wort "Deutsch" findet fich in bem Beitwort "beuten" wieber: beutsch ift bemnach, mas uns beutlich ift. fomit bas Bertraute, uns Gewohnte, von den Batern Ererbte, unserem Boben Entiproffene. Auffallend ift nun, daß nur die Stamme, welche diesseits des Rheines und ber Alpen verblieben, fich mit bem Ramen "Deutsche" zu bezeichnen begannen, als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarben ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten. Es find bamit also biejenigen Bölker gemeint, welche, in ihren Ursitzen verbleibend, ihre Urmuttersprache fortrebeten, mahrend die in den ehemaligen romanischen Landern berrichenden Stämme die Muttersprache aufgaben. An der Sprache und der Urheimath haftet baber ber Begriff "beutsch", und es trat die Beit ein, wo biese "Deutschen" bes Bortheils ber Treue gegen ihre Beimath und ihre Sprache fich bewußt werben konnten: benn aus bem Schoofe biefer Beimath ging Sahrhunderte hindurch die unversiegliche Erneuerung der bald in Berfall gerathenden, auslandischen Stämme berbor.

"Deutsche" Boller beißen diejenigen germanischen Stämme, welche auf heimischem Boben ihre Sprache und Sitte fich bewahrten. Selbst aus bem lieblichen Italien verlangt ber Deutsche nach seiner Beimath gurud. Er verläßt beshalb ben römischen Raiser und hangt besto inniger und treuer an In rauben Balbern, im langen Winter, am feinem beimischen Kürften. wärmenben Seerbfeuer seines hoch in die Lufte ragenden Burggemaches pflegt er lange Beit Urvätererinnerungen, bilbet seine beimischen Göttermythen in unerschöpflich mannigfaltige Sagen um. Er wehrt bem zu ihm bringenben Einflusse bes Auslandes nicht; er liebt zu wandern und zu schauen; voll ber fremben Eindrude brangt es ihn aber, Diese wieberzugeben; er kehrt beshalb in die Heimath zurud, weil er weiß, daß er nur hier verftanden wird: hier am heimischen Beerbe erzählt er, was er braußen sah und erlebte. Romanische, wälische, französische Sagen und Bücher übersett er sich, und mahrend Romanen, Balfche und Franzosen nichts von ihm wiffen, sucht er eifrig sich Renntniß von ihnen zu verschaffen. Er will aber nicht nur bas Frembe, als solches, als rein Fremdes, anstarren, sondern er will es "beutsch" verstehen. Er dichtet das fremde Gedicht beutsch nach, um seines Inhaltes innig bewußt Er opfert hierbei von bem Fremden bas Bufallige, Aeußerliche, ihm Unverständliche, und gleicht diesen Berluft dadurch aus, daß er von seinem eigenen zufälligen, äußerlichen Wesen so viel barein giebt, als nöthig ift, den fremden Gegenstand klar und unentstellt zu sehen. Wit diesen natürlichen Bestrebungen nabert er sich in seiner Darstellung ber frembartigen Abenteuer ber Anschauung ber reinmenschlichen Motive berfelben. So wird von Deutschen "Parzival" und "Tristan" wiedergedichtet: während die Originale heute zu Kuriosen von nur litterar-geschichtlicher Bedeutung geworden sind, erkennen wir in den deutschen Nachdichtungen poetische Werke von unvergänglichem Werthe.

In demselben Geifte trägt der Deutsche bürgerliche Einrichtungen bes Auslandes auf die Heimath über. Im Schute ber Burg erweitert fich bie Stadt ber Burger: die blübende Stadt reifit aber die Burg nicht nieder: die "freie Stadt" hulbigt bem Fürften; ber gewerbthatige Burger ichmudt bas Schloß bes Stammherrn. Der Deutsche ist tonservativ: sein Reichthum gefaltet fich aus bem Eigenen aller Beiten; er fpart und weiß alles Alte gu verwenden. Ihm liegt am Erhalten mehr als am Gewinnen: bas gewonnene Reue hat ihm nur bann Werth, wenn es jum Schmude bes Alten bient. Er begehrt nichts von Außen; aber er will im Innern unbehindert sein. erobert nicht, aber er läßt fich auch nicht angreifen. — Mit ber Religion nimmt er es ernft: die Sittenberberbniß ber romischen Rurie und ihr bemoralifirender Einfluß auf den Rlerus verdrießt ihn tief. Unter Religionsfreiheit versteht er nichts anderes als das Recht, mit dem Beiligsten es ernft und redlich meinen zu burfen. hier wird er empfindlich und bisputirt mit ber unklaren Leibenschaftlichkeit bes aufgestachelten Freundes ber Ruhe und Bequemlichkeit. Die Politit mischt fich binein: Deutschland foll eine spanische Monarchie, bas freie Reich unterbrudt, feine Fürften follen zu blogen vornehmen Söflingen gemacht werden. Rein Bolt hat sich gegen Gingriffe in seine innere Freiheit, sein eigenes Wefen, gewehrt wie bie Deutschen: mit nichts ift bie Sartnädigfeit ju vergleichen, mit welcher ber Deutsche seinen völligen Ruin ber Rügfamkeit unter ihm frembe Rumuthungen vorzog. Dieß ift wichtig. Der Ausgang bes breißigjährigen Rrieges vernichtete bas beutsche Boll; daß ein deutsches Bolt wieder erstehen konnte, verdankt es aber doch einzig eben biefem Ausgange. Das Bolf war vernichtet, aber ber beutsche Beift batte bestanden. Es ift bas Wesen bes Geiftes, ben man in einzelnen hochbegabten Menschen "Genie" nennt, fich auf ben weltlichen Bortheil nicht zu verstehen. Bas bei anderen Bölkern endlich zur Uebereinkunft, zur praktischen Sicherung bes Bortheils burch Fügsamkeit führte, bas konnte ben Deutschen nicht bestimmen: jur Beit als Richelieu bie Frangosen bie Befete bes politischen Bortheils augunehmen zwang, vollzog bas beutsche Bolt seinen Untergang; aber, was ben Gesethen bieses Bortheils fich nie unterziehen konnte, lebte fort und gebar fein Bolf bon Neuem: ber beutsche Geift.

Die Geschichte belehrt uns darüber, um welches tief ernstlichen Gewinnes willen der Deutsche über zwei Jahrhunderte lang seine äußerliche Selbständigkeit aufopserte; daß er zwei Jahrhunderte über nur an der Unseldständigkeit seines äußeren Gebahrens, an der Unbeholsenheit, ja Lächerlickeit seines öffentlichen Benehmens von den Nationen Europas als "Deutscher" erkannt wurde, gereicht ihm, im Betracht der unseligen Umstände seines Beiterlebens, weniger zur Schande, als wenn er das ihm übergeworfene Zwangskleid mit einer gerade ihn unkenntlich machenden Grazie und Sichersheit, etwa wie der Pole das der französischen Kultur, getragen hätte. Gerade aus den üblen Eigenschaften seines öffentlichen Wesens war zu schließen, daß

Geschichtliche Dotumentation bes beutschen Besens: X, 63. — 63. 64. — IX, 880.

feine wahren Gigenschaften hierbei nicht in bas Spiel tamen, ba fie eben nur in einer jeben Augenblick erkenntlichen Entstellung sich kundgaben.

E8 ift erhebend und hoch ermuthigend für uns. zu sehen, daß ber beutsche Beift, als er fich mit ber zweiten Balfte bes vergangenen Rahrhunderts aus feiner tiefften Berkommenheit erhob, nicht einer neuen Geburt. fondern mirklich nur einer Biebergeburt bedurfte; er konnte über zwei nersorene Rahrhunderte hinüber bemselben Geifte die Sand reichen, ber bamals in weiter Berzweigung über bas beilige romifche Reich beutscher Nation seine fräftig treibenben Reime verbreitete, und von bessen Wirken auch auf die plastische Gestaltung der Zivilisation Europa's wir nicht gering zu denken haben, wenn wir uns erinnern, daß die schöne, so mannigfaltig individuelle, phantasiereiche deutsche Rleidertracht damals von allen Bölkern Europa's aufgenommen war. Betrachtet zwei Portraits: hier Durer, bort Leibnit: welches Grauen por ber unseligen Beit unseres Berfalles wedt uns ber vergleichenbe Anblid! Beil ben herrlichen Geiftern, die zuerft biefes Grauen empfanden und ben Blid über die Jahrhunderte hinüber aussandten, um fich selbst wieder ertennen zu burfen! Da fand es fich benn, bag es nicht Schlaffheit gewesen war, was das deutsche Bolt in fein Elend verfentt hatte: es hatte feinen dreißigjährigen Krieg um seine Geistesfreiheit gekampft; die war gewonnen, und ermattete ber Leib in Blut und Bunden, ber Geift blieb frei, selbst unter ber frangofischen Mongeperrude. Eben zu ber Beit, in welcher ber genialste beutsche Berricher nur mit Abscheu über ben Dunsttreis jener französischen Zivilisation hinwegzubliden vermochte, ging biese in der Geschichte beispiellose Wiedergeburt des deutschen Bolkes aus dem Geiste vor sich. As Goethe's "Got" erschien, jubelte es auf: "bas ift beutsch!" Und ber fich erkennenbe Deutsche verstand es nun auch sich und ber Welt zu zeigen, mas Shatespeare fei, ben fein eigenes Bolt nicht verftand; er entbedte ber Belt, was die Antike sei, er zeigte dem menschlichen Geifte, was die Natur und die Welt fei. Diefe Thaten vollbrachte ber deutsche Geift aus fich, aus seinem innerften Berlangen sich seiner bewußt zu werden. Und biefes Bewußtsein fagte ihm, was er jum erften Male ber Welt verfünden fonnte, bag bas Schone und Eble nicht um bes Bortheils, ja felbst nicht um bes Ruhmes und der Anerkennung willen in die Welt tritt: und Alles mas im Sinne dieser Lehre gewirkt wird, ift "beutsch", und beghalb ift ber Deutsche groß; und nur, was in diesem Sinne gewirft wird, tann jur Große Deutschlands führen.

Bur Pslege bes beutschen Geistes, zur Größe bes beutschen Volles kann baher nichts führen, als sein wahrhaftes Verständniß von Seiten der Regie renden. Das deutsche Voll hat seine Wiedergeburt, die Entwicklung seiner höchsten Fähigkeiten, durch seinen konservativen Sinn, sein inniges Haften an sich, seiner Eigenthümlichkeit erreicht: es hat für das Bestehen seiner Fürsten sich dereinst verblutet. Es ist jetzt an diesen zu zeigen, daß sie zu ihm gehören; und da, wo der deutsche Geist die That der Wiedergeburt des Volkes volldrachte, da ist auch das Bereich, auf welchem zunächst die Fürsten sich dem Volke neu vertraut zu machen haben. — Wehe uns und der Welt, wenn dießmal das Volk gerettet wäre, aber der deutsche Geist aus der Welt schwände!

Geschichts. Dokumentation bes beutschen Besens: VIII, 48. 49. 44. 45. X, 67. — 67.

## Deutsche Mufit.

Es ist bemerkt worden, daß der Grund der originalen Broduktivität einer Nation weniaer in Dem, worin fie von ber Ratur verschwenderisch, als in Dem, worin fie karglich von ihr ausgestattet ift, aufzufinden ware. Daß bie Deutschen seit bundert Jahren einen so ungemeinen Ginfluß auf die Ausbilbung ber von den Italienern überkommenen Mufit gewannen, tann physiologisch betrachtet — unter Anderem auch baraus erklärbar erscheinen. baß fie, bes verführerischen Antriebes einer natürlich melobischen Stimmbegabung entbehrend, die Tontunft etwa mit dem gleichen tiefgebenden Ernfte aufzufaffen genöthigt maren, wie ihre Reformatoren bie Religion ber beiligen Evangelien, welche fie nicht aus bem berauschenden Glanze üppiger firchlicher Ceremonien, unter einem lachenden himmel in farbiger Bracht bor ihnen fich tundgebend, sondern aus den ernsten Trostverheifungen für die, unter Entfagungen aller Art fraftig leibende Seele ber Menschheit innig zu erkennen berufen waren. Trieb biefe Richtung uns nothwendig einer ibealiftischen Auffaffung der Belt zu, fo bewahrte fie uns auch vor der Beichlichkeit einer allzu realistischen Hingebung an dieselbe. So ward auch die Musik bei uns aus einer iconen mehr zu einer erhabenen Runft, und bie zauberische Wirtung biefer Erhabenheit auf bas Gemüth muß groß sein, ba Reiner, ber von ihr innig burchbrungen worben ift, ben Berführungen ber finnlichen Schonheit fich als zugänglich gezeigt bat.

Oft habe ich erklätt, daß ich die Musik für den rettenden guten Genius des deutschen Bolkes hielte: sicherer wie hier gab auf keinem anderem Gebiete die Bestimmung des deutschen Wesens, die Wirkung seines Gemüthes nach außen, sich kund; die deutsche Musik war eine heilige Emanation des Menschengeistes, und dämonisch leidende göttliche Naturen waren ihre Priester. Wie aber das Evangelium verblaßte, seit das Preuz des Erlösers als Handelswaare seilgeboten ward, so verstummte der Genius der deutschen Musik, seit dem sie vom Metier auf dem Allerweltsmarkte herumgezerrt wird, und prossessischen Aberwitz ihren Fortschritt seiert.

Der Gott im Inneren der Menschendrust, dessen unsere großen Mystiker über alles Dasein dahin leuchtend so sicher sich bewußt wurden, uns Deutschen war er innig zu eigen geworden. Bieles erzeugte dieser unnahdar eigene Gott in uns, und, da er uns schwinden sollte, ließ er uns zu seinem ewigen Andenken die Musik zurück. Er lehrte uns arme Kimmerier wohl auch bauen, malen und dichten: dieß Alles hat der Teusel aber zu Buchhändlerei gemacht, und beschert es uns nun zum Weihnachtsseste für den Büchertisch. Aber unsere Musik soll er uns nicht so herrichten; denn sie ist noch der lebendige Gott in unserem Busen. Deßhalb wahren wir sie und wehren die entweihenden hände von ihr ab. Sie soll uns keine "Litteratur" werden; benn in ihr wollen wir selbst noch sür das Leben hoffen.

Es ist eben mit der deutschen Musik etwas Eigenes, ja Göttliches. Sie macht ihre Geweiheten zu Märthrern und lehret durch sie alle Heiden. Was ist allen sonstigen Kulturvölkern, seit dem Verkommen der Kirche, die Musik anderes, als ein Aktompagnement zu Gesangs- oder Tanz-Virtuosität? Nur

wir kentren bie "Mufil" als Mufit, und burch fie vermögen wir alle Bicher geburtert und Mengeburten; dieß aber nur, wenn wir fie heilig halbn. Konten wir dagegen den Sinn für das Nechte in dieser einzigen Amft verlieren, fo hätten wir unfer lestes Eigen verloren.

## Deutsche Oper.

Rach Deutschland gelangte bie Oper als vollfommen fertiges auslanbifden Brobuft, bein Charafter ber Ration von Grund aus fremb. Bundch beeiefen beutiche Mirften italienische Operngefellschaften mit ihren Romponiften an ihre Dofe; beutiche Komponisten mußten nach Italien gieben, um bort bas Operntomponiren gu erlernen. Spater griffen Die Theater bagu, namentlich and frongofifche Opern bem Bublitum in Ueberfesungen vorzuffibren. Berfuche an beutichen Opern bestanden in nichts Anderem als in der Rachabmung ber fremben Opern, eben nur in beutider Sprache. Gin Central Dufter thenter hierfur bilbete fich nie. Gelbft bie bedeutenbften deutschen Theater bfieben in ber abhangigen Stellung, welche bie frangofischen BrobingigleTheater gegenüber Baris einnehmen; nur mit bem großen Rachtheile, bag ihnen bas enmittelbar vermandte Borbild von Baris entritet und unberftanblich mar, mabrend andererieite der birette Ginfluß ber italienischen Ober, verbunden mit Berfuchen aus eigenen Mitteln bie Stylarten bes Austandes nachzughmen. bie Schwierigfeit, alles biefes in forretter Beife jum Ausbrude ju bringen, bis in bas Unmögliche fteigerte. In vollfter Angrehie bestand Alles neben einanber, italienticher und frangofficher Styl, und beutiche Rachahmung beiber; biergu Berfuche, aus bem urfprunglichen, nie bober entwidelten beutichen Singfpiel ein felbftanbiges, populares Genre ju gewinnen, meift immer wieber gurudgebrungt burch bie Dacht bes formell Fertigen, wie es bom Auslande tam,

Ein erficilichfter Uebelftand, ber fich unter fo verwirrenden Einfluffen ausbilbete, mar die vollbmmene Styllofigfeit ber Opernbarftellung. Stäbten, beren geringere Bebollerung nur ein fleines, felten wechselnbes Theaterpublitum bot, wurden, um bas Repertoire burch Mannigfaltigfeit ans giebend zu erhalten, im fonellften Rebeneinander italientiche, frangofische, beiben nachgeabmte ober aus bem niedrigften Singfpiel bervorgegangene beutiche Opern, tragifden und tomifchen Inhaltes, von ein und benfelben Sangern gefungen, vorgeführt. Bas für bie vorzüglichften italienischen Gefangsvirtuofen, mit besonderer Berudfichtigung ihrer individuellen Rabigfeiten, berechnet war, wurde von Sangern ohne Schule, ohne Reblfertigfeit, in einer Sprache, bie ber italienischen im Charatter vollständig entgegengesett ift, in metst lächerlicher Entftellung heruntergefungen. Biergu frangofifche Opern, auf vatbetische Deklamation icarf pointirter rhetorischer Phrasen berechnet, in Uebersehungen vorgeführt, welche von litterarischen Banblangern in Gile für ben niedrigften Preis verfertigt waren, meiftens ohne alle Beachtung bes bellamatorischen Busammenhanges mit ber Dufit, mit ber haarstraubenbften projobifchen Fehlerhaftigkeit; ein Umftand, ber allein jebe Ausbilbung eines gefunden Stoles für den Bortrag verwehrte. Sanger und Bublitum gegent

Dentiche Mufit: X, 41. — Bentiche Oper: VII, 197. VIII, 185. 186. VII, 198. — 198.

ben Text gleichgiltig machte. Hieraus sich ergebende Unfertigkeit nach allen Seiten; nirgends ein tonangebendes, nach vernünftigen Tendenzen geseitetes Muster-Operntheater; mangelhafte ober gänzlich sehlende Ausbildung selbst nur der vorhandenen Stimmorgane; überall künftlerische Anarchie.

Für ben wahren, ernsten Musiker war dieß Operntheater eigentlich gar nicht vorhanden. Bestimmte ihn Reigung ober Erziehung, sich dem Theater zuzuwenden, so mußte er vorziehen, in Italien für die italienische, in Frankreich für die französische Oper zu schreiben, und während Mozart und Gluck italienische und französische Opern komponirten, bildete sich in Deutschland die eigentliche Musik auf ganz anderen Grundlagen, als dem des Operngenre's aus.

## Dentsches Cheater.

Wohl find Theater vorhanden und in jeder Stadt wird fast jeden Abend Theater gespielt: aber es ist auch eine Litteratur vorhanden, die in ihrem edelsten Geiste fast nur von der Unmöglichseit lebt, in der sich unsere wahrshaft dichterischen Köpse besinden, diesen Theatern zur Verwirklichung ihrer Absichten beisommen zu können. Unsere Theater stehen mit dem edelsten Geiste unserer Nation in gar keiner Berührung; sie dieten Berstreuung sür die Langeweile, oder Erholung von geschäftlichen Wühen, und bestehen somit durch eine Wirksamkeit, mit welcher der wahre Dichter durchaus nichts gemein hat; den Stoff zu ihren Produktionen nehmen sie vom Auslande, oder aus Nachahmungen desselben, die genau nur sür den Zweck der eben bezeichneten Wirksamkeit versertigt sind; ihre künstlerischen Darstellungsmittel bilden sich wiederum gerade nur sür diesen Zweck — und der dichterische Geist steht vor dieser Erscheinung mit der vollkommensten Kälte der Resignation in sich gekehrt, um mit Papier und Feder, oder Druckerschwärze, sich für eine imaginäre Verwirksichung zu begnügen.

Unsere Theaterinstitute haben im Allgemeinen keinen andern Zwed, als eine allabenblich zu wiederholende, nie energisch begehrte, sondern vom Spekulationsgeiste aufgebrungene und von der sozialen Langeweile unserer großftäbtischen Bevölkerungen mühelos bahingenommene, Unterhaltung zu besorgen. Alles, was vom rein künstlerischen Standpunkte aus gegen diese Bestimmung bes Theaters reagirte, hat sich bon je als wirkungslos erwiesen. Nur baraus konnte ein Unterschied entstehen, wem diese Unterhaltung verschafft werden follte: bem in fünftlicher Robeit erzogenen Bobel ber Stäbte wurden grobe Spage und fraffe Ungeheuerlichkeiten vorgeführt; ben sittsamen Philister unserer Bürgerklassen veranügten moralische Kamilienstücke; ben feiner gebilbeten, burch Runftlugus verwöhnten höheren und höchsten Rlaffen mundeten nur raffinirtere, oft mit afthetischen Grillen garnirte Runftgerichte. Der eigentliche Dichter, der sich ab und zu mit seinen Ansprüchen durch die der drei genannten Klaffen hindurch geltend zu machen suchte, ward stets mit einem, nur unserem Theaters publitum eigenthümlichen Sohne, bem Sohne ber Langeweile zurückgewiesen, - mindeftens so lange, als er nicht als Antiquität zur Garnirung jenes Das Besondere der Kunstgerichtes willfährig und tauglich geworden war.

größeren Theaterimstitute besteht nun barin, daß fie in ihren Leifungen finnt. liche brei Rlaffen bes Publifums ju befriedigen fuchen; ihnen ift ein Bu ichauerraum gegeben, in welchem fich jene Rtaffen ichon nach ber bobe ihrer Gelbbeitrage vollstandig von fich absondern, und fo ben Runfiler in bie Lage verfeben Diejenigen, an bie er fich mittheilen foll, balb in bem fogenannten Barabieie, balb im Barterre, balb in ben Ranglogen aufzufuchen. Der Die reftor folder Inftitute, ber junachft feine andere Aufgabe bat, als auf Gelb. erwerb auszugeben, hat num abwechselnb bie berichiebenen Rlaffen bes Bublis fums gu befriedigen: er thut bieß, gewöhnlich mit Berudfichtigung bes burgerlichen Charafters ber Tage ber Boche, burch Borführung ber verfcieben. artigften Brobutte ber Theaterftudichreibeftmft, indem er beute 3. B. eine arobe Rote, morgen ein Bhilifterrührstud und am britten Tage eine pfiffig jugerichtete Delitateffe fur Beinschmeder vorführt. Die eigentliche Aufaabe mußte mim bleiben, aus allen brei genannten hauptgattungen ein Genre bon Theaterftilden ju Stande ju bringen, welches gemacht fei bem gangen Bublis bun auf einmal ju genugen, und mit großer Energie bat bie moberne Doer biefe Aufgabe erfullt: fie bat bas Gemeine, Bhilifterhafte und Raffinirte in einen Topf geworfen, und fest nun bieg Bericht bem Ropf an Ropf gebrangten gemeinsamen Theaterpublifum bor. Der Oper ift es jo gelungen. ben Bobel raffinirt, ben Bornehmen pobelhaft, Die gefammte Bufchauermaffe aber au einem pobelhaft raffinirten Bbilifter au machen, ber fich in ber Beftalt bes Theaterpubliftuns jest nun mit feinen verwirrten Anforderungen bem Manne gegenüber ftellt, ber bie Leitung eines Runftinftitutes übernimmt,

Diefe Stellung wird ben Theaterbireftor weiter nicht beunruhigen, ber es eben nur barauf abzuseben bat, bem "Bublifum" bas Gelb aus ber Tafche au loden: bie hierauf bezügliche Aufgabe wirb auch mit großem Tatte und nie fehlenber Sicherheit von jedem Direttor unferer großen ober tleinen ftabtifchen Theater geloft. Berwirrend wirft biefe Stellung aber auf Denjenigen, ber von einem fürftlichen Bofe jur Leitung gang besfelben Inftitutes berufen wird, bas aber barin bon jenen Auftalten fich unterscheibet, bag ibm ber Schus bes Hofes in ber Rusicherung ber Declung portommender Ausfälle tn den Einnahmen verliehen ist. Bermöge dieses sichernden Schutes müßte fich ber Direftor eines folden Softheaters beftimmt fühlen, von ber Spetulation auf ben bereits verborbenen Geschmad ber Rasse abzusehen, und vielmehr auf die hebung dieses Beichmades baburch zu wirfen, daß ber Beift ber theatralischen Borführungen nach bem Ermeffen ber höheren Kunftintellis genz beftimmt werbe. In Bahrheit ift bieß auch ursprünglich bei Gründung ber hoftheater bie wohlgemeinte Abficht geistwoller Gurften, wie Joseph II. gewefen; fie bat fich auch als Trabition bis auf die Softheaterintenbanten ber neueren Beit fortgepflangt. Bwei praftifche Umftanbe hinberten aber bie Geltendmachung biefer — an und für sich mehr hochmüthig wohlwollend chimarifcen, als wirklich erreichbaren — Absicht: erftlich, die perfonliche Unfähigkeit des bestellten Intendanten, der meistens ohne Rudficht auf etwa gewonnene Sachtenntniß ober felbft nur natürliche Disposition für Runftempfänglichteit, aus ber Reihe ber Hofbeamten gewählt wurde; und zweitens: die Unmögliche

teit, ber Svekulation auf ben Geschmad bes Publikums in Bahrheit zu entfagen. Gerade die reichlichere Unterstützung der Hoftheater an Geldmitteln mar nur gur Bertheuerung bes fünftlerischen Materials verwendet morben für bessen Heranbilbung gründlich zu sorgen ben sonft so erziehungssüchtigen Leitern unseres Staates, mit Bezug auf die theatralische Kunft, nie eingefallen mar: und hierdurch steigerte fich bie Roftsvieligkeit biefer Anstitute fo febr. bak gerade auch bem Direktor eines Hoftheaters die Spekulation auf bas zahlende Bublitum, ohne deffen thätigste Dithilfe die Ausgaben nicht zu erschwingen waren, zur reinen Rothwendigkeit wurde. Diese Spekulation nun in dem Sinne jedes anderen Theaterunternehmers glücklich auszuüben, machte bem pornehmen Softheaterintendanten aber wiederum das Gefühl von feiner höheren Aufgabe unmöglich, die — bei feiner perfonlichen Unbefähigung. biefe Aufaabe nach ihrer richtigen Bedeutung zu faffen — jedoch ungluck licher Weise nur im Sinne eines ganglich inhaltslosen Sofduntels verstanden. und dahin aufgegriffen werben konnte, daß wegen irgend einer unfinnigen Beranstaltung ber Intendant fich damit entschuldigte, bei einem Softheater ginge bieß Niemand etwas an. Somit tann bie Wirffamteit eines beutiaen Softheaterintendanten nothgebrungen nur in bem beständig zur Schau getragenen Ronflitte eines ichlechten Spekulationsgeistes mit einem höfischbornirten Hochmuthe bestehen. Die Ginsicht in biese Nothwendiakeit ist so leicht zu gewinnen, daß ich hier dieser Stellung nur erwähnt, nicht aber fie selbst näher beleuchtet haben will.

Ich habe es mich einige Mühe koften lassen, immer wieder auf das Verderbliche in der Organisation unserer Theater hinzuweisen, die Gründe davon aufzudeden und die demoralisirenden Folgen hieraus nach jeder Seite hin nachzuweisen. Das bleibt sich aber alles gleich. Denn so ist der Deutsche, sobald von Kunst, und gar vom Theater die Rede ist, auf welchen Feldern er seinen so berühmt gewordenen gediegenen Ernst gar nicht bewährt. Rust sein Chrzestüll auf, so lächelt er verlegen: denn hier käme es doch am Ende wohl nicht auf Ehre an; appellirt an seinen richtigen Verstand, weiset ihm am Einmaleins nach, daß in unserem Theater es sich um die schändlichste Verzeudung, nicht etwa nur der künstlerischen, sondern auch der in das Spiel geseten sinanziellen Kräfte handele, so lächelt er gar tücksch und meint, das gehe ja Riemand etwas an. Ueberredet ihn nun, überzeugt ihn durch Thaten, ja — erschüttert ihn: er ist noch tapferer als seine Soldaten; diese fallen, wenn sie erschossen sich muß ihn muß man aber, wie den russsischen erst noch umstoßen.

Die beutsche Nation rühmt sich so viel Ernst, Tiese und Ursprünglichkeit nach, daß ihr nach der einen Seite hin, wo sie, wie eben in Musik und Poesie, sich wirklich an die Spitze des europäischen Bölkerreigens gestellt hat, nur eine formgebende Institution zu geben nöthig erscheint, um zu erkennen, ob sie wirklich jenen Ruhm verdiene. Eine Institution, wie ich sie sir die Pssege der von mir gemeinten Festaufsührungen im Sinne habe, wäre aber an sich schon volkommen dem deutschen Wesen entsprechend, welches sich gern in seine Bestandtheile scheibet, um den Genuß der Wiedervereinigung sich als

Hochgenuß seiner selbst periodisch zu verschaffen. Besser als unfruchtbare, gänzelich undeutsche akademische Institutionen, könnte sie mit allem Bestehenden süglich Hand in Hand gehen; aus den besten Kräften desselben würde sie sich eben nur ernähren, um diese Kräfte selbst andauernd zu veredeln und zu wahrem Selbstgefühle zu stählen. Endlich träte so aber auch der Zeitpunkt ein, wo, wenigstens in einem höchst bedeutungsvollen Kunstzweige, der Deutsche dadurch ansinge national zu sein, daß er zunächst original würde, — ein Borzug, den leider der Italiener und Franzose längst vor ihm voraus hat.

#### Eduard Devrient.

Karl von Holtei erklärte unumwunden, mit einer sogenannten soliben Schauspielergesellichaft nichts anzufangen zu wiffen. Im ichroffesten Gegenfake zu ber Anficht biefes Mannes zeigte fich aber Ebuard Debrient, welcher für den Schauspielerstand Erhebung zu staatsbürgerlichem Range anfprechen zu muffen glaubte. Siermit wollte er bem Theater vor allen Dingen bie Burbe gewahrt wiffen, von welcher aus, wenn fie einmal burch ein Staatsgefet befretirt mare, bas übrige Berhalten ber im Theater wirkfamen Rattoren burch meitere aute Rucht fich von felbst ergeben murbe. Gewiß stand es bem gelehrten, aber nicht talentvollen Schausvieler gut an, bem vermahrlosten Theaterwesen vor allen Dingen eine Tendenz eingeprägt sehen zu wollen, unter beren verebelnbem Ginfluffe burch Schule und Bilbung bas an natürlicher Begabung Fehlende erträglich zu ersehen sein möchte. Ihm ward zur Durchführung seiner Unsicht von einem tief ernstlich wohlgesinnten Fürsten ein in vollkommenster Bohlanständigkeit geordnetes Theater übergeben. Erfolge feiner Bemühungen find leiber jedoch fo burchaus nichtig ausgefallen. daß dasselbe Theater, von beffen Leitung Devrient endlich zurudtrat, gegenwärtig, wie zu vermuthen fteht, unter bem Ginfluffe einer hiergegen entftanbenen migmuthigen Gleichgiltigkeit, ben Maximen ber gemeinen Berwaltungsmeise wieder übergeben worden ift.

Es muß nun belehrend bunten, bem eigentlichen Grunde zweier fo fehr verschieden sich tundgebender Tendenzen, wie der Holtei's und Debrient's, nachzuforschen. Offenbar zeigt es sich bann, bag Das, was jedem von ihnen als Gespenst vorschwebte, bas mimische Genie sei. Holtei suchte es auf ben wilben Wegen seiner bunklen Abkunft auf, und zeigte fich hierin genial; Devrient, mißtrauisch und vorsichtig, vermeinte bagegen sicherer zu verfahren, wenn er auf Mittel fanne, wie jenes "Genie" zu erfeten fei, bon bem als Gespenft er genug zu leiben gehabt hatte. Der Lettere erkannte, daß auf bem Holtei'schen Bege felbst taum die gemeine Lüberlichkeit, gewiß aber nicht bie geniale Urproduktivität bes Romödiantenwesens zu gewinnen sein wurde; wogegen es ihm aufgegangen war, daß gerade die naturwüchsigsten Bilbner bes beutschen Schauspielerwesens, wie er dieß an Echoff, Schröber und Iffland nachweisen konnte, nach burgerlichen Begriffen folibe, ja ftreng sittliche Menichen gewesen seien. Gin ben Leiftungen biefer Ahnen entnommenes Maaß als das der Begabung des Deutschen einzig entsprechende Maaß überhaupt festzuhalten, und nach diesem Maaße zu bilben und zu regeln, durfte ihm als bie dem deutschen Theater heilfamste Maxime erscheinen. Leider ging ihm endlich das von Holtei aufgesuchte Genie nur noch in der Gestalt des mosdernen Theatervirtussen auf; diesen als störendes Wesen sich sern zu halten, mochte ihm unerläßlich dünken: doch scheint ihn sein Eiser hierbei verleitet zu haben, endlich alles ihm störend Vorkommende überhaupt sich sern zu halten, und ich glaube, daß er hiersür alle auf seine Theaterleitung verwandte Mühe einzig vergeudete, indem er in diesem Fernhalten möglicher Erschütterungen seiner Grundsäte sich gänzlich verlor. Jedoch fragen wir, woher sollte einem mitten im heutigen Theaterwesen Ausgewachsenen das Urtheil kommen, durch welches er ihm fremdartige Erscheinungen richtig erkannt hätte? Nothwendig hätte diesem Manne der Blick des Genie's selbst zu eigen sein müssen, desselben Genie's, an welches er nicht glaubte, weil er es nur als Gespenst kannte. Natürlich konnte hier Alles nur in Eigensinn ausarten, und die staatsbürgerliche Würde mußte endlich für ein Institut von absolutester Unsproduktivität und Langweiligkeit in seinen Leistungen ersolglos angerusen bleiben.

Eduard Devrient forbert in feinem Buche "Geschichte ber beutschen Schauspielkunft" von dem Schauspieler die acht republikanische Tugend ber Selbftverleugnung. Im Grunde ist hierunter eine bedeutende Erweiterung berjenigen Anlagen verstanden, welche den mimischen Trieb selbst ausmachen, da dieser zunächst nur als. fast dämonischer. Hang zur Selbstentäukerung zu verstehen ift. Wer foll biefer nun, welche gang von felbst eintritt, sobald bie mimische Runft wirklich fich bewährt, bas Gefet für jene "Selbftverleugnung" aufftellen, und wer über beffen Erfüllung machen? Wir muffen bier auf ben erften Blick erkennen, bag es fich um einen reinen Wiberspruch, um einen Unfinn handelt; es ware benn, daß man von ber Meinung ausginge, die mimische Runft sei in jeder Form eine Runft ber reinen Gitelfeit und Befallsucht, und um mit der Handhabung dieser Elemente nun so weit zu kommen. daß es dabei einen ganz anderen Anschein, nämlich den der Erreichung der höchften Ziele ber bramatischen Runft, gewinne, muffe man republikanische Besetze für die Romobianten erlaffen, und diese durch staatliche Burdigung santtioniren laffen.

In Wahrheit scheint sich ber Traum bes Ehrgeizes einer neuen Art von Theaterdirektoren, welche in den letzten Zeiten ausgekommen ist, näher betrachtet, in dieses Trugbild aufzulösen. Es durfte verdrießen zu sehen, daß jene schöne Tugend der Selbstverleugnung dem Personale eines Theaters einsach andessohlen werden sollte, wie dieß von den vornehmen Theaters:Intendanten in ihrer Weise nöthigen Falles geschah: humaner erschien es, diese Tugend zu lehren; und als Tugendlehrer ließ man sich nun berusen, um ganz ernsthaft an daß seltene Problem zu gehen, zu lehren, was unter keinen Umständen zu lernen ist. Dagegen konnte es nicht schwer fallen, talentlosen Schauspielern, die unter keinen Umständen Ansprüche auf den Beisall des Publikums erheben dursten, den rechten Gehorsam gegen die Anordnungen des Herrn Direktors beizudringen; dieß mochte wieder dadurch gelingen, daß dieser selbst vornehme Manieren annahm, kleine Bewegungen mit der Hand machte, recht kurz sprach

und zur gehörigen Beit etwa gar keine Antwort gab. Nur durfte hier kein wirkliches Talent aufkommen, welches sosort die ganze schwierige Uebereinkunft gestört hätte. Der Mime mußte in seinem schicklichen Fläschchen sorgfältig etikettirt auf dem Repositorium ausgestellt sein, von welchem nun der dramaturgische Tugend-Apotheker ihn herunterlangte, und nach dem Rezepte des nicht minder tugendhaften Herun Theaterdichters in die gehörige Mischung brachte, um so das heilsame dramatische Arkanum zu brauen, welches am Abend dem Publikum als Beisalls-Vomitiv zum Verschlucken eingegossen wurde. — Es wollte Manchem scheinen, als ob diese Art der Theaterpslege nicht die ganz rechte sei.

Es giebt einen Einzigen, ber ben begeisterten Mimen in seiner Selbstausopferung überbieten kann: es ist der für die Freude an der mimischen Leistung sich selbst gänzlich vergessende Autor. Dieser allein versteht den Wimen, und ihm allein ordnet sich der Mime willig unter. In dem ganz natürlichen Verhältnisse Beider zu einander liegt das Heil der dramatischen Kunst einzig begründet. Findet ihr ein Gest auf, welches dieses Verhältnis deutlich ausspricht, so habt ihr das einzige giltige Theatergeset vor euch. Wenn wir die Anleitung des mimischen Triedes zur Darstellung des über die gemeine Lebensersahrung hinausliegenden, somit idealen, Lebensgebildes einzig dem dramatischen Dichter vorbehalten wissen dürfen, so sprechen wir hiermit alles aus, was über die Würde der mimischen Kunst zu sagen ist, welche fälschlich bereits in eine Erhebung des Mimen-Standes zur staatsbürgerlichen Respektabilität geseht wurde.

## Endwig Devrient.

Was der Plastiker der Natur nachbildet, ahmt dieser der Mime dis zur allerbestimmtesten Täuschung nach, und übt hierdurch eine Macht über die Phantasie des Zuschauers aus, welche ganz derselben gleichstommt, die er wie durch Zauder über sich selbst, seine äußerlichste Person wie über sein innerlichstes Empsinden, ausübt. Nach einer Aufsührung des "König Lear" durch Ludwig Devrient blieb das Berliner Publikum nach dem Schlusse des letzten Altes noch eine Zeit lang auf seine Plätze sestgedannt versammelt, nicht etwa unter dem sonst üblichen Schreien und Toben eines enthusiastischen Beisalles, sondern kaum slüsternd, schweigend, fast regungslos, ungefähr wie durch einen Zauder gebunden, wider welchen sich zu wehren keiner die Kraft sühlte, wogegen es Jeden etwa unbegreislich dünken mochte, wie er es nun ansangen sollte, ruhig nach Hause zu gehen und in das Geleis einer Lebenszgewohnheit zurückzutreten, aus welcher er sich undenklich weit herausgerissen empfand.

Unstreitig war hier das höchste Stadium der Wirkung des Erhabenen erreicht; und der Wime war es, der dahin erhob, wolle man diesen nun in Ludwig Devrient oder in Shakespeare erkennen.

Der mimische Trieb ist zunächst nur als ein, fast bämonischer, Hang zur Selbstentäußerung zu verstehen. In Wahrheit scheint der durchaus geniale,

Ed. Devrient: 266/67. — 269.257/58. — Lubw. Devrient: IX, 198/94. — 194. — — 259.

vollendete Mime bei ienen Aften ber Gelbstentäußerung bas Bewußtsein von fich in einem Grabe aufzuopfern, daß er es in einem gemissen Sinne auch im gemeinen Leben nicht, ober wenigstens nie vollständig wiederfindet. von überzeugen wir uns beutlich burch einen Ginblid in bie Ueberlieferungen. welche uns das Leben Ludwig Devrient's aufbewahren und aus benen es uns ersichtlich wird, daß der große Mime außerhalb des Bustandes jener wunderbaren Selbstentaußerung in zunehmender Bewußtlofigfeit fein Leben zubrachte, ja daß er der Wiederkehr des Selbstbewußtseins mit gerftorender Gewaltsamkeit burch Berauschung vermittelft geiftiger Getrante entgegenwirfte. Offenbar bezog fich baber bas eigentlich schmeichelnde Lebensbemuktsein biefes ungewöhnlichen Menschen auf jenen wunderbaren Buftand, in welchem er fein eigenes Selbst ganglich mit bem anderen bes von ihm dargestellten Inbivibuums vertauscht hatte, und von beffen Gewaltsamteit man fich einen Begriff machen kann, wenn man bebenkt, daß hier eine ganglich objektlose Imagination seine Person bis in jebe Mustel seines Leibes bin fo beherrscht, wie es sonst nur der durch reale Motivation angeregte Wille an sich selbst hemirft.

Der Zustand von Entrucktheit, in welchen nach jener Aufführung bes Lear das Berliner Bublitum gerathen war, entsprach gewiß sehr wesentlich bem Buftande, in welchen ber große Mime an diesem Abende versetz blieb; für Beibe mar ber Schauspieler Debrient ebensowenig als bas Berliner Theaterpublikum vorhanden; eine gegenseitige Selbstentaußerung war bor fich gegangen. Diese Bahrnehmung moge für ben entgegengesetten Fall uns nun barüber belehren, welches ber Grund aller, von uns als so widerwärtig empfundenen. Sohlheit des theatralischen Wefens ift: wir erkennen ihn gang beutlich, wenn wir mahrend und am Schluffe einer Theateraufführung ben üblichen warmelofen und nur larmenben Bezeigungen bes Beifalles von Seiten bes Bublitums, sowie ben biesen entsprechenden bes erheuchelten Dantes von Seiten ber Schauspieler anwohnen. Hier bleibt das Theaterpublikum fich als folden gang ebenfo felbft bewußt, wie ber Schauspieler von bem beutlichen Gefühle seiner eigenen Verfonlichkeit, ganz wie außerhalb bes Theaters, eingenommen bleibt. Bas zwischen beiben verhandelt wird, die vorgebliche bramatische Täuschung, wird jur reinen Uebereinkunft, auf beren Grundlage hin man sich einbildet, eine "Lunft" auszuüben ober zu beurtheilen.

Garrid rettete ber Welt in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare ben größten Dichter. Eine gleiche Glorie schien den Deutschen aufgehen zu sollen, als dem eigenthümlichsten Boden der theatralischen Kunst endlich eine Sophie Schröder, ein Ludwig Devrient entwuchsen. — Was ebnete unserem Ludwig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden? Deutlich erkenndar war dieß die die dahin eingeschlagene und in den wichtigsten Zügen noch behauptete gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darssteller wie Fleck, Schröder, Issland, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eslär, Anschütz u. a. hervorgebracht hatte. Wäre auf dem heu-

tigen englischen Theater ein Garrick möglich? Ober wollen wir uns darein bersehen, in welchem Lichte einem L. Devrient das Theater aufgehen müßte, wenn ihm dieses heute in der Haltung des Berliner Hoftheaters entgegensträte? Bielleicht hätte seine so überzarte Einbildungskraft davor gänzlich zurückgeschaudert, und die lebenzerrüttende Ueberreizung seiner Imagination wäre dem großherzigen Mimen erspart geblieben.

## Dionyfos.

Wir wissen von den Chorgesängen zu den priesterlichen Festreigen; wir kennen die dithyrambischen Tanzchöre der Dionysos-Feier. Wie das antike Drama sich aus einem Krompromiß des apollinischen mit dem dionysischen Elemente zu seiner tragischen Sigenthümlichkeit ausgebildet hatte, konnte sich hier auf der Grundlage einer uns fast unverständlich gewordenen Lyrik der alts hellenische, didaktische Priester-Hymnus mit dem neueren dionysischen Dithysrambus zu der hinreißenden Wirkung vereinigen, welche dem tragischen Kunst-

werte ber Griechen fo unvergleichlich zu eigen ift.

Der von Dionpfos begeifterte tragifche Dichter wies allen Elementen ber üppig aus bem schönften menschlichen Leben aufgesproßten Runfte bas kühne bindende Wort, die erhabene dichterische Absicht zu, die sie alle wie in einen Brennpunkt vereinigte, um das höchste erdenkliche Kunftwerk, das Drama, hervorzubringen. Die Thaten der Götter und Menschen, ihre Leiden, ihre Wonnen, hier wurden sie wirklich und mahr: was bei den Helbenliedern bes Homer die Begeisterung des blinden Sehers war, wird hier zur Berauschung bes febend Entzückten, beffen truntenem Blide fich wiederum Die Birtlichfeit ber Erscheinung in göttliche Dämmerung verklart. In ber, vom Amphitheater fast vollständig umgebenen Orcheftra stand ber Chor, wie im Berzen bes Bublitums: seine Gesänge und von Inftrumenten begleiteten Tanze riffen bas umgebende Bolt ber Auschauer bis zu der Begeifterung fort, in welcher ber nun in seiner Maste auf ber Bubne erscheinende Belb mit ber Bahrhaftigkeit einer Geistererscheinung auf das hellsichtig gewordene Bublitum wirkte. Die Orchestra des antiken Theaters ift der eigentliche Zauberherd, der gebärende Mutterschoog bes ibealen Drama's.

Die ungeheueren Werke ihres Aischplos nannten die Athener nicht Drasmen, sondern sie ließen ihnen den heiligen Namen ihrer Herkunft: "Tragösbien", Opfergesänge zur Feier des begeisternden Gottes.

In der Adur-Symphonie Beethoven's wird ein Dionysossest geseiert, wie nur nach unseren idealsten Annahmen der Grieche es je geseiert haben kann: laßt uns dis in das Jauchzen, in den Wahnsinn der Wonne gerathen, aber stets verbleiben wir in dem Bereiche erhabener Essate, himmelhoch dem Boden enthoden. Hier erscheinen dieselben wahrhaftigen Gestalten, die dem blinden Homer sich in dewegungsvollem Heldenreigen darstellten, in demselben Reigen, den nun der taube Beethoven uns ertönen läßt, um das entzückte Geistesauge sie noch einmal ersehen zu lassen.

Lubwig Devrient: 225. — Dionpios: X, 192. IX, 167. — III, 14. X, 192. IX, 286. 235. — 363. — X, 195.

### Donizetti.

Ein nationaler Etel vor sich selbst, welcher am Ende der dreißiger Jahre den französischen Geschmad ergriffen hatte, zog ihn zu der geschlechtslosen italienischen Opernmuse, wie um in einem opiatischen Schönheitsrausche von gegenstandsloser Fadheit sich selbst aus dem Bewußtsein zu verlieren. — Ich beklagte die Verseichtigung des Geschmades dei der "großen Oper", in welcher damals Donizetti mit seiner ungenirten schlaffen Manier sich immer breiter machte; alle jene persiden Kunstsücken und unausstehlichen Primadonnens Zierrathen, welche — allerdings zum großen Entzücken der glorreichen Pariser Dilettanten — aus den Partituren Donizetti's und Consorten in die Feder manches geistreichen Komponisten der französischen Oper gestossen waren.

Aber auch mit ber beutschen Oper ging es auf einmal ganz und gar nicht mehr: von den vergeblichen Versuchen es jener bösen "Stummen" nachzumachen, war man nämlich auf die Beachtung des anderen Poles unseres graffirenden Opernwesens, auf die neuere italienische Oper Donizetti's und Genossen gerathen. Diese geschmeidigeren Herren waren der Auber'schen Faktur leichter nachgegangen, und verstanden namentlich den Stretta's ihrer Finale's recht hinreißende Allüren zu geben; der Deutsche blieb, trop "sizilianischer Bespern" und anderer Wordnächte, durchaus ungeschickt, der neuen "Furia" es nachzumachen.

Die von Beethoven's Mufit Begeisterten waren thätigere und energischere Staatsbürger als die von Rossini, Bellini und Donizetti Verzauberten; nasmentlich reiche und vornehme Nichtsthuer machten die Klasse der Letteren aus.

#### Dorier.

Bei dem adeligsten der hellenischen Stämme, bei den spartanischen Doriern, machten Gesundheit und unentstellte Schönheit des neugeborenen Kindes die Bedingungen aus, unter denen allein ihm das Leben gestattet war, während Häßlichen und Mißgeborenen das Recht zu leben abgesprochen wurde. — In der Blüthe des natürlichen dorischen Staates neigte sich die spartanische Lyrik so überwiegend zum lebendigen Tanze hin, daß uns auch saft gar kein litterarisches Denkmal derselben verblieben ist, eben weil sie nur reine sinnlich schöne Lebensäußerung war. Die homerischen Gesänge sind, bezeichnend genug, in ionischer, nicht in dorischer Mundart gesammelt.

Den ächt antiken dorischen Staat, welchen Platon aus der Philosophie für den Begriff festzuhalten suchte, ja die Kriegsordnung, die Schlacht, leiteten die Gesete der Wusik mit der gleichen Sicherheit, wie den Tanz.

#### Dresben.

Dem vor breihundert Jahren Alles ergreifenden Geifte protestantischer Frömmigkeit verdankt die kgl. musikalische Kapelle in Dresden ihre Entstehung: ein Fürst, der in kühnen Unternehmungen für protestantische Unabhängigkeit

Donizetti: IX, 71. 54. I, 317. — IX, 58. 59. — — II, 353. — Dorier: III, 159. 161. IX. 145. — Dresben: II, 303.

bas Schwert führte, gründete zugleich an seinem Hose das Institut, durch welches jener Geist seinen künftlerischen Ausdruck sinden sollte. Nichts konnte im Verfolg der Zeiten der reicheren Ausbildung desselben förderlicher sein, als der Geist künstlerischen Behagens, der sich am Hose zu Dresden immer mehr ausdreitete: er zog es seiner weltlichen Bestimmung immer näher, stattete es zu diesem Zwede immer mannigsaltiger aus, und wo es zu Genuß und Ergötzung diente, sammelten sich immer üppiger künstlerische Kräfte in ihm an.

Wie aber bie Höfe, und zumal die deutschen Höfe, so entschieden vom Bolte getrennt und abgeschloffen waren, konnten natürlich auch ihre Bergnugungen nie zugleich die bes Bolfes werben. Deghalb feben wir benn im Berlaufe bes ganzen verfloffenen Jahrhunderts in Deutschland die Oper wie ein gang ausländisches Runftgenre gepflegt. Jeber Sof hatte feine italienische Truppe, welche bie Opern italienischer Komponisten sang; benn anders als in italienischer Sprache und von Italienern gefungen, konnte man fich gar keine Ober benfen. R. M. v. Weber fant in Dresben eine folche italienische Over als blühenbe ausländische Mufterpflanze vor. - eine beutsche Oper follte er erft ichaffen, und zwar unter ben erschwerenbsten Berhältniffen ber Belt, ba bor allen Dingen ber Sof ihr böllig abgeneigt war. Die fünftlerischen Mittel, bie er gewinnen konnte, blieben in einer gewiffen Unbedeutendheit, — er felbft ließ seine Werte zuerft anderwärts aufführen. Wir tennen die langfamen Qualen, unter welchen ber fo ebel volksthumliche beutsche Deifter fein Berbrechen ber Lüpow'schen Jägermelobie bugte und tobmube babinfiechte; bie berechnendste Grausamkeit hätte nicht sinnvoller verfahren können, als es geschah, um den deutschen Kunstgeist zu demoralisiren und zu töbten. und erschöpft hauchte er burch bas Bunberhorn Oberon's feinen letten Lebens= athem von sich.

R. M. v. Weber übernahm die Einrichtung einer deutschen Oper in Dresben noch unter der Mitwirkung des gleichen Bersonales des Schauspieles: nur eine sogenannte "Coloratur-Sängerin" mußte man sich zulegen; zu ihr gefellte sich alsbald ber "Coloratur-Tenor". Als die fürftlichen Sofe ihren Luxus zu beschränken hatten, und die bis dahin unterhaltenen italienischen Sangertruppen entlaffen mußten, sollte bas spezifische Repertoire ber italieni= schen Oper nun auch von beutschen Schauspielergesellschaften bestritten werben. hier ging es bann ohngefähr so ber, wie ich es bei ber sonft so berühmten katholischen Kirchenmufik in Dresben erlebte, als bort die italienischen Kaftraten entlaffen wurden ober ausstarben, und nun die armen bohmischen Rapellknaben bie für jene gräulichen Birtuofen-Rolosse berechneten Bravourftude, von denen man nicht laffen zu können glaubte, in kläglicher Weise verarbeiten mußten. Jest sang benn die ganze Oper "Coloratur", und ber "Sänger" warb ein geheiligtes Wefen, bem man zu fprechen balb nicht mehr zumuthen burfte. (Im Uebrigen blieb) bas Theater ber point d'honneur des Hofes, beffen wahre Tendenz einzig der richtige Hostavalier verstand. Wir erfuhren von einem zweiundzwanzigjährigen Hofjunker, welcher eigens aus dem Grunde, weil er Nichts davon verstünde, zum Intendanten eines Theaters gemacht

Dresben: II, 308. 304. — I, 198. M. Wbl. 1877, 411. VIII, 59. III, 362. — IX, 239. 240. VIII, 110.

wurde; er dirigirte die ihm untergebene Anstalt weit über ein Biertels jahrhundert.

Meine erste Jugend fiel in die letten Lebensjahre Karl Maria von Weber's; meine ersten Eindrücke von der Musit erhielt ich von diesem Weister, bessen Weisen mich mit schwärmerischem Ernst erfüllten, dessen Persönlichkeit mich enthusiastisch fascinirte. Ich sah Weber oft vor unserem Hause vorbeigehen, wenn er aus den Proben kam; stets betrachtete ich ihn mit heiliger Scheu. Sein Tod im fernen Lande erfüllte mein kindliches Herz mit Grauen.

Im Sommer 1837 besuchte ich Dresben auf eine kurze Zeit: bort brachte mich die Lektüre des Bulwer'schen Romanes "Rienzi" auf eine bereits gehegte Lieblingsidee zurück, den letzten römischen Tribunen zum Helden einer großen tragischen Oper zu machen. Als ich (im Sommer 1840) für Paris ohne alle nächsten Aussichten war, ergriff ich wieder die Komposition des "Rienzi"; ich bestimmte ihn nun für Dresden, einmal, weil ich an diesem Theater die besten Mittel vorhanden wußte, die Devrient, Tichatscheft zc., zweistens, weil ich auf Bekanntschaften aus meiner frühesten Zeit mich stützend dort am ehesten Eingang zu sinden hoffte. Im November 1840 hatte ich die Partitur meiner Oper vollständig beendet, und sandte sie underzüglich nach Dresden.

Ach traf in Dresben ein. um die versprochene Aufführung meines Rienzi ju betreiben. Rach langem Ringen in ben fleinlichften Berhaltniffen, nach härtestem Rämpfen. Leiden und Entsagen unter dem liehlosen Variser Runftund Lebensgetriebe, befand ich mich fcnell in einer anertennenben, forbernben, oft liebevoll entgegenkommenden Umgebung. Die wachsend enthusiaftische Theilnahme bes ungemein begabten Sangers ber Sauptrolle für feine Aufgabe, für bas ganze Wert, theilte, wie in unseren Beiten wohl taum je erlebt, fich balb allen zur Mitwirtung Berufenen mit, und bas Dresbener Bublitum — burch das Bunder iener wärmsten Theilnahme aller Künstler für die Arbeit eines ganglich Unbekannten gludlich vorbereitet — erhob mich in ber fturmischen Nacht ber ersten Aufführung meines "Rienzi" zu seinem kuhn adoptirten Lieb-3ch gang Ginsamer, Berlaffener, Beimathloser, fand mich ploplich geliebt, bewundert, ja von Bielen mit Erstaunen betrachtet; und, bem Begriffe unferer Berhaltniffe gemäß, follte biefer Erfolg für meine gange Lebensegifteng eine gründlich dauernde Bafis bes bürgerlichen und fünftlerischen Bohlbefindens gewinnen burch meine, Alles überraschende Ernennung jum Rapellmeifter ber königlich sächfischen Softapelle.

Das Innewerden der hohen Meinung, die man gewohnter Weise von einer solchen Stellung hegt; der Glanz, in dem meine Besörderung zu ihr Anderen erschien, blendeten mich, einen außerordentlichen Glückfall in Dem zu ersehen, was sehr bald die Quelle eines zehrenden Leidens sür mich werden sollte. Der Mißbrauch, welcher an einem modernen Operntheater mit klinftslerischen Kräften getrieben wird, kann mit gar nichts Aehnlichem verglichen werden; und zu den allerschmerzlichsten Erinnerungen meines Lebens gehören die Ersahrungen, die ich selbst hiervon an mir, und namentlich auch an den

Dresben: VIII, 110. IX, 240. VIII, 110. — VII, 132. 1, 8. VII, 133. — I, 16. 21. 22. — IV, 336. 337. V, 137. IV, 337. — 338. VII, 371.

Musikern bes Dresbener Orchesters machte. Man erwäge, daß das Personal eines vorzüglichen Orchesters zu einem nicht geringen Theile aus den einzig wirklich musikalisch Gebildeten eines Operntheaters besteht; man bedenke, was dieses wiederum eben bei deutschen Musikern heißt, denen die Blüthe aller musikalischen Kunft, in den Werken eben unserer deutschen großen Weister, innig vertraut und erschlossen ist, und daß nun gerade diese es sind, welche zu den niedrigsten Kunsthandwerks-Verrichtungen, zu hundertsältig wiederholten Proben der musikalisch inhaltslosesten Opern, bloß zur mühseligen Unterstützung unmusikalischer und schlecht eingeübter Sänger verwendet werden! Ich sür meinen Theil gestehe, daß ich in solcher gezwungenen Wirtsamkeit zu seiner Zeit, selbstleidend und mitleidend, oft der Höllenqualen des Dante zu spotten lernte.\*)

Bei meinem Gintritt in meine Birkfamkeit fand ich Marschner's "Bans Beiling" bor, beffen Partitur bor 10 Jahren jur Aufführung angenommen mar, aber ruhig in ber Bibliothet schlief: ich zog biefe Oper hervor und führte fie auf. — Ich hörte, Marfchner habe eine neue Oper "Abolph von Raffau" vollendet: ich brang barauf, daß biefes Wert hier zuerft zur Aufführung gebracht werbe, und überraschte badurch ben Komponisten nicht wenig, ber sich eher ben Einsturz bes Dresbener Theaters als folch einen Entschluß besselben erwartet batte. - Ein großes Mannergesangsfest sollte gefeiert werben: bon abnlichen hatten fich meine Borganger bornehm gurudgezogen; ich ftellte mich an die Spite und bewerkftelligte eine ber großartigften Aufführungen in ber Dresbener Frauentirche. — Die Kapelle selbst trantte an ben mannigfachsten Gebrechen: nach großen Rämpfen erhielt ich die nothwenbige Verstärfung ihrer Mittel, eine zwedmäßigere Besehung bes Orchesters, Berftärtung ber Streichinftrumente u. f. w. — Trop ber entschiebenen Abneigung bes hofes und Generalbirektors feste ich bie Ueberfiedelung ber Afche Weber's von London nach Dresben burch; ihre Bestattung, die würdige Beise ber Feier war mein Wert. — Als ich, achtzehn Jahre nach bes Meifters Tobe, zum ersten Male selbst in Dresben den "Freischütz" dirigirte, und hierbei, unbefümmert um die unter meinem alteren Rollegen Reifiger bisher eingeriffenen Gewohnheiten, auch bas Tempo ber Ginleitung ber Duverture nach

<sup>\*)</sup> Das kleine Theater am Linksichen Babe wurde im Laufe des Sommers nur aus dem Grunde von Seiten der Generalbirektion des Hoftheaters mit Vorstellungen versehen, weil es von seinem Inhaber außerdem an eine fremde Truppe hätte vergeben werben dürfen, von der man Abbruch für das Hoftheater zu besürchten glaubte. Beim sogenannten Doppelspiel entstanden aber gewöhnlich die unwürdigsten Kollissionen, welche nur democralistrend auf den Geist des ganzen Institutes wirken konnten. Hür solche doppelte Borstellungen wurde häufig hier das Orchester zu einer großen Oper, dort zu einem Singspiel erfordert; eine übermäßige Anzahl von Proben wurden durch diese mannigsaltigen Borstellungen und bei dem unruhigen Bechsel derselben bedingt. Nun berechne man die Wirtung, welche diese Uebelsstände (Berpsichtung zur Zwischenaftsmusst u. dgl.) zusammengenommen auf den Musster machen! Der schlasse altere Musster erschlasse bei solchen Ansorberungen noch mehr, der jüngere, seurigere erkennt in seiner Berpsichtung dazu eine wahre Höllenmarter.

Dresben: VII, 870. 371. — M. Wbl. 1877, 412 (briefi.). — VIII, 366. — Anm. unter bem Tegt: II, 345. 346. 343. 345.

meinem Sinne nahm, wendete sich ein Beteran aus Weber's Reit, ber alte Bioloncellift Dozauer, ernsthaft zu mir, und sagte mir: "Na, so hat es Weber auch genommen; ich höre es jest zum erften Male wieber richtig." Seiten ber bamals noch in Dresben lebenden Wittme Weber's trug mir bie Beurfundung meines richtigen Gefühles für die Musik ihres lange perschiebenen Gemahles mahrhaft gartliche Bünsche für mein gebeihenvolles Berharren in der Dresdener Rapellmeisterftellung ein. — Für die Aufführung pon Beethoven's neunter Sumphonie bedurfte es meines ganzen Feuers, um zunächst die Bedenken meines Chef's gegen die Wahl dieses hierorts verrufenen Werkes zu überwinden; die Kosten für einen ganzlichen Umbau des Lotales, um mir eine gute Rlangwirfung bes jest nach einem ganz neuen Spfteme von mir aufgeftellten Orchefters zu verfichern, waren nur unter besonderen Schwierigfeiten zu erwirfen. - Die auf ber Buhne außerft feltene "Sphigenia in Aulis" bearbeitete ich für das Dresbener Theater; ich ließ bazu die alte Barifer Ausgabe ber Partitur kommen, um mich burch bie Spontini'schen Arrangements in ber mir zu Gebote stehenben Berliner Bartitur nicht beirren zu lassen; die warme und lebendig gefärbte Darstellung bes ganzen Wertes gewann unter allen Glud'ichen Overn in Dresben ben populärsten, b. b. am wenigsten affeltirten Erfolg. - S. Marichner, ba er mich 1848 in lebhaftesten Bemühungen für die Hebung bes Geistes in der Dresbener Kapelle begriffen sab, mahnte mich einmal fürsorglich hiervon ab, und meinte, ich follte boch nur bebenten, daß ber Mufiter ja rein unfähig wäre mich zu verstehen. Bei dem eigentlichen Musiker setzte man eine der höheren Bilbung burchaus unzugängliche Organisation voraus. — Mit genauem Eingehen auf bie lokalen Gegebenheiten arbeitete ich für Dresben ben Entwurf zu einer Reorganisation ber Theater im Konigreiche Sachsen aus; es geschah bieß in ber Boraussehung einer friedlichen Lösung ber, mehr reformatorischen als revolutionaren Fragen, und des ernftlichen Willens von Oben herab, die wirtliche Reform selbst zu bewertstelligen. Der Bang ber politischen Ereignisse mußte mich bald eines andern belehren: die politische Ratastrophe im Mai 1849 fette allen gründlichen Reformibeen für längere Reit eine ftarre Schranke.

Der Grund meiner inneren Abneigung gegen die Annahme der Kapells meisterstelle an irgend einem Theater, und gerade auch bei einem Hoftheater, war mir im Verlaufe meiner Verwaltung dieser Stelle zu immer deutlicherem Bewußtsein klar geworden. Unsere Theaterinstitute haben im Allgemeinen keinen anderen Zweck, als eine allabendlich zu wiederholende, nie energisch begehrte, sondern vom Spekulationsgeiste aufgedrungene und von der sozialen Langeweise unserer großstädtischen Bevölkerungen mühelos dahingenommene Unterhaltung zu besorgen. In unserer Oper nimmt der Sänger, mit der ganz materiellen Wirksamkeit seines Stimmorganes, die erste Stelle, der Darssteller aber eine zweite, oder wohl nur ganz beiläusige Stellung ein; dem gegenüber steht ganz solgerichtig ein Publikum, welches zunächst auf Befriedisgung eines wohllüstigen Verlangens des Gehörnerves ganz für sich ausgeht,

Фтейбен: VIII, 366. 867. II, 68. 78. V, 149. 150. VIII, 383. 218. IV, 379. II, 310. — IV, 373. 358.

und von dem Genusse einer dramatischen Darstellung somit fast ganz absieht. Meine Ersolge auf dem Dresdener Hoftheater zogen bereits F. Hiller, dann auch R. Schumann in meine Nähe, zunächst wohl nur um zu ersahren, wie es zuginge, daß auf einer bebeutenden deutschen Bühne die Opern eines dis dahin ganz unbekannten deutschen Komponisten sortbauernd das Publikum anzogen. Jedem Einsichtsvollen gebe ich aber zu beurtheilen, welches meine Stimmung gegen den äußerlichen Ersolg meines "Tannhäuser" in Dresden sein mußte, und ob mich eine zwanzigmalige Aufsührung mit jedesmaligem "Herausrus" des Autors sür das nagende Bewußtsein entschädigen konnte, den empfangenen Beisall doch nur einem Misverständnisse, oder mindestens einem durchaus mangelhaften Berständnisse meiner eigentlichen künstlerischen Absicht verdanken zu müssen!

Seit meiner Zurückfehr (aus bem Exil) traf ich in Deutschland allseitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten. Auch — Dresden, wo alle Mittel zur Aufführung meines Werkes "Triftan und Isolbe" vorhanden waren, durfte ich nun zwar wieder betreten; als ich im Herbst 1862 mich aber nun für einige Tage bort einfand, mußte ich an der besonderen Haltung der königlichen Generaldirektion des dortigen Hostheaters sosort erkennen, daß an ein Befassen mit mir und meinem Werke dort nicht im Entferntesten auch nur zu denken sei.

Nur mit größter Abneigung, sie haben bieß bewiesen, geben jest die Abministrationen ber Theater an die Aufführung eines neuen Bertes von mir. Rur baburch, bag ich, aus nothgebrungener Ruchficht auf meinen Berleger, die Forderungen fallen ließ, welche mich einer wirklich korrekten Darftellung berfelben verfichern follten, konnte ich bas Dresbener Softheater zur Bornahme ber Aufführung meiner "Meisterfinger" bewegen. In das Profrustesbett eines Klaffischen Tattichlagers ficher gebettet, lernte nun bas Dresbener Bublitum, bas einst manches Lebenvolle von mir sich vorgeführt hörte, nicht nur bas Borfviel zu ben "Weisterfingern", sondern bas ganze Wert, soweit es nicht von vorn herein gestrichen war, tennen. Aeußerlich nahm fich Alles sehr hubsch aus: ein ungemein erregtes Bublitum, jum Schlusse sogar lohnenber Hervorruf bes Rapellmeisters, zu welchem mein eigener Landesvater applaudirend an die Logenbrüftung zurudkehrt. Nur nachträglich bie ungemein fatalen Berichte über stattgehabte und immer neu eingeführte Rurzungen, Striche und Abanderungen, mahrend ich immer nur den einen Einbruck einer vollsommen unverfürzien, aber allerdings auch vollsommen korrekten Aufführung in München bagegen abzuwägen hatte, und somit unmöglich bazu gelangen konnte, den Berstümmlern Recht zu geben.

Meine Opern "Rienzi", "ber fliegende Holländer", "Tannhäuser" und "Lohengrin" giebt noch jett das Oresbener Hoftheater immersort umsonst, weil sie mir als "Kapellmeister-Opern" aus der Zeit meiner dortigen lebens- länglichen Anstellung angerechnet werden (den deutschen Kapellmeistern war es in ihren Bestallungs-Kontrakten vorgeschrieben, jedes Jahr die von ihnen

Dresben: IV, 858. X, 222. V, 174. — VI, 282. B. Bl. 1890, 176. — VIII, 811. 812. 408. 404. 405. — X, 220.

birigirte Hofoper burch ein neues Werk ihrer Phantasie zu befruchten). Daß es diesen meinen Opern dort besser erging als benen meiner Kollegen, habe ich demnach jetzt auf eine sonderbare Art zu büßen. Glücklicher Weise betrifft diese Kalamität mich allein; von dieser gemüthlichen Bereicherung des königlich sächsischen Hofopern-Repertoires durch meine geringen, jetzt aber bereits doch über dreißig Jahre dort vorhaltenden Arbeiten abgesehen, wüßte ich sonst keinen seine Kapellmeisterei überdauernden Dresdener Opernkomponisten, außer meinem großen Vorgänger Weber, von welchem man dort aber keine besonders sir das Hostheater versaßten Opern verlangte, da zu seiner Zeit nur die italienische Oper daselbst für menschenwürdig gehalten wurde.

### Albrecht Dürer.

In der bildenden Kunft der Reformationszeit zeigt sich neben wenigen außerordentlichen Genie's, d. h. Erfindern höchster Art, ein über alle deutschen Länder hin wirkender Geist der besten und edelsten Pslege des Ersundenen, durch sinnigste Aneigung desselben in stets neuer Bildung und Umbildung von Seiten des Kunstgewerdes, lebhaft thätig.

Betrachtet zwei Portraits: hier Dürer, dort Leibnig: welches Grauen vor der unseligen Zeit unseres Berfalles weckt uns der vergleichende Anblick! — Doch wo die eigene Gestalt, die eigene Sprache selbst sich verlor, blied dem beutschen Geiste eine letzte ungeahnte Zuslucht, sein innigstes Inneres sich deutlich auszusprechen. In denselben räthselhaft verschlungenen Linien und wunderdar krausen Zeichen, in welchen einst dem großen Albrecht Dürer das Geheimsniß der vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten ausgegangen war, schrieb der arme Leipziger Kantor das Käthselwort seines tief innersten Trausmes auf: als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt.

Worin die mir zugeschriebene "Richtung" besteht, ist mir selbst am allerunklarsten geblieben; vielleicht, daß man eine Zeit lang mit Vorliebe mittelalterliche Stoffe zu Texten aussuchte; auch die Edda und der rauhe Norden im Allgemeinen wurden als Fundgrube für gute Texte in das Auge gesaßt. Die Lieder der Edda, welche seitdem durch Simrod sehr leicht zugänglich gemacht worden waren, schienen Jeden einzuladen, es doch auch in der Weise, wie ich dieß gethan zu haben schien, an der altnordischen Quelle zu dersuchen; und bald strotzte es von den halsbrechendsten Helden- und Götternamen der alten Norräna in den, hie und da sogar in Stäben gereimten Texten, welche manche Musiter sich ansertigen ließen, ja selbst auch in freien Dichtungen unserer wohlgedruckten Boeten.

Hierbei hatte ich nun Eines wiederum zu bedauern, nämlich, daß ich mit meiner Arbeit nicht auch den Sinn angeregt hatte, in welchem einzig jene Alterthümer uns mit dem Werthe des nah' befreundeten rein Wenschlichen, nicht aber in dem Lichte von Kuriositäten vorgesührt werden sollten. Das gegen zeigte sich, daß gerade nur das Kuriose das Anziehende gewesen war; von ihm, dem absolut Fremdartigen, erwartete man sich den rechten Effekt.

# England.

Man rühmt die sogenannten romanischen Böller, wohl auch die Engsländer, als Misch-Racen, da sie den etwa rein erhaltenen Böllern germanischer Race im Kultur-Fortschritt offendar vorausstünden. Wer sich nun von dem Anscheine dieser Kultur und Zivilisation nicht blenden läßt, sondern das Heil der Menschheit in der Hervordringung großer Charaktere sucht, muß wiederum sinden, daß diese unter rein erhaltenen Racen eher, ja fast einzig zum Vorscheine kommen. Wenn die Natur solch einen Einzigen, wie den Shakespeare, unter den Engländern hervorgehen ließ, so sehen wir nun auch, wie Einzig dieser war; und daß die prachtvolle englische Nation weltschachernd immer noch sortgedeiht, während die spanische zu Grunde ging, ergreist mich tief, weil auch diese Erscheinung so bestimmt mich über das, worauf es in der Welt ankommt, austlärt! —

Begründen sich alle unsere Staaten auf Eroberung und Unterjochung vorgesundener Landes-Insassen, so nahm der letzte Eroberer für sich und die

Ebba: X, 224. VI, 378. — 373. 374. — England: X, 344. B. II, 189. — X, 301.

Seinigen ben Grund und Boden des Landes in leibeigenen Besith — wovon England noch jest ein wohlerhaltenes Beispiel darbietet. Da bei der Beurtheilung des Charafters unserer Staaten die geschichtliche Entstehung und Fortbildung derselben uns der unerläßlichsten Berückstigung werth dünkt, indem nur hieraus Rechte und Rechtszustände ableitbar und erklärlich ersicheinen, so muß die Ungleichheit des Besitzes, ja die völlige Besitzlosigkeit eines großen Theiles der Staatsangehörigen, als Ersolg der letzten Eroberung eines Landes, etwa wie England's durch die Normannen, oder auch Irland's wiederum durch die Engländer, zu erklären und nöthigenfalls auch zu rechtsertigen dünken.

Die englische Religion scheint in ihrem eigenthümlichen Charakter Kennern mehr auf dem Alten als auf dem Neuen Testamente zu fußen. Wo wir christliche Heere zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Albulder anzurusen, sondern Moses, Josua, Gideon, und wie die Borkämpfer Jehoda's für die israelitischen Stämme hießen; wodon denn die Geschichte Englands aus den Zeiten der Puritaner-Kriege ein deutliches, die ganze alttestamentliche Entwicklung des Geistes der englischen Kirche beleuchtendes Beispiel ausweist. Diesem Geiste mußte das Haupt eines Königs zum Opfer fallen.

Das irrende Problem bleibt immer, in diese furchtbare Welt sich einen Gott zu konftruiren, ber uns bie ungeheuren Leiden bes Daseins zum nur Scheinbaren, bagegen bie erfehnte Erlöfung zu einem ganz real Birklichen und mit Bewußtsein zu Beniegenben machen foll. Das mag für ben Philifter - namentlich für ben englischen - recht gut fein: er findet fich beshalb gans prächtig mit seinem Gott ab, indem er mit ihm einen Kontrakt macht, nach welchem er, durch die Erfüllung so und so vieler Kontraktpunkte, schließlich jum Lobn für verschiedene Falliments in biefer Belt, bruben ewige Gludseligkeit genießt. Wer bie Erkenntniß des Wesens des chriftlichen Glaubens bamit für abgethan hält, ber mürbe hiermit genau nur bie Borftellungsart bezeichnen, welche allerdings bem unerschütterlichen menschlichen Egoismus einzig zugänglich ift, burchaus aber nicht die wahnverklärte Borftellung, welche Demjenigen zu eigen ift, ber freiwilliges Entfagen und Leiben wirklich ausübt. Der wahrhaft Religiöse weiß, daß er der Welt nicht eigentlich auf theoretischem Bege seine innere tief beseligende Anschauung mittheilen fann; er fann dieß nur auf praktischem Wege durch das Beispiel: der Beilige, der Märtyrer ift baber ber mahre Bermittler bes Beiles. Es spricht nicht für die vermeintliche mahre Aufflärung unferes Reitalters, daß 3. B. jeder englische Krämer, sobald er seinen Sonntagsrock angezogen und das rechte Buch mit fich ge nommen hat, ber Meinung ift, jest in unmittelbaren Bertehr mit Gott zu treten.

Nach Carlyle's Erfahrung halten die Engländer bereits alle Mystiker für Dummköpfe.

Die Ueberfiedelung der Rirchenmusit in den Konzertsaal, unter dem Titel von Oratorien, murbe vorzüglich in England, der religiosen Etitette wegen

England: X, 301. 342. — — VIII, 310. X, 299. 175. — B. II, 80. VIII, 28. 33. — — X, 198. — — VIII, 181.

beliebt. — Zu einem ganz herrlichen, burchaus Händel'schen "Salomon" hatte ber selige Mendelssohn selbst für die Engländer die Orgelbegleitung gesetzt. — Als der Musikkritiker der "Times", Herr Davison, mich, als Lästerer der größten Komponisten ihres Judenthumes wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempfehlen sich nicht genirte, hatte er mit dieser Ausdedung allerdings bei dem englischen Publikum, dei der großen Verehrung, welche Wendelssohn gerade dort genießt, für sein Ansehen mehr zu gewinnen als zu verlieren.

Die Deutschen wundern sich darüber, daß die englischen Kritiker mit mir so umständlich, ernst und gründlich versahren, indem sie, um mich zu widerlegen, meine Hauptschriften wörtlich übersetzt dem Publikum vorlegen, wogegen die Deutschen es vorziehen in verfälschten Fragmenten mich zum Besten zu geden. Der Grund hiervon ist der, daß die Deutschen dem Verständnisse meiner Schriften näher stehen, und deshalb sorgen, sie möchten allgemein verstanden werden, was sie zum Falle bringen müßte: ein englischer Kritiker fühlt jedoch, daß das englische musikalische Publikum, und überhaupt das ganze pietistische England, mich nicht verstehen kann, und handelt daher sehr klug, mich diesem allgemeinem Wisberstehen offen preiszugeben.

Englischen Berlegern ist es möglich geworden, das Theater — allerdings in sehr ingeniöser Weise — für glückliche Verlagseffekte zu benützen. Das Sinzige, womit der englische Musikhandel etwas zu Stande bringt, ist eine, mehr oder weniger dem Bänkelfänger-Genre entnommene "Ballade", welche, im guten Falle, in mehreren hunderttausenden von Exemplaren als "neueste Ballade" an alle Kolonien verlauft wird. Um diese Ballade gehörig berühmt zu machen, läßt sich der Verleger für sein Geld eine ganze Oper komponiren, bezahlt dem Theaterdirektor deren Ausstührung, und läßt nun die darin angebrachte Ballade auf alle Drehorgeln des Landes setzen, die jedes Klavier sie nun endlich auch zu Haus zu haben verlangt.

In Wahrheit sehen wir, daß auf jedem Gebiet der gemeinnützigen sozialen Interessen der Organisation des beutschen Wesens ungefähr dieselbe Ohnmacht anhaftet, wie z. B. unseren, dem englischen und französischen Borbilde nachgeahmten Deputirtenkammern gegenüber den Regierungen. Wie mußes einem Franzosen, einem Engländer zu Muthe werden, wenn er solch eine deutsche Parlamentshauptstadt beschreitet, und hier überall, nur in schlechtefter Kopie, eben nur sich wiedersindet? Was nacht unser "suffrage-universel-Parlament" mit den deutschen Arbeitern? Es zwingt die tüchtigsten zur Auswanderung und läßt den Rest in Armuth, Laster und absurden Berbrechen daheim gelegentlich verkommen. Der Politik des englischen Handelsinteresse überlassen umsere Staatenlenker die an Fruchtbarkeit überreichen Länder Sübsafrikas, während sie mit den kräftigsten ihrer Unterthanen, sobald sie vor dem drohenden Hungertode sliehen, nichts anderes anzusangen wissen, als sie, im besten Falle ungehindert, jedensalls aber ungeleitet und der Ausbeutung sür fremde Rechnung übergeben, davon ziehen zu lassen. England und Amerika

England: VIII, 181. IX, 835. VIII, 309. — E. 90. 91. — — X, 186. — — VIII, 67. X, 81. 173. 311. 812. 173.

wissen uns damit bekannt zu machen, was "deutsche Arbeit" ist. Wiederholt haben wir in den vergangenen Dezennien die selksame Ersahrung gemacht, daß die deutsche Dessenklichkeit auf Geister ersten Ranges im deutschen Bolke erst durch die Entbedungen der Auskänder hingewiesen worden ist. Wo blied der große Schopenhauer, dieser wahrhaft einzig freie deutsche Wann seiner Zeit, wenn ihn nicht ein englischer Reviewer uns entdedt hätte? Franzosen, Engländer und Amerikaner haben die richtige Erkenntnis der Bedeutung meiner Wirsamkeit bestimmt und deutlich ausgesprochen. Der Staat und die Gemeinde bezahlt nur Un » Lehrer meiner Kunst, statt, wie dieß vielleicht in England oder Amerika einmal geschieht, etwa einen Lehrstuhl für sie zu errichten.

## Englische Komödianten.

Englische Komödianten, benen die Darsteller der Shakespeare'schen Dramen baheim ihr Brod entzogen hatten, kamen nach Deutschland, um dem Bolke ihre grotesk pantomimischen Taschenspielereien vorzumachen: erst lange darauf, als es in England verblüht war, folgte das Shakespeare'sche Drama selbst nach. Noch heute treffen wir auf dem verkommenen englischen Nationaltheater jenes, den sogenannten "englischen Komödianten" besonders eigenthümliche groteske Affektiren an, welches von diesen auf die rohe Darstellung gröblichst zubereiteter altenglischer, auch Shakespeare'scher Stücke angewendet worden war.

Gegen dieses hatte sich in ben früheren Zeiten ber beutschen Schauspielkunft der gesunde Trieb des sogenannten "Naturwahren" gerichtet, welches
seinen entsprechenden Ausdruck in der Darstellung des "bürgerlichen" Drama's
gewann. Wie in der Reihenfolge der Schiller'schen Dramen die Geschichte
des deutschen Theaters und des Versuches seiner Erhebung zu einer populärs
idealen Kunft zu erkennen ist, so dürfte sich zwischen den, zwar bereits von
voller dichterischer Größe erfüllten, Räubern und Fiesko und dem rohen Geiste
der Anfänge des deutschen Theaters im sogenannten "englischen Komödianten"s
Wesen ein Bergleich ziehen lassen.

# Englisches Cheater.

Im Theater seiert ber Engländer bie rohen Spaße seines Clowns wie bie erschütternden Dramen seines Shakespeare.

Während in Italien, vermöge der hier Ales beherrschenden Einwirkung des sein gebildeten Kunstgeistes der höheren gesellschaftlichen Sphäre der Nation, der Versuch einer Rekonstruktion des antiken Drama's auf dem Boden der musikalischen Lyrik vor sich ging, entwickle sich bei den Spaniern und Engländern aus dem eigentlichen Volksgeiste selbst das moderne Schauspiel, nachdem die antikssende Richtung der gelehrten Dichter sich zu einer lebhasten Einwirkung auf die Nation unfähig erwiesen hatte. Erst von der Grundlage dieser realistischen Sphäre aus leitete dei den Spaniern Calderon das Drama derzenigen idealissienden Tendenz zu, für welche er sich mit den Italienern in der Weise berührte, daß wir vielen seiner Stücke bereits den Charakter

England: 178. VIII, 65. X, 96. 21. 242. — Englische Komödianten: IV, 22. IX, 158. — IX, 158. VIII, 101. — Englisches Theater: VIII, 80. — IX, 164. 165.

bes Opernhaften zusprechen muffen. Bielleicht murbe auch bas Drama ber Engländer einer gleichen Tendenz nicht fern geblieben fein, wenn nicht bas unbeareisliche Genie eines Shakelveare es vermocht hätte, auf bem Boden bes realistischen Boltsichausviels felbit die allererhabeniten Gestalten ber Geschichte und Sage mit einer folchen Naturwahrhaftigkeit erscheinen zu laffen, bag fie fich jeder Bemeffung mit einem ber antiken Form bisher migverftandlich entnommenen Magkstabe entzogen. Wie es diesem gelungen sein moge, seine Schauspieler auf die Bobe feiner bichterischen Absicht zu erheben, muß uns ein Rathfel bleiben. Möglich bliebe die Annahme, daß das den jetigen englischen Schauspielern eigenthümliche groteste Affektiren, wie wir es oben nannten, der Ueberrest einer älteren Befähigung sei, welche, da dieses ununverkennbar einer der Nation zugehörigen Natureigenthumlichkeit entstammt. in der schönften Beit des englischen Bollslebens, und vermöge des binreigenden Beispieles des dichterischen Mimen selbft, einmal zu einer so unerhörten Blüthe bes theatralischen Darftellungswesens führte, daß Shakespeare's Konzeptionen in diesem völlig aufgehen konnten. Gewiß ift es, daß Shakesveare febr fruhzeitig von feinem Befaffen mit bem Theater fich gurudzog, in beffen Aufführungen seiner Stude sein Genie taum mehr als seinen über bas Theater geworfenen eigenen Schatten wiebererkannt haben burfte. Als bie Stuarts nach England zurücklehrten, brachten fie die französische "Tragedie" und "Comedie" mit: das regelmäßige Theater, welches fie hierfür gründeten, fand aber unter den Engländern keine geeigneten Schauspieler, und vermochte fich nicht zu erhalten; mogegen die unter der Herrschaft der Buritaner gerftreueten Schauspieler der älteren Zeit, in muhfam gesammelten und hochgealterten Ueberreften fich jufammenfanden, um endlich einem Garrick ben Boben ju bereiten. aus welchem diegmal ber Schaufpieler allein ber Welt wieder bie Bunber ber wahrhaften dramatischen Kunft offenbarte, indem er ihr in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare den größten Dichter rettete.

Auf der neueren englischen Bühne übersetzte man die Shakespeare'sche Scene in allerrealste Wirklichkeit; die Mechanik erfand Wunder für die schnelle Berwandlung der umständlichst ausgeführten Bühnendekorationen, Truppenmärsche und Schlachten wurden mit überraschendster Genauigkeit dargestellt. Während den Engländern so die Aufführungen ihres Shakespeare zu Circus-Evolutionen geworden, erklärte der Deutsche aus diesem ihrem Wunder sich die menschliche Natur. — Wir beachteten, welche vorangehende günstige Wendung in der Wiedergeburt des englischen Theaters die Erscheinung eines Garrick damals ermöglichte. Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrick möglich?

# Ehlär."

Was unserem Ludwig Debrient auf bem beutschen Theater ben Boben ebnete, war beutlich erkennbar die bis dahin eingeschlagene und in den wichtigften Bügen noch hehauptete gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt und Darsteller wie Fleck, Schröber, Issand, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eßlär, Anschilz und andere hervorgebracht

Englisches Theater: IX, 165. 174. 175. 180. 196. — IV, 26. VIII, 99. IX, 225. — Ehlär: IX, 225.

hatte. — An den Ersolgen des Eintrittes der "poetischen Distion" in den dramatischen Styl haben wir ersehen, dis zu welchem Berderbnisse aller guten Anlagen des deutschen Schauspieles die seichte Aussaliung der hiermit gestellten Aufgabe führen konnte. Meines Wissens ist diese zu einer erträgslichen Lösung nur durch den gesunden Geist einiger guten Schauspieler aus der alten Schule gekommen, wie er sich z. B. noch in dem, der reiseren Generation unserer Tage erinnerlichen, tüchtigen Eslär zeigte: hier ward der ethischseichschaftsche Gehalt der Sentenz vom Pathos abgestreift, und in verständiger Weise nach der ihm beizulegenden Färdung des Gesühles zum Vorstrag gebracht.

Rur einmal scheint das Schiller'sche Ideal durchaus erreicht worden zu sein, als die geniale Sophie Schröder für jenen Gehalt auch den verklärenden nutstalischen Ton der Rede sand, vermöge dessen der didaktische Kern sich wiederum in die Sphäre des reinen Gefühles auslöste.

### Eteofles und Polyneites.

Eteokles und Bolhneites hatten nach dem Untergange des Baters beschloffen, ihr Erbe, die Herrschaft über Theben, so unter sich zu theilen, daß sie abwechselnd es verwalteten.

Steofles, ber bas Erbe zuerft genoß, verweigerte, als Bolyneifes aus freiwilliger Berbannung zur festgesetten Beit zurudtam, um nun auch für feine Frift bas Erbe zu genießen, feinem Bruber bie Uebergabe. Somit mar er eidbrüchig. Bestrafte ihn bafür die eidheiligende Gesellschaft? Nein: fie unterftutte ihn in feinem Borhaben, bas fich auf einen Gibbruch grundete. Satte man die Scheu vor der Beiligkeit bes Gides bereits verloren? Rein: im Gegentheile: man flagte zu ben Göttern um bes Uebels bes Gibbruches. benn man fürchtete, er wurde geracht werden. Trop bes bofen Gewiffens ließen fich aber die Burger Theben's Eteofles' Berfahren gefallen, weil ber Gegenstand bes Gibes, ber bon ben Brübern beschworene Bertrag, ihnen für jest bei Weitem läftiger schien, als die Folgen eines Eidbruches, die durch Opfer und Spenden an die Götter vielleicht beseitigt werden konnten. ihnen nicht gefiel, war der Bechsel der Herrschaft, die beständige Neuerung, weil die Gewohnheit bereits zur wirklichen Gefetgeberin geworben war. Auch beurtundete sich in dieser Barteinahme der Bürger für Eteokles ein praktischer Inftinkt vom Wefen bes Eigenthumes, bas Jeber gern allein genießen, mit einem Anberen aber nicht theilen wollte: jeder Burger, der im Gigenthume bie Gewährleiftung gewohnter Rube erkannte, mar gang von felbft ber Mitiduldige der unbrüderlichen That des oberften Gigenthumers Eteofles.

Die Macht ber eigennützigen Gewohnheit unterstützte also Eteokles, und gegen sie kämpste nun ber verrathene Polyneikes mit jugendlicher Hitze an. In ihm lebte nur das Gesühl einer rächenswürdigen Kränkung: er sammelte ein Heer gleichfühlender, helbenhafter Genossen, zog vor die eidbruchschitzende Stadt und bedrängte sie, um den erbräuberischen Bruder aus ihr zu verjagen. Diese, von einem durchaus gerechtfertigten Unwillen eingegebene Handlungsweise erschien den Bürgern Thebens nun wieder als ein ungeheurer

Frevel; benn Polyneikes, als er seine Baterstadt bekriegte, war unbedingt ein sehr schlechter Patriot. Die Freunde des Polyneikes waren aus allen Bolkstämmen zusammengetreten: sie machte ein rein menschliches Interesse der Sache des Polyneikes geneigt, und sie vertraten somit das Reinmenschliche, die Gesellschaft in ihrem weitesten und natürlichsten Sinne, gegenüber einer besichten, engherzigen, eigensüchtigen Gesellschaft, die undermerkt vor ihrem Andrängen zum knöchernen Staate zusammenschrumpste. — Um den langen Krieg zu enden, sorderten sich die Brüder zum Zweikamps: Beide sielen auf der Walstatt. —

Aus den Rerwürfnissen der Söhne des Didipus erwuchs Kreon, dem Bruber ber Jokafte, die Herrschaft über Theben. Er überschaute ben Bufammenhang ber Borfalle, und ertannte aus ihm bas Befen ber öffentlichen Meinung, als beren Kern er die Gewohnheit, die Sorge und ben Biberwillen bor ber Neuerung erfafte. Eteofles mar ber praftifche Sunbenbod bes neuen Staates gewesen: Die Folgen feines Gibbruches hatten Die gutigen Bötter auf ihn zu leiten gehabt; bie Stabilität bes Staates aber follten (fo hofften fie wenigstens, wenn es leiber auch nie geschah!) bie maderen Burger Thebens für fich fcmeden. Wer fich wieder ju foldem Gunbenbode hergeben wollte, war ihnen baber willtommen; und bas war ber kluge Kreon, ber mit ben Göttern fich wohl abzufinden wußte, nicht aber ber hitige Polyneites, ber um eines einfachen Eibbruches willen fo wild an die Thore ber guten Stadt Nopfte. In ihm erkannte bas Bolt ben richtigen Nachfolger bes Laios und Eteofles, und er bestätigte bieg bor ben Augen ber Burger, als er ben Leichnam bes unpatriotischen Bolyneites jur entsehlichen Schmach ber Unbeerdigung, seine Seele somit zu ewiger Ruhelofigkeit verurtheilte. bieg Gebot befestigte Rreon feine Macht, indem er ben Eteofles, ber burch seinen Eibbruch die Ruhe der Bürger gewährleistet hatte, rechtfertigte und somit beutlich zu verstehen gab, daß auch er gewillt sei, durch jedes auf sich allein zu nehmende Berbrechen gegen bie mahrhafte menschliche Sittlichkeit bas Beftehen bes Staates in Rube und Ordnung zu gewährleiften. Er fchlug ber Menichlichkeit in's Angesicht, und rief: "es lebe ber Staat!"

# Euripides.

Geburt (der Tragödie) aus der Musik: Aischplos. Decadence: Eurispides. Sänzliche Reaktion des Bolkskunstwerkes gegen das Abelskunstwerk: die Romödie: Eurivides — Aristophanes.

Wie der Gesang des Chores in die nur noch gesprochene jambische Rede der Handelnden ausmindet, bewegt sich der ganze Berlauf der griechischen Tragödie unbestreitdar aus der Lyrif zur Verstandesrestezion. Nur zeigt uns ein tieserer Blick, daß der tragische Dichter seiner Absicht nach minder unverschohlen und redlich war, wenn er sie in das lyrische Gewand einkleidete, als da, wo er sie unumwunden nur noch in der gesprochenen Rede ausdrückte. In dieser didaktischen Rechtschaffenheit, aber künstlerischen Unredlichseit, liegt der schnelle Versall der griechischen Tragödie begründet, der das Bolk bald anmerkte, daß sie nicht sein Gestüll unwillkürlich, sondern seinen Verstand

Eteofles u. Bolyneifes: VI, 75. — 78. 75. 76. 78. — Euripides: E. 68. 89. — IV, 181.

willfürlich beftimmen sollte. Euripides hatte unter der Geißel des aristophanischen Spottes blutig für diese plump von ihm aufgedecke Lüge zu buffen.

Der Nachwelt ber Böllerwanderung wurden von Sophokles und Aischplos nur wenige, dagegen von Euripides die meisten Tragödien erhalten; denn die Abschreiber gingen immer mit dem Fortschritt. — Man halte Goethe's "Iphigenia" zu der des Euripides, um deutlich zu erkennen, wie der beutsche Geist, durch das innigste Verständniß der Antike in ihrer reinmenschlichen Originalität, zu der Fähigkeit gelangt ist, das Reinmenschliche selbst in ursprünglicher Freiheit nachzubilden: nämlich, nicht durch die Anwendung der antiken Form einen bestimmten Stoff darzustellen, sondern durch eine Anwendung der antiken Aufsassung der Welt die nothwendige neue Form selbst zu bilden.

### Euryftheus und Berakles.

Selten, und wohl fast nie, treffen wir ben Helben anders als in einer vom Schickfale ihm bereiteten leibenden Stellung an: Herakles verachtet den Eurhstheus, indem er Arbeiten, welche ihm in der Absicht, ihn dabei umkommen zu lassen, aufgegeben sind, in stolzem Gehorsam verrichtet und dadurch die Welt von den grausamsten Plagen befreit.

### Evangelien.

Wie oft und genau sind nun schon die Evangelien kritisch untersucht, ihre Entstehung und Zusammensetzung unverkenndar richtig herausgestellt worden, so daß gerade aus der hieraus ersichtlich gewordenen Unächtheit und Unzugehörigkeit des Widerspruch Erregenden die erhadene Gestalt des Erlösers und sein Werk endlich auch, so dermeinen wir, der Kritik unverkenndar deutlich sich erschlossen haben müßte. In welcher trübseligen, ja ganz unwürdigen Lage wird nun aber unsere gesammte Theologie erhalten, da sie unseren Kirchenlehrern und Volkspredigern sast nichts anderes beizubringen hat, als die Anleitung zu einer unaufrichtigen Erklärung unserer so über alles theuren Evangelien!

Wo wäre die Wirkung der Evangelien geblieben, wenn nicht eben die Menge, der "populus", jene Elemente hingebungsvoller Empfänglichkeit in sich schloß, ohne deren Mitwirkung nichts Gutes je in die Welt hätte treten können? Wie aber das Evangelium verblaßte, seit das Kreuz des Erlösers auf allen Straßen als Handelswaare feilgeboten ward, so verstummte der Genius der deutschen Musik, seitdem sie vom Métier auf dem Allerweltsmarkte herumgezerrt wird und prosessionistischer Gassen-Aberwit ihren Fortschritt seiert. Wahrscheinlich würde ich, wenn man mir jeht noch eine Schule einrichtete, auf jene meine Lieblingswerke (die Beethoven'schen Symphonien) mich einzig des schränkt haben, im Sinne eines Predigers, der am Ende immer noch nichts Eindringlicheres seiner Gemeinde vorführen kann als die Evangelien.

### Cine fauft.Ouvertüre.

Aus meinem tief unbefriedigten Inneren stemmte ich mich (in Paris, im Winterhalbjahr 1839 zu 1840) gegen die widerliche Rückwirkung einer außerlichen künftlerischen Thätigkeit, durch den schnellen Entwurf und die ebenso rasche Ausführung eines Orchesterstückes, das ich "Ouvertüre zu Goethe's Faust" nannte, das eigentlich aber nur den ersten Sat einer großen Faustshundhonie bilden sollte. Wit der Faust-Ouvertüre hatte ich es rein musikalisch versucht, meinem gepreßten Herzen Luft zu machen.

(Brieflich, Jan. 55.) Mich überfiel eine völlige Luft, meine alte Faustsouvertüre noch einmal neu zu bearbeiten: ich hab' eine ganz neue Partitur geschrieben, die Instrumentation durchgehends neu gearbeitet, manches ganz geändert, auch der Mitte etwas mehr Ausdehnung und Bedeutung gegeben. Ich nenne es "Eine Faust-Ouvertüre", Wotto: "Der Gott, der mir im Busen wohnt, kann tief mein Innerstes erregen; der über allen meinen Krästen thront, er kann nach außen nichts bewegen; und so ist mir das Dasein eine Last,

ber Tob erwünscht, das Leben mir verhaßt."

Wir ist die Komposition interessant um der Zeit willen, aus der sie stammt; jest nahm mich die Umarbeitung wieder für sie ein. Natürlich konnte ich in den Wittelsatz kein neues Motiv einsühren, weil ich dann sast Alles hätte neu machen müssen; ich konnte hier nur, gleichsam in weiter Kadenzsorm, die Stimmung etwas breiter entwickeln. Bon Gretchen kann natürlich nicht die Rede sein, vielmehr immer nur von Faust selbst: "ein unbegreislich holdes Sehnen trieb mich durch Wald und Wiesen hin u. s. w." — Damals wollte ich eine ganze Faustsymphonie schreiben: der erste Theil (der fertige) war der "einsame Faust" — in seinem Sehnen, Verzweiseln und Verstuchen: das "Weibliche" schwebte ihm nur als Gebild seiner Sehnsucht, nicht aber in seiner göttlichen Wirklichkeit dor: und dieß ungenügende Bild seiner Sehnsucht ist es eben, was er verzweislungsvoll zerschlägt. Erst der zweite Satz sollte Gretchen — das Weib — vorsühren.

# Die feen.

Nach einem Gozzi'schen Märchen bichtete ich mir einen Operntezt "bie Feen". Die damals herrschende "romantische" Oper Weber's und auch des, gerade an meinem Aufenthaltsorte, Leipzig, zu jener Zeit neu auftretenden Faust-Ouvertüre: IV, 322/23 (I, 19). — B. II, 50. — 54. I, 200. — Feen: IV, 812.

Marschner, bestimmte mich zur Nachahmung. Bas ich mir verfertigte, war burchaus nichts Anderes, als was ich eben wollte, ein Operntext: nach den Einbrücken Beethoven's, Beber's und Marfchner's auf mich, feste ich ibn in Dufit. Dennoch reigte mich an bem Goggi'fchen Marchen nicht bloß bie aufgefundene Sabigkeit zu einem Opernterte, sondern ber Stoff felbst fprach mich lebhaft an. Gine Bee, die für ben Besitz eines geliebten Mannes ber Unfterblichkeit entfagt, tann bie Sterblichkeit nur burch die Erfüllung barter Bebingungen gewinnen, beren Richtlösung von Seiten ihres irbischen Geliebten fie mit bem harteften Loofe bebroht; ber Geliebte unterliegt ber Brufung. Die barin bestand, daß er die Tee, moge sie sich ihm (in gezwungener Berstellung) auch noch fo bos und graufam zeigen, nicht ungläubig berftieße. Im Gozzi'ichen Marchen wird die Ree nun in eine Schlange verwandelt; ber reuige Geliebte entzaubert fie dadurch, daß er die Schlange füßt: fo gewinnt er fie zum Weibe. Ich anderte diefen Schluß babin, bag bie in einen Stein verwandelte Ree burch bes Beliebten sehnsuchtigen Befang entzaubert, und biefer Beliebte bafür vom Feentonig - nicht mit ber Gewonnenen in fein Land entlaffen -, sondern mit ihr in die unsterbliche Wonne der Feenwelt selbst aufgenommen wird. — Diefer Rug bunkt mich jett nicht unwichtig: gab mir ihn damals auch nur die Mufit und ber gewohnte Opernanblid ein, fo lag boch bier ichon im Reime ein wichtiges Moment meiner ganzen Entwidelung tundgegeben. -

### Endwig fenerbach.

Die begeisterte Erregtheit, welche — in meinen Kunstschriften aus den Jahren 1849 bis 1851 — durchweg meinen Styl beherrschte, gab meinen Aufzeichnungen mehr einen dichterischen, als wissenschaftlich kritischen Charakter. Ich gab mich darin der Führung eines geistreichen Schriftsellers hin, der meiner damaligen Stimmung vorzüglich dadurch nahe trat, daß er der Philossophie (in welcher er einzig die verkappte Theologie aufgesunden zu haben glaubte) den Abschied gab, und dafür einer Auffassung des menschlichen Wessensssich zuwendete, in welcher ich deutlich den von mir gemeinten künstlerischen Wenschen wiederzuerkennen glaubte. Feuerbach schrieb mir, er könne nicht begreisen, wie man über mein Buch "Das Kunstwerk der Zukunst" getheilter Weinung sein könnte, daß er es mit Begeisterung und Entzüden gelesen habe, mich seiner vollsten Sympathie und seines wärmsten Dankes dasür versichern müsse.

# flect.

Bis zur naturgetreuen Nachahmung der umgebenden bürgerlichen Welt hatten es die trefflichen, wahrhaft deutsch athmenden Schauspieler der glücklichen Epoche der Neugeburt des deutschen Theaters gebracht: sie dewiesen hierin nicht weniger Talent als irgend eine andere Nation, und machten der beutschen Natur, für welche Lessing seine energischen Kämpse geführt, keine geringe Ehre. Die gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darsteller wie Fleck, Schröder, Issland hervorgebracht hatte, ebnete unserem Ludwig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden.

Feen: IV, 818. — L. Feuerbach: III, 3. 4. B. III, 61. — Fled: VIII, 101. IX, 225.

### Franken.

Was die eigentlichen "Deutschen" von den Franken, Gothen, Longobarden u. s. w. unterscheidet, ist, daß diese im fremden Lande sich gestelen, bort niederließen und mit dem fremden Bolke dis zum Bergessen ihrer Sprache und Sitte sich vermischten. Als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten, begannen sich die diesseits des Rheines und der Alpen verbliebenen Bölker mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen; während der Name der Franken sich auf das ganze eroberte

gallische Land ausbehnte.

Tief bebeutungsvoll muß uns die historisch bezeugte Thatsache erscheinen, bag bie Franken, turg nach ber Grunbung ihrer Berrichaft im romifden Gallien, fich für aus Troja Entsproffene ausgaben; und zwar war es ihr Rönigsgeschlecht selbst, welches einst in Troja herrschte: einer ihrer alten Stammkönige, Pharamund, mar tein anderer als Priamus, bas Saupt ber trojanischen Ronigsfamilie selbft, welcher nach ber Berftorung ber Stabt mit einem Refte feines Bolles in fernc Gegenden auswanderte. Mitleidsvoll lächelt der Chronikenhiftoriker über solch abgeschmackte Erfindung; wem es aber barum zu thun ift, die Thaten der Menschen und Geschlechter aus ihren innersten Trieben und Anschanungen heraus zu erkennen und zu rechtfertigen, bem gilt es über alles wichtig, zu beachten, was fie von fich glaubten ober glauben machen wollten. Rein Bug tann nun von augenfälligerer geschichtlicher Bebeutung sein, als diese naive Aeußerung der Franken von dem Glauben an ihre Urberechtigung gur Berrichaft beim Gintritt in die romifche Belt, beren Bilbung und Borgang ihnen Ehrfurcht einflöfte, und welcher bennoch zu gebieten sie stolz genug nach einem Berechtigungsgrunde griffen, den sie auf die Begriffe bes Massischen Romerthums unmittelbar felbst begrundeten.

In welchem Zustande von Auflösung der inneren Geschlechtsversassung die fränklichen Stämme in ihrem ersten geschichtlichen Wohnsitze, den heutigen Niederlanden, anlangten, ist nicht genau zu erkennen. Wir unterscheiden zunächst salische und ripuarische Franken, und nicht nur diese Trennung, sondern auch der Umstand, daß größere Gaue ihre selbstständigen Fürsten hatten, macht es uns einleuchtend, daß das ursprüngliche Stammkönigthum durch die Wanderung und die mannigsaltigste Losreisung, auch wohl spätere Wiedervereinigung der Zweiggeschlechter, eine starke demokratische Zersezung erlitten hatte. Sicher sind wir aber darüber, daß nur aus den Gliedern des ältesten Geschlechtes des ganzen großen Stammes Könige oder Heersührer gewählt wurden: erblich war ihre Gewalt wohl über die einzelnen Theile des Ganzen; ein Haupt aller vereinigten Stämme für besondere gemeinschaftsliche Unternehmungen wurde gewählt; aber, wie gesagt, immer nur aus den Zweigen des uralten Königsgeschlechtes.

Dieses frankliche Königsgeschlecht tritt in der Geschichte zunächst unter bem Namen der "Werwingen" auf. Uns ist bekannt, wie bei der tiefsten Entartung dieses Geschlechtes doch nie den Franken es einfiel, aus einem

andern als biesem sich Könige zu wählen; und dieß zu einer Zeit der Berwilderung der Bolkssitte, wo, bei williger Annahme der romanischen Berderbtheit, sast alles ursprüngliche edle Band dieser Sitte sich löste, so daß allerdings das Bolk ohne sein Königsgeschlecht kaum wieder zu erkennen gewesen wäre. Es war demnach, als ob das Bolk wüßte, daß ohne diesen Königsstamm es aushören würde, das Bolk der Franken zu sein. Der Begriff von der unverwüstlichen Besugniß dieses Geschlechtes muß ebenso tief gewurzelt haben, als er noch in sernster Zeit erst nach den surchtdarsten Kämpsen, und nachdem er sich zu seiner höchsten idealen Bedeutung erhoben, in der Weise außgerottet ward, daß seine Erlöschen zugleich den Beginn einer völlig neuen Weltordnung herbeiführt. Ersassen wir die Stammsage des fränklichen Königsgeschlechtes recht, so sinden wir in ihr eine so merkwürdige Erklärung seines geschlichtlichen Gebahrens, wie keine andere Anschauungsweise sie uns zu geben vermag.

Unbeftritten ift die Sage von den Nibelungen das Erbeigenthum bes franklichen Stammes. Dem Forscher ist erwiesen, daß ber Urgrund auch biefer Sage religiös-mythischer Natur ift: ihre tieffte Bebeutung war bas Urbewußtsein bes frantischen Stammes, Die Seele seines Ronigsgeschlechtes, unter welchem Namen es auch jene urheimathliche Bochgebirge Afiens zuerft erwachsen gefehen haben moge. Sier ertennen wir Siegfried, wie er ben bort ber Nibelungen und burch ibn unermefliche Macht gewinnt. Diefer Hort, und die in ihm liegende Macht, bleibt ber Rern, ju bem fich alle weitere Gestaltung ber Sage wie zu ihrem unverrückbaren Wittelpunkte verhält: alles Streben und alles Ringen geht nach biefem Sorte ber Ribelungen, als bem Inbegriffe aller irbischen Macht, und wer ihn befitt, wer durch ihn gebietet, ift ober wird Ribelung. Die Franken, welche wir in der Geschichte zuerft in ber Gegend bes Niederrheins tennen lernen, haben nun ein königliches Geschlecht, in welchem ber Name "Ribelung" vorkommt, und namentlich unter ben achteften Gliebern biefes Gefchlechtes, welche noch vor Chlodwig von einem Bermanbten, Mermig, verbrangt murben, spater als Bipingen ober Karlingen die königliche Gewalt aber wieder gewannen. Im "Nibelgau" feben mir bas jebenfalls altefte und achtefte Glied bes Gefchlechtes figen: Chlojo ober Chlobio, burfen wir in ber Geschichte als ben altesten Inhaber ber eigentlichen königlichen Gewalt, b. i. bes hortes ber Nibelungen ansehen. Dieß genuge für jest, um auf die, wenn nicht genealogische, boch gewiß muthische Sbentitat bes frantischen Ronigsgeschlechtes mit jenen Ribelungen ber Sage hinzuweisen, welche in ihrer fpateren, mehr hiftorischen Ausbildung unverkennbare Buge aus ber Beschichte biefes Stammes angenommen hat, und beren Mittelpunkt wiederum ftets ber Besitz jenes Hortes, des Inbegriffes ber Herrschergewalt bleibt.

Die fränkischen Könige bekämpsten und unterwarfen nun nach ber Gründung ihres. Reiches im römischen Gallien auch die übrigen deutschen Bollsstämme; das Band ihrer Bereinigung lag jedoch immer nur in der Königswürde, welche einzig von einem Gliede jenes fränkischen Urgeschlechtes eingenommen werden konnte. Als die männlichen Karlingen in Deutschland

gänzlich ausgestorben, erkennen wir daher den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der deutschen Stämme sast schon eingetreten war. Zu der Wahl des Sachsenherzogs Heinrich mochte dennoch, als zur Heiligung derselben, die Rücksicht mitwirken, daß auch sein Geschlecht weiblicherseits mit den Karlingen verwandt geworden war. Das Jahrhundert des Königthumes des sächsischen Hauses bildet verhältnißmäßig aber doch nur eine kurze Unterbrechung der ungleich längeren Andauer der Herrschaft des franklichen Stammes, denn an einen Sprossen dieses Stammes, Konrad den Salier, — bei welchem wiederum weibliche Verwandtschaft mit den Karlingen nachgewiesen und in das Auge gefaßt wurde, kam nach dem Erlöschen des sächsischen Hauses wieder die Königsgewalt. Erst mit der Enthauptung des jungen Konrad in Neapel ist das uralte Königsgeschlecht der "Wibelingen" (Nibelungen) als gänzlich ersloschen zu betrachten.

### frankenwald.

Bon bem ungeheueren hercynischen Walbe, in welchen die Kömer nie vordrangen, ist jest noch die Benennung des "Frankenwaldes" übrig geblieben; dessen ehemalige stellenweise Ausrodung uns in den zahlreichen Ortsnamen, welche das "Rod" oder "Reut" ausweisen, als Andenken verblieben ist. Im Frankenwalde sollen die Bayern, deren Herzogen in den ältesten Beiten das Land vom franksischen Könige einmal übergeben war, gereuthet und sich einen Wohnsitz angelegt haben: diese Annahme schmeichelt einem gewissen historischen Gerechtigkeitssinne, nach welchem das Land, nachdem es oft seine Herren gewechselt, an Diejenigen zurückgefallen sei, denen es einen Theil seiner ersten Kultur verdankte.

# Frankfurt a. M.

Dem freventlich herausbeschworenen furchtbaren (letten) Kriege hatte ein anderer Friede zu entsprechen, als diese zu steter neuer Kriegsbereitheit geradezu anleitende Abmachung zu Franksurt a. M.

# frantreich.

Daß das heutige Frankreich (unter Napoleon III.) an der Spize der europäischen Civilifation steht, und dabei gerade die tiefste Berkommenheit in wahrhaft geistiger Produktivität ausdeckt, erscheint als Widerspruch: hier, wo Glanz, Macht und anerkannte Herrschaft über alle nur erdenklichen Formen des öffentlichen Lebens fast aller Länder und Bölker unleugdar vorliegen, verzweiselt der beste Geist des sich selbst so vorzüglich geistreich dünkenden Bolkes an der Möglichkeit, aus den Irrwegen des entwürdigendsten Materialismus zu irgend welcher Anschauung des Schönen sich emporzuschwingen. Soll dort den nie verschwindenden Klagen über die Beschränkung der politischen Freiheit der Nation Recht gegeben werden (und man schmeichelt sich damit, hierin einzig den Grund auch der Verderbniß des öffentlichen Kunst-

Franken: II, 159. 160. 161. — Frankenwald: IX, 395. — Frankfurt a. M.: X, 327. — Frankreich: VIII, 42. 43.

geiftes zu erkennen), so burften biefe Rlagen nicht ohne Grund mit bem Binmeis auf jene Berioden der italienischen und spanischen Runftblitthe bekämpft werben, wo außerer Glanz und entscheibender Einfluß auf die Civilisation Guropa's mit sogenannter politischer Unfreiheit, nicht unähnlich wie jekt in Frantreich, Hand in Hand gingen. Dag die Franzosen zu keiner Reit ihres Glanzes eine ber italienischen nur entfernt gleichkommende Runft, ober eine an die spanische hinanreichende poetische Litteratur hervorbringen konnten, muß einen besonderen Grund haben. Bielleicht erflart er sich aus einem Bergleiche Deutschlands mit Frankreich zu einer Beit bes größten Glanzes bes letteren und bes tiefften Berfalles bes erfteren. Dort Louis XIV., bier ein beutscher Philosoph, welcher in bem glanzenden Despoten Frankreichs ben berufenen Herrn ber Welt erbliden zu muffen glaubte: unleugbar ein Ausbrud bes tiefften Elendes ber beutschen Nation! Damals stellten Louis XIV. und seine Höflinge auch für Das, was als icon gelten follte, die Gesete auf, über welche im tiefften Grunde der Anschauung der Dinge die Franzosen noch unter Napoleon III, nicht hinausgekommen find; von hier an bas Bergeffen der eigenen Geschichte, die Ausrottung der eigenen Reime einer nationalen Dichtkunft, die Berberbniß ber aus Stalien und Spanien eingeführten Runft und Poefie, die Umformung ber Schönheit in die Gleganz, ber Anmuth in ben Anftand. Unmöglich ift es für uns zu erkennen, was die wahrhaften Unlagen bes frangofischen Boltes aus fich hatten erzeugen konnen; es hat fich, weniaftens in Dem, was als feine "Civilisation" gilt, so ganglich biefer Unlagen felbft entaugert, bag wir nicht mehr barauf zu fchliegen bermogen, wie es fich ohne diese Umformung ausnehmen würde. Und solches geschah diesem Bolte, als es fich auf einer hoben Stufe feines Glanzes und feiner Macht befand, in seinen Kürsten selbstwergessen sich widerspiegelte: es geschah mit so bestimmender Energie, diese seine civilifirte Form brudte sich allen europäischen Bölkern so eindringlich auf, daß man noch heute mit dem Blid in die Befreiung von diesem Joche in das Chaos zu sehen glaubt, in welchem mit Recht ber Franzose sich auch als völliger Barbar angelangt fieht, sobalb er aus ber Sphare feiner Civilisation sich hinausschwingt.

Marat — ber Tiger, Napoleon — ber Tigerbändiger: dieß ist das Symbol des neuen Frankreichs. Nachdem des "Tigers" Weibchen um die Guillotine abermals — getanzt (denn ohne Tanz geht es nun einmal beim Franzosen nicht ab!) und er selbst im Blute der Gesetzgeber seiner Kultursich berauscht (wir kennen den Ehrentrank des Pariser Septemberseskel), war diese wilde Bestie nicht anders zu dändigen, als durch Loslassen auf die Nachdarvölker.

# Constantin frant.

In seinen vortrefslichen "Untersuchungen über das europäische Gleichsgewicht" schließt Constantin Frant seine Darstellung des in der Rapos Leonischen Propaganda ausgesprochenen Ginflusses der französischen Politik auf das europäische Staatenspstem mit folgendem Saze ab:

"Es ist aber eben nichts Anderes als die Macht der frangosischen Ci-

vilisation, worauf diese Propaganda beruht, und ohne welche sie selbst ganz machtloß sein würde. Sich der Herrschaft dieser materialistischen Civilisation zu entziehen ist darum der einzig wirksame Damm gegen diese Propaganda. Und dieß gerade ist Deutschlands Beruf, weil von allen Continentalländern nur Deutschland die erforderlichen Anlagen und Kräfte des Geistes und Gemüthes besitzt, um eine edlere Bildung zur Geltung zu bringen, gegen welche die französische Civilisation keine Macht mehr haben wird. Das wäre die rechte deutsche Propaganda und ein sehr wesentlicher Beitrag zur Wiedersherslung des europäischen Gleichgewichtes."

Wir stellen diesen Ausspruch eines der umfassenbsten und originellsten politischen Denker und Schriftseller, auf welchen die deutsche Nation stolz zu sein hätte, wenn sie nur erst ihn zu beachten verstünde, an die Spize einer Reihe von Untersuchungen, zu welchen das wohl nicht uninteressante Problem des Verhältnisses der Aunst zur Politik im Allgemeinen, der deutschen Aunstdeskungen zu dem Streben der Deutschen nach einer höheren politischen Bedeutung im Besonderen, uns anregt\*). Dieses desondere Verhältnis läßt sich auf den ersten Blick als so eigenthümlicher Art erkennen, daß es lohnend erscheint, von ihm aus auf jenes allgemeinere Verhältnis prüsend und vergleichend weiter zu schließen, — lohnend für die Hedung eines edlen Selbstvertrauens der Deutschen, weil eben die universale Bedeutung schon dieses besonderen Verhältnisses, wie mit ihr den Vestredungen der anderen Nationen zugleich versöhnend entgegengetreten wird, den vorzüglichen Veruf zu dieser Versöhnung sehr erkenntlich der Anlage und Entwickelung des deutschen Geistes zuspricht.

(An Constantin Frank.) Es war kein Zufall, daß Sie von meinen musikalischen Dramen angezogen wurden, während ich von Ihren politischen Schriften mich erfüllte. Wer ermist die Bedeutung meines freudigen Erstaunens, als Sie mir aus dem so sehr verkannten Mittelpunkte meines schwierigen Buches verständnisvoll zuriesen: "Ihr Untergang des Staates ist die Gründung meines deutschen Reiches!" Selten ist wohl eine so vollständige gegenseitige Ergänzung eingetreten, als sie hier auf breitester und umfassenhster Grundlage zwischen dem Politiker und dem Künstler sich vorbereitet hatte. Und an diesen deutschen Geist, der uns, von den äußersten Gegensähen der gewohnten Anschauung ausgehend, in der tiesempsundenen Anerkennung der großen Bestimmung unseres Volkes so überraschend zusammenführte, dürsen wir nun wohl mit gestärktem Muthe alauben.

### Franziskus von Affifi.

Als der heilige Franziskus, nach schwerer Krankheit zum ersten Mal wieder vor den wundervollen Anblick der Gegend von Assiig geführt, befragt wurde, wie dieß ihm noch gesiele, antwortete der aus tieser Entrückung vom Anblicke des Inneren der Welt sein Auge nun wieder auf ihre Erscheinung Richtende: "nicht mehr wie sonst."

<sup>\*)</sup> Ueber "Deutsche Runft und Deutsche Politik". (Ges. Schr. VIII, 89-157).

Constantin Frant: VIII, 41. — 42. — 247. — Franzistus von Affifi: X, 47.

Es ift wichtig, den Helden da aufzusuchen, wo er gegen die Verderbniß seines Stammes, seiner Sitte, seiner Ehre, mit Entsetzen sich aufrafft, um durch eine wunderbare Umkehr seines mißleiteten Willens sich im Heiligen als göttlichen Helden wiederzusinden. Wir sehen den Helden in der Erstragung von Leiden und Selbstausopferung für Andere den Helden noch überbieten; sast unerschütterlicher als der Stolz des Helden ist die Demuth des Heiligen, und seine Wahrhaftigkeit wird zur Märtyrer-Freude. Dürsen wir auch verschiedene Beranlassungen als Beweggründe zu jener vollständigen Abwendung des Willens vom Leben annehmen, so charakteristrt sich diese doch immer als höchste Energie des Willens selbst; war es der Andlick, das Abbild, oder die Vorstellung des am Kreuze leidenden Heilands, stets siel hierbei die Wirtung eines allen Eigenwillen bezwingenden Mitseides mit der des tiessten Entsetzes über die Eigenschaft dieses die Welt gestaltenden Willens in der Weise zusammen, das dieser in höchster Kraftäußerung sich gegen sich selbst wandte.

"Nicht läßt sich Gott von Angesichte gleichen, nicht an Gestalt, noch Weltenpracht, noch Glanz; sieh' hier bes Wundenmales göttlich Zeichen, durch bas dem Herrn sich glich der heil'ge Franz: noch so beredt, nicht mehr aus seinem Munde, zur Welt spricht Gott durch seines Heil'gen Wunde."

### franzosen.

Die Franzosen gestatten sich Wiberlegungen und Angrisse nur zwischen Parteien; dann machen sie sich kein Gewissen daraus, sich gegenseitig sogar den letzten Funken von Ehre, von Verstand abzusprechen. Die ruhigste und vernünftigste Erklärung oder Ausklärung aber, sobald sie an alle Parteien gerichtet ist, darf nun und nimmermehr zu ihren Augen gelangen. Der eigensthümliche Geist der Pariser Kultur hat dem Franzosen ein gewisses hitziges Ehrgesühl erweckt, welches sich dis zum Schäumen verletzt sühlt, wenn es an Das, was es kunstvoll verdeckt, unzart erinnert wird. Wan hat gesunden, daß es einem Franzosen häusig schwer fällt, sich von selbst eines gegebenen Versprechens zu erinnern: withend aber wird er, wenn er von uns daran erinnert wird; der Vergnüglichste läßt es dann gern zum Blutvergießen kommen. So spottet der Franzose gern selbst über seine Fehler und Schwächen, aber er geräth außer sich, wenn er von Anderen daran gemahnt wird.

Wir haben nun zu wiederholten Malen an ben politischen Katastrophen bes Landes, wie sie sich jedesmal durch den Geist der Pariser Bevölkerung vollzogen, erlebt, daß dieser Geist es nicht vertragen konnte und wüthend aufbraufte, wenn ein Gouvernement, auf die wohlerkannten üblen Eigenschaften der Nation im pessimistischen Sinne spekulirend, ihm mit Hohn ein öffentliches Beichen seiner Berachtung ausstellte. Da war es, wie in der Juli-Revolution 1830 sich dieß am deutlichsten kundthat, nicht etwa nur, oder überhaupt der eigentliche Pöbel, sondern gerade der zartempsindliche Gebildete, welcher an der Spize der sonst so stumpsfinnigen Bourgeoisie sich auf die Barrikade warf; hier, weniger in kriegerischer als wirklich mörderischer Ausgeregtheit, sand sich

Franziskus von Affisi: 856. 857. — Berse an Liszt, unter einem Bilbe bes hl. Franz. Franzosen: I, 294. IX, 70. — 70.

ber reiche Banquier, ber wizige Litterat, ber Künstler, und jedenfalls auch ber Afteur ber großen Oper mit dem eigentlichen Cancantänzer des Bolkes zusammen: persönliche Bravour ward die Losung, und wie der galante Kavalier einst für den zweifelhaften Shrenpunkt seiner Treue das Leben ked daran setze, so zeigte sich hier eine ganze Bevölkerung erhist, ihrem Gouvernement

bas Recht zu ihrer Beschimpfung zu bestreiten.

Die innerlich tief und reich begabte beutsche Natur weiß jeder Form ihr Wesen einzuprägen, indem sie diese von innen neu umbildet, und ist badurch von der Nöthigung zu ihrem äußerlichen Umsturz bewahrt: so ist der Deutsche nicht revolutionär, sondern resormatorisch. Dieser tief innere Quell scheint dem Franzosen versiecht zu sein, weßhalb er, durch die äußere Form seiner Zuftände im Staat wie in der Kunst beängstigt, sich sosort zu ihrer gänzlichen Zerftörung wenden zu müssen glaubt, gewissermaßen in der Annahme, die neue behaglichere Form müsse dann ganz von selbst sich vilden lassen. So geht seine Aussehnung sonderbarer Weise immer nur gegen sein eigenes Naturell, welches sich nicht tieser zeigt, als es in jener beängstigenden Form sich bereits ausspricht.

Franzosen. Engländer und Amerikaner haben die richtige Erkenntniß der Bebeutung meiner Birklamkeit längst ausgesprochen. Gine portreffliche Aufführung meiner "Meifterfinger von Rurnberg" auf bem Munchener foniglichen Hoftheater fand die wärmste Aufnahme; sonderbarer Beise waren es aber einige hierbei anwesende frangofische Gafte, welche mit großer Bebhaftigkeit das volksthumliche Element meines Werkes erkannten und als solches begrüßten: nichts verrieth einen gleichen Einbruck auf das Münchener Pu-War der äußere Gang der Unternehmung einer Aufführung meines "Tannhäufer" in ber frangofischen Oper burchaus fehlervoll und von Dißverständnissen geleitet, so brachte mich die innere Bewegung berselben bagegen in febr bebeutende Beziehungen zu bem achtungswertheften und liebens= würdigften Elemente bes frangofischen Geiftes. Rur mußte ich alsbalb erkennen, daß die großen, ja ausschweifenden Hoffnungen, welche man von dieser Seite ber auf meine fünftige Ginwirfung auch auf ben frangofischen Runftgeist sette, nur bann eine Aussicht auf Erfüllung haben könnten, wenn ich, ganglich frei von irgend welcher Nöthigung von Seiten bes giltigen frangofischen Runftgeschmades, in meinem eigenften Elemente mich erhalten Was meinen französischen Freunden aufgegangen war, und was meinen beutschen Runftgenoffen und Kunftkritikern nur als bespottenswerthe Chimare meines Hochmuthes erkenntlich blieb, war in Birklichkeit ein Runftwerk, welches, indem es sich von der Oper, wie vom modernen Drama burchaus unterschied, über diese sich baburch erhob, daß es die vorzüglichsten Tendenzen berselben einzig zum Ziele führte und in eine ibealisch freie Einheit verband. Diefes Wert fonnte nur auf einem Boben gebilbet werben, auf welchem die moderne Form nicht zu so prägnanter Schärfe fich gestaltet hatte, wie sie dem französischen Kunstwesen andererseits zu allgemeiner Giltigkeit verholfen hat.

### französische Atademie.

Mes ftrost bei uns von patriotischen Versicherungen, und "deutsch", "deutsch", so tönt die Glocke laut über die kosmopolitische Synagoge der "Jetzteit" hin. Es ist so leicht, dieses "deutsch"! Es lernt sich ganz von selbst, und keine böse Akademie paßt uns auf, noch ist man der steten Chikane des französischen Schriftstellers ausgesetzt, welcher bei einem einzigen übel gesbrauchten Sprachausdruck sofort mit dem Geschrei sämmtlicher Kollegen zurückgewiesen wird, er verstehe nicht französisch zu schreiben.

Richelieu gründete die allmächtige Alabemie, durch welche er den französischen Geist in die heute noch ihn beherrschenden Gesetze einer dis dahin ihm ganz fremden Kondention zwängte, welche seitdem bei dem Franzosen an die Stelle der Natur getreten ist. Einer vollständig außgebildeten, in allen Theilen kongruent sich abschließenden Form vollsommen befriedigt und ihren unabänderlich dünkenden Gesetzen willig gehorsam gegenüberstehend, sühlt der Franzose sich selbst nur zur steten Reproduktion dieser Form, somit, in einem höheren Sinne, zu einer gewissen Stagnation seiner inneren Produktivität angehalten. — Die Franzosen sprechen eine Sprache, deren wurzelhafte Bedeutung ihnen nur auf dem Wege des Studiums aus älteren, sogenannten todten Sprachen verständlich werden kann: sehr solgerichtig wurde diese Sprache, unter der Herchlaft der personissirten Kondention, unter Ludwig XIV., auch auf Besehl von einer Alabemie als gebotene Korm sestgesellt.

Gewiß hat jedes Boll einen Keim zur Kretinisirung in sich: bei den Franzosen sehen wir, daß der Absinth jetzt dort sertig bringt, was die Asbemie eingeleitet hat, nämlich, daß über alles Unverstandene, und deßhalb von dieser Adademie aus der nationalen Bildung Ausgeschiedene, endlich wie von albernen Kindern nur noch gelacht wird.

# französische Civilisation.

Die französische Civilisation ist ohne das Bolf entstanden; sie kann es zu keiner gemüthlichen Tiese bringen, weil sie das Bolf nur überkleidet, nicht aber ihm in das Herz dringt.

Die italienische Kunft und Bilbung suchte ein Auger Staatsmann und Kirchenfürst dem französischen Volksgeiste einzuimpsen, nachdem diesem Volke der protestantische Geist vollständig ausgetilgt war: seine edelsten Häupter hatte es fallen sehen, und was die Pariser Bluthochzeit verschont, war endlich noch sorgsam dis auf den letzten Stumpf ausgebrannt worden. Mit dem Reste der Nation ward nun "künstlerisch" versahren; da ihr aber jede Phantasie abging oder ausgegangen war, wollte sich die Produktivität nirgends zeigen, und namentlich blieb sie unfähig eben ein Wert der Kunst zu schaffen. Besser gelang es, den Franzosen selbst zu einem künstlichen Menschen zu machen; die künstlerische Vorstellung, die seiner Phantasie nicht einging, konnte zu einer kinstlichen Darstellung des ganzen Menschen an sich selbst gemacht werden. Dieß konnte sogar sür antik gelten, nämlich wenn man annahm, daß

Französische Academie: VIII, 61. — 95. 97. VII, 131. IV, 263. 122. — IX, 357. Französische Civilisation: VIII, 45. — IX, 141. ber Mensch an sich selbst erst Künstler sein müsse, ehe er Kunstwerke hervorzubringen hätte. Ging nun ein angebeteter galanter König mit dem rechten Beispiel einer ungemein belikaten Haltung in Allem und Jedem voran, so war es leicht, auf der von ihm absteigenden Klimax durch die Hosherren hinab, endlich das ganze Bolk zur Annahme der galanten Manieren zu destimmen, in deren zur zweiten Natur artenden Psiege der Franzose sich in sosern endlich über den Italiener der Renaissance erhaben dünken mochte, als dieser nur Kunstwerke geschaffen, der Franzose dagegen selbst ein Kunstwerk geworden sei.

Boltaire bezeichnet seine Landsleute als eine Mischung von Affen und Tigern. Es ift in ber That auffallend, bag biefes Bolf ben anderen Böltern Europa's hauptfächlich unter zwei typischen Charafterzügen schnell erkenntlich geworben ift: zierlich bis zur lappischen Gewandtheit, namentlich hupfenb und plaudernd: anderntheils graufam bis zum Blutdurft, wüthend zum Angriffe fpringend. Ginen folden fpringenden und zugleich zierlich hupfenden Tiger zeigt uns bie Geschichte als ben eigentlichen Begrunder ber mobernen frangofischen Civilisation: Richelieu (nicht minber wie fein großer Borganger Sully) tanzte leidenschaftlich gern Ballet, und machte sich, wie uns erzählt wird, burch einen standalösen Tanz vor der Königin von Frankreich selbst so lächerlich, daß er seinen ganzen Aerger hierüber als Tiger rächte. Das war ber Mensch, vor bem tein ebler Ropf in Frantreich feststand, und ber zugleich die allmächtige Atademie gründete, durch welche er den französischen Geift in bie heute noch ihn beherrschenden Gesetze einer bis babin ihm gang fremben Konvention awängte. Alles gestatteten biese Gesete, nur nicht bas Aufkommen ber Ibealität; bagegen eine Verfeinerung bes Realismus, eine allmächtige Bergierlichung bes wirklichen Lebens, wie fie nur burch bie erfolgreiche Anleituna der von Boltaire aerügten Affennatur seiner Landsleute zur Nachahmung höfischer Lebensformen erreicht werben konnte. Unter biesem Ginflusse gestaltete sich bas ganze wirkliche Leben im theatralischen Sinne: bamit es aber immer nur bei der Nachahmung der Realität bleiben könnte, wurde der Berfailler Hof, welcher wiederum ganz nach theatralischen Effektanforderungen konftruirt war, als einziger Typus bes Erhabenen und Eblen vorgehalten. Es ware als Thorheit und absurder Geschmad erschienen, die griechischen und römischen Heroen, wollte man fie in höchster Burbe barftellen, eine erhabenere Sprache reden, noblere Attitüden annehmen, überhaupt anders benten und handeln zu laffen, als ben großen König und feinen Hof, die Blüthe Frankreichs und bes großen Jahrhunderts. Daß doch endlich Gott selbst fich dazu verstehen, mit dem höflichen "Vous" angeredet zu werden.

So hoch nun also auch der französische Geist sich über das gemeine Leben zu erheben trachten mochte, die erhabensten Sphären seiner Imagination waren überall durch greisbare und sichtbare reale Lebensformen begrenzt, welche nur nachzuahmen, nicht aber nachzubilden waren: denn nur die Natur ist das Objekt der ästhetischen Nachdildung, während die Kultur nur Gegenstand der mechanischen Nachahmung sein kann. Ein unseliger Zustand,

in welchem wahrhaftig nur eine Affennatur sich wohl fühlen konnte. Gegen ihn war keine Empörung des Menschen möglich; denn dieser tritt erst durch seinen Blid auf das Ideal aus dem Kreise der Natur selbstbewußt heraus. Aber der "Tiger" konnte auf Empörung versallen. Nachdem sein Weidehen um die Guillotine abermals — getanzt, und er selbst im Blute seiner Gesetzgeber sich berauscht, war diese wilde Bestie nicht anders zu bändigen, als durch Lossassen auf die Nachdarvöller. Das neue Trugdild, welches an die Stelle des ehemaligen Versailler Hosnimbus getreten, ist die genügend destannte, spezissisch französische "Gloire": in ihr ist ein neuer Ausdruck für dieselbe theatralische Konvention gewonnen, welche nun einmal dei den Französen an die Stelle der Natur getreten ist, und über welche hinaus er sich gar nicht versetzt denken kann, ohne zu glauben, in das Chaos sallen zu müssen.

Welche merkwürdigen Beränderungen die Umtause des französischen Charakters durch die Revolution bei diesem großen und zu so bedeutenden Geschicken bestimmten Bolke hervorgebracht hat, dieß wünschten wir gern von einem hierzu berusenen Kulturhistoriker, der sich mit uns auf den gleichen Standpunkt stellen könnte, eingehender beleuchtet zu sehen. Die Wischungen und Brechungen diese Bolkscharakters zeigen dei sehr naher Beurtheilung gewiß nicht mindere Anlagen zur Bildung des Reinmenschlichen, als deren sonst den Gliedern der europäischen Bölkersamilie anzutressen seinen mögen. Immerhin wird gerade der sehr frei blickende Franzose mit desonderer Verzweislung auf die Wöglichkeit einer völligen Neugedurt des Charakters seines Bolkes sehen. Unmöglich ist es sür uns zu erkennen, was die wahrhaften Anlagen des französischen Bolkes aus sich hätten erzeugen können; es hat sich, wenigstens in Dem, was als seine "Civilisation" gilt, so gänzlich dieser Anslagen selbst entäußert, daß wir nicht mehr darauf zu schließen vermögen, wie es sich ohne diese Umformung ausnehmen würde.

# franzöfisches Drama.

In den geisttödtenden Gesetzen der "klassischen" französischen Poeste können wir eine recht sprechende Analogie mit den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate auffinden.

Von seinem heimischen Bollsschauspiele wandte sich der gebildete Italiener und Franzose ab; in seiner rohen Formlosigseit erinnerte es ihn an den ganzen Bust des Mittelalters, den er eben wie einen schweren, deängstigenden Traum von sich abzuschütteln bemüht war. Dagegen ging er auf die historische Burzel seiner Sprache zurück, und wählte zunächst aus römischen Dichtern, den litterarischen Nachahmern der Griechen, sich Muster auch für das Drama, das er zur Unterhaltung der sein erzogenen vornehmen Belt als Ersah für das, nur noch den Pödel ergezende, Bollsschauspiel vorsührte. Malerei und Architektur, die Hauptkünste der romanischen Renaissance, hatten das Auge dieser vornehmen Belt so geschmackvoll und zu solchen Ansprüchen ausgebildet, daß das rohe, mit Teppichen verhängte Brettgerüft der

Frangösische Civilisation: VIII, 96. 97. 43. — Frangösisches Drama: IX, 104. — IV, 19.

brittischen Schaubühne ihm nicht behagen konnte. Als Schauplat ward in ben Palästen ber Fürsten ben Schauspielern ber prachtvolle Saal angewiesen, in welchem sie mit geringen Modisitationen ihre Scene herzustellen hatten.

Stabilität ber Scene ward als maaßgebenbes Haupterforberniß für bas ganze Drama festgeftellt, und hierin begegnete fich bie angenommene Beschmackerichtung ber vornehmen Welt mit bem mobernen Ursprunge bes ihr porgeführten Drama's, ben Regeln bes Ariftoteles. Der fürstliche Zuschauer. beffen Auge burch bie bilbenbe Runft zu feinem vornehmften Organe positiven Benuffinnes gemacht worben mar, liebte es nicht, gerabe biefen Sinn binben zu follen, um ber Phantafie, ber gefichtslosen, ihn unterzuordnen, und zwar um so weniger, als er grundsäplich ber Erregung ber unbestimmten, mittelalterlich gestaltenden Phantafie auswich. Es hatte ihm die Diöglichkeit geboten werben muffen, die Scene, bei jeber Beranlaffung bes Drama's jum Bechfel berfelben, dem Gegenstande getreu mit malerischer und plaftischer Genauigkeit bargeftellt zu feben, um biefen Bechfel felbft gestatten zu können. Bas fpater bei ber Wischung ber bramatischen Richtungen ermöglicht wurde, war hier aber gar nicht zu verlangen nothig, weil andererfeits die Ariftotelischen Regeln, nach benen biefes fingirte Drama tonftruirt wurde, auch die Ginheit ber Scene zu einer wichtigen Bebingung besielben machten. Gerabe Das alfo, mas ber Britte bei feinem organischen Schaffen bes Drama's aus Innen als außeres Moment noch unbeachtet ließ, ward zu einer, von Außen her gestaltenden, Rorm für bas französische Drama, bas so aus bem Mechanismus heraus sich in bas Leben hinein zu konstruiren suchte.

Wichtig ist es nun, genau zu beachten, wie diese äußerliche Einheit der Scene die ganze Haltung des französischen Drama's dahin bedang, daß die Darstellung der Handlung sast ganz von dieser Scene ausgeschlossen, und dasir nur der Bortrag der Rede in ihr zugelassen wurde. Somit mußte auch grundsätlich der von Handlung stroßende Koman, das poetische Grundselement des mittelalterlichen und neueren Lebens, von der Darstellung auf dieser Scene ausgeschlossen bleiben, da die Borsührung seines vielgliederigen Stosses ohne häusige Berwandlung der Scene geradesweges unmöglich war. Usso nicht nur die äußerliche Form, sondern auch der ganze Zuschnitt der Handlung, und mit ihm endlich der Gegenstand der Handlung selbst, mußte den Mustern entnommen werden, die für die Form den französischen Schausspieldichter bestimmt hatte. Er mußte Handlungen wählen, die nicht erst von ihm zu einem gedrängten Maaße dramatischer Darstellungsfähigkeit verdichtet zu werden brauchten, sondern solche, die bereits zu einem solchen Maaße verdichtet ihm vorlagen.

Aus ihrer heimischen Sage hatten die griechischen Tragiker sich solche Stoffe, als höchste künftlerische Blüthe dieser Sage, verdichtet: der moderne Dramatiker, der von den äußerlichen Regeln ausging, die jenen Dichtungen entnommen worden waren, konnte das poetische Lebenselement seiner Zeit, das nur in der geradezu umgekehrten Weise Shakespeare's zu bewältigen war, nicht zu der Dichtigkeit zusammendrängen, daß es dem äußerlich aufgelegten Maaße entsprochen hätte, und Nichts als die — natürlich ents

stellende — Nachahmung und Wiederholung jener schon fertigen Dramen blieb ihm daher übrig. In Racine's Tragédie haben wir somit auf der Scene die Rede, hinter der Scene die Handlung; Beweggründe mit davon abgelöster und außerhalb verlegter Bewegung, Wollen ohne Können. Alle Kunst warf sich daher auch nur auf die Aunstellenteit der Rede, die ganz solgerichtig in Italien (von woher das neue Kunstgenre ausgegangen war) auch alsbald sich in jenen musikalischen Bortrag verlor, den wir als den eigentlichen Inhalt des Opernwesens kennen gelernt haben. Auch die französische Tragédie ging mit Rothwendigkeit in die Oper über: Gluck sprach den wirklichen Inhalt dieses Tragödienwesens aus. Die Oper war somit die vorzeitige Blüthe einer unreisen Frucht, auf unnatürlichem, künstlichem Boden gewachsen. Wosmit das französische Drama begann, mit der äußeren Form, dazu soll das neuere Drama durch organische Entwickelung aus sich heraus, auf dem Wege des Shakespeare'schen Drama's, erst gelangen, und dann auch erst wird die natürliche Frucht des musikalischen Drama's reisen.

### frangöfischer Geschmad.

Man kann sagen, der Franzose ist das Produkt einer besonderen Kunst sich auszudrücken, sich zu bewegen und zu kleiden. Sein Geseth hierfür ist der "Geschmad", — ein Wort, das von der niedrigsten Sinneskunktion her auf eine geistige Tendenz hingeleitet worden ist; und mit diesem Geschmadeschweckt er sich eben selbst, nämlich so, wie er sich zubereitet hat, als eine schmackhafte Sauce.

Dem frangofischen Geschmade und ben von ihm bestimmten Inftitutionen wohnt keine Freiheit inne: was nicht französisch ist, kann ber Franzose nicht begreifen. Es ift nicht anders. Diesen spirituellen Frangofen fehlt nicht nur bie Fähigkeit, sondern entschieden auch der Wille, sei es nur einmal der Reugierbe wegen, die Granzen ihrer hergebrachten Begriffe über Gutes und Schönes zu überschreiten. Ich fage bamit natürlich nichts Neues, benn es ift über fie nichts Reues zu fagen, ba fie, trot ihrer mit jedem Jahre wechselnden Mobe, boch niemals neu werben können. Ich muß aber bas Oftgesagte zu neuer Beherzigung anführen, weil fich feit einiger Beit bei uns bie Ibee gebilbet hatte, daß zwischen Deutschen und Frangosen, zumal im Runftgeschmade, eine Annäherung stattfinde. Diese Borftellung ift unter uns jedenfalls badurch entstanden, daß wir erfuhren, die Frangofen überfetten ben "Goethe", und fpielten meifterhaft die Beethoven'ichen Symphonien. Beibes hat stattgefunden und findet ftatt; es ift mabr: ob man aber demohngeachtet fagen konne, ber Franzose verstehe die beutsche Dusit vollommen, ift eine andere Frage, beren Beantwortung zweifelhaft ausfallen muß. Zwar ware es unmöglich zu behaupten, ber Enthusiasmus, ben bie meifterhafte Erekution einer Beethoven's schen Symphonie burch bas Orchefter bes Conservatoirs hervorbringt, sei ein affektirter; bennoch wurde es genugen, bie Anfichten, Begriffe und Imaginationen biefes ober jenes Enthusiaften zu vernehmen, die in ihm die Anborung

Französisches Drama: IV, 21. — Französischer Geschmad: IX, 142. — — 348. — I, 295. 187.

einer solchen Symphonie erzeugte, um sogleich zu erkennen, daß der deutsche Genius durchaus noch nicht vollkommen verstanden sei. Hierüber dürfen wir und keine Aussichen machen; in vielen Punkten werden und die Franzosen immer fremd bleiben, wenn sie sonst auch gleiche Fracks und Kravatten mit und tragen. — Was nicht französisch ist, kann der Franzose nicht begreisen, und die erste Bedingung für Denjenigen, der den Franzosen gefallen will, ist, sich ihrem Geschmacke und den Gesehen desselben zu fügen.

### Französische Mobe.

Der Franzose kann sich mit einem eigenthümlichen Stolze "mobern" nennen, benn er macht die Mobe und beherrscht burch fie ben Außenschein ber ganzen Welt. Unftreitig hat er es hierin zur Birtuofitat gebracht: er ift burch und burch "mobern", und wenn er ber gangen civilifirten Welt fich fo zur Nachahmung vorstellt, ift es nicht fein Fehler, wenn er ungeschickt nachgeabmt wirb, wogegen es ihm vielmehr zur fteten Schmeichelei gereicht, daß nur er in dem original ift, worin Andere ihm nachzuahmen sich bestimmt fühlen. So sagt benn auch das Bariser Modejournal dem "beutschen Beibe". wie es fich zu kleiben hat; benn in solchen Dingen uns bas Richtige fagen zu dürfen, dazu hat der Franzose fich ein volles Recht erworben, da er fich zum eigentlichen farbigen Alluftrator unserer Journal-Bapier-Belt aufgeworfen hat. — Dieser Mensch ift benn auch völlig "Journal"; ihm ift bie bilbende Runft, wie nicht minder die Mufit, ein Objett bes "Feuilleton". Die erstere hat er sich, als burchaus moberner Mensch, so zurecht gelegt, wie seine Rleibertracht, in welcher er rein nach bem Belieben ber Neuheit, b. h. bes stets bewegten Bechsels verfährt. Hier ift bas Ameublement bie Sauptfache: zu biesem konftruirt ber Architett bas Gehäuse. Die Tendenz, nach welcher dieses früher geschah, war bis zur großen Revolution noch in dem Sinne original, daß fie bem Charatter ber herrschenden Rlaffe ber Gefellschaft sich in der Beise anschmiegte, wie die Kleidertracht den Leibern und die Frisur ben Röpfen berselben. Seitbem ift biese Tenbeng infofern in Berfall gerathen, als die vornehmeren Klassen sich schüchtern des Zonangebens in ber Dobe enthalten, und bagegen die Initiative hierfür den zur Bedeutung gelangten breiteren Schichten ber Bevollerung (wir faffen immer Paris in das Auge) überlaffen haben. Sier ift benn nun ber fogenannte "domimonde" mit seinen Liebhabern zum Tonangeber geworben: Die Bariser Dame sucht sich ihrem Gatten durch Rachahmung der Sitten und Trachten besselben anziehend zu machen: benn hier ist andererseits boch Alles noch so original, daß Sitten und Trachten zu einander gehören und fich erganzen. Bon biefer Seite wird nun auf jeden Einfluß auf die bilbende Kunst verzichtet, welche endlich ganglich in die Domane ber Kunstmodehandler, als Quincaillerie und Tapezierarbeit — fast wie in den ersten Anfängen der Künste bei nomadischen Bölkern — übergegangen ift. Der Mobe ftellt fich, bei bem fteten Bedürfnisse nach Neuheit, da sie selbst nie etwas wirklich Neues produziren kann, der Bechsel der Extreme als einzige Auskunft zu Gebote: wirklich ist es diese

Frangöfischer Geschmad: I, 187. 295. IX, 348. — Frangösische Mode: X, 81. IX, 142. 140. 142. 143.

Tendenz, an welche unsere sonderbar berathenen bildenden Künstler endlich anknüpsen, um auch eble, natürlich nicht von ihnen ersundene, Formen der Kunst wieder zum Vorschein zu bringen. Jest wechseln Antike und Roccoco, Gothik und Renaissance unter sich ab; die Fabriken liesern Laokoon-Gruppen, chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's, hetrurische Vasen, mittelalterliche Teppichgewebe; dazu Meudles à la Pompadour, Stuccaturen à la Louis XIV.; der Architekt schließt das Ganze in Florentinischen Stylein, und sest eine Ariadne-Gruppe darauf.

Es ist nicht eine zufällige Laune unseres öffentlichen Lebens, daß wir unter der Herrschaft der Mode stehen, ebenso wie es in der Geschichte der modernen Civilization sehr wohl begründet ist, daß die Launen des Pariser Geschmades uns die Gesetze der Wode diktiren. Wirklich ist der französische Geschmad, d. h. der Geist von Paris und Versailles, seit zweihundert Jahren das einzige produktive Ferment der europäischen Vildung gewesen; während der Geist keiner Nation mehr Kunsttypen zu bilden vermochte, produzirte der französische Geist wenigstens noch die äußere Form der Gesellschaft, und dis

auf ben heutigen Tag bie Mobetracht.

Mögen diese nun unwürdige Erscheinungen sein, so sind sie doch dem französischen Geiste original entsprechend; sie drücken ihn ganz so bestimmt und schnell erkenntlich aus, wie der Italiener der Renaissance, die Römer, die Eriechen, die Aegypter und Asprer in ihren Kunstithpen sich ausgedrückt haben; und durch nichts bezeigen uns die Franzosen mehr, daß sie das herrschende Bolt der heutigen Civilisation sind, als dadurch, daß unsere Phantasie sogleich auf das Lächerliche geräth, wenn wir uns imaginiren, uns bloß von ihrer Mode emanzipiren zu wollen. Wir erkennen sogleich, daß eine der französischen Wobe gegenüber gestellte "deutsche Wode" etwas ganz Absurdes sein würde, und müssen, da sich doch wieder unser Gesühl gegen iene Herrschaft empört, schließlich einsehen, daß wir einem wahren Fluche verfallen sind, von welchem uns nur eine unendlich tief begründete Reugeburt erlösen könnte. Unser ganzes Grundwesen müste sich nämlich der Art ändern, daß der Begriss der Wode selbst für die Gestaltung unseres äußeren Lebens gänzlich sinnlos zu werden hätte.

# französische Oper.

In Italien, wo das Operngenre sich zuerst ausdilbete, wurde dem Musiker von je keine andere Aufgabe gestellt, als für einzelne bestimmte Sänger, bei welchen das dramatische Talent ganz in zweite Linie trat, eine Anzahl von Arien zu schreiben, die diesen Birtuosen einsach Gelegenheit geben sollten, ihre ganz spezisische Gesangssertigkeit zur Geltung zu bringen. Auch in Frankreich hat sich dieses Verhältniß nicht geändert, nur steigerte sich hier die Aufgabe sowohl für den Sänger wie für den Komponisten; denn mit ungleich größerer Bedeutung als in Italien trat hier der dramatische Dichter zur Mitwirtung ein. Dem Charakter der Nation und einer unmitteldar vorangehenden bedeutenden Entwickelung der dramatischen Poesie und Darstellungstunft angemessen stellten sich die Forderungen dieser Kunst auch maaßgebend

Frangofifche Mobe: IX, 143. - 138. - 138. 139. - Frangofifche Oper: VII, 126. 127.

für die Oper ein. Im Inftitut der "Großen Oper" bildete sich ein fester Styl heraus, der, in seinen Grundzügen den Regeln des "Theatre français" entlehnt, die vollen Konventionen und Ersordernisse einer dramatischen Darstellung in sich schloß. Ohne ihn für jett näher charakterisiren zu wollen, halten wir hier nur das Eine sest, daß es ein bestimmtes Mustertheater gab, an welchem dieser Styl gleichmäßig gesetzgebend für Darsteller und Autor sich ausbildete; daß der Autor den genau begrenzten Rahmen vorsand, den er mit Handlung und Musik zu erfüllen hatte, mit bestimmten, sicher geschulten Sängern und Darstellern im Auge, mit denen er sich für seine Absicht in voller Uebereinstimmung befand.

Es ist mir aufgegangen, daß das beutsche Theaterpublikum zu allermeist gar nicht erfährt, was der Dichter mit dem Textbuche seiner Oper eigentlich gewollt habe; ja sehr oft scheint dieß der Komponist nicht einmal zu wissen. Bei den Franzosen ist dieß anders: die erste Frage geht dort nach der "Pièce"; das Stück muß an und für sich unterhaltend sein, außer etwa im erhabenen Genre der "großen Oper", wo das Ballet das Umüsement zu besorgen hat.

Der Franzose ist nicht gemacht, seine Empfindungen ganzlich in Musik aufgeben zu laffen; fteigert fich feine Erregtheit bis jum Berlangen nach mufitalifchem Ausbrude, fo muß er babei fprechen ober mindeftens bagu tangen können. Wo bei ibm das Couplet aufhört, da fängt der Kontretang an; ohne ben giebt's feine Musit für ihn. Ihm ist beim Couplet bas Sprechen fo fehr die Bauptfache, bag er es auch nur allein, nie mit Anderen zusammen fingen will, weil man sonft nicht beutlich mehr verstehen wurde. was gesprochen wird. Auch im Kontretanze stehen sich die Tänzer meistens einzeln gegenüber; jeder macht für fich, was er zu machen bat, und Umschlingungen bes Baares finden nur ftatt, wenn ber Charafter bes Tanges überhaupt es gar nicht anders mehr julaft. So fteht im französischen Baudeville alles zum musikalischen Apparate Gehörige einzeln, und nur durch die geschwätzige Prosa vermittelt, neben einander ba, und wo das Couplet von Mehreren zugleich gesungen wird, geschieht dieß im peinlichsten musikalischen Einklange von der Welt. Die französische Oper ist das erweiterte Baudeville; der breitere musikalische Apparat in ihr ift für die Form der sogenannten dramatischen Oper, für den Inhalt aber demjenigen virtuofen Elemente entnommen, das durch Rossini seine üppigste Bebeutung erhielt.

Die eigenthümliche Blüthe biefer Oper ift und bleibt immer das mehr gesprochene als gesungene Couplet, und bessen musikalische Essenz die rhythmische Welobie des Kontretanzes.

### Französische Sänger und Alusiter.

Französische Sänger sind gewohnt, nur musikalische Kompositionen borzustragen, die auf ihre Muttersprache versaßt sind: so wenig diese Sprache in einem volkommen naturgemäßen Zusammenhange mit der musikalischen Welodie

Französische Oper: VII, 127. — X, 204. — III, 325. 326. — Französische Sänger und Musiker: IV, 264.

stehen mag, so ist boch Eines bei ihrem Bortrage unverkennbar: die genaue Beachtung und Kundgebung der Rede, als solcher. Bor Allem bewahrt sie ein natürlicher Instinkt davor, je den Sinn der Rede durch einen falschen Ausdruck zu entstellen. — Die Bortragsmanier der neueren französischen Tenoristen hat in dem liebenswürdigen Sänger Roger ihren bestechendsten Bertreter gefunden: es ist die systematisch ausgebildete "Harangue", welche ewig die französische Kunst beherrschen wird, und welche auf die Erfordernisse bes beutschen dramatischen Gesangsstyles nie mit Glück angewendet werden kann.

Der französische Musiker hat, bei übrigens gern zugestandener weniger gründlichen Kenntniß der spezisischen Rusik, anerkannt mehr Sinn und Geschmack für die dramatische Musik, als der deutsche.

Die Bernacklässiauna des Gesanaes rächt sich in Deutschland nicht nur an ben Sangern, sondern felbst an ben Inftrumentalisten. Der frangofische Mufiter ist von ber italienischen Schule, welcher er zunächst wesentlich angebort, insoweit portrefflich beeinflußt, als bie Dufit für ibn nur burch ben Befang faglich ift: ein Inftrument gut fpielen, beißt für ibn, auf bemfelben gut fingen konnen. Die, im tiefften Grunde genommen, ben allermeiften beutschen Musikern noch ganglich problematisch geltenben letten Quartette Beethoven's werben von einer Gesellschaft frangofischer Musiker in Paris seit länger in vollendeter Beise exekutirt; diesen Erfolg verdanken diese Rünftler bem redlichen Bleife, welchen fie Jahre lang ihrer Aufgabe einzig wibmeten, und ber, von sehr richtigem Gefühle geleitet, einzig auf den Gewinn des richtigen Bortrages für bie gefangsmelobische Substanz biefer anscheinend so schwer verftanblichen Werke gerichtet war. Sie hielten hierbei keine noch fo unscheinbare Phrase, teinen Tatt für erledigt, ebe es ihnen nicht gelungen war, diese melodische Substanz burch Auffindung der ihr entsprechenden Technit bes Bortrages fich vollständig anzueignen, und ber wirklich auffallende Erfolg hiervon ift nun, daß ein foldes, für schwülftig und unverbaulich geltendes Mufitftud, ploglich in ber Beife melobios ansprechend und fliegend erscheint, daß das naiveste Bublifum gar nicht begreifen tann, warum biese Compositionen für unverständlicher als andere gelten konnten. Dieß ist ein Triumph, ben wir frangösischen Dusikern nicht länger mehr gönnen sollten; benn bei uns mußte gerade das innige Berftandniß biefer wunderbaren Berte einen wichtigeren und nachhaltigeren Einfluß ausüben.

# frangöfiche Schaufpieltunft.

In Frankreich ward bas Drama akademisch zugeschnitten, und die Regeln traten nun auch sofort in die Schauspielkunst ein. Bei dieser war es offenbar jett immer weniger auf jene erhabene Täuschung, welche wir als den Grundzug namentlich auch der theatralischen Kunst erkennen müssen, abgesehen; sondern zu jeder Zeit wollte man sich deutlich dessen bewußt bleiben, daß es sich hier um eine "Kunst", um eine "Kunstleistung" handele. Diese Stimmung

Frangosiiche Sanger und Musiter: IV, 265. IX, 321. — VII, 379. — VIII, 177... 340. 209. — Frangosiiche Schauspieltunft: IX. 195. 196.

aufrecht zu erhalten, fiel weniger noch bem Dichter, als in erster Linie bem Schauspieler zur Pflicht: wie dieser Acteur spiele, wie er diesen oder jenen Charafter auffasse, mit welcher Kunst er hierfür die ihm eigenen Raturgaben verwendete, oder die ihm sehlenden zu ersetzen verstehe, dies zu untersuchen ward nun die Angelegenheit des tunstsinnigen Publitums. Hier bleibt das Theaterpublitum sich als solchen ganz ebenso selbst dewußt, wie der Schauspieler von dem deutlichen Gesühle seiner eigenen Persönlichseit, ganz wie außerhald des Theaters, eingenommen bleibt. Was zwischen Beiden verhandelt wird, die vorgebliche dramatische Täuschung, wird zur reinen Uebereintunst, auf deren Grundlage hin man sich einbildet, eine "Kunst" auszuüben oder zu beurtheilen.

Nach meiner Kenntniß ist diese Konvention zuerst in Frankreich spstematisch ausgebildet worden. Sie hat ihren Ursprung in dem Austommen der sogenannten "neueren attischen Komödie", von welcher aus sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Bölker lateinischer Herkunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Kunstkomödie", weiter bildete. Hier sich der Kunstetenner vor der Bühne, auf welcher der Acteur "seine Kolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: od ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisales oder Mißfallens kundgegeben; von diesen hängt der Glücksstand des Mimen ab, und was man endlich unter "Komödiespielen" zu begreisen hat, darf man nicht gering anschlagen, wenn man erwägt, daß der göttliche Augustus selbst auf seinem Sterbelager sich für einen guten Komödianten gehalten wissen wollte.

Offenbar haben es die Franzosen in dieser Kunft am allerweitesten gebracht, ja fie ift bie eigentliche frangofische Runft überhaupt geworben; benn eben auch ihre bramatischen Schriftsteller find nur aus ben Maximen biefer Romödientunft zu begreifen, worauf benn zugleich die vollendete Sicherheit ihrer Arbeiten beruht, in welchen ber gange Plan, wie der kleinste Bug seiner Ausführung, nach benselben Normen erfunden und gemodelt ift, nach benen ber Acteur auf ber Buhne fich ben Beifall bes Bublitums für feine befondere Runftleiftung zu gewinnen hat. Erklärlich wird es uns hieraus wieberum. warum biefe fichersten theatralischen Rünftler ber Welt, für welche wir bie Franzosen unstreitig halten muffen, sofort ganglich aus ber Faffung gebracht werben, wenn fie ein Stud fpielen follen, welches nicht auf jene Konvention verfaßt ift. Jeder Verfuch Shakespeare, Schiller und selbst Calberon burch frangofifche Schauspieler aufführen ju laffen, mußte ftets scheitern, und nur bas Migverständniß bes Charafters biefer anderen Dramatit konnte ein grotestes Genre bei ihnen hervorrufen, in welchem bie Ratur burch Ueberbietung sofort wieder zur Unnatur ward. Es blieb fortgesett babei, daß im Theater es fich um die Runft bes Romöbiesvielens handele, b. h. ber Schauspieler mußte fich stets bewußt bleiben, daß er für bas Bublitum spiele, weldes eben an dieser seiner Kunft bes Spieles mit ber Berkleibung in jeber Beziehung sein reizvolles Gefallen fuchte.

Wie übel diese gleiche Kunst sich unter den Deutschen ausnehmen mußte, bleibt wohl leicht zu begreifen. Im Ganzen kann man sagen: es werde hier wie dort Komödie gespielt, nur spielen die Franzosen gut, die Deutschen aber

schlecht. Für das Bergnügen daran, Jemand gut Komödie spielen zu sehen, vergiebt diesem der Franzose Alles: von Louis XIV. hegt man in Frankreich tros der klaresten Einsicht in die gänzliche Hohlheit der von ihm gespielten Rolle, noch immer eine wirklich stolze Meinung, einzig aus unzerstörbarem Gefallen daran, daß er diese Rolle meisterhaft gespielt hat. Ist man gesonnen, hierin kinstlerischen Geist zu erkennen, so ist dagegen nicht zu verkennen, daß bieser Kunstsinn dem Deutschen nicht zu eigen sei.

Wie weit es ber Realismus ber Runft, ganglich ohne Berührung mit bem Ibealismus, bringen tann, ersehen wir an der theatralischen Runft ber Franzosen, welche gang selbständig sich zu einem folden Grade von Birtuosität entwidelt hat, bag bas moberne Europa einzig nach ihren Gefeben fich richtet. Alles gestatteten biese Gesetse, nur nicht das Auftauchen der Roeglität: dagegen eine Verfeinerung bes Realismus, eine allmächtige Verzierlichung bes wirklichen Lebens. Unter ihrem Ginfluffe gestaltete fich bas ganze wirkliche Leben im theatralischen Sinne, und bas eigentliche Theater unterschied fich vom wirk lichen Leben nur baburch, bag, wie jur gegenseitigen Unterhaltung, Bublifum und Schauspieler zu Beiten bie Plate wechselten. Es ift vielleicht schwer anzugeben, ob ber Grund zu biefer Ausbilbung bes Lebens ein allgemeines Talent der Franzosen zum Theater ist, oder ob durch die konventionelle Berfünstelung des Lebens alle Franzosen nun auch erft zu talentvollen Schauspielern wurden. Der Erfolg ist wirklich ber, daß jeder Franzose ein guter Schauspieler ist, weshalb benn auch ber Schauspieler im Ministerrathe wie in der Portierloge von dem auf der Bühne bei ihnen nicht mehr zu unterfcbeiben ift.

Wie der Franzose vor Allem die Gesellschaft und die Unterhaltung liebt, um in ihr, im steten Widerspiele mit Anderen, sich gewissermaaßen erst seiner bewußt zu werden, so bildet sich auch seine so bedeutende mimische Sicherheit, ja seine richtige Darstellung seiner Rolle erst im sogenannten Ensemblespiele heraus. Sine französische Theateraussührung erscheint wie die äußerst geglückte Konversation an einem gegenseitig wechselnden Interesse lebhaft betheiligter Personen: daher die große Genauigkeit, welche hier auf das Einstudiren dieses Ensemble's verwendet wird; nichts darf die zur Täuschung erhobene kunstlerische Konvention ausheben; das geringste Glied des Ganzen muß für die ihm zusallende Ausgabe ganz so geeignet sein, wie der erste Acteur der Situation, welcher sogleich aus seiner Kolle heraussallen würde, wenn sein Gegner der seinigen sich nicht gewachsen zeigte.

# französische Sprache und Logit.

Die Franzosen sprechen eine Sprache, beren wurzelhafte Bebeutung ihnen nur auf dem Bege des Studiums aus älteren, sogenannten todten Sprachen verständlich werden kann: man kann sagen, ihre Sprache spricht für sie, nicht aber sprechen sie selbst in dieser Sprache.

In der französischen Sprache ist der Sprachaccent zum bolltommenen

Französische Schauspielkunft: XI, 199. — VIII, 94. IX, 206. — 202. — Französische Sprache und Logik: IV, 263. — 188.

Gegensate ber Betonung ber Burgelfplben, wie fie bem Gefühle bei irgend noch porhandenem Rusammenhange mit der Sprachwurzel natürlich sein mußte. geworben. Der Frangole betont nie anders als die Schlugiplbe eines Bortes. liege bei zusammengesetten ober verlängerten Worten die Wurzel auch noch fo weit vorn, und sei die Schlußsplbe auch nur eine unwesentliche Anhangs-In der Phrase aber brangt er alle Borte zu einem gleichtonenden. wachsend beschleunigten Angriffe bes Schlugwortes, ober beffer ber Schlugsplbe. zusammen, worauf er mit einem start erhobenen Accente verweilt, selbst wenn bieses Schlufwort — wie gewöhnlich — burchaus nicht bas wichtigste ber Bhrase ift. — benn, ganz diesem Sprachaccente zuwider, tonftruirt ber Franzose die Phrase durchgehends fo, daß er ihre bedingenden Momente nach vorn aufammenbrangt, mabrend 3. B. ber Deutsche biefe an ben Schluf ber Bhrafe Diese Bewegung auf die Schlufifplbe bin entspricht gang bem Charatter einer Sprache, bie, nach ber mannigfaltigften Mifchung frember und abgelebter Sprachbestandtheile, fich in folder Beise herausgebilbet hatte, bag in ihr bas Berftanbnif ber ursprünglichen Burzeln bem Gefühle vollständig verwehrt blieb. Sehr folgerichtig wurde diese Sprache, unter ber Herrschaft ber personifizirten Konvention, unter Ludwig XIV., auch auf Befehl von einer Atademie als gebotene Norm festgestellt.

Seinen (im Bergleich zur italienischen Sprache) weit beschränkteren Bokalismus erhält der Franzose durch eine Bildung seiner Konsonanten fließend, deren oft bis zur begrifflichen Mißverständlichkeit gelangte Formung einzig dem Bedürfnisse des Euphonismus sich verdankt.

Das Werkzeug zur Ausübung einer, der musikalischen sehr nahe verswandten Virtuosität im schriftstellerischen Fache besigen die Franzosen in einer, wie es scheint, eigens dafür ausgebildeten Sprache, in welcher geistvoll, wißig, und unter allen Umständen zierlich und klar sich auszudrücken als höchstes Geset gilt.

Es ist unmöglich, daß ein französischer Schriftfteller Beachtung sindet, wenn seine Arbeit nicht vor Allem diesen Anforderungen seiner Sprache genügt. Vielleicht erschwert gerade auch diese vorzügliche Ausmerksamkeit, welche er auf seinen Ausdruck, seine Schreibart ganz an und für sich zu verwenden hat, dem französischen Schriftsteller wahre Neuheit seiner Gedanken, also etwa das Erkennen des Zieles, welches Andere noch nicht sehen; eben schon aus dem Grunde, weil er für diesen durchaus neuen Gedanken den glücklichen, auf Alle sofort zutreffend wirkenden Ausdruck nicht sinden können würde. Hieraus dürfte es zu erklären sein, daß die Franzosen in ihrer Litteratur so unübertreffliche Birtuosen aufzuweisen haben, während der intensive Werth ihrer Werke, mit den großen Ausnahmen früherer Epochen, sich selten über das Wittelmäßige erbebt.

Wie sie ihre Sprache nach den strengsten Regeln der Logik eingerichtet haben, so verlangen sie auch die Beobachtung derselben bei Allem, was in

Französische Sprache und Logik: IV, 188. 122. — VIII, 171. — — X, 92. — I, 291.

biefer Sprache gesprochen wirb. Logit ift bie verzehrende Baffion der Frangofen, und fo richten fie benn auch überall ihr Urtheil banach ein. 3ch habe (i. 3. 1841) Franzosen gehört, benen die Aufführung des Freischützen großes Beranugen gemacht hatte, bie aber immer auf ben einen Buntt bes Digbergnugens gurudfamen, es fei teine Logit barin. Dir war es wirflich in meinem Leben nicht eingefallen, im Freischützen logische Forschungen anzustellen. und ich frug dekhalb, mas man benn eigentlich bei dieser Gelegenheit barunter verftanbe? Ich erfuhr benn, daß ben logischen Gemuthern ber Frangolen besonders die Rahl der Teufelstugeln großes Aergerniß gab. Warum. — so meinten fie. — fieben Rugeln? Warum biefer unerhörte Lurus? Satte man nicht mit brei genug? Drei macht eine Bahl, die unter allen Umftanben gut au überfeben und au verwenden ift. Wie ift es möglich, in einem turgen Atte bie zweckmäßige Berwendung von fieben Rugeln zu bewertstelligen? Es bedürfte wenigstens fünf ganger Atte, um Gelegenheit zu haben, dieg Broblem mit Rlarheit zu löfen. Ingleichem außerte man fich über bie Rataftrophe mit unverhaltenem Unwillen. "Bie ift es benkbar," — warf man ein, — "baß ein Schuß, ber auf eine Taube abgeschoffen wirb, zugleich noch eine Braut scheinbar und einen nichtsnüpigen Jager in Wirklichkeit tobten tann? Bubem ist dieser Schuß ohne alle bramatische Wahrheit: — wie viel logischer ift es nicht gedacht, wenn ber junge Rager aus Berzweiflung über seinen Fehlschuß fich die lette der Teufelstugeln durch den Roof jagen will. — die Braut kommt bazu und will ihm bas Biftol wegreißen, — bieses geht aber babei los, die Rugel fliegt über ben Jäger hinaus und streckt ben in regelrechter Schufilinie hinter ihm placirten gottlosen Rameraben nieber? Darin ware bann boch Logit!" Dir wirbelte ber Ropf: — an bergleichen ausgemachte Wahrheiten hatte ich noch nie gedacht. Da fieht man also, was die Franzosen für außerorbentliche Röpfe find! Sie feben ben Freischützen ein einziges Dal, und wissen sogleich zu beweisen, daß wir Deutschen fünf und zwanzig Jahre in einem gräßlichen Arrwahn über bessen Logik geschmachtet haben!

# franzöfisches Cheater.

Im Theater feiert der Franzose seinen Cancantanz, wie seinen spröben Mexandrinerkothurn.

Roch heute kommt es keinem Franzosen bei, ein Theaterstück zu konzipiren, für welches er das Theater mit Darstellern und Publikum nicht schon vor-

räthig findet.

Die Franzosen kultiviren für jedes Genre ein besonderes Theater; dieses wird von Denen besucht, welchen dieses Genre zusagt: und so kommt es, daß sie, vom intensiven Werthe ihrer Produktionen abgesehen, immer Borzügliches zu Tage bringen, nämlich immer homogene theatralische Leistungen vor einem homogenen Bublikum.

Ihre guten Theater haben es ben Franzosen erleichtert, ihren Sinn

für Form auf das Bortheilhafteste auszubilden.

Als kurzlich in der französischen National-Bersammlung über die Staats-

Französische Logik: I, 298. 291. 292. — Französisches Theater: VIII. 80. — X, 130. — 101. — 102. — IX, 390.

unterstützung der großen Pariser Theater verhandelt wurde, glaubten die Redner für die Forterhaltung, ja Steigerung der Subventionen sich seurig verwenden zu dürsen, weil man die Pslege dieser Theater nicht nur Frankreich, sondern Europa schuldig wäre, welches von ihnen aus die Gesetze seiner Geisteskultur zu empfangen gewohnt sei. Wollen wir uns die Verlegenheit, die Verwirrung denken, in welche ein deutsches Parlament gerathen würde, wenn es ungefähr die gleiche Frage zu behandeln hätte? Seine Diskussionen würden vielleicht zu der bequemen Absindung führen, daß unsere Theater eben keiner nationalen Unterstützung bedürsten, da die französische National-Versammlung ja auch für ihre Bedürstissseries sorgte.

### friedrich I. der Nothbart.

Der Drang nach ibeeller Rechtfertigung ihrer Ansprüche auf die Weltherrschaft tritt im Geschlechte ber (mit dem geschichtlichen Volksmunde so zu nennenden) Wibelingen oder Wibelungen in dem Maaße deutlicher hervor, als ihr Blut sich von der unmittelbaren Verwandtschaft mit dem uralten Herrschlechte entfernte. War in Karl dem Großen der Tried des Blutes noch urkräftig und entscheidend gewesen, so erkennen wir im Hohenstausen Friedrich I. saft nur noch den Drang des idealen Triedes: er wurde endlich ganz zur Seele des kaiserlichen Individuums, das in seinem Blute und realen Besitze immer weniger Verechtigung sinden mochte, und sie daher in der Jee suchen mußte.

Klar und beutlich, wie keiner zuvor, ergriff der große Friedrich I. jenen Erbgedanken im erhabensten Sinne. Alles innere und äußere Zerwürfniß der Welt galt ihm als die nothwendige Folge der Unvollständigkeit und Schwäche, mit der die kaiserliche Gewalt bisher ausgeübt worden: die reale Wacht, die dem Kaiser bereits arg verkummert war, mußte durch die ideale Würde desselben vollständig ersest werden, und dieß konnte nur geschehen, wenn ihre äußersten Ansprüche zur Geltung gebracht würden. Der ideale Riß des großen Baues, wie er vor Friedrich's energischer Seele stand, zeichnete sich (nach der uns erlaubten freieren Ausdrucksweise) ungesähr folgender Maaßen:

"Im beutschen Bolte hat sich das älteste urberechtigte Königsgeschlecht der Welt erhalten: es stammt von einem Sohne Gottes her, der seinem nächsten Geschlechte selbst Siegeried, den übrigen Völkern der Erde aber Christus heißt; dieser hat für das Heil und Glüd seines Geschlechtes, und der aus ihm entsprossenen Bölker der Erde, die herrlichste That volldracht, und um dieser That willen auch den Tod erlitten. Die nächsten Erben seiner That und der durch sie gewonnenen Macht sind die "Nibelungen", denen im Namen und zum Glüde aller Bölker die Welt gehört. Die Deutschen sind das älteste Bolk, ihr blutsverwandter König ist ein "Nibelung", und an ihrer Spize hat dieser die Weltherrschaft zu behaupten. Es giebt daher kein Anrecht auf irgend welchen Besit oder Genuß dieser Welt, das nicht von diesem Könige herrühren, durch seine Verleihung oder Bestätigung erst geheiligt werden müßte: aller Besit oder Genuß, den der Kaiser nicht verleiht oder bestätigt, ist an sich rechtlos und gilt als Raub, denn der Kaiser verleiht und

bestätigt in Berücksichtigung des Glückes, Besitzes oder Genusses Aller, wogegen der eigenmächtige Erwerb des Einzelnen ein Raub an Allen ist. — Im beutschen Bolke ordnet der Kaiser die Berleihungen oder Bestätigungen selbst an, für alle anderen Bölker sind die Könige und Fürsten die Stellvertreter des Kaisers, von welchem ursprünglich alle irdische Machtvollsommenheit auszeht, wie von der Sonne die Planeten und deren Monde ihr Licht erhalten. — So auch trägt der Kaiser die oberpriesterliche Gewalt, die ihm ursprüngslich nicht minder als die weltliche Macht gebührt, auf den Papst zu Kom über: dieser hat in seinem Namen die Gottesschau auszuüben, und den Gottesausspruch ihm zu verkündigen, damit er im Namen Gottes den himmslischen Willen auf der Erde ausstühre. Der Papst ist somit der wichtigste Beamte des Kaisers, und je wichtiger sein Amt, desto strenger gebührt es dem Kaiser, darüber zu wachen, daß es vom Papste im Sinne des Kaisers, d. h. zum Heil und zum Frieden aller Bölker der Erde ausgesibt werde." —

Durchaus nicht geringer barf man die Ansicht Friedrich's von seiner höchsten Burde, von seinem göttlichen Rechte anschlagen, wenn die in seinen Handlungen kar zu Tage tretenden Beweggrunde richtig beurtheilt werden sollen.

Runächst sehen wir ihn ben Boben seiner realen Macht in der Beise befeftigen, daß er bie ftorenden Territorialftreitigkeiten in Deutschland im Sinne der Berföhnung mit den, ihm selbst blutsverwandt gewordenen Belfen beruhigte, und die Fürsten der angrenzenden Bölker, namentlich der Dänen, Polen und Ungarn, ihre Länder als Lehen von ihm zu empfangen nöthigte. So gestärkt zog er nach Italien, und entwidelte im ronkalischen Reichstage als Richter über die Lombarden vor aller Welt zum erften Male grundfätliche Ansprüche für die taiferliche Gewalt, in benen wir, unbeschadet des Ginfluffes römisch imperatorischer Herrschaftsprinzipien, die geradesten Folgerungen aus ber oben bezeichneten Anficht von feiner Burbe zu ertennen haben: barnach erftredte fich fein taiferliches Recht bis auf die Berleihung bes Baffers und Richt minder traten, nach anfänglicher Burudhaltung, endlich auch seine kühnsten Ansprüche gegen und über die Kirche hervor. Gine zwiespältige Bapftwahl gab ihm ben Anlag, sein höchftes Recht in bem Sinne auszuüben, daß er, mit strenger Beobachtung ihm würdig bunkender priesterlicher Formen, die Papftwahl untersuchen, den unentschuldigt nicht erscheinenden Doppelpapft absehen ließ, und ben gerechtfertigten Gegner besselben in sein Amt einführte. Jeder Zug Friedrich's, jede Unternehmung, jede von ihm ausgehende Entscheibung zeugt fortan auf das Unwidersprechlichste von der energischen Ronsequenz, mit der er sein erkanntes hohes Ibeal rastlos zu verwirklichen strebte. Die nie wankende Festigkeit, mit der er dem nicht minder ausbauernden Papfte Mexander III. sich entgegenstellte, die fast übermenschliche Strenge des seiner Natur nach keinesweges grausam gearteten Kaisers, mit der er das gleich energische Mailand jum Untergange verurtheilte, find vertorperte Momente der ihn leitenden gewaltigen Ibee.

Dem himmelftürmenden Weltkönige standen aber zwei mächtige Feinde gegenüber; der eine im Ausgangspunkte seiner realen Macht, im deutschen

Friedrich I. ber Rothbart: II, 189. - 189. - 189. 190. - 190.

Länderbesitze, — der zweite am Endpunkte seines idealen Strebens, die, namentlich im romanischen Bolksbewußtsein sußende, katholische Kirche. Beide Feinde verbanden sich mit einem dritten, dem der Kaiser sein Bewußtsein von sich gewissermaaßen erst geschaffen hatte: dem Freiheitsgesühl der Lombarbischen Gemeinden. Friedrich, der Bertreter des letzten geschlechtlichen Urvölkerkönigthumes, entschlug im mächtigken Walten seiner unablenkbaren Naturbestimmung dem Steine der Menschheit den Funken, vor dessen Glanze er erbleichen sollte. Es war der Geist des freien, vom persönlich-geschlechtlichen Naturboden abgelösten Menschenthumes, der ihm in diesem Lombardendunde entgegengetreten war. Schnell beseitigte er die beiden älteren Feinde: dem Oberpriester reichte er die Hand, — vernichtend stürzte er sich auf den selbstsüchtigen Welsen, und so von neuem auf der Spize der Krast und unbestrittenen Macht angelangt, — sprach er die Lombarden frei, und schloß mit ihnen einen dauernden Frieden.

In Mainz versammelte er sein ganzes Reich um sich; alle seine Lehensträger vom ersten bis zum letten wollte er begrüßen: alle Geistlichen und Laien umstanden ihn, und es schickten ihm von allen Ländern die Könige ihre Gesandten mit reichen Geschenken zur Heldigung seiner kaiserlichen Macht. Palästina aber sachte ihm den Hilferuf zur Rettung des heiligen Grabes zu. — Nach Morgen hin wandte Friedrich seinen Blick: mächtig zog es ihn nach Asien, nach der Urheimath der Bölker, nach der Stätte, wo Gott den Bater der Menschen erzeugte. Bundervolle Sagen vernahm er von einem herrlichen Lande tief in Asien, im sernsten Indien, — von einem urgöttlichen Priesterkönige, der dort über ein reines glückliches Bolk herrsche, unsterblich durch die Pseege eines wunderthätigen Heiligthumes, von der Sage "der heilige Gral" benannt. — Solkte er dort die verlorene Gottessschau wiederfinden, die herrschsschaten Priester seit in Rom nach Gutblinken beuteten? —

Der alte Helb machte sich auf; mit herrlichem Kriegsgefolge zog er durch Griechenland: er konnte es erobern, — was lag ihm daran? — ihn zog es unwiderstehlich nach dem fernen Usien. Dort brach er in stürmischer Schlacht die Wacht der Sarazenen, unbestritten lag ihm das gelobte Land offen; ein Fluß war zu überschreiten; nicht mochte er warten, dis die bequeme Brücke geschlagen, ungeduldig drängte er nach Osten, — zu Roß sprang er in den Fluß: keiner sah ihn lebend wieder. —

Nie hörte bes Boltes Glaube an den Hort auf; nur wußte man, daß er nicht mehr in der Welt sei, — denn in einen alten Götterberg war er wieder versenkt, in einen Berg wie der, aus dem ihn Siegfried einst den Nibelungen abgewonnen. Aber in den Berg hatte ihn der große Kaiser selbst zurüdgeführt, um ihn für bessere Zeiten zu bewahren. Dort, im Kyffhäuser, sitt er nun, der alte "Rothbart" Friedrich; um ihn die Schäte der Nibelungen, zur Seite ihm das scharfe Schwert, das einst den grimmigen Drachen erschlug.

"Wann tommst bu wieder, Friedrich, du herrlicher Siegfried! und schlägst ben bosen nagenden Wurm der Menscheit?" — —

Friedrich I. ber Rothbart: II, 190. 192. 198. — 198. — 198. 194. — — 199. — Erfte Ausg. ber "Wibelungen", S. 75.

### friedrich II. von Bobenstaufen.

Seben wir die uralte Ribelungenfage wie einen geistigen Reim aus ber erften Naturanschauung eines altesten Geschlechtes entwachsen, seben wir. namentlich in ber geschichtlichen Entwidelung ber Sage, biefen Reim als traftige Bflanze in immer realerem Boben gebeiben, fo bag fie in Rarl bem Großen ihre stämmigen Fasern tief in die wirkliche Erbe zu treiben scheint. so sehen wir endlich im wibelingischen Kaiserthume Friedrich's I. diese Pflanze ihre schöne Blume bem Lichte erschließen. Dit ihm weltte die Blume; in seinem Entel Friedrich II., bem geistreichften aller Raifer, verbreitete fich ber wundervolle Duft ber fterbenden wie ein wonniger Marchenrausch burch alle Belt im Abend= und Morgenlande. Den Geift biefes Friedrich's, meines Lieblinges, vertorverte ich in ber Erscheinung einer jungen Saragenin, ber Frucht einer Liebesumarmung Friedrich's und einer Tochter Arabiens während jenes friedlichen Aufenthaltes bes Raifers in Paläftina. Ich entfinne mich jest, daß mir diese erdichtete weibliche Gestalt aus dem Anschauen einer bereits längst mir zu Gesicht gekommenen Reichnung als Erinnerung entsprang: es war bieß eine Darftellung Friedrich's II., umgeben von seinem fast gang arabischen Hofe, aus welchem namentlich fingende und tanzende orientalische Frauengestalten lebhaft meine Phantafie fesselten. Am Sofe bes entmuthigten Manfred erscheint fie als Brophetin, begeistert, reißt zu Thaten hin, und führt ben Sohn bes Raifers von Sieg zu Sieg bis jum Throne. Bei einem Anschlage auf sein Leben fängt sie den tödtlichen Stoß mit ihrer Bruft auf: fterbend bekennt sie sich als seine Schwester. Der gekrönte Manfred nimmt für immer von seinem Glücke Abschied. — Dieses, wohl nicht glange und warmelofe Bilb. bas meine Phantafie mir in ber Beleuchtung eines historischen Sonnenuntergangsicheines zuführte, verwischte fich jedoch, als meinem innern Auge die Gestalt des Tannhäusers fich darftellte. Dieser Tannhäuser war mir ber Beift bes ganzen gibelinischen Geschlechtes für alle Zeiten, in eine einzige, bestimmte, unenblich ergreifende und rührende Gestalt gefaßt.

# friedrich der Große.

Friedrich der Große, als er bei Kollin allein zum Angriff einer Schanze vorrückte, wurde erst beim Umsehen gewahr, daß seine Grenadiere weit zurückblieben. Diese Schlacht war verloren; aber noch im gleichen Jahre schlug sein kleines Heer die wunderbaren Schlachten von Roßbach und Leuthen, zum Staunen aller Welt.

Ermist man das wahrhaft Freiheitsmörderische des Einslusses der französischen Civilisation, welcher das eigenthümlichste Herrschergenie der neueren Beit, Friedrich den Großen, wiederum so gänzlich beherrschte, daß er mit geradesweges leidenschaftlicher Verachtung auf deutsches Wesen herabblickte, so müssen wir gestehen, daß eine Erlösung aus diesem ersichtlichen Versommenis der europäischen Menschheit an Wichtigkeit nicht ungleich der That der

Friedrich II. von Hohenstaufen: II, 195. IV, 334. 335. — Friedrich ber Große: VIII, 206. — 44.

Bertrümmerung bes römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden, endlich ertöbtenden Civilization erachtet werden könnte. Wie dort eine völlige Regeneration des europäischen Bölkerblutes nöthig war, dürfte hier eine Wiedergeburt des Bölkergeistes ersorderlich sein, und wirklich scheint es derselben Nation, von welcher einst jene Regeneration außging, vorbehalten zu sein, auch diese Wiedergeburt zu volldringen. Sen zu der Zeit, in welcher der genialste deutsche Herrscher nur mit Abscheu über den Dunsttreis jener französischen Civilization hinwegzublicken vermochte, ging diese in der Geschichte beispiellose Wiedergeburt des deutschen Volkes aus dem Geiste vor sich. — Seit der Neugeburt der deutschen Dichtkunst und Musik drauchte es nur, nach Friedrich's des Großen Vorgange, zur Marotte der Fürsten zu werden, diese zu ignoriren oder, nach der französischen Schadlone bemessen, unrichtig und ungerecht zu beurtheilen, und demgemäß dem durch sie offenbarten Geiste keinen Einsluß zu gewähren, um dasür dem Geiste der fremden Spekulation ein Feld zu ersössen, auf welchem er Bortheil zu ziehen gewahrte.

Wie hätte noch Friedrich der Große sich verwundern mussen, wenn ihm sein Hosintendant eines Tages die Errichtung eines deutschen Theaters vorzgeschlagen haben würde! Französische Comédie und italienische Oper waren die einzige Form, unter der man damals Theater überhaupt begreifen konnte, und es steht nun sehr zu befürchten, daß, wenn der große König heute plötzlich wieder in seine Berliner Hostheater träte, er sich von den Herrlichkeiten des seitdem gewonnenen deutschen Theaters mit dem Unwillen abwenden würde, als ob man sich einen üblen Scherz mit ihm erlaube. Bei der Festhaltung dieser Fiktion wäre es dagegen interessant, den Eindruck auf denselben großen Friedrich sich vorzustellen, welchen etwa jene Ausstührung des "König Lear" durch Ludwig Devrient auf ihn hervorgebracht haben möchte: — vermuthlich ein Staunen wie über einen Weltuntergang! Unmöglich wäre jedoch

wohl dem Genie das Genie unerkenntlich geblieben.

Friedrich der Große war der bewußte Gründer des "Staates", als des Vertreters der absoluten Zwecknäßigkeit. Nach dem Erlöschen des reichständischen Lebens war Nichts als der auf Territorialbests begründete Patriarchalstaat übrig geblieden: dem Lande eine solche Verwaltung zu geben, daß es als bloßes bevölkertes Territorium den möglichsten Ertrag abwürse, war die Aufgabe der Regierung. Je anforderungsvoll höher der Zweck gestellt wurde, desto sinniger mußte das Zwecknäßige der Verwaltung eingehslanzt werden. Wir würden Friedrich's Bedeutung gewiß zu gering anschlagen, wenn wir uns zur Bezeichnung seines Zweckes einzig an seinen gelegentlichen Ausspruch, er verlange vom Staate Nichts als Gelb und Soldaten, halten wollten; bennoch dürsen wir dem ausschließlich französisch gebildeten, den deutschen Geist gründlich verkennenden Fürsten ganz gewiß auch eine sehr hochreichende Größe des ihm vorschwebenden Zweckes nicht zutrauen, ohne dei der Beurtheilung seiner Wirtsamkeit in große Widersprüche zu gerathen. — Es war auch in dem am reinsten nach der Zwecknäßigkeitsidee konstruirten Staate unverweiblich, daß, eben weil die Organisation von oben ausging, der mit

Friedrich ber Große: VIII, 44. X, 61. 62. — IX, 210. — — VIII, 138. 184.

ber Aussührung ber Zweckmäßigkeitsmaaßregeln betraute Beamtenstand, sowohl vom Throne als vom Bolke aus betrachtet, als ber eigentliche Staat angesehen wurde. Im Mechanismus dieses Beamtenwesens mußte sich der Staat so versteisen, daß der Zweck desselben in diesen Beamtenanstalten und den in

ihnen gebotenen Unftellungen enthalten schien.

Was die herrschende Gewalt vermag, ersehen wir mit dem Erkaunen, welches Friedrich der Große einmal empfunden und humoristisch geäußert haben soll, als er einem fürstlichen Gaste, der ihm bei einem Parademanöver seine Berwunderung über die unvergleichliche Haltung seiner Soldaten ausbrücke, erwiderte: "Richt dieß, sondern, daß die Kerle uns nicht todtschießen, ist das Merkwürdigste." Es ist — glücklicher Weise! — nicht wohl abzussehen, wie bei den ausgezeichneten Triedsedern, welche für die militärische Schre in Kraft gesetzt sind, die Kriegsmaschine innerlich sich abnüzen und etwa in der Weise zusammendrechen sollte, daß einem Friedrich dem Großen nichts in seiner Art Merkwürdiges daran verbleiben dürfte. Dennoch muß es Beschenken erweden, daß die fortschreitende Kriegskunst immer mehr, von den Triedsfedern moralischer Kräste ab, sich auf die Ausbildung mechanischer Kräste hinwendet.

Als die Krone Preußen drei alte deutsche Fürstenhäuser aus ihren Stammsigen verwies, berief sie sich auf den Nühlickeitsgrund: sie deckte hiers durch mit höchster, sast erstaunlicher Energie den innersten Geist des preußischen Staatswesens, der Schöpfung Friedrich's des Großen, auf. Wäre es jedoch nicht ein allerhöchster Nühlichkeitszweck, bei allen seinen Organisationen lebhaft im Auge zu behalten, daß über allem Nühlichkeitszweck eben noch ein Ideal gelegen sei? Auch Preußen muß und wird erkennen, daß der deutsche Geist es war, der in seinem Ausschwunge gegen die französische Herrschaft ihm einst die Krast gab, welche es jeht einzig nach den Gesehen des Nühlichkeitszwecks verwendet. Diesem Geiste im deutschen Staatswesen die voll entsprechende Grundlage zu geben, so daß er frei und selbstbewußt aller Welt sich kund geben kann, heißt aber so viel als die beste und einzig dauerhaste Staatsversassung gründen.

# Martgraf friedrich.

Jener Markgraf von Bayreuth, welcher sich von einem auf der Treppe ihrer Herberge betrunken angetroffenen Handwurste abschrecken ließ, neben seinen Liebhabereien für französisches Theater und italienische Oper, sich über den Zustand einer deutschen Schauspielertruppe zu unterrichten, mag von uns als verwöhnter Herr entschuldigt werden, wenn gleich wir seinem Sinne für die mimische Kunst keinen besonderen Ernst zusprechen können. — Wem aber wären die verwunderlichsten Gedanken fremd geblieben, als er am 22. Mai 1872 in dem berühmten markgräslichen Opernhause zu Bayreuth auf derselben Stelle Platz genommen, welche einst der markgräsliche Hof mit seinen Gästen, dem großen Friedrich selbst an der Spize, erfüllte, um ein Ballet, eine italienische Oper oder eine französische Komédie sich vorsühren zu lassen, und von derselben Bühne her die gewaltigen Klänge der wunderdaren neunten

Symphonie von beutschen Musikern, aus allen Gegenden des Baterlandes zum Feste vereinigt, sich zutragen ließ? Wenn endlich von den Tribünen herab, auf welchen einst gallonirte Hoftrompeter die banale Fansare zum Empfange der burchlauchtigen Herrschaften von Seiten eines devoten Hosstaates abgeblasen hatten, jest begeisterte deutsche Sänger den Versammelten zuriesen: "seid umsschlungen, Millionen!" — wem schwebte da nicht ein tönend beledtes Bild vor, das ihn den Triumph des deutschen Geistes unabweisdar deutlich erkennen ließ?

### friedrich Wilhelm IV.

Es war mir vergönnt, mit manchem fürstlichen Haupte in Beziehung zu treten: dem wohlwollendsten war, ober ward, es unmöglich, das Exerbte und Gewohnte durchaus umzuändern; nur von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, als ich im Jahre 1847 diesem geistreichen Monarchen meine Ideen mittheilen wollte, nahm man an, er würde, nachdem er mich verstanden, mir den Rath geben, mich mit dem Opernregisseur Stawinsky zu besprechen, — was immerhin von Friedrich dem Großen noch nicht einmal zu erwarten gewesen wäre. Es kam aber weder zum Anhören noch zum Rathgeben.

Als ich durch den Generalintendanten der königl. preußischen Hofmusit beim König, um diesen für die Aufführung meines Werkes zu interessiren, um die Erlaudniß zur Dedikation des Tannhäuser's an ihn nachsuchen ließ, ershielt ich als Antwort den Rath, ich möchte, da einerseits der König nur Werke annehme, die ihm bereits bekannt seien, andererseits aber einer Aufsührung der Oper auf dem Berliner Hoftheater Hindernisse entgegenstünden, das Bekanntwerden Seiner Majestät mit dem fraglichen Werke zuvor dadurch ermöglichen, daß ich Einiges daraus für Militärmusik arrangirte, was dem Könige während der Wachtparade zu Gehör gebracht werden sollte. — Tiefer konnte ich wohl nicht gedemüthigt, und bestimmter zur Erkenntniß meiner Stellung gebracht werden!

Ein geistvoller Dichter, ber als schaffender Künftler nie die Fähigkeit gefunden hatte, irgend welchen Stoff für das wirkliche Drama zu bewältigen, vermochte einen absoluten Fürsten zu dem Besehl an seinen Theaterintendanten, ihm eine wirkliche griechische Tragodie mit antiquarischer Treue aufsühren zu lassen, wozu ein berühmter Komponist die nöthige Wusik ansertigen mußte. Dieses Sophokleische Drama erwies sich unserem Leben gegenüber als eine grobe künstlerische Nothlüge: als eine Lüge, welche die künstlerische Noth hervorbrachte, um die Unwahrheit unseres ganzen Kunstwesens zu bemänteln; als eine Lüge, welche die wahre Noth unserer Zeit unter allerhand künstlerischem Borwande hinwegzuleugnen suchte. — Hier ist den Lenkern unseres Staates auch Alles unverständlich, so daß wir überzeugt sein dürsten, wollten wir unseren Gedanken über das Theater in jenen Regionen einmal zur Borlage bringen, uns etwa der Bescheid gegeben werden würde, hierüber mit dem Herrn Hostheater-Intendanten Rüchprache zu nehmen.

Marigraf Friedrich: IX, 397. (387.) — Friedrich Wilhelm IV.: X, 167. — IV, 360. — — IV, 37. IX, 271.

#### Galiläa.

Ganz unbenklich muß es erscheinen, für Christus' Auftreten eine passenbere Zeit und Derklichkeit als gerade Galiläa und die Jahre seiner Wirksamkeit nachzuweisen. — Das, durch die Verachtung selbst der Juden einzig ausgezeichnete Galiläa: es bleibt mehr als zweiselhaft, ob Jesus selbst von jüdischem Stamme gewesen sei, da die Bewohner von Galiläa eben ihrer unächten Herstunft wegen von den Juden verachtet wurden. — Der Gott, den uns Jesus offenbarte, gab den armen Galiläischen Hirten und Fischern mit solcher seelendurchdringenden Gewalt sich kund, daß, wer ihn erkannt hatte, die Welt mit all ihren Gütern sir nichtig ansah.

### Gallien, gallisch.

Bereits hatten beutsche Krieger gallische und keltische Völker saft widerstandslos über die Alpen und den Rhein vor sich her gejagt; die Eroberung des ganzen Gallien's stand ihnen als leichter Gewinn bevor, als plötslich in Julius Casar ihnen eine die dahin fremde, undezwingdare Gewalt entgegentrat. — Siegreich waren die Franken in die römische Welt eingebrungen: während ihr Name sich auf das ganze eroberte gallische Land ausdehnte, konsolidirten sich die diesseits des Rheines zurückebliedenen Stämme als Sachsen, Bayern, Schwaben und Ostfranken: das Wort "diutisk" oder "deutsch" ward von ihnen frühzeitig dem "wälsch" entgegengesetzt, worunter sie das den gälischskeltischen Stämmen Eigene begriffen. An der Sprache und der Urheimath hastet daher der Begriff "deutsch", während die in den ehemaligen romanischen Ländern herrschenden Stämme ihre Muttersprache ausgaben.

Ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner ganzen höheren Lebenssberfassung leidend, neben diesen so fertig erscheinenden lateinisch umgeborenen Nationen Europas eine bereits zerbröckelte und seiner letzten Zersetzung entsgegensiechende Bölkererscheinung, oder lebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer Erlösung willen unendlich wichtige, um deswillen aber auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den erschwerendsten Verzögerungen zur volldewußten Reise gelangende Anlage? — "Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beides gelang dir; doch nie glückte den gallische Sprung!" So ruft Schiller dem deutschen Genius zu.

Galifāa: X, 126. 299. 119. — Galien, gallifch: II, 176. 168. X, 55. 54. 55. — 172. VIII, 99.

ŧ,

### Sanges.

Aus ben kälteren Thälern ber Hochgebirge bes Himalaya sehen wir beim ersten Dämmern ber Geschichte die Urbewohner ber jetzigen indischen Halbinsel in die tieseren Thäler ber Indusländer zurückwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder des Ganges, gleichsam von Neuem in Besitz unehmen. Groß und tief müssen die Eindrücke dieser Einwanderung und Wiederkehr auf den Geist der nun so erfahrenen Geschlechter gewesen sein: den Bedürfnissen des Lebens kam eine üppig hervordringende Natur mit williger Darbietung entgegen; Beschauung und ernste Betrachtung dursten die nun sorglos sich Nährenden zu tiesem Nachsinnen über eine Welt hinleiten, in welcher sie jetzt Bedrängniß, Sorge, Nöthigung zu harter Arbeit, ja zu Streit und Namps um Besitz kennen gelernt hatten.

Offenbar ware Platon am Ganges gerabe in seinen Jrrthum über die Natur des Staates nicht verfallen. Giordano Bruno's Schickal ließ durch stupide Mönche der gesegneten Renaissancezeit einen Mann auf dem Scheiter-hausen sterben, der zur selben Zeit am Ganges als Weiser und Heiliger gesehrt worden wäre. — Am Ganges milde, reine Entsagung, in Deutschland mönchische Unmöglickeit: Luther deckt diese klimatische Unmöglickeit zur milden

Entfagungslehre bes Bubbha auf.

#### Garrict.

Lernt man die Kunft des Mimen durch Leistungen, wie sie großen Schauspielern zu jeder Stunde geläusig waren, kennen, — sehen wir, mit einem Garrick zu Gaste sitzend, in diesem Augenblicke einen verzweiselten Bater mit seinem todten Kinde in den Armen, im andern einen geldverscharrenden Geizhals, oder einen seine Frau prügelnden betrunkenen Matrosen, so mag uns, erfüllt von der Idealität der reinen bilbenden und dichtenden Kunst, wohl leicht der Athem und die Lust vergehen, mit dem surchtbaren Menschen gemüthlich scherzend auf das Wohl der Kunst anzustoßen, wozu dieser wiederum jederzeit höchst willsährig ist. — Ist dieser Wime ein unders gleichlich Höherer, oder ein unter allem Vergleich Geringerer?

Wohl weder das Erstere, noch das Lettere: nur ist er ein durchaus Anderer. Er stellt sich euch als das unmittelbare Glied der Natur dar, durch welches diese absolut realistische Mutter alles Daseins in euch das Ideal berührt. Gleichwie keine menschliche Vernunft den alltäglichsten und gemeinsten Alt der Natur auszusühren vermag, diese aber doch nie müde wird in immer neuer Fülle der Erkenntniß der Vernunst sich aufzudrängen, so zeigt der Wime dem Dichter und Vildner immer neue, unerhört mannigsaltige Möglichteiten des menschlichen Daseins, um von ihm, der keine einzige dieser Röglichkeiten ersinden könnte, verstanden und selbst zu einem höheren Dasein erlöst zu werden.

Als die Stuart's nach England zurudkehrten, brachten fie die franzöfische "Tragedie" und "Comedie" mit: bas "regelmäßige" Theater, welches

sie hierfür gründeten, sand aber unter den Engländern keine geeigneten Schauspieler, und vermochte sich nicht zu erhalten; wogegen die unter der Herrschaft der Puritaner zerstreueten Schauspieler der älteren Beit, in mühsam gesammelten und hochgealterten Ueberresten sich zusammensanden, um endlich einem Garrick den Boden zu bereiten, aus welchem dießmal der Schauspieler allein der Welt wieder die Wunder der wahrhaften dramatischen Kunst offensbarte, indem er ihr in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare den größten Dichter rettete.

Wir beachteten, welche vorangehende günstige Wendung in der Wiedersgeburt des englischen Theaters die Erscheinung eines Garrid daselbst ermögslichte. Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrid möglich?

Von Garric wird erzählt, daß er in Monologen mit weit offenem Auge Niemand sah, nur zu sich allein sprach, das Universum vergaß. Ich sah und hörte dagegen einen unserer allerberühmtesten Schauspieler den Selbstmord-Monolog des "Hamlet" dem Publikum mit so leidenschaftlicher Vertrautheit expliziren, daß er hiervon heiser ward und im Schweiße gebadet die Bühne verließ.

#### Germanen.

Wenn die Gelehrten sich darüber unterhalten, ob gemischte oder rein bewahrte Racen für die Ausbildung der Menscheit werthvoller seien, so kommt es für die Entscheidung wohl nur darauf an, was wir unter einer fortschrittslichen Ausbildung der Menschheit verstehen.

Man rühmt die fogenannten romanischen Bolter, wohl auch die Englander, als Mifch=Racen, ba fie ben etwa rein erhaltenen Bolfern germanischer Race im Rultur=Fortschritt offenbar vorausstünden. Wer sich nun von bem Anscheine dieser Rultur und Zivilisation nicht blenden läßt, sondern das Beil der Menschheit in der Hervorbringung großer Charaktere sucht, muß wiederum finden, daß diese unter rein erhaltenen Racen eber, ja fast einzig zum Borscheine kommen, wobei es scheint, daß die noch ungebrochene geschlechtliche Naturfraft alle noch unentsproffenen, nur burch harte Lebensprüfungen zu gewinnenden, höheren menschlichen Tugenden für bas Erfte burch ben Stolz Sier ftellt fich benn, als Frucht burch belbenmuthige Arbeit bekampfter Leiben und Entbehrungen, jenes Selbstbewußtsein ein, durch welches diese Stumme im gangen Berlaufe ber Beltgeschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male fich unterscheiben. Gleich Herakles und Siegfried wußten fie fich von göttlicher Abkunft: undenkbar war ihnen das Lügen, und ein freier Mann hieß ber mahrhaftige Mann. Nirgenbs treten biefe Stammes-Gigenthumlichkeiten ber arischen Race mit beutlicherer Erkennbarkeit in ber Geschichte auf, als bei ber Berührung ber letten rein erhaltenen germanischen Gefchlechter mit ber verfallenben romifchen Belt. Die tiefe Berworfenheit, Dhumacht, und ber schmachvolle Untergang biefer römischen Raiserwirthschaft war schließlich nur noch burch die beutschen Soldnerschaaren aufrecht

Garrid: IX, 169. — 225. — — IX, 201. — Germanen: X, 344. — 344. 445. 354. 355. II, 175.

erhalten, welche lange vor dem Erlöschen des Römerreiches diese thatsächslich schon inne hatten. Hier wiederholt sich geschichtlich der Grundzug ihrer Stammhelben: sie dienen mit blutiger Arbeit den Römern, und — versachten sie, etwa wie Herakles den Eurystheus verachtet. Daß sie, gleichsam weil es die Gelegenheit so herbeisührte, zu Beherrschern des großen lateinischen Semitenreiches wurden, dürste ihren Untergang bereitet haben. Die Tugend des Stolzes ist zart und leidet keinen Kompromiß, wie durch Vermischung des Blutes: ohne diese Tugend sagt uns aber die germanische Race — nichts.

Neue individuelle Heroengeschlechter: germanische Eroberungen. Katholizismus und sein Gegensat: der heroische Abel. In der Periode der sogenannten Renaissance drängt sich der ganze Gährungsstoff der wunderbaren Wischung germanisch individuellen Heroenthums mit dem Geiste des römisch katholizisirenden Christenthumes von innen nach außen, um in der Aeußerung seines Wesens den unlößbaren inneren Scrupel loszuwerden. Den innerlichen Krieg des Gewissens gegen marternde äußere Satzungen machten die germanischen Nationen zur protestantischen That.

In Deutschland bestand der romanische Katholizismus in gleicher Stärke neben dem germanischen Protestantismus fort: nur wurden beide in einen so heftigen Konstitt mit einander verwickelt, daß, unentschieden, wie er trozdem blieb, eine natürliche Kunstblüthe sich nicht aus ihm entfaltete. Wir haben einen Luther, der sich in der Kunst wohl dis zur religiösen Lyrik erhob, aber keinen Shakespeare. Während ganz Europa sich auf die Kunst warf, blieb

Deutschland ein finnender Barbar.

Nicht unsere klimatische Natur hat die übermüthig kräftigen Völker des Nordens, die einst die römische Welt zertrümmerten, zu knechtischen, stumpfsinnigen, blödblidenden, schwachnervigen Menschenkrüppeln herabgedracht, — nicht sie hat aus den uns unerkennbaren, frohen, thatenlustigen, selbstwertrauensden Helbengeschlechtern unsere hypochondrischen, seigen und kriechenden Staatsbürgerschaften gemacht, — nicht sie hat aus dem gesundheitstrahlenden Germanen unseren skrophulösen, aus Haut und Knochen gewebten Leineweder, aus jenem Siegfried einen Gottlieb, aus Speerschwingern Dütendreher, Hofräthe und Herriesung männer zu Stande gebracht, — sondern der Ruhm dieses glorzeichen Wertes gebührt unserer pfässischen Pandekten-Civilisation mit all ihren herrlichen Resultaten, unter denen, neben unserer Industrie, auch unsere unwürdige, Herz und Geist verkümmernde Kunst ihren Chrenplat einnimmt, und welche schnurgerade aus jener, unserer Natur ganz fremden Zivilisation, nicht aber aus der Nothwendigkeit dieser Natur herzuleiten sind.

Fühlen wir unter dem Drucke dieser fremden Zivilisation uns den Athem vergehen, und uns in schwankendes Urtheil über uns selbst gerathen, so dürsen wir nur in dem wahren väterlichen Boden unserer Sprache nach deren Wurzel graben, um sosort beruhigenden Aufschluß über uns, ja über das wahrhaft Menschliche selbst zu gewinnen. Und diese Möglichkeit stets

Germanen: II, 175. X, 855. — E. 40. IV, 12. 18. — 22. — III, 261. 262. — X, 348.

noch aus bem Ur-Bronnen unserer eigenen Natur zu schöpfen, welche uns nicht mehr als eine Race, als eine Abart ber Menschheit, sondern als einen Urstamm der Menschheit selbst fühlen läßt, sie erzog uns von je die großen Männer und geistigen Helden, von denen es uns nicht zu bekümmern braucht, ob die Schöpfer fremder vaterloser Zivilisationen sie zu erkennen und zu schäßen vermögen.

### Germanische Abelsgeschlechter.

Der eigenthümliche germanische Geschlechtsstolz, ber uns noch im Mittelsalter so hervorragende Charaktere als Fürsten, Könige und Kaiser lieferte, dürfte gegenwärtig in den ächten Abelsgeschlechtern germanischer Herkunft noch anzutreffen sein, wenn auch in unverkennbarer Entartung, über welche wir uns ernstlich Rechenschaft zu geben suchen sollten.

Auf einem richtigen Bege bierzu bürften wir uns befinden, wenn wir zunächst die beispiellose Menschenverwüftung, welche Deutschland burch ben breißigjährigen Rrieg erlitt, in Betracht ziehen: nachbem die mannliche Bevölkerung in Stadt und Land zum allergrößten Theile ausgerottet, die weibliche aber ber gewaltsamen Schändung burch Wallonen, Kroaten, Spanier, Franzosen und Schweden nicht minder großen Theiles unterlegen war, mochte ber in seinem perfonlichen Bestande verhältnigmäßig wenig angegriffene Abel, nach aller biefer Berwüftung, mit bem überbleibsel bes Boltes fich taum mehr als ein geschlechtlich Busammengehöriges fühlen. Diefes Gefühl ber Rufammengehörigkeit finden wir aber in mehren vorangebenden Geschichtsepochen noch recht beutlich ausgebrückt, und es waren dann die eigentlichen Abelsgeschlechter, welche, nach empfindlichen Schwächungen bes Nationalgehaltes, ben rechten Beift immer wieber zu beleben wußten. Dieg erfeben wir an dem Wiederausleben der deutschen Stämme unter neuen Sproffen alter Geschlechter nach der Bolkerwanderung, welche den daheim Bleibenden ihre eigentlichen Helbengeschlechter entführt hatte; wir ersehen es an ber Neubelebung der deutschen Sprache durch die abeligen Dichter der Hohenstaufenzeit, nachdem schon nur flösterliches Latein einzig noch für vornehm gehalten worden war, wogegen nun ber Geift ber Dichtung bis in die Bauernhofe hinabbrang und für Bolt und Abel eine völlig gleiche Gebrauchs-Sprache fcuf; und nochmals ersehen wir es an bem Wiberstande gegen die von Rom aus bem beutschen Volke zugemuthete kirchliche Schmach, da der Borgang des Adels und ber Fürsten das Bolt zu muthiger Abwehr führte.

Anders war es nun nach dem dreißigjährigen Kriege: der Abel fand kein Bolk mehr vor, dem er sich als verwandt hätte fühlen können; die großen monarchischen Machtverhältnisse verschoben sich aus dem eigentlichen beutschen Lande nach dem slavischen Often: degenerirte Slaven, entartende Deutsche bilden den Boden der Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts, auf welchem sich endlich in unseren Zeiten, von den ausgesaugten polnischen und ungarischen Ländern her, der Jude nun recht zuversichtlich ansiedeln konnte, da selbst Fürft und Abel ihr Geschäft mit ihm zu machen nicht mehr ver-

fomahen mochten; benn - ber Stolg felbft mar eben bereits verpfandet und

gegen Dünkel und Sabsucht ausgetauscht.

Jebenfalls scheint ein alter brahmanischer Fluch, welcher ein besonders sündiges Leben mit der (dem Brahmanen als die schrecklichste geltenden) Wiederzgeburt als Jäger belegte, auf diesen heroischen Geschlechtern Germaniens immer noch zu lasten.

#### Gervinus.

Wenn es schon so schwer fällt einen Dichter zu erklären, daß wir von einem berühmten deutschen Litteraturhistoriker die allerthörigsten Behauptungen über den Entwickelungsgang des Shakespeare'schen Genius uns gefallen lassen mußten, so haben wir uns nicht zu verwundern, wenn wir auf noch größere Abirrungen treffen, sobald in ähnlicher Beise ein Musiker wie Beethoven zum Gegenstande genommen wird.

Was ist die bramatische Handlung des Textes der Oper "Leonore" Anderes, als eine fast widerwärtige Abschwächung des in der Ouvertüre erlebten Drama's, etwa wie ein langweilig erläuternder Kommentar von Gers

vinus zu einer Scene bes Shakespeare?

#### Geufen.

Es war ein jovialer Einfall Lifzt's, ben uns beigelegten Spottnamen ber "Zukunftsmusiker", in ber Bebeutung, wie dieß einst von den "zueux" ber Niederlande geschah, zu acceptiren. — Konnten meine Freunde den sinnslosen Begriff einer "Zukunftsmusik" in dem Sinne der tapferen Niederländer, die mit Stolz sich "Geusen" nannten, zur Bezeichnung ihrer Tendenzen aufnehmen, so fasse ich nun den Namen "Bahreuth", als von guter Vorbedeutung, willig auf.

#### Gibcon.

Wo wir chriftliche Heere, selbst unter dem Zeichen des Kreuzes, zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Allbulder anzurufen, sondern Moses, Josua, Gideon, und wie die Borkämpser Jehova's für die israelitischen Stämme hießen, waren dann die Ramen, deren Anrusung es zur Beseuerung des Schlachtenmuthes bedurfte; wovon denn die Geschichte England's aus den Zeiten der Puritanerkriege ein deutliches Beispiel ausweist. Weder Gideon, noch Samuel oder Josua haben uns zu helsen, wenn wir den deutschen Geist in unseren Seelen wach rusen und sein Werk zu fördern uns tüchtig machen wollen.

# Anton Gleizes.

Man kann es nicht anders erfinden, als daß, wie das reißende Thier sich zum König der Wälder aufwarf, nicht minder das menschliche Raubthier sich zum Beherrscher der friedlichen Welt gemacht hat: ein Erfolg der vorangehenden Erd-Revolution, der den vorgeschichtlichen Menschen ebenso über-

Germaniiche Abelsgeschlechter: X, 346. — 162. — Gervinus: IX, 81. — 127. — Geusen: VIII, 306. IX, 394. — Gibeon: X, 299. 175. — Anton Gleizes: X, 306.

rascht has wie er auf jene unvorbereitet war. Wie nun aber auch das Raubsthier nicht gedeiht, sehen wir auch den herrschenden Raubmenschen verkommen. In der Folge naturwidriger Nahrung siecht er in Krankheiten, welche nur an ihm sich zeigen, dahin und erreicht nie mehr weder sein natürliches Lebensalter noch einen sansten Tod, sondern wird von, nur ihm bekannten Leiden und Nöthen, leiblicher wie seelischer Art, durch ein nichtiges Leben zu einem stets erschreckenden Abbruch desselben dahin gequält. Der Versasser verweist hier ausdrücklich auf das Buch: "Thalhsia, oder das Heil der Wenschheit" von A. Glerzes"). Ohne genaue Kenntnisnahme von den in diesem Buche niedergelegten Ergebnissen sorgältigster Forschungen, welche das ganze Leben eines der liedenswerthesten und tiessinnigsten Franzosen eingenommen zu haben scheinen, dürste es schwer werden, sür die hieraus geschöpften und mit dem vorliegenden Versuche ("Religion und Kunst") angedeuteten Folgerungen auf die Möglichkeit einer Regeneration des menschlichen Geschlechtes, bei dem Leser eine zustimmende Ausmerksamseit zu gewinnen.

Nach dieser Seite hin beruht unsere Annahme ergebnisvollster Wöglichsteiten auf den durch redliche wissenschaftliche Forschungen gewonnenen Erkenntnissen, deren klare Einsicht uns durch die aufopsernde Thätigkeit edler Menschen — unter denen wir soeben eines Bortrefflichsten gedachten — erleichtert worden ist. Während wir hierauf alle jene denkbaren Einsprüche verweisen, haben wir uns selbst sehr gründlich nur noch in der einen Boraussehung zu bestärken, daß nämlich aller ächte Antrieb, und alle vollständig ermöglichende Kraft zur Aussührung der großen Regeneration nur aus dem tiesen Boden einer

mahrhaften Religion erwachfen tonne.

#### Gluct.

Es war in Frankreich, wo ein Deutscher wenigstens durch Bekämpfung bes italienischen Gesangsgeistes im Betreff der "Arie" gewisse Prinzipien der Natürlichkeit im bramatischen Gesange zu einer fast feierlichen Beachtung

bringen konnte.

Die so berühmt gewordene Revolution Gluck, die vielen Unkenntnißvollen als eine gänzliche Verdrehung der bis dahin üblichen Ansicht von dem Wesen der Oper zu Gehör gekommen ist, bestand nun in Wahrheit nur darin, daß der musikalische Komponist sich gegen die Willkür des Sängers empörte, indem er der vorzutragenden Weise einen dem unterliegenden Wortterte entsprechenden Ausdruck zu geben suchte. Gluck war gewiß nicht der Erste, der gefühlvolle Arien schried, noch seine Sänger die Ersten, die solche mit Ausdruck vortrugen. Daß er aber die schickliche Nothwendigkeit eines der Textunterlage entsprechenden Ausdruckes in Arie und Rezitativ mit Bewußtsein und grundsählich aussprach, das macht ihn zu dem Ausgangspunkt sür eine allerdings vollständige Veränderung in der bisherigen Stellung der künstlerischen Faktoren der Oper zu einander. Bon jett an geht die Herrschaft

<sup>\*)</sup> Aus bem Französischen vortrefflich übersetzt und bearbeitet von Robert Springer: (Berlin 1878. Berlag von Otto Janke.)

Gleizes: X, 806. 307. — 812. 313. — Glud: IX, 243. — III, 293. 294.

in ber Anordnung der Oper mit Bestimmtheit auf den Komponisten über: ber Sänger wird zum Organ der Absicht des Komponisten, und diese Absicht ist mit Bewußtsein dahin ausgesprochen, daß dem dramatischen Inhalte der Textunterlage durch einen wahren Ausdruck desselben entsprochen werden solle. Der unschicklichen und gefühllosen Gefallsucht des virtuosen Sängers war also im Grunde einzig entgegengetreten worden, im Uedrigen aber blieb es in Bezug auf den ganzen unnatürlichen Organismus der Oper durchaus beim Alten. Arie, Rezitativ und Tanzstück siehen, sür sich gänzlich abgeschlossen, ebenso unvermittelt neben einander in der Gluckschen Oper da, als es vor ihr, und bis heute sast immer noch der Fall ist.

In ber Stellung bes Dichters zum Komponisten war nicht bas Minbeste geändert; eher war die Stellung bes Komponisten gegen ihn noch diktatorischer geworden, da er, bei ausgesprochenem Bewußtsein von seiner — dem virtuosen Sänger gegenüber — höheren Ausgabe, mit vordedachterem Eiser die Anordnungen im Gesüge der Oper tras. Dem Dichter siel es gar nicht ein, in diese Anordnungen sich irgendwie einzumischen; er konnte die Musik, der nun einmal die Oper ihre Entstehung verdankte, gar nicht anders sassen als in jenen engen, ganz bestimmten Formen, die er — als selbst den Wusster wiederum gänzlich bindend — vorsand. Es wäre ihm undenklich erschienen, durch Ansorderungen der dramatischen Nothwendigkeit an sie, auf diese Formen in dem Grade zu wirken, daß sie ihrem Wesen nach ausgehört hätten, Schranken sir die freie Entwicklung der dramatischen Wahrheit zu sein, da er eben nur in diesen — dem Nussiker selbst unantastbaren — Hormen das Wesen der Musik begriff.

Bon unferen großen Dichtern wurden die vorzüglichen Anlagen ber Oper erwogen, wobei fchließlich fie wiederum auf die Unbegreiflichfeit Deffen, wie biefer Oper von ihrem Standpunkte aus beizukommen ware, gerathen mußten. Schiller tonnte burch ben binreigenben Ginbrud ber Glud'ichen "Sphigenia in Tauris" auf ihn bennoch nicht jum Auffinden eines Mobus für ein Befaffen mit ber Oper bestimmt werben. Bas unfere Dichter in ber Birtung ber Gludichen "Sphigenia" fo bebeutend erfassen mußte, mar, baß fie burch bie Wirkung der Musik das Drama sofort in die Sphäre der Idealität entrudt faben, aus welcher ber einfachfte Bug ber Sandlung in einem verklarten Lichte ihnen entgegentrat, Affekt und Motiv, zu einem einzigen unmittelbaren Ausbrud verschmolzen, mit ebelfter Rührung zu ihnen sprachen. bas höchste Bathos zur reinen Seele bes Drama's geworben; wie aus einer seliaen Traumwelt trat ihnen das Bild bes Lebens mit sympathischer Bahr-Aber wie rathselhaft mußte ihnen biefes Runftwert haftigkeit entgegen. erscheinen: wo war in ihm ber Dichter zu erfaffen? Gewiß nicht bort, wo ihre eigene Stärke lag, in bem Gebanken und ber "poetischen Diktion", worin jene Texte geradezu nichtig waren. Dazu in ber Oper ein fo kleinliches, ungufammenhangendes Formengebaube, ohne jeben erfaglichen architettonischen Sinn, beffen willfürlich zusammengesette einzelne Theile auf Alles, nur nicht auf die Ronsequenz eines bramatischen Planes abzielen konnten.

War es nun die bramatische Unterlage, welche gerade in Glud's "Sphi-

genia" jenes kleinlich zerstreute, unzusammenhängende Formengewirr der Oper zu einem so ergreisenden Ganzen zusammengesaßt hatte, so frug es sich jetzt, wer wohl an die Stelle dieses Operndichters treten, und selbst einem Gluck den sonderdar dürstigen Text zu seinen Arien schreiben möchte, wenn er nicht als "Dichter" sofort sich ausgeben wollte? Er mußte wohl, gab er sich einmal zur Dichtung eines Operntertes her, peinlicher als der Musiker selbst auf die Beodachtung jener Formen bedacht sein, und höchstens diesem Musiker es übersassen, auf dem ihm heimischen Felde Erweiterungen und Entwickelungen auszusschlichen, zu denen er sich nur behülflich erzeigen, nie aber ansordernd sich stellen konnte. Somit wurde vom Dichter selbst, der dem Komponisten mit einer gewissen heiligen Scheu zusah, diesem die Diktatur in der Oper eher noch vollständiger zugeführt, als bestritten, da er wahrnahm, welch ernsten Eiser der Musiker an seine Ausgabe setze. Erst Gluck's Nachsolger waren aber darauf bedacht, aus dieser ihrer Stellung für wirkliche Erweiterung der Formen Bortheil zu ziehen.

Glud war wissentlich bemüht, im beklamirten Rezitativ wie in der gesungenen Arie, bei voller Beibehaltung dieser Formen und neben der instinktmäßigen Hauptsorge, den gewohnten Forderungen an ihren rein musikalischen Inhalt zu entsprechen, die in der Textunterlage bezeichnete Empsindung so getreu wie möglich durch den musikalischen Ausdruck wiederzugeben, vor Allem aber auch den rein deklamatorischen Accent des Berses nie zu Gunsten dieses musikalischen Ausdrucks zu entstellen. Er gab sich Mühe, in der Musik richtig und verständlich zu sprechen.

Daß Gluck's Ausgangspunkt für seine, so angesehenen, Reformbestrebungen in ber frangöfischen "Tragebie" liegen mußte, ließ allerbings seine Bemühungen ohne wirklichen Erfolg für die Ausbildung eines gefunden deutschen Opernftules. In Racine's Tragebie haben wir auf ber Scene bie Rebe, hinter der Scene die Handlung; Beweggrunde mit davon abgelöster und außerhalb verlegter Bewegung. Alle Runft warf fich baber auch nur auf die Meußerlichkeit der Rebe. Die frangofische Tragebie ging mit Rothwendigkeit in die Oper über: Gluck sprach den wirklichen Inhalt dieses Tragobienwesens In ber That hat Blud nicht aus bem Inftinkte ber Sprache, bie in foldem Falle immer nur die Muttersprache fein tann, heraus feine Mufit geschaffen; worauf es ihm bei seiner Stellung als Mufiker gur Sprache anfam, war bie Rebe, wie fie als Aeußerung bes Sprachorganismus auf ber Oberfläche dieser Tausende von Organen schwebt. Richt aus der zeugenden Rraft biefer Organe stieg sein Produktionsvermogen burch bie Rebe jum mufitalischen Ausbruck hinauf, sonbern vom losgelöften musikalischen Ausbruck ging er gur Rebe erft gurud, nur um biefen Ausbrud in feiner Unbegrundetheit irgendwie zu rechtfertigen. So konnte Gluck jede Sprache gleichgültig fein, weil es ihm eben nur auf die Rebe ankam: hatte die Mufit in biefer transscendenten Richtung durch die Rede auch bis auf den Organismus der Sprache felbft burchbringen können, fo batte fie allerbings fich volltommen umgestalten muffen. -

Glud: IX, 169. III, 295. — — 355. — IX, 243. IV, 21. III, 862. 363.

in f ber if Ì c

aind's Envertüren. ord die Engigkeit und Steifheit der vor-Granden product erweiterten, meist noch ganz unverschaften entgegen, so haben schar erweitert 211 auch er haben schart für Schritt 211 auch er feine entgegen for haben schart für Schritt 211 auch er feine erweiterten entgegen for haben schart für Schritt 211 auch er feine Seenden den gerichten entgegen, fo haben schon seine seine seine gerichte für Schritt zu erweitern und unter geine gerichte gerichte für Schritt zu erweitern und unter gerichte gerin gerichte gerichte gerichte gerichte gerichte gerichte gerichte per feine feine für Schritt zu erweitern und unter sich zu erweitern bei Komponisten italies erweiter grafunft zu begreifen bahen marken unter benen marken erweiter bei erweitern bahen marken erweiter den bei erweitern bahen marken erweitern bei erweitern und unter sich zu erweitern bei erweiter begreifen haben, welche dicht am Ende Anfange dieses Jahrhunderts für die Pariser and gaben ihren Gesangsstüden bei immen gaben ihren Gesangsstüden, bei immer vollenbeterer intellenben Ausbruckas surbteit bes unmittelbaren Ausdruckes, zugleich eine immer aus= her alteren mufikalischen Formen ber Oper, wie wir fie in den Gerubini's, Mehul's und Spontini's antroffen. Open Berten ist das erfüllt, was Gluck wollte ober wollen konnte; in biesen eine für allemal das erreicht mas auf in biejen wein- für allemal das erreicht, was auf der ursprünglichen ist in ihnen ein- für allemal das erreicht, was auf der ursprünglichen ein der Oper sich Natürliches. d. h im hafen Siere if in 19nc. Oper sich Natürliches, d. h. im besten Sinne Folgerichtiges, fonnte.

#### Gluck's Ouvertüren.

Die Schöpfer der volltommenen Duverturenform waren Glud und Mogart. felbst begnügte sich noch häufig mit dem bloßen Einleitungsstücke der gwa Form, mit welchem er eigentlich, wie in ber "Iphigenia in Tauris", alteren Der ersten Scene der Oper hinüberführte, zu welcher dieses musikalische gorfpiel bann allerbings in einem meistens sehr glücklichen Berhältnisse ftanb. Tropbem ber Meifter auch in ben glüdlichsten Fällen biesen Charafter einer Ginleitung in die erfte Scene, bemnach ohne felbständigen Abschluß bes Tonftudes als folden, für bie Duverture beibehielt, wußte er endlich boch icon biefem Inftrumentalfage ben Charatter ber ganzen folgenden bramatischen Handlung einzuprägen. Glud's vollendetstes Meisterwerk dieser Urt ift bie Duvertüre zu "Sphigenia in Aulis". In machtigen Bugen zeichnet bier ber Meister ben hauptgebanken bes Drama's mit einer fast ersichtlichen Deutlichkeit.

Gluck's Duverture zu Johigenia in Aulis ist besbalb ein Muster, weil hier ber Meister mit dem sichersten Gefühle von ber Natur bes porliegenden Broblems es am glücklichsten verstand, den Wechsel ber Stimmungen und Gegensähe, der Duvertürenform gemäß, nicht aber die in dieser Form unmög= liche Entwidelung als Eröffnung feinem Drama vorzustellen. Bewegung bes Studes hervorbringt, ift ber Rampf, ober minbeftens die Entgegenstellung zweier sich feindlicher Elemente. Die Sandlung ber "Sphigenia" selbst schließt biese beiben Elemente in sich. Das Beer ber griechischen Belben ift in der Absicht einer großen gemeinschaftlichen Unternehmung versammelt: einzig von dem Gebanten der Ausführung desfelben befeelt, verschwindet jedes menschliche Interesse vor biesem einzigen Interesse ber ungeheueren Dasse. Diefem stellt fich nun bas eine besondere Interesse ber Erhaltung eines menschlichen Lebens, Die Rettung einer garten Jungfrau, entgegen. Dit welcher charafteriftischen Deutlichkeit und Bahrheit bat nun Glud biefe beiben Begen-

Glud: VII, 175. III, 295. 296. — Glud's Ouverturen: I, 245. — V, 246. I, 252, 253,

fate mufikalisch gleichsam personifizirt! In welch erhabenem Berhältniffe bat er diese beiben gemessen und sich in der Beise gegenübergestellt, daß einzig icon in biefer Entgegenstellung ber Widerstreit, und bemaufolge die Bewegung gegeben ift! Sogleich erkennt man an ber ungeheueren Bucht bes im Unisono ebern baber schreitenden Sauptmotives die in einem einzigen Interesse pereinigte Maffe. mabrend sofort in bem folgenden Thema bas jenem entgegenftebenbe andere Interesse bes leibenben garten Individuums uns mitleibvoll Das fortgesett durch diesen einzigen Kontraft sich bewegende Tonstück giebt uns unmittelbar bie große Ibee ber griechischen Tragodie, indem es uns abwechselnd mit Schrecken und Mitleid erfüllt. So gelangen wir in die erhaben aufgeregte Stimmung, die uns auf ein Drama vorbereitet, deffen höchste Bebeutung sie uns im Boraus enthüllt, und baburch uns anleitet, die folgende Handlung felbst nach biefer Bedeutung zu versteben. Wie schwieria, ja wie unmöglich mare felbst Glud ber gleiche Erfolg gewesen, hatte er zwischen bie fo ibrechenden haubtmotive feiner Duverture, für bie Bezeichnung biefes ober jenes Borganges im Drama, noch allerhand Rebenmotive gestellt und verarbeitet, welche hier verschwunden wären, ober gar die Aufmerksamkeit bes musikalischen Rubörers abgelenkt und zerftreut hätten.

Der stebende Ruschnitt aller Duvertüren, namentlich zu ernsten Overn. im vorigen Jahrhunderte, ging auf eine kurzere Ginleitung im langsamen Tempo, mit einem barauf folgenden längeren Sate im schnelleren Beitmaage hinaus. Man war dieß so gewohnt, daß in Deutschland, wo die Glud'sche "Iphigenia" felbft lange gar nicht aufgeführt wurde, auch die Duverture ju dieser Oper, die einzeln für sich in Konzerten zur Aufführung gelangte, unwillfürlich als nach bem gewohnten Ruschnitte ebenfalls verfaßt betrachtet Sehr richtig enthält bieß Stud auch zwei verschiedene Tonfate von ursprünglich verschiedenem Tempo, nämlich einen langsameren bis zum 19ten Tatte, und von da ab einen gerade noch einmal so schnellen. Glud hatte aber im Sinne, mit ber Duverture fogleich die erfte Scene einzuleiten, welche ganz mit bemfelben Thema beginnt, mit bem auch die Duverture anfängt; um bis dahin das Tempo äußerlich nicht zu unterbrechen, schrieb er daher den Allegrosat mit doppelt so schnellen Roten, als wie er ihn hatte ausführen muffen, wenn er den Tempowechsel mit "Allegro" bezeichnet haben wurde. Sehr erfichtlich zeigt fich dieß Jebem, ber in ber Partitur weiter fortfährt, und dort im ersten Acte die Scene der aufrührerischen Griechen mit Ralchas beachtet: hier finden wir gang dieselbe Figur, welche in der Duverture in Sechzehntheilen ausgeführt wird, in Achteln geschrieben, eben weil das Tempo hier mit "Allegro" bezeichnet wurde. Zu jeder dieser Achtelnoten hat der Chor mehremal eine Sylbe auszusprechen, mas bem aufrührerischen Heere sehr gut ansteht. Wit geringer, burch den Charafter der übrigen Themen bedingter, Modifitation nahm Glud bieses Tempo nun für das Allegro seiner Duverture auf, nur — wie eben erwähnt — mit veränderter Schreibart, um für den äußerlichen Takt das erfte, nach der Duvertüre wiederkehrende Tempo "Andante" beizubehalten. So ift benn auch im alten Pariser Drud ber

Glud: Duverture zu "Sphigenia in Aulis": I, 253. - V, 147. 148.

Partitur keine Spur vom Tempowechsel angezeigt, sondern das anfängliche "Andante" geht über die Ouvertüre dis über den Ansang der ersten Scene unverändert fort.

Diese Gigenthumlichkeit ber Schreibart übersaben nun die beutschen Konzertdirigenten, und da, wo die schnelleren Roten beginnen, mit dem Auftatte zum zwanziaften Tatte. ließen fie auch bas von sonft ber gewohnte schnellere Tempo eintreten, so daß endlich in deutsche Ausgaben der Ouvertüre (nach ihnen vielleicht auch in französische) die freche Bezeichnung "Allearo" Wie unglaublich burch biefe, gerabe um einmal zu schnelle Ausführungsweise, die Glucksche Duvertüre entstellt worden ift, wird, wer Ge schmad und Berstand hat, beurtheilen, wenn er einen im richtigen, von Gluck gewollten Zeitmaaße geleiteten Bortrag bes Tonftudes anhört, und bann mit bem trivialen Geräusch zusammenhält, das ihm sonft als Glucksches Meifterwert vorgeführt wurde. Dag er bieg nicht ftets empfand, dag es ihm nicht von je einleuchtete, wie es mit diefer gepriesenen Duverture, die man stumpf und gleichgiltig fogar vor einer ganz anderen Oper ("Iphigenia in Tauris") als Einleitung spielen konnte (was unmöglich gewesen ware, wenn man fie richtia verstanden hätte), eine andere Bewandtniß haben muffe, bas tann ihm bann nur aus ber allgemeinen Wahrnehmung erklärlich werben, wie wir, namentlich aus unserer Jugend, einen solchen Ballaft von anerzogenem, eingerebetem und enblich willenlos angenommenem Autoritätsrespett mit uns herumschleppen, daß wir, wenn endlich ein unmittelbar das Gefühl bestimmenber Eindruck uns das Truggebild verscheucht, kaum begreifen konnen, wie wir biefes je für etwas Befentliches, Birtliches und Aechtes zu halten vermochten. Aus ber alten Barifer Bartitur lernte ich bie ursprüngliche Intention Glucks für die Ouvertüre kennen, und durch dieß einzig richtige Erfassen des Zeitmaakes gelangte ich auch auf einmal bazu, die große, gewaltige und unnachahmliche Schönheit bieses Tonftudes zu empfinden. Somit ging mir aber auch bie Nothwendigkeit einer ganz anderen Auffaffung bes Bortrages auf: ich erkannte die massive Breite des ehernen Unisono, die Bracht und Energie der folgenden Biolinfiguren über der gewaltig die Stala auf- und absteigenden Biertel-Bewegung ber Baffe; namentlich aber begriff ich nun erft bie Bebeutung der zarten Stelle:



mit ber rührend anmuthigen zweiten Salfte:



die früher, in doppelt schnellem Tempo ausdrucklos (wie gar nicht anders

Glud: Duverture gu "Iphigenia in Aulis": V, 148. - 148. 149. 150.

möglich) heruntergespielt, auf mich ftets ben lächerlichen Eindruck einer bloßen schnörklichen Flostel gemacht hatte.

Lag nun ber Gluckschen Duverture eine bichterische Absicht zu Grunde? Allerdinas; aber biefe mar gerade eine folche, daß fie jeden willfürlichen mufikalischen Schluß von fich wies. — Dir einseitigem Laien war nämlich ber Inhalt biefer Duverture, als für bas gange Runftwert ber Duverture überbaubt höchst charakteristisch und bezeichnend, so aufgegangen, daß in ihr bie Hauptmotive bes zu erwartenden Drama's mit der gludlichften Bestimmtheit in ihrer Wirkung auf das Gefühl gegeben, und neben einander gestellt Ich fage: neben einander gestellt; benn aus einander entwidelt konnten sie nur insofern sein, als jedes einzelne sich baburch für ben Einbruck am tenntlichften macht, bag es feinen Begenfat bicht neben fich geftellt betommt, fo bag allerdings bie Wirtung bes folgenden Motives von Bebeutung. ja von entscheibendem Einflusse ift. Der ganze Inhalt der Glud'schen Duverture erschien mir baber folgender: - 1) ein Motiv bes Anrufes aus fcmerzlichem, nagendem Bergensleiben; 2) ein Motiv ber Gewalt, ber gebieterischen, übermächtigen Forderung; 3) ein Motiv ber Anmuth, ber jungfräulichen Bartheit; 4) ein Motiv des schmerzlichen, qualvollen Mitleidens. Die ganze Ausbehnung ber Duverture füllt nun nichts Anderes, als der fortgesette, durch wenige abgeleitete Rebenmotive verbundene Bechsel dieser (drei letten) Sauptmotibe; an ihnen felbst andert sich nichts, außer ber Tonart; nur werden sie in ihrer Bedeutung und gegenseitigen Beziehung eben burch ben verschiebenartigen, charafteriftischen Wechsel, immer einbringlicher gemacht, so baß, als endlich ber Borhang fich hebt, und Agamemnon mit dem erften Motive die graufame Göttin anruft, die nur um ben Preis bes Opfers feiner garten Tochter bem griechischen Heere günftig sein will, wir in bas Mitgefühl an einem erhabenen tragischen Konflitt versett find, bessen Entwidelung aus bestimmten bramatischen Motiven wir zu erwarten haben.

Daß Gluck bieser Ouvertüre keinen Schluß gab, zeugt somit nicht nur von einer ihr zu Grunde liegenden dichterischen Absicht, sondern namentlich auch von des Meisters höchster künstlerischer Weisheit, die genau Das kannte, was einzig durch ein Instrumentaltonstück darzustellen ist. Glücklicherweise brauchte er zu seinem Zwecke auch nichts Anderes von seiner Ouvertüre zu verlangen, als was jede Duvertüre im besten Falle nur geden kann: Anzegung. Hätte er, wie spätere Weister, das einleitende Tonstück schon zu einer Befriedigung abschließen wollen, so würde ihn dieß nicht nur seinem höheren künstlerischen Zwecke, der eben im Drama lag, entsrewdet haben, sondern das Instrumentaltonstück selbst wäre nur durch die Auserlegung der willkürlichsten Unnahmen für die Einbildungskraft des Hörers zu einem solchen verweintstücken

lichen Abschluffe zu bringen gewesen.

## Gluck: Vortragsweise.

Glud's und Mozart's Opern haben wir uns so gut aus den französischen und italienischen Styleigenthümlichkeiten anzueignen suchen müssen, wie jede

Glud: Duv. zu "Iph. in Aulis": V, 150. — 158. — 154. — Bortragsweise: VIII, 164.

anderen ausländischen Werke, und ganz in der entstellenden und inkorrekten Weise, wie diese, haben wir uns auch nur Gluck und Mozart zu eigen gemacht.

Baren wir aber je im Stande gewesen, fie uns mit styliftischer Korrettheit vorzuführen, fo mußten wir endlich unter bem Ginfluffe bes immer tiefer verberbenben, felbft verborbenen ausländischen Beschmades ganzlich bie Fähigkeit hierzu verloren haben. Und so ift es. Als Glud und Mozart ihre Opern fcrieben, tonnte ber für ihren Bortrag erforberliche Gesanasitul in Stalien ober Paris ftubirt werben. (Für die Aufführung Glud'scher Dufit hat fich im Barifer Confervatoir, trop aller auch bort eingeriffenen Berberbnig, eine immerhin oft noch überraschend kenntliche Ueberlieferung erhalten.) Die ganz besondere Gesangs- und Bortragstunft, die zu Glucks und Mozart's Beiten sich noch auf die Wirksamkeit namentlich ber italienischen Schulen begründete, ift aber seitbem, gerade in Deutschland nirgends gepflegt, auch im Ausgangspunkte jenes Styles verloren gegangen; und an Richts konnen wir heutzutage die Schwäche ber Leiftungen unserer Opernpersonale beutlicher nachweisen, als an der vollendeten Lebens- und Karblosiakeit der Aufführungen gerade Glucks und Mozart's, beren Anpreisung als wirklich heuchlerisch und lügnerisch aufzubeden ift.

Als ich seiner Zeit für das Dresbener Theater die auf der Bühne äußerst seltene "Iphigenia in Aulis" bearbeitete, ließ ich die alte Pariser Ausgabe ber Bartitur kommen, um mich durch einzelne Spontini'sche Arrangements in ber mir ju Gebote geftellten Berliner Bartitur nicht beirren qu Mus ihr lernte ich benn auch die ursprüngliche Intention Glud's für die Ouvertilre kennen, und durch dieß einzig richtige Erfaffen des Zeitmaaßes gelangte ich auch auf einmal bazu, die große, gewaltige und unnachahmliche Schönheit biefes Conftudes ju empfinden, welches mich in meiner Jugend in Konzerten, wie fpater bor ber Aufführung ber "Sphigenia in Tauris" im Dresbener Softheater unter ber Leitung meines ehemaligen Rollegen Reißiger immer falt gelaffen batte. Wer nun eine folde Berliner Bartitur von einer Blud'ichen Oper, beren wesentliche Gigenthumlichkeit in einer getreuen Deflamation ber Rebe bestand, gesehen und sich von ber Beschaffenheit ber beutschen Textunterlage überzeugt hat, mit welcher diese Werke dem Bublikum vorgeführt wurden, der kann einen Begriff von dem Charakter der Berliner Kunftafthetik erhalten, die aus Glud's Opern sich einen Maafftab für bramatische Detlamation bilbete, von welcher man auf litterarischem Wege von Paris aus so viel vernonimen hatte, und die man nun auch merkwürdiger Beise aus den Aufführungen wieder erkannte, die in jenen — alle richtige Deklamation über ben Haufen werfenden — Uebersetzungen vor sich gingen. Bei Beitem wichtiger, als auf die preußische Aesthetik, war aber der Einfluß dieser Uebersetzungen auf unsere beutschen Opernfanger. Der vergeblichen Mübe, die Textunterlage in Uebereinstimmung mit ben Noten ber Melodie zu bringen. mußten fie fich nothgebrungen balb entwinden; fie gewöhnten fich baran, ben Text als einen sungebenden, immer unbeachteter zu lassen. Es blieb ihnen und dem Publikum somit vom ganzen Drama nichts weiter übrig als bie

Glud: Bortragsweise: VIII, 164. — 164. 195. 184. 165. — V, 149. 147. IV, 266.

absolute Welodie, die unter so bewandten Umständen nun auch auf das Rezitativ übertragen ward.

Eben biese Werke volltommen richtig wiederzugeben, würde es heute einer Kunstbildung und stylistischen Entwidelung bedürfen, wie sie nur die Blüthe einer nachhaltigsten, höchsten und verständnisvollsten Pflege der Kunst bes Bortrages erwirken könnte.

In der fleinen herzoglichen Residenzstadt Deffau lud mich herr von Rormann, der Antendant des dortigen Hoftheaters, da die Erfrankung mehrerer Sanger die Borführung einer mit einem reicheren Bersonale befetten Dver ihm verwehrte, zu einer Aufführung von Glud's "Orvbeus" ein. 3ch bezeuge laut, nie eblere und volltommenere Gesammtleiftung auf einem Theater erlebt zu haben, als biese Aufführung. Gewiß war hier bas Diggeschick. welches ber Intenbant an ber Schwächung feines Opernpersonales erlitt, ju einer Begunftigung ber Bortrefflichteit gerabe biefer Borftellung geworben; benn unmöglich hatte ein mannigfaltiger zusammengesetzes Personal fo burchweg Ausgezeichnetes leiften konnen, als es ben einzigen beiben Sangerinnen bes Orvheus und ber Eurybice gelingen burfte. Sehr wohl, aber burchaus nicht ungemein begabt, maren biese beiben Frauen von einem so eblen Geifte bes garteften fünftlerischen Schicklichkeitsgefühles befeelt, wie ich in einer fo gleichmäßig schönen Ausführung ber lieblichen Gebilbe Glud's es nie antreffen zu konnen verhoffte. Dit diefer Ausführung ftand nun Alles in fo vollkommenem Einklange, daß ich schließlich nicht zu irren glaubte, wenn ich die Vollkommenheit jener als durch die finnigste Schönheit der ganzen Darstellung der Scene hervorgerufen und bedingt erkannte. Hier war die Overntheater-Detoration zu einem, jeden Augenblid lebenvoll mitwirkenden. Grundelemente der ganzen Darstellung geworden: in diesem Elemente trug jeder Fattor des scenischen Lebens, Gruppirung, Malerei, Beleuchtung, jede Bewegung, jedes Dahinwandeln, zu jener idealen Täuschung bei, die uns wie in ein dämmernbes Bahnen, in ein Bahrtraumen bes nie Erlebten einschließt \*). Un ber leidenschaftlichen Sorge für die mindefte Möglichkeit des Gintrittes einer Störung biefes garten Traumlebens, welche wiederholt ben ehrwürdigen Intenbanten von meiner Seite abrief, erkannte ich wohl, weffen liebevollem Runftgeifte all' bas mahrgenommene Bortreffliche zu verbanken war. Und gang gewiß irrte ich mich nicht, wenn ich ber Einwirfung biefer wundervollen Sorge für die Scene auch die ausnehmend vortreffliche Leiftung des ganzen mufitalischen Ensemble's, Orchester und Chor voll inbegriffen, ebenfalls zuschrieb. wahrhaft ermuthigendes Beispiel und Zeugniß für die Richtigkeit ber Ansicht, baß Derjenige, ber bas Bange erfaßt, bas Richtige auch für alle Theile bes

<sup>\*)</sup> Bon einem richtigen Gefühle bestimmt, ließ ber kunftsinnige Intendant das Proscenium meist nur matt beleuchten, um hierdurch das scenische Bild, wie durch eine Schatten-Umrahmung, zurüczunden, was außerdem das Gute hatte, daß die im äußersten Borbergrunde sich undeutlich beleuchtet sindenden Darsteller im hell hervortretenden tieferen Bühnenraume sich aufzuhalten vorzogen.

Glud: Bortragsweise: IV, 267. — VIII, 164. — — IX, 339. 340. — Anm. unter bem Text: IX, 402.

Ganzen, selbst wenn sie seinem unmittelbaren technischen Berständnisse nicht offen liegen, erkennen und anordnen wird. Herr von Rormann, vielleicht gänzlich ohne Musikenntniß, bestimmte als sinniger Bühnenleiter seinen Kapells meister zu einer musikalischen Leistung von solcher Korrektheit und Schönheit, wie ich sie nirgends sonst in einem Theater antras.

#### Gluck und Mozart.

Wenn wir in der Entwicklung der Oper diejenige Richtung, in welcher durch Gluck und seine Nachfolger die edelste Eigenschaft der Musik, sich als unmittelbare Sprache des Herzens kundzugeben, grundsählich zur Anordenerin des Drama's erhoben wurde, als die reflektirte bezeichnen wollen, so haben wir dagegen jene andere Richtung, in welcher — namentlich auf italienischen Operntheatern — diese Eigenschaft bei glücklich begabten Musikern sich bewußtlos und ganz von selbst geltend machte, die naive zu nennen.

Bon iener ift es charatteristisch, daß fie in Paris, als überfiedeltes Probutt, vor einem Publikum sich ausbilbete, bas, an sich durchaus unmusikalisch, mehr ber wohlgeordneten, blendenden Rebeweise, als einem gefühlvollen Inhalte ber Rebe felbst mit Anerkennung sich zuwendete, wogegen diefe, die naibe Richtung, ben Sohnen bes Beimathlanbes ber modernen Dufit. Italiens, vorzüglich zu eigen blieb. War es auch ein Deutscher, ber biefe Richtung in ihrem höchften Blanze zeigte, so ward sein hoher Beruf ihm boch gerade nur baburch zugetheilt, daß feine kunftlerische Ratur von der ungetrübten fleckenlosen Rlaxbeit eines bellen Wasserspiegels mar, zu welchem bie eigenthumliche schönfte Bluthe italienischer Mufit fich neigte, um fich, wie im Spiegelbilbe, felbst zu erschauen, zu erkennen und zu lieben. Gluck war wiffentlich bemubt, im beklamirten Rezitativ wie in ber gefungenen Arie richtig und verftandlich ju fprechen: Mozart konnte feiner ferngefunden Natur nach gar nicht anders als richtig sprechen. Etwas Grundsätliches war in seinem Wirken und Schaffen so wenig ausgesprochen, bag bie machtigen Schwingen feines Genius bas formelle Geruft ber Oper gang unberührt gelaffen hatten. Er hatte in die Formen der Oper nur den Feuerstrom feiner Mufit eraoffen: fie felbst aber waren zu unmächtig, biefen Strom in fich festzuhalten, sondern er klok aus ihnen dahin, wo er in immer freierer und unbeengenderer Ginbegung feinem natürlichen Berlangen nach fich ausbebnen tonnte, bis wir ihn in ben Symphonicen Beethoven's jum machtigen Meere angefdwollen finben.

Glud und Mozart, sowie die sehr wenigen ihnen verwandten Tondichter, bienen uns auf dem öden, nächtlichen Meere der Opernmusit als einsame Leitsterne zum Erkennen der rein künftlerischen Möglichkeit des Aufgehens der reichsten Musit in noch reichere dramatische Dichttunft, nämlich in die Dichttunft, die durch dieses freie Aufgehen der Musit in sie erst zu der allvermögenden dramatischen Kunft wird. Wie unmöglich das vollendete Kunstwert unter den uns beherrschenden Zuständen ist, beweist aber gerade, daß, nachs dem Glud und Mozart die höchste Fähigkeit der Musit ausgebeckt, diese

Thaten ohne den mindeften Einstuß auf unser eigentliches modernes Runstgebahren geblieben sind, — daß die Funken, die ihrem Genius entsprangen, nur gleich gaukelndem Feuerwerke unserer Kunst vorschwebten, durchaus aber nicht das Feuer zu zünden vermochten, das durch sie entbrennen mußte, wenn der Brennstoff wirklich vorhanden gewesen wäre.

Die Thaten Glud's und Mozart's waren nur einseitige Thaten b. h. fie bedten nur bie Fähigfeit und ben nothwendigen Billen ber Mufit auf. ohne von ihren Schweftertunften verstanden zu werden, ohne daß diese gemeinicaftlich, und aus gleich wahr empfundenem Drange nach Aufgeben in einander, zu jenen Thaten beigetragen, ober ihrerseits fie erwidert hatten. Nur aus gleichem gemeinschaftlichem Drange aller Runftarten tann aber ihre Erlösung in das wahre Kunftwert, somit bieses Kunftwert selbst ermöglicht werben. Der Dichter, welcher bas unerschöpfliche Ausbrucksvermögen ber sumphonischen Melodie volltommen inne hat, wird fich veranlagt seben, ben feinsten und inniasten Rügncen dieser Melodie, die mit einer einzigen barmonischen Wendung ihren Ausbruck auf bas Ergreifenbste umftimmen tann, von seinem Gebiete aus entgegenzukommen; ihn wird die früher ihm vorge= haltene enge Form der Overnmelodie nicht mehr beänastigen, etwa nur einen inhaltlofen, trockenen Kanevas zu geben; vielmehr wird er dem Wufiker das biefem felbst verborgene Geheimniß ablauschen, daß die melodische Form noch ju unendlich reicherer Entwickelung fähig ift, als ihm dieg bisher in ber Symphonie felbst möglich bunken burfte, und, diese Entwidelung vorahnend, bereits die poetische Konzeption mit fesselloser Freiheit entwerfen.

## 'Joseph Arthur Gobineau.

Den Grafen Gobineau, ber aus fernen Wanderungen durch die Gebiete der Bolfer, mude und erkenntniß-belaftet heimkehrte, frugen wir, was er von dem jezigen Rustande der Welt halte. Auch er blickte in ein Inneres: er prüfte bas Blut in ben Abern ber heutigen Menschheit, und mußte es unheilbar verdorben finden. Was feine Ginficht ihm zeigte, wird für eine Unficht gehalten, Die unferen fortichrittlichen Gelehrten nicht gefallen will Ber jedoch bes Grafen Gobineau großes Bert: "Ueber bie Ungleichheit ber menschlichen Racen" tennt, wird fich wohl bavon überzeugt haben, daß es fich hier nicht um Frethümer handelt, wie fie etwa ben Erforschern bes täglichen Fortschrittes ber Menscheit täglich unterlaufen. Uns barf es bagegen willfommen fein, aus ben in jenem Werte enthaltenen Darlegungen eines icarfeit blidenben Ethnologen eine Erklärung bafür zu gewinnen, bag unfere mahrhaft großen Beifter immer einsamer bafteben und — vielleicht in Folge biervon - immer feltener werben; bag wir uns bie größten Runftler und Dichter einer Mitwelt gegenüber porftellen konnen, welcher fie nichts zu fagen haben.

Fanden wir nun aber aus den Beweisführungen Schopenhauer's für die Berwerslichkeit der Welt selbst die Anleitung zur Ersorschung der Mögslichkeit einer Erlösung dieser selben Welt heraus, so ftünde vielleicht nicht minder zu hoffen, daß wir aus dem Chaos von Impotenz und Unweisheit,

welches unser neuer Freund uns ausdeckt, sobald wir es, gegen jedes Borsurtheil schonungslos, durchdringen, selbst einen Weiser auffänden, der uns aus dem Berfalle ausblicken ließe. Bielleicht wäre dieser Weiser nicht ein sichtbarer, wohl aber ein hördarer, — etwa ein Seufzer des tiefsten Witleides, wie wir ihn am Kreuze auf Golgatha einst vernahmen, und der nun aus unserer eigenen Seele hervordringt. Weine Freunde wissen, was ich von diesem hördaren Seufzer ableite, und ahnen die Pfade, die sich mir öffnen. Nur aber auf dem Wege, den uns so unerschrockene Geister, wie der Verssaffer jenes Werkes, führen, dürsen wir hossen, jene Pfade uns erdämmern zu sehen.

Das ungemein burchgearbeitete Bilb, welches Graf Gobineau von bem Bergange bes Berfalles ber menschlichen Geschlechter uns mit feinem Berte "Essai sur l'inégalité des races humaines" barbietet, spricht mit erschreckenber Ueberzeugungstraft zu uns. Bir konnen uns ber Anerkennung ber Richtigkeit beffen nicht verschließen, daß bas menschliche Geschlecht aus unausgleichbar ungleichen Racen besteht, und daß die edelste berfelben die unedleren wohl beherrichen, burch Bermischung fie aber fich nicht gleich, fonbern fich felbst nur unebler machen fonnte. Bobl tonnte biefes eine Berhaltnig bereits genügen, unseren Berfall uns zu erklären; felbst, daß biefe Erkenntnig troftlos fei, burfte uns nicht gegen fie verschließen. Ift es vernünftig anzunehmen, bag ber gemiffe Untergang unferes Erbforpers nur eine Frage ber Beit fei, so werben wir uns wohl auch baran gewöhnen muffen, das menschliche Geschlecht einmal aussterbend zu wiffen. Dagegen barf es sich aber um eine außer aller Beit und allem Raume liegende Bestimmung handeln, und bie Frage, ob die Welt eine moralische Bedeutung habe, wollen wir hier bamit zu beantworten versuchen, daß wir uns felbst zunächst befragen, ob wir viehisch ober göttlich zu Grunde geben wollen.

Sierbei wird es mohl zunächst barauf antommen, die besonderen Gigenschaften jener ebelften Race, durch beren Schwächung fie fich unter die unedlen Racen verlor, in genauere Betrachtung zu ziehen. Wit je größerer Deutlichkeit die neuere Biffenschaft die naturliche Berkunft der niedersten Menschenracen von den ihnen zunächst verwandten thierischen Gattungen zur billigenden Anschauung gebracht hat, um besto schwieriger bleibt es uns, die Ableitung ber sogenannten weißen Race aus jener schwarzen und gelben zu erklären: selbst die Erklärung der weißen Farbe erhalt unsere Physiologen noch in Unübereinstimmung. Bahrend gelbe Stämme fich felbst als bon Affen entstammt ansaben, bielten bie Beigen fich für von Göttern entsproffen und zur Herrschaft einzig berufen. Daß wir gar feine Geschichte ber Menschheit haben würden, wenn es nicht Bewegungen, Erfolge und Schöpfungen ber weißen Race gegeben hätte, ift uns durchaus flar gemacht worden, und können wir füglich die Beltgeschichte als das Ergebniß der Bermischung biefer weißen Race mit ben Geschlechtern ber gelben und schwarzen ansehen, wobei diese niederen gerade nur baburch und soweit in die Geschichte treten, als sie durch jene Bermischung sich verändern und der weißen Race sich an=

ähneln. Der Berberb ber weißen Race leitet sich nun aus bem Grunde her, daß sie, unvergleichlich weniger zahlreich an Individuen als die niedrigeren Racen, zur Bermischung mit diesen genöthigt war, wobei sie, wie bereits bekannt, durch den Berlust ihrer Reinheit mehr einbüste, als jene für die Beredelung ihres Blutes gewinnen konnte.

Ift beim Ueberblick aller Racen die Einheit der menschlichen Gattung unmöglich zu verkennen, und dürfen wir, was diese ausmacht, im ebelften Sinne als Fähigkeit zu bewußtem Leiben bezeichnen, in biefer Fähigkeit aber bie Anlage zur bochften moralischen Entwidelung erfassen, fo fragen wir nun. worin der Borzug der weißen Race gesucht werden tann, wenn wir sie burchaus hoch über bie anderen stellen muffen. Mit schöner Sicherheit erkennt ibn Gobineau nicht in einer ausnahmsweisen Entwidelung ihrer moralischen Eigenschaften felbst, sonbern in einem größeren Borrathe ber Grundeigenthumlichkeiten, welchen jene entfließen. Diese hatten wir in ber heftigeren. und babei garteren, Empfindlichkeit bes Willens, welcher fich in einer reicheren Organisation tundgiebt, verbunden mit dem hierfur nöthigen schärferen Intellette, zu suchen, wobei es bann barauf antommt, ob ber Intellett burch bie Antriebe bes bedürfnigvollen Billens fich bis zu der Hellsichtigkeit fteigert, die fein eigenes Licht auf ben Willen gurudwirft, und in biefem Falle, burch Bandigung besselben zum moralischen Antriebe wird. Wie weit durch jene gesteigerte Sauptfähigkeit, die wir als die Ginheit der menschlichen Gattung konftatirend annahmen, die bevorzugtefte weiße Race fich in der wichtigsten Angelegenheit der Welt erhob, sehen wir an ihren Religionen.

Offenbar ift die lette, die criftliche Heilsverkundigung, aus dem Schoofe der ungemein mannigfaltigen Racen-Bermischung hervorgegangen, welche, von ber Entstehung ber dalbaifch affprischen Reiche an, burch Bermischung weißer Stämme mit ber schwarzen Race ben Grundcharafter ber Bolfer bes späteren römischen Reiches bestimmte. Der Verfaffer ber uns vorliegenden großen Arbeit nennt biesen Charafter, nach einem ber Hauptstämme der von Nord-Often her in die affprischen Ebenen eingewanderten Böller, den semitischen, weift seinen umbilbenden Ginfluß auf Bellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach, und findet ihn, seinen wesentlichen Bugen nach, in ber fo fich nennenben "lateinischen" Race, durch alle ihr wiederfahrenen neuen Bermischungen hindurch, forterhalten. Das Eigenthum dieser Race ift die romisch-fatholische Rirche; ihre Schuppatrone find die Beiligen, welche biese Kirche kanonisirte, und beren Werth in unseren Augen baburch nicht verminbert werben foll, daß wir fie endlich nur noch im unchristlichen Prunte ausgeftellt bem Bolte zur Berehrung vorgeführt seben. Es ift uns unmöglich geworben, bem, burch bie Sahrhunderte fich erftredenden, ungeheueren Berberbe ber semitisch-lateinischen Rirche noch mahrhafte Beilige, b. h. Belben-Märtyrer ber Bahrhaftigkeit, entwachsen zu seben; und wenn wir von ber Lügenhaftigkeit unserer ganzen Zivilisation auf ein verderbtes Blut der Träger derselben schließen mußten, so bürfte die Annahme uns nahe liegen, daß eben auch das Blut bes Chriftenthums verderbt sei. Und welches Blut ware dieses?

anderes als bas Blut bes Erlofers felbft, wie es einft in die Abern feiner

Helben fich beiligend ergoffen hatte.

Das Blut bes Beilands, von seinem Saupte, aus seinen Bunden am Preuze fließend. — mer wollte frevelnd fragen, ob es ber weißen, ober welcher Race sonft angehörte? Wenn wir es göttlich nennen, so burfte seinem Quelle ahnungsvoll einzig in Dem, was wir als die Einheit ber menschlichen Gattung ausmachend bezeichneten, zu naben fein, nämlich in ber Fähigkeit zu bewußtem Leiben. Diefe Fähigfeit muffen wir als die lette Stufe betrachten. welche die Natur in der auffteigenden Reihe ihrer Bilbungen erreichte: von hier an bringt fie keine neuen, höheren Gattungen mehr hervor, benn in diefer, bes bewußten Leibens fähigen. Gattung erreicht fie felbst ihre einzige Freiheit burch Aufhebung bes raftlos fich felbst wiberftreitenden Willens. wir nun dem Blute der sogenannten weißen Race die Sähigkeit des bewußten Leidens in besonderem Grade zu eigen, so muffen wir jest im Blute bes Heilands ben Inbegriff bes bewußt wollenden Leibens felbst erkennen, bas als göttliches Mitleiben burch bie ganze menschliche Gattung, als Urquell berfelben, fich ergiekt. Bährend wir somit das Blut ebelfter Racen durch Bermischung fich verderben feben, durfte den niedrigften Racen der Genug bes Blutes Jesu, wie er in bem einzigen achten Saframente ber chriftlichen Religion symbolisch vor fich geht, ju gottlichfter Reinigung gebeiben. Antibot ware bemnach bem Berfalle ber Racen burch ihre Bermischung entgegen gestellt, und vielleicht brachte dieser Erbball athmendes Leben nur berbor, um jener Beilsordnung zu bienen.

Berkennen wir jedoch das Ungeheuerliche der Annahme nicht, die menfchliche Gattung sei zur Erreichung voller Gleichbeit bestimmt, und gesteben wir es une, bag wir biefe Gleichheit une nur in einem abschredenben Bilbe borstellen können, wie dieß etwa Gobineau am Schlusse seines Werkes uns vorzuhalten sich genöthigt fühlt. Dieses Bild wird jedoch erft baburch vollftandig abstoßend, daß wir nicht anders als durch den Dunft unserer Rultur und Bivilifation es zu erbliden für möglich halten muffen: biefe felbft nun als die eigentliche Lügengeburt bes migleiteten menschlichen Geschlechtes richtig zu erkennen, ift bagegen bie Aufgabe bes Geiftes ber Bahrhaftigkeit, ber uns verlaffen hat, seit wir den Abel unseres Blutes verloren und die hiergegen burch ben mahrhaftigen Märtyrer-Beift bes Chriftenthums uns jugeführte Rettung im Bufte ber Rirchenberrichaft als Mittel zur Knechtung in ber Lüge verwendet saben. Wollen wir dennoch versuchen, durch alle bier angebeuteten Schreckniffe hindurch uns einen ermuthigenden Ausblick auf die Butunft des menschlichen Geschlechtes zu gewinnen, so hat uns nichts angelegentlicher einzunehmen, als noch vorhandenen Anlagen und aus ihrer Berwerthung zu schließenden Möglichkeiten nachzugeben.

## Goethe's Entwickelungsgang.

Mit größerer Sicherheit, als in ben Entwidelungsgang bes Shatespeare'schen Genius, ift es uns vergönnt, in ben Entwidelungsgang Goethe's und Schiller's Bu bliden; benn aus ihren bewußten Mittheilungen find uns beutliche Un-

Gobineau: IX, 357. - 358, 360, 361. - 361. - Goethe: Entwidelungsgang: IX, 81.

gaben verblieben. Much biefe beden uns aber nur ben Gang ihrer afthetischen Bilbung, welche ihr Kunftschaffen mehr begleitete als leitete, auf: über bie realen Unterlagen besselben, namentlich über die Bahl ber bichterischen Stoffe. erfahren wir eigentlich nur, daß hier auffallend mehr Rufall als Absicht maltete: eine mirtliche, mit bem Gange ber außeren Belt- ober Boltsgeschichte zusammenhängende Tendenz läßt fich dabei am allerwenigsten erkennen. Auch über die Einwirkung ganz personlicher Lebenseindrucke auf die Wahl und Bilbung ihrer Stoffe hat man bei diesen Dichtern nur mit ber größten Be hutsamkeit zu schließen, um es sich nicht entgeben zu laffen, daß diese nie unmittelbar, sondern nur in einem Sinne mittelbar fich außerte, welche allen ficheren Rachweis ihres Ginfluffes auf die eigentliche bichterische Gestaltung unstatthaft macht. Dagegen erkennen wir aus unseren Forschungen in biesem Betreff gerade bieses Gine mit Sicherheit, daß ein in dieser Weise mahrnehmbarer Entwidelungsgang nur beutschen Dichtern, und gwar ben großen Dichtern jener eblen Beriode ber beutschen Biebergeburt zu eigen sein fonnte.

Es mußte diesen fraglich bünken, wie das so unbeholsen und schwerfällig sich gestaltende deutsche Wesen neben der so sicher und leicht bewegten Form unserer Nachbarn romanischer Hertunst einigermaaßen sich behaupten sollte. Da andererseits dem deutschen Geiste ein unleugdarer Vorzug in der ihm eigenen Tiese und Innigkeit des Erfassens der Welt und ihrer Erscheinungen zuzuerkennen war, frug es sich immer, wie dieser Borzug zu einer glücklichen Ausdildung des Nationalcharakters, und von hier aus zu einem günstigen Einslusse auf den Geist und den Charakter der Nachbarvölker anzuleiten wäre, während disher, sehr ersichtlicher Weise, Beeinflussungen dieser Art mehr schädlich als vortheilhaft von dort her auf uns gewirkt hatten.

Berstehen wir nun die beiden durch das Leben unseres größten Dichters gleich Hauptadern sich durchziehenden poetischen Grundentwürfe richtig, fo erhalten wir hieraus die vorzüglichste Anleitung zur Beurtheilung des Broblems, welches fofort beim Antritt feiner unvergleichlichen Dichterlaufbahn biesem freiesten beutschen Menschen sich barftellte. — Wir wiffen, bag bie Ronzeption bes "Fauft" und bes "Wilhelm Meifter" ganz in die gleiche Beit bes erften übervollen Erblühens bes Goethe'iden Dichtergenius' fallt. Die tiefe Inbrunft bes ihn erfüllenden Gebantens brangte ihn junachft zu ber Ausführung ber erften Anfange bes "Fauft"; wie vor bem Uebermaage ber eigenen Konzeption erschreckt, wendete er sich von bem gewaltigen Borhaben zu der beruhigenderen Korm der Auffassung des Broblems im "Wilhelm Meifter". In der Reife des Mannesalters führte er diefen leicht fliegenden Roman auch aus. Sein Selb ift ber, fichere und gefällige Form fich suchenbe deutsche Bürgersohn, der über das Theater hinmeg, durch die adelige Gesellschaft babin, einem nützlichen Weltbürgerthume zugeführt wird; ihm ift ein Genius beigegeben, ben er nur oberflächlich verfteht: ungefähr fo, wie Goethe damals die Musik verstand, wird von Bilbelm Meister "Mignon" erkannt. Der Dichter läßt unsere Empfindung es beutlich inne werden, daß an "Mignon" ein emporendes Berbrechen begangen wird; seinen Selben jeboch

geleitet er über bie gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller Seftigfeit und tragischen Erzentricität befreiten Sphare, einer iconen Bilbuna augeführt zu wiffen. Er lagt ihn in einer Gallerie fich Bilber befehen. Ru Mignon's Tob wird Mufit gemacht, und Robert Schumann hat biefe fvater wirklich auch tomponirt. — Es icheint, bag Schiller von bem letten Buche bes "Wilhelm Reifter" emport war; boch wußte er wohl bem großen Freunde aus seiner seltsamen Berirrung nicht zu helsen; besonders ba er anzunehmen hatte, Goethe, ber eben boch Mignon gebichtet und uns eine wunderbar neue Belt mit biefer Schödfung in das Leben gerufen hatte, mußte in seinem tiefften Inneren einer Berftreuung verfallen fein, aus welcher es bem Freunde nicht gegeben mar, ihn zu erweden. Rur Goethe felbft konnte fich aus ihr ermeden: und - er erwachte: benn im bochften Alter vollenbete er feinen Kauft. Bas ihn je gerftreute, faßt er bier in ein Urbild aller Schönheit zusammen: Belena felbft, bas ganze, volle antite 3beal beschwört er aus bem Schattenreich herauf, und vermählt fie feinem Fauft. Aber ber Schatten ift nicht fest ju bannen; er verflüchtigt fich jum bavonschwebenden, schönen Gewölt, bem Fauft in finniger, doch schmerzloser Wehmuth nachblickt. Nur Gretchen konnte ihn erlosen: aus der Welt der Seligen reicht die früh Geopferte, unbeachtet in seinem tiefften Inneren ewig innig Fortlebende, ihm die Sand. Und burfen wir jest bem tiefften Dichterwerte eine Deutung fur uns zu geben versuchen, so verstehen wir unter bem: "Alles Bergangliche ift nur ein Gleichniß" - ben Geift ber bilbenben Runft, ber Goethe fo lange und vorzüglich nachstrebte, unter dem: "Das ewig Beibliche zieht uns hinan" aber ben Beift ber Dufit, ber aus bes Dichters tiefftem Bewußtfein fich emporschwang, nun über ihm schwebt, und ihn den Weg der Erlösung geleitet.

Und diesen Weg aus tief innerstem Erlebniß hat der deutsche Geift sein Bolt zu führen, wenn er die Böller beglücken soll, wie er berufen ift.

# Goethe: Einzelne Werke.

Die ganz eigenthümliche, neue und in der Kunstgeschichte nie dagewesene Wirksamkeit der beiden größten deutschen Dichter, Goethe und Schiller, zeichnet sich dadurch aus, daß zum ersten Male ihnen das Problem einer idealen, rein menschlichen Kunstform in ihrer umfassendsten Bedeutung Aufgabe des Forschens wurde, und fast ist das Aussuchen bieser Form der wesentlichste Hauptinhalt auch ihres Schaffens gewesen. Rebellisch gegen den Zwang der Form, die noch den romanischen Nationen als Gesetz galt, gelangten sie dazu, diese Form objektiv zu betrachten, mit ihren Vorzügen auch ihrer Nachtheile inne zu werden, von ihr aus auf den Ursprung aller europäischen Kunstsorm, derzenigen der Griechen, zurüczugehen, in nöthiger Freiheit das volle Verzständniß der antisen Form sich zu erschließen und von hier aus auf eine ideale Kunstsorm auszugehen, welche, als rein menschliche, vom Zwange der engeren nationalen Sitte befreit, diese Sitte selbst zu einer rein menschlichen, nur den ewigsten Gesehungehon ausbilden sollte.

(Got von Berlichingen.) Bon großen Dichtern, wie von Goethe und Schiller, wiffen wir, daß sogleich ihre Jugendwerte bas ganze Hauptthema ihres produktiven Lebens mit großer Brägnanz aufzeigten: Werther. Bok. Camont, Kauft, alles ward von Goethe im frühesten Anlaufe ausgeführt ober boch beutlich entworfen. Das individuelle Freiheitsgefühl, mit beffen rührender Berberrlichung ber junge Goethe in feinem "Got von Berlichingen" feine große Dichter-Laufbahn beschritt, ift ber Bug, welcher ben beutschen Bolksgeist am meisten vom romanischen unterscheibet. Liegen die schmerzlichen Folgen feiner Ausartung in ber Geschichte bes beutschen Reiches por uns. fo ging hingegen Goethe im "Got" bon ber Tiefe bes ruhig ficheren Rernes ber beutschen Bolksnatur aus. Es war eine hoffnungsvolle, schöne Reit, in welcher Goethe, aus jener pedantischen Rlassigitätschule erwachsen, dem verspotteten und vergeffenen Sans Sachs fein traftiges Loblied fang, Erwin's Strafburger Münfter jubelnd ber Belt erklarte. — als ber Beift ber alten Rlaffizität an ber beutschen Dichterwarme unserer großen Meifter neu fich Als Goethe's "Göt" erschien, jubelte es auf: "bas ift beutsch!" Und ber fich erkennende Deutsche verftand es nun auch fich und ber Welt ju zeigen, mas Shakespeare fei, ben fein eigenes Bolf nicht verftand; er entbecte ber Welt, was die Antike sei, er zeigte bem menschlichen Geiste, was die Natur und die Welt sei. -

Goethe's Laufbahn als bramatischer Dichter begann mit der Dramatisirung eines volldlutig germanischen Ritterromanes, des "Göt von Berlichingen". Das Shakspeare'sche Verfahren war hier ganz getreu befolgt, der Roman mit allen seinen aussührlichen Zügen so weit für die Bühne übersett, als die Verengung derselben und die Zusammendrängung der Zeitdauer der dramatischen Aufführung es gestatteten. Goethe traf aber bereits auf die Bühne, auf der das Lokal der Handlung nach den Erfordernissen derselben, wenn auch roh und dürftig, dennoch mit bestimmter Absicht zur Darstellung gebracht wurde. Dieser Umstand veranlaßte den Dichter, sein mehr vom litterarische, als scenische dramatischen Standpunkte aus versaßtes Gedicht nachträglich sür die wirkliche Darstellung auf der Bühne umzuarbeiten: durch die letzte Gestalt, die ihm aus Rücksicht auf die Erfordernisse der Scene gegeben wurde, hat das Gedicht die Frische des Romanes verloren, ohne dasür die volle Kraft des Drama's zu gewinnen.

(Bürgerliche Dramen.) Goethe wählte nun für seine Dramen bürgerliche Romanstoffe. Es ist zu bemerken, daß, wenn selbst Lessing, wie nicht
minder Goethe in seiner Jugend, für das bürgerliche Drama dichterisch wirksam waren, diesem doch seine Hauptnahrung von je durch Stücke zugeführt
wurde, welche die vorzüglichsten Schauspieler dieser Periode sich selbst schrieben.
Die enge Sphäre und der geringe dichterische Werth dieser Produkte sorderten
nun unsere großen Dichter zur Erweiterung und Erhöhung des dramatischen
Styles auf.

Das Charakteristische des bürgerlichen Romanes besteht darin, daß die

Goethe: Göt von Berlichingen: X, 408. VIII, 262. 115. 123. 124. X, 67. — IV, 27. — Burgerliche Dramen: IV, 27. IX. 159. — IV, 27.

ibm zu Grunde liegende Sandlung von einem umfaffenderen Rusammenbanae historischer Sandlungen und Beziehungen fich vollständig lostrennt, nur den foxialen Nieberschlag bieser geschichtlichen Ereignisse als bedingende Umgebung fefthält, und innerhalb biefer Umgebung, die im Grunde boch nur die gur Farblofigfeit herabgebampfte Rudwirkung jener hiftorifchen Begebenheiten ift, mehr nach gebieterisch von biefer Umgebung auferlegten Stimmungen, als nach inneren, ju bolltommen geftaltenber Meugerung befähigten Beweggrunden Diese Handlung ift ebenso beschränft und arm, als bie fich entwickelt. Stimmungen, durch die fie hervorgerufen wird, ohne Freiheit und selbständige Annerlichkeit find. Ihre Dramatisirung entsprach aber sowohl bem geistigen Gefichtspuntte bes Bublitums, als namentlich auch ber außeren Möglichkeit ber scenischen Darstellung, und zwar bieß insoweit, als aus biefer armlichen Sandlung nirgends Nothwendigkeiten für die praktische Scenirung hervorgingen, benen biefe nicht von vornherein zu entsprechen vermocht hatte. Bas ein Beift wie Boethe unter folden Befdrantungen bichtete. muffen wir fast nur aus ber von ihm gefühlten Nothwendigfeit ber Unterordnung unter aewiffe beschräntende Maximen zur Ermöglichung bes Drama's überhaupt, gewiß aber weniger als aus einer freiwilligen Unterordnung unter den beschränkten Beift ber handlung bes bürgerlichen Romanes und die Stimmung bes Aublitums, bie ibn begunftigte, felbft bervorgegangen anseben. Mus biefer Befcrantung erlöfte fich Goethe aber in feinem Entwurfe bes "Fauft" zu feffellosefter Freiheit burch gangliches Aufgeben bes wirklichen Buhnenbrama's. Bon diesem Gedichte, das wie eine immer lebendig rieselnde Quellader sich burch bas ganze Künftlerleben bes Dichters mit gestaltender Anregung dahinsieht, seben wir hier ab, und verfolgen Goethe's Runftschaffen ba, wo er mit erneueten Berfuchen fich bem scenischen Drama zumandte.

(Egmont.) Im "Egmont" suchte Goethe ben dramatisirten bürgerlichen Roman durch Ausdehnung der Umgebung dis zum Zusammenhange weits verzweigter historischer Womente von Innen heraus zu seiner höchsten Höchsten Heigern. Um die im Verlause des ganzen Stücks aus der historische staatlich bedingenden Umgebung mit mühsamer Umständlichsteit losgelöste, in der Kerkereinsamkeit und unmittelbar vor dem Tode sich einigende rein mensche liche Individualität dem Gesühle darzuskellen, mußte er zum Wunder und zur Wussik greisen. Wie bezeichnend ist es, daß gerade der idealissiende Schiller diesen ungemein bedeutungsvollen Zug von Goethe's höchster künstlerischer Wahrhaftigkeit nicht verstehen konnte! Wie irrthümlich war es aber auch von Beethoven, daß er nicht erst zu dieser Bundererscheinung, sondern von vornherein, mitten in die politisch-prosaische Exposition — zur Unzeit — Musik setzt.

Das beutsche Tempo ist ber Gang, das "Andante"; mit diesem gelassenen Tempo erreicht der Deutsche mit der Zeit Alles, und vermag das Fernstliegende sich frästig anzueignen. Wit diesem Gange erreichte Goethe, vom Götz ausgehend, den Egmont, diesen Typus deutschen Abels und wahrer Bornehmheit, dem gegenüber der ihn überlistende spanische Grande wie ein mit Gift eingeöltes Automat erscheint: zu dieser Verwandlung des derben, dürftigen Gög in den anmuthig frei dahinwandelnden Niederländer bedurfte es nur der Abstreifung der Bärenhaut, die uns zum Schutze gegen die Rauhsheit des Klimas und der Zeit umgeworsen, um dem frästig schlanken Leibe, dessen Anlage zur Schönheit selbst der für alles Sübliche so enthusiastisch eingenommene Windelmann lebhaft erkannte, seine innere Wärme zu bewahren. Der abelig ruhige Gang, mit dem Egmont das Schaffot beschritten, sührte den glücklichen Dichter durch das Wunderland der Myrthe und des Lorbeers, von den in Marmorpalästen an zarten Seelenleiden dahinsiechenden Herzen zur Erkenntniß und Verkündigung des erhabenen Mysteriums des ewig Weibelichen, des unvergänglichen Gleichnisses, welches, sollte einst die Religion von der Erde verschwunden sein, das Wissen ihrer göttlichsten Schönheit uns ewig erhalten würde, so lange Goethe's "Faust" nicht verloren ging.

(Jphigenia in Tauris.) Durch das innigste Berftändniß der Antike ift der deutsche Geist zu der Fähigkeit gelangt, das Reinmenschliche selbst wiederum in ursprünglicher Freiheit nachzubilden, nämlich nicht durch die Anwendung der antiken Form einen bestimmten Stoff darzustellen, sondern durch die Anwendung der antiken Auffassung der Welt die nothwendige neue Form selbst zu bilden. Um dieß deutlich zu erkennen, halte man Goethe's "Iphigenia" zu der des Euripides.

Bon dem dramatifirten bürgerlichen Romane war Goethe mit dem Entwurfe zum "Fauft" entschieden abgegangen: reizte ihn nun noch bas Drama als vollenbetste Gattung ber Dichtkunft, so geschah bieß namentlich burch Betrachtung besfelben in seiner vollendetsten fünftlerischen Form. Diese Form, bie ben Italienern und Franzosen, bem Grabe ihrer Renntniß bes Antiken gemäß, nur als äußere zwingende Norm verständlich war, ging dem geläuterten Blide beutscher Forscher als ein wesentliches Moment ber Aeußerung griechi= schen Lebens auf: Die Barme jener Form vermochte fie zu begeiftern, als fie die Barme biefes Lebens aus feinen Monumenten felbst herausgefühlt hatten. Der beutsche Dichter begriff, daß die einheitliche Form der griechis schen Tragodie dem Drama nicht von Außen aufgelegt, sondern durch den einheitlichen Inhalt von Innen heraus neu belebt werden muffe. Der Inhalt bes modernen Lebens, der fich immer nur noch im Romane verftändlich zu äußern vermochte, war unmöglich zu so plastischer Einheit zusammenzubrängen, daß er bei verständlicher dramatischer Behandlung sich in der Form des griechischen Drama's hatte aussprechen, diese Form aus sich rechtfertigen ober gar nothwendig erzeugen konnen. Der Dichter, bem es hier um absolute fünstlerische Geftaltung zu thun war, konnte auch jett immer nur noch zu bem Berfahren ber Franzosen — wenigstens äußerlich — zurudkehren; er mußte, um die Form des griechischen Drama's für fein Runftwert zu recht= fertigen, auch ben fertigen Stoff bes griechischen Mythos bazu verwenden. Wenn Goethe zu bem fertigen Stoffe ber "Sphigenia in Tauris" griff, verfuhr er aber ähnlich wie Beethoven in seinen wichtigsten symphonischen Saben: wie Beethoven fich ber fertigen absoluten Melodie bemächtigte, fie gewiffer-

Goethe: Egmont: VIII, 100. — Iphigenia in Tauris: X, 58. — IV, 29. 30.

maaken auflöste, zerbrach, und ihre Glieber burch neue organische Belebuna aufammenfugte, um ben Organismus ber Dufit felbft jum Gebaren ber Delobie fabig zu machen, - fo ergriff Goethe ben fertigen Stoff ber "Stobigenia", zerfette ihn in feine Beftandtheile, und fügte biefe burch organisch belebenbe bichterische Geftaltung von Reuem zusammen, um fo ben Organismus bes Drama's felbst zur Zeugung ber vollenbeten bramatischen Kunftform au befähigen. Aber nur mit biefem, im Boraus bereits fertigen Stoffe tonnte Goethe biek Berfahren gelingen: an teinem bem mobernen Leben ober bem Romane entnommenen durfte ber Dichter zu gleichem Erfolge gelangen. Bir werben auf ben Grund dieser Erscheinung zurucksommen, für jest gemigt es, aus bem Ueberblice bes Goethe'ichen Runftschaffens zu bestätigen, bag ber Dichter auch von diesem Versuche bes Drama's sich wieder abwandte, sobald es ihm nicht um absolutes Runftschaffen, sondern um die Darstellung bes Lebens felbst zu thun mar. Dieses Leben, in seiner vielgliederigen Berzweigung und von nah' und fern willenlos beeinflußten außeren Gestaltung, bie eigentliche Blüthe seiner mobernen Weltanschauung konnte ber Dichter nur im Appell an die Phantafie, nicht in der unmittelbaren bramatischen Darftellung uns mittheilen.

(Fauft.) Wie eine immer lebendig rieselnde Quellader zieht fich bieses Bebicht mit geftaltenber Anregung burch bas gange Runftlerleben bes Dichters. Bas Cervantes als Don Quirote und Sancho Bansa ersehen hatte, ging Goethe's tiefem Weltblide als Fauft und Mephistopheles auf; und biefe von ihm eigenft ersehenen Gestalten geleiten nun ben suchenben Rünftler als zu lofenbes Rathfel eines unfäglichen Dichtertraumes, bas er gang untunft= lerifch, aber burchaus mahrhaftig in einem unmöglichen Drama bemaltigen zu muffen glaubte. Aus ber Beschränkung burch gewiffe Maximen zur Ermöglichung bes Drama's überhaupt, erlöfte fich Goethe zu feffellosefter Freiheit burch gangliches Aufgeben bes wirklichen Bubnenbrama's. Bei feinem Entwurfe bes "Fauft" hielt er nur die Bortheile einer bramatischen Darlegung für bas Litteraturgebicht feft, bie Doglichkeit einer scenischen Aufführung mit Abficht ganglich außer Acht laffend. In biefem Gebichte schlug er zum erften Male mit vollem Bewuftfein ben Grundton bes eigentlichen voetischen Elementes ber Gegenwart an, bas Drangen bes Gebantens in bie Birflichteit. ben er kunftlerisch aber noch nicht in die Wirklichkeit des Drama's erlosen hier ift ber Scheibepuntt bes mittelalterlichen, bis zur Seichtigkeit bes Bürgerlichen verflachten Romanes und bes wirklich bramatischen Stoffes ber Butunft.

Im höchsten Alter vollendete Goethe seinen Faust. Was ihn je zersstreute, saßt er hier in ein Urbild aller Schönheit zusammen: Helena selbst, das ganze, volle antike Ideal beschwört er aus dem Schattenreich herauf, und vermählt sie seinem Faust. Heil dir, Goethe, der du die Helena dem Faust, das griechische Ideal dem deutschen Geiste vermählen konntest! — Aus den grundlosen Tiesen der sinnlich übersinnlichen Sehnsucht schwang sich Goethe

Goethe: Iphigenia in Tauris: IV, 80. — Faust: IV, 29. X, 191. IV, 28. — IX, 149. VIII, 49. 115.

bis auf die heilig mystische Bergeshöhe, von welcher er in die Glorie der Belterlösung blicke: mit diesem Blicke, den kein Schwärmer je inniger und weihevoller in jenes unnahbare Land werfen konnte, schied der Dichter von uns, und hinterließ uns im Faust sein Testament.

Ein gleich unbegreifliches Kunftwerk, als die Dramen Shakespeare's und jene antiken Tragodien es sind, liegt uns Deutschen in Goethe's Faust noch als ungelöstes Rathsel vor.

Es ift erfichtlich, daß wir in diesem Werke die konfequenteste Ausbildung bes priginglen beutschen Schauspieles besitzen: vergleichen wir es mit ben größten Schöpfungen bes neueren Drama's aller Rationen, bes Shakespeare's schen mit eingeschlossen, so zeigt sich in ihm eine nur ihm zugehörende Eigenthumlichkeit, welche es jest aus bem Grunde für theatralisch unausführbar gelten läßt, weil das deutsche Theater selbst die Originalität seiner Ausbildung schmählich aufgegeben hat. Dieses Werk, welches, wie kein anderes, in dem plastischen Geifte des deutschen Theaters wurzelt, mußte von dem Dichter wie in die leere Luft geschrieben werben: Die einzigen Beichen, mit benen er bas Borbild, welches ber Dichter ber mimischen Genoffenschaft zur Nachbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält, fiziren konnte, waren gereimte Berszeilen, wie er fie zunächst ber roben Runft unseres alten Boltsbichters, hans Sachs, entnahm. Wenn wir aus einem Zeugniffe erfeben wollen, zu welcher allerböchten Abealität in bem ichlichtesten beutschen Bolfselemente ber Reim lag, sobald es eben vom berufenen treuen Beifte ausgebilbet wurde, so haben wir nur auf biesen Bunberbau zu achten, ben Goethe auf jenem sogenannten Anittelverse aufführte; er icheint biese Grundlage vollenbetster Popularität nie zu verlaffen, mahrend er sich auf ihr bis in die bochfte Runft ber antiten Metrit fcwingt, Glied um Glieb mit Erfindungen einer felbft von den Griechen ungekannten Freiheit ausfüllend, vom Lächeln zum Schmerz, von ber wilbeften Derbheit zur erhabenften Bartheit hinüber leitend. Und diese Berse, beren Sprache die beutscheste Natürlichkeit ift, konnen unsere, burch eine undeutsche Abetorit verborbenen, Schauspieler nicht sprechen! - Rur wenn die schmählich aufgegebene Originalität der Ausbildung bes beutschen Theaters noch nachgeholt werben könnte, wenn wir ein Theater, eine Buhne und Schauspieler hatten, welche uns biefes beutschefte aller Dramen vollständig richtig zur Darstellung brächten, wurde auch unsere afthetische Kritik über dieses Werk in das Reine kommen können; während jest den Korpphäen biefer Kritik es noch erlaubt bunken barf, 3. B. über ben zweiten Theil bes "Fauft" parodiftische ichlechte Bibe zu reifen. Wir murben bann erkennen, daß tein Theaterstück ber Belt eine folche scenische Kraft und Anschaulichkeit aufweift, als gerade diefer (man möge sich stellen wie man wolle!) immer noch ebenso verketerte als unverstandene zweite Theil der Tragodie.

(Bilhelm Meister.) Nur im Gewande der Geschichte hatte der durch diese Geschichte erzogene, an seiner wahren Natur verdorbene und verkrüppelte

Goethe: Faust: VIII, 115. — — IX, 255. — 255. 256. 256. 256. — Wilhelm Weister: IV, 64. 65.

Wensch ein für den Künstler erträgliches Aussehen erhalten. Dieß Gewand von ihm abgezogen, ersahen wir zu unserem Entsehen in ihm eine verschrumpfte, ekelerregende Gestalt, die in Nichts dem wahren Menschen, wie wir aus der Fülle seines natürlichen Wesens ihn in Gedanken uns vorgestellt hatten, mehr ähnlich sah. Bon diesem Andlicke wandte sich der Kunstlehnsüchtige ab, um ihn mit dem Gewande künstlerischer Schönheit, so gut es auf ihn passen mochte, sich zu verhüllen. Sein Roman "Wilhelm Meister" war ein solches Gewand, durch das Goethe sich den Andlick der Wirklichkeit erträglich zu machen suchte: es entsprach der Wirklichkeit des nachten modernen Renschen insoweit, als dieser selbst als nach künstlerisch schöner Form strebend gedacht und dargestellt wurde. — Goethe's Wilhelm Weister sucht sich durch das Theater zu einem, von seinen bürgerlichen Gewöhnungen besreiten Styl der Bersönlichkeit zu verhelsen.

Die Ronzeption bes "Fauft" und bes "Wilhelm Meifter" fällt ganz in bie gleiche Beit bes erften übervollen Erblübens bes Goethe'ichen Dichtergenius. In ber Reife bes Mannesalters führte er biefen leicht fließenden Roman auch Sein Belb ift ber, sichere und gefällige Form sich suchenbe beutsche Bürgerlohn, ber über bas Theater hinweg, burch bie abelige Gefellichaft babin, einem nütlichen Beltburgerthume zugeführt wirb. Ihm ift ein Genius beigegeben, ben er nur oberflächlich verfteht: ungefähr fo, wie Goethe bamals die Mufik verstand, wird von Wilhelm Meister "Mignon" erkannt. Dichter läßt unsere Empfindung es beutlich inne werben, daß an Mignon ein emporendes Berbrechen begangen wird; feinen helben jedoch geleitet er über die gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller heftigkeit und tragischen Excentricität befreiten Sphare, einer schönen Bilbung jugeführt ju Goethe verfuhr in feinem "Wilhelm Meister" als Rünftler, bem ber Dichter sogar die Mitarbeit zur Auffindung eines befriedigenden Schlusses ber Handlung versagte; in seinen "Wahlverwandtschaften" arbeitete sich ber elegische Lyriter jum Seelen=, noch nicht aber jum Geftaltenfeber bindurch.

Goethe's künftlerisches Gestaltungsvermögen wuchs und erstarkte genau in dem Grade, als er es der Realität der Bühne zuwandte, und in dem Grade zersloß und erschlasste es, als er es mit verlorenem Muthe von dieser Realität wieder abwandte. Das Leben in seiner vielgliederigen Verzweigung und von nah und sern beeinflußten äußeren Gestaltung konnte auch Goethe nur im Romane zu verständlicher Darstellung bewältigen, die eigentliche Blüthe seiner modernen Weltanschauung nur in der Schilderung, im Appell an die Phantasie, nicht in der ummittelbaren dramatischen Darstellung uns mittheilen; so daß sein einslußreichstes Kunstschaffen sich wieder in den Roman verlieren mußte, aus dem er im Beginn seiner dichterischen Lausbahn mit Shakespeare'schem Drange sich zum Drama gewendet hatte.

Goethe zeichnet in seinen "Wanderjahren" eine nach seinen Ideen fingirte Erziehungsanstalt: ber Bater, ber ihr seinen Sohn übergiebt, wird in bem für ben Religionsunterricht sinnreich ausgestatteten Gebäude umbergeführt;

Goethe: Wilhelm Meister: IV, 65. IX, 217. — 148. 149. X, 191. — V, 19. IV, 80. — VIII. 180.

nachbem ihm in schönen Wandgemalben auch bas Leben bes Seilanbes bis sum Abendmable bargestellt gezeigt worden, fragt er ben Borfteber verwundert. ob man bie Darftellung auch bes Leibens und Tobes bes Erlöfers ben Roglingen verheimliche. Der Aeltefte antwortet: "Sieraus machen wir fein Gebeimnik: aber wir ziehen einen Schleier über diefe Leiben, eben weil wir fie fo boch verebren. Wir halten es für eine verbammungswürdige Frechheit. jenes Martergeruft und ben baran hangenben Beiligen bem Anblice ber Sonne auszusehen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieses Schauspiel aufbrang, mit diesen tiefen Bebeimniffen, in welchen die gottliche Tiefe bes Beiligen verborgen liegt, ju fpielen, ju tanbeln, ju verzieren, und nicht eher zu ruben, bis bas Burbigfte gemein und abgeschmackt erscheint. Ich labe euch ein, nach Berlauf eines Jahres wieberzutehren, unfer allgemeines Fest zu besuchen, und zu feben, wie weit euer Sohn vorwarts gefommen; alsbann follt auch ihr in bas Beiligthum bes Schmerzes eingeweiht werben." Diefer Belehrung bürfte füglich entnommen werben, wie bie Schule endlich auch mit der Religion sich zu befassen bestimmt sein mußte, wenn diefelbe Tendeng, welche die Rirche zu ber von uns mit verschiebenen Binbeutungen berührten Entartung gebracht, einzig maaßgebend für ihre Fortentwidelung bleiben follte. Die angeführten Borte Goethe's rühren aber nicht von bem Brotestanten, sonbern von bem Deutschen ber. Gewiß bürfte es ben Bertretern ber firchlichen Intereffen nicht unrathfam erscheinen, Das, mas wir unter biesem "Deutschen" mit voller Berechtigung versteben, in ernfte Erwägung zu ziehen: sein von uns bezeichnetes afthetisches Prinzip durfte in feiner unförderlichen Uebereinstimmung mit bem hochften religiöfen Bringip ber Rirche gebacht werben fonnen.

Andem ich die Umbildung der ständischen und bürgerlichen, einseitigen Tendenzen der Arbeit nach allen Richtungen bin zu einer Allen nabeliegenden, universelleren Beschäftigung mir barzuftellen suchte, ward ich mir bewußt, nur ben ahnlichen Problemen nachzugeben, welche unseren größten Dichter so freundlich ernft beschäftigten, wie wir bieg in "Wilhelm Meifter's Banber-3ch fand nämlich, bag, bei gleicher Bertheilung an iabren" antreffen. Alle, die eigentliche Arbeit, mit ihrer entstellenden Mühe und Laft, geradesweges aufgehoben sei, und ftatt ihrer nur eine Beschäftigung übrig bliebe, welche nothwendig von selbst einen fünftlerischen Charatter annehmen mußte. Anhalt zur Beurtheilung biefes Charafters bot mir u. A. ber Aderbau, welchen ich mir, von allen Gliebern ber Gemeinde beftellt, eines Theils bis zur ergiebigeren Gartenpflege entwidelt, anderen Theils als, nach Tages- und endlich Sahreszeiten vertheilte gemeinsame Berrichtungen, welche, genau betrachtet, ben Charafter von ftarkenben Uebungen, ja Bergnügungen und Festlichkeiten annahmen, vorzustellen vermochte. Auch ich bilbete mir baber eine mir möglich buntenbe Belt, die je reiner ich fie mir geftaltete, befto weiter von der Realität der politischen Reittendenzen abführte.

Wir haben die Wege zu erforschen, auf welchen uns hier die Ratur selbst mit zart pflegendem und erhaltendem Sinne vorgearbeitet haben bürfte.

Goethe: Bilhelm Meister's Banderjahre: VIII,130.181. — 10.9.10. — X, 414. 415.

Diese suchte Goethe auf, und ward uns baburch ein so berubigendes und ermutbigendes Borbild. Daß seinem greisen "Fauft" zur herrichtung eines Afples für freie menschliche Thatigkeit ber Teufel felbst belfen mußte, läßt uns zwar diefe seine Gründung noch nicht als die dauerhafte Freistätte bes Reinen erkennen: aber bem Teufel felbst war bamit die Seele bes Berichulbeten entwunden, benn ein Engel bes himmels liebte ben Raftlofen. ernst der Dicter den im Schaffen der Natur aufgefundenen erhaltenden Bilbungstrieb auch in biefen Inftintten ber menfclichen Gefellichaft aufzusuchen fich angelegen fein ließ, haben Sie\*) in ben Zusammenftellungen feiner "Banderjahre" so vorsichtig als ersichtlich nachgewiesen: unverkennbar nabm ihn ber Gebante ber Möglichkeit einer gefellschaftlichen Neubegrundung auf einem neuen Erbboben lebhaft ein. Mit klarem Sinne erkannte er, bak von einer blogen Auswanderung wenig zu erwarten fei, wenn im Mutterschoofe ber alten Beimath felbst eine geiftig sittliche Neugeburt nicht vorangegangen wäre, und für diese eben suchte er uns sinnige Borbilber von ergreisendem Ausbruck hinzustellen. Sollte jett noch den beutschen Stämmen burch Ruruckgeben auf ihre Burgeln eine Fähigkeit jugesprochen werden, Die ber ganglich semitifirten sogenannten lateinischen Welt verloren gegangen ist, so könnte eine folche Möglickkeit etwa baraus geschöpft werden, daß diese Stämme, durch ihr Gintreten und Ginleben in jene Welt, an ihrer natürlichen Entwickelung eben erft noch verhindert worden seien, und nun, durch schwere Leiden ihrer Geschichte zur Erkenntniß ihrer naben völligen Entartung angeleitet, zur Rettung ihres Rernes burch Verpflanzung auf einen neuen, jungfräulichen Boben hingetrieben murben. Diefen Rern zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungsträftig in uns nachzuweisen, mochte benn jest unsere wichtigfte Aufgabe fein: gelänge es uns, durch folche Nachweisungen ermuthigt, ber Ratur felbst, die uns für jede Gestaltung des Individuums wie ber Gattung bie einzig richtige Anleitung in fichtbarem Borbilbe barbietet, mit verständnifvoll ordnendem Sinne nahe zu treten, so burften wir uns wohl berechtigt bunten, bem Awcde biefes fo rathselvollen Dafeins ber Belt vertrauenvoller nachzufragen.

# Goethe und die Aufit.

Zwischen Bildner und Musiter steht ber Dichter in ber Weise in ber Mitte, bag er mit seinem bewußten Gestalten sich bem Bildner zuneigt, mahrend er auf bem dunklen Boben seines Unbewußtseins sich mit dem Musiker berührt.

Bei Goethe war die bewußte Reigung zur bilbenden Kunst so start, daß er in einer wichtigen Periode seines Lebens sich geradeswegs für ihre Ausübung bestimmt halten wollte, und in einem gewissen Sinne Zeit seines Lebens sein dichterisches Schaffen als eine Art von Auskunstsbestrebung zum Ersat für eine versehlte Malerlausdahn ansehen mochte: er war mit seinem Bewußtsein ein durchaus der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Geist.

<sup>\*)</sup> Heinrich von Stein, Ueber Goethe's Banderjahre. Bahreuther Blatter 1881, VIII, S. 217-283.

Goethe: Bilhelm Meifter's Banderjahre: X, 415, 416. — Goethe und die Rusit: IX. 83.

Schiller mar bagegen ungleich ftarter von ber Erforschung des ber Anschauung ganglich abliegenben Unterbobens bes inneren Bewußtseins angezogen, biefes "Dinges an fich" ber Kantischen Philosophie, beren Stubium in ber Saubtperiode seiner höheren Entwidelung ibn ganglich einnahm. Der Bunkt ber andauernden Begegnung beiber großen Beifter lag genau ba, wo von beiben Extremen ber eben ber Dichter auf fein Selbstbewußsein trifft. Beibe begegneten fich auch in ber Ahnung vom Wefen ber Dufit; nur war biefe Abnung bei Schiller von einer tieferen Anficht begleitet, als bei Goethe, welcher in ihr, feiner gangen Tenbeng entsprechend, mehr nur bas gefällige, plastisch symmetrische Element der Runstmusik erfakte, durch welches die Tontunft analogisch wiederum mit ber Architektur eine Aehnlichkeit aufweift. Birklich mar ber Dufit eine andauernde Entwickelung einzig nach biefer Seite hin gegeben worden, und zwar durch ein spstematisches Gefüge ihres rhythmischen Beriodenbaues, welches fie einerseits in einen Bergleich mit ber Architettur gebracht, andererseits ihr eine Ueberschaulichkeit gegeben hat, welche fie dem falschen Urtheile nach Analogie ber bilbenben Runft aussehen mußte, wonach man von ihr die Erregung bes Gefallens an schönen Formen forberte.

hier, in ihrer außersten Gingeschränktheit in banale Formen und Ronventionen, buntte fie Goethe so gludlich verwendbar zur Normirung bichterischer Konzeptionen. In Diesen konventionellen Formen mit dem ungeheueren Bermögen ber Dufit nur fo fpielen ju tonnen, bag ihrer eigentlichen Birfung, ber Rundgebung bes inneren Befens aller Dinge, gleich einer Befahr burch Ueberfluthung ausgewichen wurde, galt lange bem Urtheile ber Aefthetiter als bas mahre und einzig erfreuliche Ergebniß ber Ausbildung der Ton-Tiefer fakte Schiller bas hier berührte Broblem mit bem Urtheile auf. welchem Goethe ebenfalls zustimmte, und burch welches babin entschieden ward. daß bas Epos der Blaftit, das Drama dagegen der Mufit fich zuneige. Im ichlagenoften Biberfpruch zu feiner theoretischen Meinung, Die sich in ber Distussion des Broblemes der Over entschieden zur gunftigften Erwartung von ihr neigte, bestätigte Boethe jedoch gang unwillfürlich ben niederschlagenben Ausspruch Boltaire's; um sich in ben von ibm felbft verfaßten verschiedenen Operntegten auf bas Riveau bes Genre ju ftellen, hielt er es nämlich für gut, in Erfindung wie Ausführung sich so trivial wie möglich zu halten, so daß wir nur mit Bebauern biefe hochft feichten Stude unter bie Bahl feiner Dichtungen aufgenommen feben fonnen.

Es war nicht nur die überwältigende Macht des Gesanges, gegenüber der nur rezitirten Rede, welche zu jeder Zeit ausgezeichnete Geister, wie endelich auch unsere großen Dichter, ernstlich auf die Oper ausmerksam machte; sondern es war dieß das ganze Element der Musik, wie es, in auch noch so dürftigen Formen, das ganze Drama durchdrang und in Wahrheit erst in die ideale Sphäre versetze, für welche sich die sinnvollste poetische Diktion als unzureichend erwiesen hatte. Bon ihnen wurden die vorzüglichen Aulagen der Oper erwogen, wobei schließlich sie wiederum auf die Unbegreislichkeit dessen, wie dieser Oper von ihrem Standpunkte aus beizukommen wäre, gerathen mußten. Schiller konnte durch den hinreißenden Eindruck der Gluckschen

"Sphigenia in Tauris" auf ihn bennoch nicht zum Auffinden eines Mobus für ein Befaffen mit ber Oper bestimmt werben; und bag Mes hierfür nur bem mufikalifchen Benie vorbehalten fein tonne, fcbien Goethe beutlich aufgegangen gu fein, als er bie burch ben "Don Quan" ihm fich eröffnenben ungemeinen Aussichten für bas mufitalifc tonzivirte Drama bei ber Rachricht von Mozart's Tobe als erloschen betrachten zu muffen glaubte. Es ift uns burch biefes Berhalten Goethe's und Schiller's ein tiefer Ginblid in die Natur bes Dichters, rein als folden, gewährt. Mußte ihnen einerfeits Shakelveare und sein Berfahren unbegreiflich bunten, und mußten fie andererseits bem Musiker die ihm einzig lösbare Aufgabe, die Geftalten bes Drama's ibealifch zu beleben, mit nicht minderem Unbegreifen feines Berfahrens hierbei, allein überlassen, so fragt es sich, wie sie eigentlich als Dichter zu bem mabren Drama fich verhielten, und ob fie, als folche allein, überhaupt für bas Drama fich befähigt und berufen fühlen tonnten. Gin Ameifel hierüber scheint biefen so tief mahrhaftigen Mannern mit zunehmender Starke angekommen zu sein, und icon an ber wechselnben Form ihrer Entwürfe erkennt man, bag fie fich nur wie in einem stetigen Bersuchen begriffen fühlten.

## Goethe und Schiller.

Im Allgemeinen ift es ein hauptcharatterzug der modernen Gebildetheit, bei nichts ftart zu verweilen, fich in nichts tief zu verfenten, ober auch, wie man sich ausbrückt, von nichts viel Wesens zu machen. Dabei wird das Größte, Erhabenste und Innigfte für etwas recht Natürliches, ganz "Selbstverständliches", zu jeder Zeit Allen zu Gebote Stehendes ausgegeben, bavon Alles zu erlernen, auch wohl nachzumachen sei. Bei bem Ungeheuren, Göttlichen und Dämonischen, ist daher nicht zu verweilen, schon weil an ihm etwas Nachzuahmendes eben durchaus nicht aufzufinden glückt, weßhalb es biefer Gebilbetheit geläufig ift, 3. B. von Auswüchsen, Uebertreibungen u. bergl. ju reben, woraus bann wieber eine neue Aesthetit hervorgegangen, welche vor Allem fich an Goethe zu lehnen borgiebt, weil biefer ja auch allen Ungeheuerlichkeiten abhold gewesen ware, und dafür so eine schöne, ruhige Rlarheit erfunden habe. Da wird denn die "Harmlosigkeit" der Kunst gepriesen, ber hier und ba zu heftige Schiller aber einigermaafen verächtlich behandelt, und fo, in kluger Uebereinstimmung mit bem Philifter unferer Beit, ein gang neuer Begriff von Alaffizität gebilbet, zu welchem in weiteren Runftgebieten endlich auch die Griechen herbeigezogen werben, bei benen ja klare, burchsichtige Heiterkeit so recht zu Hause war. Und diese seichte Absindung mit allem Ernften und Furchtbaren bes Daseins wird zu einem völligen System neuester Beltanschauung erhoben, in welchem schlieflich auch unsere gebilbeten neuen Musikherven ihren gang unbestrittenen, behaglichen Ehrenplat finden.

Wie sonderbar, daß wenn unter deutschen Litteratur-Aesthetikern die Rede von Ibealismus und Realismus anhebt, sogleich Goethe als Bertreter des letteren, dagegen Schiller als Idealist bezeichnet wird. Hatte Goethe selbst durch Aussprüche hierzu Beranlassung gegeben, so ist doch aus dem ganzen Charakter der Goethe'schen Produktivität, namentlich aber aus seinem Bers

Goethe und bie Dufit: 1X, 165. 166. - Goethe und Schiller: VIII, 885. - 100.

halten zum Theater zu ersehen, wie wenig mit solch' einer Bezeichnung das Richtige gesagt ist. Offenbar verhielt er sich, im Betreff seiner eigentlichen hohen Schöpfungen, zum Theater viel mehr als Ibealist, wie Schiller: benn kaum war der Boden zu einer Verständigung mit diesem Theater betreten, so überschritt Goethe rücksichtsloß die Grenzen, welche die geringe Borbildung der deutschen Schauspielkunst dem Dichter sür das Einiggehen mit ihr zog. Nicht reizte ihn zwar der "gallische Sprung"; aber der Schwung des deutschen Genius riß ihn weit dahin, wohin ihm der deutsche Komödiant nun etwa mit ähnlicher Gleichgiltigkeit nachblickt, wie Mephistopheles dem als Gewölk dahinschwebenden Zaubermantel Helena's nachsieht. Er lebte eben länger als Schiller, und verzweiselte an der deutschen Geschichte: Schiller lebte kurz genug, um nur den Zweisel zu hegen, welchen zu bekämpfen er so ebel sich eben bemühte.

### Goethe und das Cheater.

Goethe gahlte einst nur vier Bochen reinen Glückes aus feinem überreichen Leben zusammen: bie unseligften Jahre feines Lebens erwähnt er nicht besonders. Wir tennen fie aber: - es maren die in benen er jenes stodenbe und verftimmte Anftrument bes Schausvielerversonals fich zu seinem Gebrauche herrichten wollte. Ihn, ben Gewaltigen, verlangte es, aus ber lautlofen Ginöbe tunftlitterarischen Schaffens sich in bas lebenbige, klangvolle Runftwerk zu erlosen. Weffen Auge mar ficherer und umfaffenber im Ertennen bes Lebens, als das seinige? Was er ersehen, geschildert und beschrieben, das wollte er nun auf jenem Instrumente zu Gebor bringen. D Simmel! Wie entstellt, wie untennbar flangen ibm feine, in bichterische Dufit gebrachten, Anschauungen entgegen! Bas bat er mit bem Stimmbammer pochen muffen, was die Saiten ziehen und behnen, bis wimmernd sie endlich sprangen! — Er mußte erseben, daß in ber Belt Alles möglich ift, nur nicht, daß ber abstratte Geist die Menschen regiere: wo bieser Geist nicht aus bem ganzen gesunden Menschen herausteimt und feine Blüthe entfaltet, da läßt er fich nicht von oben berein eingießen. Der Dichter kann burch seine Absicht mechanische Puppen fich bewegen laffen, nicht aber aus Maschinen wirkliche Menfchen zum Leben bringen. Bon ber Buhne, wo Goethe Menichen machen wollte, verjagte ihn endlich ein Bubel: - jum marnenden Beispiele für alles unnatürliche Regieren von Oben!

Von der Unmöglichkeit, dem Theater in seinem Sinne beizukommen, besiegt, zog sich Goethe von diesem zurück. Der verlorene Muth eines Goethe ging natürlich in seine dichterischen Nachkommen über, und das nothgedrungene Aufgeben des Theaters war gerade der Grund, daß sie auch in der poetischen Litteratur immer mehr an dichterisch gestaltender Fähigkeit verloren. Goethe's künstlerisches Gestaltungsvermögen wuchs und erstarkte genau in dem Grade, als er es der Realität der Bühne zuwandte, und in eben dem Grade zersloß und erschlafste es, als er mit verlorenem Nuthe von dieser Realität es abwandte. Diese Nuthslosigkeit ward nun zur ästhetischen Maxime unserer jüngeren Dichterwelt, die ganz iu dem Maaße in ein litterarisch abstraktes,

gestaltungsunfähiges Schaffen sich verlor, als sie verachtungsvoll der Bühne den Rücken kehrte und sie der Ausbeutung unserer modernen Theaterstückindustrie überließ.

Im Anfang ber breißiger Jahre schien fich ber beutsche Geift — bie Barifer Aulirevolution batte ibn bazu angeregt — ein wenig aufrutteln zu wollen: bas Theater wollte bavon fein Theil haben: noch lebte ber alte Gutmuthige Litteraten tamen auf ben Bebanten, feinen "Fauft" auf bas Theater zu bringen. Es geschah. Was an sich, und bei der besten Beschaffenheit des Theaters, ein thoriges Beginnen mar, mußte jest um fo augenfälliger nur ben bereits eingetretenen großen Berfall bes Thaters aufbeden: aber bas Gretchen murbe eine "gute Rolle". Das eble Gebicht schleppte fich verftummelt und unertennbar, traurig über die Bretter: aber es schien namentlich ber Jugend zu schmeicheln, sich bei manchem wißigen und traftigen Borte bes Dichters beifällig laut vernehmen laffen zu konnen. Goethe hatte im Betreff bes Theaters bie Berbefferung ber Universitäten beklagt, weil es nun so wenige verborbene Studenten mehr gabe, welche, ba fie boch in irgend welche Berührung mit boberer Geistesbildung getommen, bem Theater immer noch ein taugliches Material geliefert, während nun ber verkommene Sandlungsbiener fich herandrange, ben ein glattes Geficht und eine gewiffe Magazin-Beweglichkeit zum Fortkommen auf bem Theater berechtige. Hätte Goethe ahnen konnen, in welche Banbe ber beutsche Sanbel einmal fallen, und aus welcher absonderlichen Nationalität demnach einst unser Theater fich retrutiren follte, er wurde ben "Fauft" nicht einmal als Buch haben bruden laffen; benn jebe, auch nur bie entfernteste Aehnlichkeit mit einem Theaterftude hatte ihn an seinem Bunderwerke von deffen Beröffentlichung surudichreden muffen.

Das einzige wahrhaft beutsche Originalstück von allerhöchstem dichterischen Werthe, nämlich Goethe's Faust, — konnte nicht für unsere Bühne geschrieben werden, trozdem in jedem seiner Züge es dem originalen deutschen Theater so innig angehört und aus ihm entsprungen ist, daß Das, was es unserem elenden modernen Theater gegenüber als unpraktikabel für die Aufsührung erscheinen lassen muß, nur aus dieser Herkunst sich erklären läßt. Vor einer solchen, dem Einsichtsvollen und Ausmerksamen klar offen liegenden Thatsache, wie dieser soeben in der unerhörten Stellung des originalsten deutschen Theaterstückes zu unserem heutigen Komödianten-Theater sich kundzgebenden, steht nun unser völlig blödsinnig gewordenes Kunsturtheil, und weiß ihr nichts Anderes als den Schluß zu entnehmen, daß Goethe eben — kein Theaterdichter gewesen sei! Und solchem Urtheile soll man sich verständlich machen, ja sogar mit ihm gemeinschaftlich die Quellen der Originalität des beutschen Theaters aufsuchen! —

Ich zeige in Goethe's "Faust" unseren beutschen Schauspielern ein Stück von allerhöchstem bichterischen Werthe, in welchem sie bennoch jede Rolle richtig zu geben und jede Rebe richtig zu sprechen ganz von Natur befähigt sein müssen, wenn sie überhaupt irgend welche Begabung für das Theater auf-

Goethe und das Theater: V, 19. — VIII, 115. 116. 114. 115. — — IX, 220. — 221.

zuweisen haben. Hier bedarf es selbst für den lieben Gott, der "so menschlich mit bem Teufel felber fpricht", teines Pathos' in ber Rebe; benn auch er ift beutsch und rebet in ber Sprache, die wir Alle kennen, mit bem Tone ben wir aus gutigem Herzen und flarem Geifte kommend. Alle vernommen haben. Sollte es einmal zu einer allgemeinen Mufterung unserer Schausvieler und aur Ausscheidung ber Unberufenen tommen wollen, fo wurde ich Jedem feine etwa von ihm beanspruchte Rolle aus dem Fauft vorlegen, und darnach, wie er fich hier benahme, über fein Berbleiben beim Theater entscheiben laffen. Wollten wir bei ber Ausführung biefer Brufung jeden Schauspieler, ber bier in bas Affettiren. Dehnen und finnlose Effetipiel verfiele, fofort bem großen Romöbiantenstande außerhalb bes Theaters zuweisen, so fürchte ich, daß wir ichlieflich fast gar teine Schauspieler für unfere Faustaufführung fänden, sobald wir uns nicht etwa entschlössen, in die niedrigsten Spharen unserer Theater binabaufteigen, um bort meniaftens auf die Spuren ber gesuchten Begabungen zu treffen. Ich für mein Theil wohnte vor einer Reihe von Sahren einer Aufführung des "Fauft" im Wiener Burgtheater bei, nach beren erften Atten ich mich mit bem an ben Direktor bes Theaters ertheilten Rathe entfernte, er moge feine Schausvieler wenigstens veranlassen. Alles gerabe noch einmal fo fcnell, als fie es gethan, ju fagen, und biefe Dagregel mit ber Uhr in ber Sand burchausegen suchen; so nämlich fcbien es mir möglich, erftlich ben grenzenlosen Unfinn, in welchen jene Leute bei ihrem Tragiren verfielen, wenigstens einigermagken unmerklich zu machen, zweitens aber bie Schauspieler ju einer wirklich natürlichen, vielleicht felbft gemeinen Sprache ju nöthigen, in welcher ihnen bann wohl felber ber erfte populare Sinn ihrer Reben auf-Gewiß hielt man diese Zumuthung für unschidlich, und vermeinte, die Schausvieler murben bann in ben Ton ber sogenannten Konversationestude verfallen, welche awar andererseits ihre Starte feien, in benen es boch aber ju einer Saltung tame, wie fie fur eine Goethe'iche Tragobie unrathfam werben mufite. Eben biefe Ronversationsftude gaben nun aber einen Begriff bavon, worin ber Ronversationston unserer beutschen Schauspieler bestehe: ein "beutscher Konversationston!" Die Benennung sagt Alles, und unwillfürlich bentt man an das Brodhausische Konversationslexikon! — Diesen Gallimathias von Unnatur, gezierter Flegelei und negerhafter Coquetterie auf "Faust" anwenden zu sollen, mußte allerdings selbst einem modernen Theaterdirettor frevelhaft vorkommen. Allein, eben hiermit wird doch auch offen bekundet, daß an unserem modernen Schausviele nicht eine gesunde Faser sei, außerdem jebenfalls aber auch beftätigt, daß das größte Original-Theaterftud ber Deutschen unserem Theater, wie es ift, gar nicht angehören tann; weßhalb benn auch die Pariser mit einer "Oper" eine wirkliche Lucke des beutschen Theaters glücklich ausfüllen durften! — —

Bollten wir dagegen den Weg einschlagen, auf welchem wir zu der hier gemeinten stetig förderlichen Pflege eines originalen deutschen Theaterwesens gelangen dürften, so ist es ersichtlich, daß wir vor allen Dingen den in das Lächerliche hinaufgeschraubten Ton unseres Theaterspieles auf das, dem deutschen Besen natürliche Maaß des mimischen Pathos' zurückzuleiten hätten, hier ganz

wieder heimisch zu werden, und so uns wenigstens die Gesundheit zu wahren suchen mußten, aus welcher das gottgesandte Genie sich ernähren könnte, von dem wir jedenfalls einzig auch die Rettung unseres Theaters erwarten können. Die Zeitigung der Erscheinung derselben läge somit aber ganz in unserer Hand.

Dem noch ungekannten, uns aber im bochften Grabe noththuenden Genie. melches etwa unferem Theater entwachsen sollte, moge es überlaffen bleiben, auf bem von mir angebeuteten Bege bas beutsche Schauspieltheater in bem Sinne zu regeneriren, daß es, auf feinen natürlichen Ausgangspunkt ohne Affektation gurudtretend, von hier aus die theils versaumten, theils burch ichlimme äußere Ginwirfungen gurudgebrängten, unterbrochenen und abgeleiteten Entwickelungsftufen seiner gefunden Ratur, mit wachem Bewußtsein fie gleichsam nachholend, gludlich hindurchschreite, um fo zu ber vollen Ausbildung seiner bisher wahrnehmbaren, guten und eigenthümlichen Anlagen zu Wir wurden bann von ihm zu erwarten haben, daß es ben Schauplat seiner Birksamkeit, in welche die ideale Tendenz Schiller's glücklich eingeschloffen ware, in ber Weife glücklich ausbilbe, bag, wenn nicht bas Shakespeare'sche Drama selbst, so boch ber Grundzug der diesem Drama nöthigen Darftellungsfunft, auf ibm einerseits zu beutlicher Traulichfeit uns nabe treten konnte, mabrend es andererseits uns die ideale Fernsicht ermöglichte, in welcher wir die fühnften Geftaltungen bes originalften beutschen Bubnenftudes. bes Goethe'ichen "Fauft", gludlich uns vorgeführt erkennen bürften. Gine fundamentale Umwandlung des heutigen Theaters, por allem icon im Betreff feiner architektonischen Ginrichtung fühlen wir hierbei in bas Auge zu faffen uns genöthigt: bag auf unserem modernen Salbtheater mit seiner, nur im Bilbe, en face uns borgeführten Scene, hieran nicht zu benten ware, muß bem ernftlich Rachdenkenden einleuchten. Bor biefer Buhne bleibt ber Zuschauer ganzlich unmitwirksam in sich zurückgezogen, und erwartet nun bort oben, und gar endlich bort hinten, prattifche Bhantasmagorien, bie ihn mitten in eine Belt hineinreißen follen, welcher er andererfeits aans unberührt fern bleiben will. Dag bier ichlieflich nur die gludlich erregte Ginbildungstraft auch bes Rufchauers die Darftellung fcenischer Borgange erleichtern und fogar ermöglichen kann, welche uns bon allen Seiten gleichsam umbrängen sollen; daß somit nicht von Ausführungen, sonbern nur von sinnreichen Andeutungen, ungefähr wie die Shatespeare'sche Buhne fie für ben Ort ber Handlung verwendete, die Rede sein tann, wird ersichtlich. Wie aber bereits durch eine sinnreiche Benutzung einfach gegebener architektonischer Berhaltniffe, und ber hieraus fich bilbenben Annahmen, ein großer Reichthum an plaftifchen Darftellungsmotiven erwachfen tann, biefes zeigt uns eben ichon die Shakespeare'sche Bubne, beren entfernte Nachahmung auf unserem Theater einem aeiftvollen Sachverftanbigen eine gludliche Ausführung ber fcenischen Schwierigkeiten, welche ber "Sommernachtstraum" bot, in ber Beise erleichterte, baß fie hierburch geradesweges erft möglich warb. Wollen wir nun, mit Silfe ber mobernen Ausbildung aller mechanischen Runfte, iene einfachen architektonischen Gegebenheiten bes Shakespeare'ichen Theaters uns auf bas Mannigfachste bereichert und zu Erweiterungen benutt benken, so möchte schließlich nur noch ein kühner Appell an die mitwirksame Sindilbungskraft be- Buschauers nöthig sein, um ihn mitten in die Bauberwelt zu versehen, in welcher vor seinen Augen "mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle" gewandelt wird.

Dieß zu verwirklichen ist in Wahrheit die Aufgabe, welche unserem Theater zu stellen wäre, sobald es seiner großen Dichter würdig sich bewähren wollte. Sollte kein Genie es mehr diese Bahn zu führen vermögen, so müßte anerkannt werden, daß unser Theater einseitig dem Abgrunde tiefster Entartung zugewandelt sei, und die Rettung seiner edelsten Bestimmung ihm wohl nur durch eine gänzliche Ableitung von dem bisherigen Wege, durch Einschlagung einer ganz neuen, ihm dennoch aber ureignen Richtung bestimmt sein könne.

#### Counod.

Würde es wohl möglich gewesen sein, dem deutschen Publikum die Oper "Faust" des Herrn Gounod zu bieten, wenn unsere Schauspielbühne den Goethe'schen "Faust" ihm zu wirklichen Verständnisse zu bringen vermocht hätte? Unwiderleglich ersehen wir, daß das Publikum von dem sonderbaren Bemühen unserer Schauspieler, mit dem Wonologe unseres "Faust" es zu etwas zu bringen, der Arie des Herrn Gounod mit dem Thema über die Freuden der Jugendlichkeit sich zuwendete, und hier applaudirte, wo es dort zu nichts Rechtem kommen wollte.

Un feinem Beispiele ift mohl beutlicher und bekummernder zu erseben. wohin es mit unferem Theater überhaupt gekommen ift. Bu zwei Sobepunkten erhob sich das beutsche Genie in seinen beiben großen Dichtern, zwei Bunkte bezeichnen bas Hinabsteigen bes beutschen Theaters zum Nieber-Sie heißen "Tell" und "Fauft". — Ohne allen Chrgeiz geht ein Barifer Romponist baran, bas Goethe'iche Gebicht in ben für fein Boulevard-Bublitum nöthigen Effett-Jargon überfeben zu laffen; ein widerliches, füßlich gemeines, lorettenhaft affektirtes Machwert, mit der Rufit eines untergeordneten Talentes, das es zu Etwas bringen möchte, und in der Angft nach jedem Mittel bazu greift. Wer in Baris einer Aufführung bavon beiwohnte, erklärte, diegmal fei es boch unmöglich, mit biefer Oper in Deutschland Das zu wiederholen, mas feiner Zeit bort mit Rossini's "Tell" erlebt wurde. Selbst ber Komponist, der eben nur seinem bestimmten Bublikum, dort am Boulevard du temple, einen Succes hatte abgewinnen wollen, mar fern von ber Anmagung, mit biefer Arbeit fich in Deutschland zeigen zu burfen. Aber es Bie ein Wonne-Evangelium burchschwelate nun endlich auch fam anders. der "Fauft" das Herz des deutschen Theaterpublifums, und in jeder Hinsicht fanden Gescheidte und Thoren, daß es boch eigentlich etwas Rechtes damit sei. Giebt man heute noch als Kuriosität ben Goethe'schen "Faust", so ist's, um zu zeigen, welchen Fortschritt seit ber alten Reit boch eigentlich bas Theater gemacht bat,

Und gewiß, ber Fortschritt ift unermeßlich. Gelänge es bem eblen Goethe und bas Theater: IX, 284. — Gounod: IX, 162. 168. — VIII, 115. 117.

Beispiele eines tunstbegeisterten Wächtigen, das Theater dahin zu bringen, daß man an seiner Wirsamkeit zu der Einsicht kame, wie tief es jetzt gesallen ist, so wäre der Erfolg, würde er auch zum Gewinn des Höchsten tragen, in seinen Dimensionen gerade doch nur so weitmessend, als der jenes Fortschrittes zur nun völlig erreichten nackten Niederträchtigkeit. Wenn ein deutsches Mädchen heute bei der Vorsührung der entstellendsten Farçe, die wohl je einem eblen deutschen Dichtergebilde als parodistisches Gewand umgeworfen ist, dei der Aussührung der Gounod'schen Kariser Boulevard-Oper "Faust", in Thränen ausbricht, so kommt dem gebildeteren Beobachter sast ein ähnlicher Jammer an, wie dem Goethe'schen Faust bei seinem Eintritte in den Kerker: er ist erstaunt, wie das Gefühl für das Aechte und Wahre so wunderlich irregeleitet und gemißbraucht werden kann, daß hier nicht ästhetischer Etel sosort vor der Verzerrung und Lüge zurückscheckt.

Das Hamburger Theater lub mich einmal ein, einer fünfzigsten Aufstührung meines "Tannhäuser" beizuwohnen, um bei dieser Gelegenheit die Ovationen in Empfang zu nehmen, welche man soeben dort Herrn Gounob für seinen "Faust" erwiesen, und nun aus reiner Unparteilichkeit auch für mich in Bereitschaft hielt: worauf ich benn dankend erwiderte, daß ich die meinem Pariser Freunde erwiesenen Ehren von diesem auch als für mich mit empfangen ansähe.

#### Carlo Gozzi.

Der geniale Gozzi erklärte es gerabezu für unmöglich, gewisse Charaktere seiner Stücke in Brosa, noch weniger in Versen für die Darstellung vorzusschreiben, und begnügte sich damit, ihnen nur den Inhalt der Scenen anzusgeben. Unstreitig liegt im Improvisiren der Grund und Kern aller mimischen Begabung, alles Schauspielertalentes. Der dramatische Autor, welcher nie zu der Borstellung gelangt ist, welche Kraft seinem Werke innewohnen würde, wenn er es durchaus nur improvisirt vor sich aufgeführt sehen würde, hat auch nie wirklichen Beruf zur dramatischen Dichtkunst in sich empsinden können. Mag dei einem solchen Versahren auch auf die ersten Ansänge der dramatischen Kunst zurückgegangen sein, so sind dies aber eben die Ansänge einer wirklichen Kunst, auf welche bei ihrer serneren Ausbildung immer zurückgetreten können werden muß, wenn sich der Boden der Kunst nicht in wesenslose Künstelei auflösen soll.

Nach einem Gozzi'schen Märchen bichtete ich mir einen Operntext "Die Feen". An dem Gozzi'schen Märchen reizte mich nicht bloß die aufgefundene Fähigkeit zu einem Operntexte, sondern der Stoff selbst sprach mich lebbast an. (Im Gozzi'schen Märchen wird die Fee in eine Schlange verwandelt; der reuige Geliebte entzaubert sie dadurch, daß er die Schlange küßt. Ich änderte diesen Schluß dahin, daß die in einen Stein verwandelte Fee durch des Geliebten sehnsüchtigen Gesang entzaubert, und dieser Geliebte dafür vom Feenkönig mit ihr in die unsterbliche Wonne der Feenwelt selbst aufgenommen wird.)

### Gralfage.

Mus einer Welt bes Saffes und bes Habers ichien bie Liebe verfcmunden zu fein: in feiner Gemeinschaft ber Menichen zeigte fie fich beutlich mehr als Gefetgeberin. Aus ber oben Sorge für Gewinn und Befit, ber einzigen Anordnerin alles Weltvertehrs, febnte fich bas unertöbtbare Liebesverlangen bes menichlichen Bergens endlich wieberum nach Stillung eines Beburfniffes, bas, je glubenber und überschwänglicher es unter bem Drude ber Birklichkeit fich fteigerte, um fo weniger in eben biefer Birklichkeit au Den Quell, wie die Ausmundung biefes unbegreiflichen befriedigen war. Liebesbranges feste die verzudte Ginbilbungstraft baber außerhalb ber mirtlichen Belt, und gab ibm, aus Berlangen nach einer troftenben finnlichen Borftellung biefes Ueberfinnlichen, eine wunderbare Geftalt, die balb als wirklich vorhanden, doch unnahbar fern, unter dem Ramen des "beiligen Grales" geglaubt, erfehnt und aufgesucht warb. Dieg war bas koftbare Gefak, aus bem einft ber Beiland ben Seinen ben letten Scheibegruß gutrant. und in welchem bann fein Blut, ba er am Rreuze aus Liebe zu feinen Brübern litt, aufgefangen und bis beute in lebensvoller Barme als Quell unvergänglicher Liebe verwahrt murde. Schon mar biefer Beilstelch ber unwürdigen Menschheit entrudt, als einst liebesbrünftigen, einsamen Menschen eine Engelschaar ibn aus himmelshohen wieder herabbrachte, ben burch feine Nähe wunderbar Gestärtten und Beseligten in die But gab, und so die Reinen zu irdischen Streitern für bie emige Liebe weihte.

Bebeutungsvoll genug tritt die Sage vom heiligen Gral von da an in die Welt, als, mit der idealeren Richtung des Kaiserthums (unter den Hohenstausen), der Hort der Nibelungen an realem Werthe immer mehr verlor, um einen geistigeren Gehalte Raum zu geben. Das geistige Ausgehen des Hortes in den Gral ward im deutschen Bewußtsein volldracht, und der Gral, wenigstens in der Deutung, die ihm von deutschen Dichtern zu Theil ward, muß als der ideelle Bertreter und Nachsolger des Nibelungenhortes gelten; auch er stammte auß Kien, aus der Urheimath der Menschen; Gott hatte ihn den Wenschen

als Anbegriff alles Seiligen zugeführt.

## Griechen.

Zwei charakteristische Hauptstadien der europäischen Kunst liegen vor: die Geburt der Kunst bei den Griechen, und ihre Wiedergeburt bei den modernen Bölkern. Die Wiedergeburt wird sich nicht dis zum Ideal vollkommen abschließen, ehe sie nicht an dem Ausgangspunkte der Geburt wieder angekommen ist. Die Wiedergeburt lebte an den wiedergefundenen, studirten und nachgeahmten Werken der griechischen Kunst auf, und diese konnte nur die bildende Kunst sein; zur wahrhaft schöpferischen Kraft der antiken Kunst kann sie nur dadurch gelangen, daß sie wieder an den Quell vordringt, aus welchem jene diese Krast schöpfte. It es möglich, daß dem durch die Wiedergeburt der Kunst neugestalteten modernen Leben ein Theater ersteht, welches dem innersten Wotive seiner Kultur in der Weise entspricht, wie daß griechische Theater der griechischen

Religion entsprach, so wird die bildende und jede andere Kunst erst wieder an dem belebenden Quell angelangt sein, aus welchem sie bei den Griechen sich ernährte; ist dieß nicht möglich, so hat auch diese wiedergeborene Kunst sich ausgelebt.

Bor welcher Erscheinung stehen wir mit demüthigenderer Empfindung von der Unsähigkeit unserer frivolen Kultur, als vor der Kunst der Hellenen? Auf sie, auf diese Kunst der Lieblinge der alliebenden Natur, der schönsten Menschen, die uns die zeugungsfrohe Mutter dis in die nebelgrauesten Tage heutiger modischer Kultur als ein unleugdares, siegreiches Zeugnis von dem, was sie zu leisten vermag, vorhält, — auf die herrliche griechische Kunst bliden wir hin, um aus ihrem innigen Verständnisse zu entnehmen, wie das Kunstwerk der Zukunst beschaffen sein müsse! Die Natur hat Alles gethan, was sie konnte, — sie hat den Hellenen gezeugt, an ihren Brüsten genährt, durch ihre Mutterweisheit ihn gebildet: sie stellt ihn uns hin mit Mutterstolz und ruft uns Menschen allen aus Mutterliebe nun zu: "Das that ich für Euch, nun thut Ihr aus Liebe zu Euch, was Ihr könnt!"

Bei ber Betrachtung ber hellenischen Rulturgeschichte fpringen uns bor Allem die Umftande in die Augen, welche die Entwickelung des Menschen zur höchsten Thätigkeit, und durch sie zur Unabhängigkeit von der Natur, und endlich von benjenigen beengenden menschlichen Berhältniffen, die seiner Natur am unmittelbarften entsprungen waren, begünftigten. Diefe Umftande finden wir allerdings fehr beutlich in der Beschaffenheit des Schauplages der hellenischen Geschichte gegeben; aber biese Beschaffenheit spricht fich entscheibend gerabe barin aus, daß die Ratur durch ihren Ginflug ben Bellenen nicht verwöhnte. sondern ihrer Fürforge ihn entwöhnte, daß fie ihn erzog, und nicht verzog, wie ben weichlichen Affiaten. Alles übrige auf bie bellenische Entwidelung entscheidend Einwirkende, bezieht fich auf die individuelle Mannigfaltigfeit ber gahlreichen, bicht neben einander gedrängten, verschiedenen Rationalstämme, auf beren Individualität allerdings die Beschaffenheit ihrer Wohnorte wesentlich einwirkte, aber doch immer nur in dem, zu freier Thatigfeit treibenden Sinne, wie auf die Gesammtnation überhaupt, so bak bas Bert ber Bilbung und Entwickelung biefer Individualitäten weit mehr ber Geschichte als ber Ratur zuzuerkennen ift. Die bedingende Rraft ber hellenischen Geschichte ift somit ber thatige Menich, und ihr fconftes Ergebniß, die Bluthe hellenischen Selbftbewußtfeins, die reinmenfoliche Runft, d. i. diejenige Kunft, die an dem wirklichen, sich als bas höchste Produkt der Natur ertennenben Menschen, ihren Stoff und Gegenstand fand. Die spatere bildende Kunft war der Luxus, der Ueberfluß der hellenischen Kunft: in ihr svendete die Blume des hellenischen Runftwesens die reichen Safte, die fie im reinmenschlichen Runftwerte aus fich erzeugt und in ihrem teuschen Bluthentelche noch verschloffen hielt, als Ueberfülle an ihre Umgebung.

Die gemeinsame Feier der Erinnerung ihrer gemeinschaftlichen Hertunft begingen die hellenischen Stämme in ihren religiosen Festen, d. h. in der

Verherrlichung und Berehrung bes Helben, in welchem sie sich als ein gemeinsames Ganzes inbegriffen fühlten. Um lebendigsten, wie aus Bedürfniß bas immer weiter in die Vergangenheit Entrückte sich mit höchster Deutlichkeit sestzuhalten, versinnlichten sie ihre Nationalerinnerungen endlich aber in der Kunst, und hier am unmittelbarsten im vollendeten Kunstwerk, der Tragödie. Das lyrische, wie das dramatische Kunstwerk war ein religiöser Att: die Tragödie war somit die zum Kunstwerke gewordene religiöse Feier, neben welcher die herkömmlich sortgesetzte wirkliche religiöse Tempelseier nothwendig an Innigkeit und Wahrheit so sehr eindüßte, daß sie eben zur gedankenlosen herkömmlichen Cäremonie wurde, während ihr Kern im Kunstwerke sortlebte.

Die öffentliche Runft ber Griechen, wie fie in der Tragobie ihren Sobepuntt erreichte, mar der Ausbruck bes Tiefften und Chelften bes Bolfsbewußtseins: bem Griechen war die Aufführung einer Tragodie eine religiöse Reier, auf ihrer Buhne bewegten fich Götter und fvendeten ben Menichen In den weiten Raumen des griechischen Amphitheaters ibre Beisbeit. Seine Runftwertzeuge jog ber wohnte das ganze Bolf ben Borftellungen bei. Grieche aus ben Ergebniffen bochfter gemeinschaftlicher Bilbung: Die Erziehung bes Griechen machte ihn von frühefter Jugend an fich felbit zum Gegenstande fünftlerischer Behandlung und fünftlerischen Genuffes, an Leib wie an Geift. So war der Brieche selbst Darsteller, Sanger und Tanger, seine Mitwirtung bei ber Aufführung einer Tragodie mar ihm höchster Genuf an dem Runftwerke felbst, und es galt ihm mit Recht als Auszeichnung, burch Schönheit und Bilbung zu biesem Genuffe berechtigt zu fein. Das vollendete, bas bramatische Kunstwert war der Inbegriff alles aus dem griechischen Wesen Darftellbaren; es war, im innigen Zusammenhang mit ihrer Geschichte, Die Nation felbst, die sich bei der Aufführung des Kunstwerkes gegenüber stand. fich begriff, und im Berlaufe weniger Stunden zum eigenen, edelften Genuffe fich felbst verzehrte. Jebe Bertheilung biefes Genuffes, jebe Bersplitterung ber in einen Bunkt vereinigten Rrafte, jedes Auseinandergeben ber Elemente nach verschiedenen besonderen Richtungen — mußte diesem herrlich einen Runftwerke, wie bem ähnlich beschaffenen Staate felbst, nur nachtheilig sein.

Das antike Drama ift in seiner Form ein so bestimmtes Originalprobukt bes hellenischen Geistes, seiner Religion, ja seines Staates, daß die Annahme einer Nachahmbarkeit berselben nothwendig zu den größten Berirrungen führen mußte. Etwas ganz Anderes haben wir zu schaffen, als etwa nur das Griechenthum wieder herzustellen. Gar wohl ist die thörige Restauration eines Scheingriechenthums im Kunstwerke versucht worden, — aber etwas Anderes als wesenloses Gautelspiel hat nie daraus hervorgehen können. Die Aufgabe, die wir vor uns haben, ist unendlich viel größer als die, welche bereits einmal gelöst worden ist. Umsaßte das griechische Kunstwerk den Geist einer schönen Ration, so soll das Kunstwerk der Zukunst den Geist der freien Menschheit über alle Schranken der Nationalität umsassen; das nationale Wesen in ihm darf nur ein Schmuck, ein Reiz individueller Mannigsaltigkeit, nicht eine hemmende Schranke sein. So haben wir denn die hellenische Kunst

zur menschlichen Kunst überhaupt zu machen; die Bedingungen von ihr zu lösen, unter denen sie eben nur hellenische, nicht allmenschliche Kunst war. In weit erhöhtem Maaße werden wir so das griechische Lebenselement wiedersgewinnen: was dem Griechen der Erfolg natürlicher Entwickelung war, wird uns das Ergebniß geschichtlichen Ringens sein.

### Griechische Bautunft.

Das nächste natürliche Bedürfniß drängte den Menschen zur Herrichtung von Wohn- und Schutzebäuden: in dem Lande und bei dem Bolke, von dem sich all unsere Kunst herschreibt, sollte aber nicht dieses rein physische Bedürfniß, sondern das Bedürfniß des künstlerisch sich selbet darstellenden Menschen das Bauhandwerk zur wirklichen Kunst entwickeln. Richt die königlichen Wohngebäude des Theseus und des Agamemnon, nicht die rohen Felsengemäuer der pelasgischen Burgen sind als Baukunstwerke uns zur Vorstellung oder gar Anschauung gelangt, sondern die Tempel der Götter, die Tragödien theater des Bolkes. Alles was nach dem Versalle der Tragödie, d. h. der vollendeten griechischen Kunst, von diesen Gegenständen der Baukunst ablag, ist seinem Wesen nach asiatischen Ursprunges.

Wonnige Ruhe und ebles Entzüden faßt uns beim heiteren Anblide ber hellenischen Göttertempel, in benen wir die Natur, nur durch den Anhauch menschlicher Kunst vergeistigt, wiedererkennen. Bor der Göttereiche zu Dodona neigte sich der, des Naturorakels bedürftige, Urhellene; unter dem schattigen Laubdache, und umgeben von den grünenden Baumsäulen des Götterhaines erhob der Orphiker seine Stimme: unter dem schön gesügten Giebelbache und zwischen den sinnig gereihten Marmorsäulen des Göttertempels ordnete aber der kunststeudige Lyriker seine Tänze nach dem tönenden Hymnos; und in dem Theater, das von dem Götteraltare als seinem Mittelpunkte aus, sich zu der verständnißgebenden Bühne, wie zu den weiten Käumen für die, nach Verständniß verlangenden, Juschauer erhob, führte der Tragöde das lebendigste Werk vollendetster Kunst aus. So bedang der Lyriker und Tragöde den Architekten, der das seiner Kunst würdige, wiederum künstlerisch ihr entsprechende Gebäude aufführen sollte.

In der, vom Amphitheater fast vollständig umgebenen Orcheftra stand der tragische Chor, wie im Herzen des Publikums: seine Gesange und von Instrumenten begleiteten Tänze rissen das umgebende Bolk der Zuschauer dis zu der Begeisterung sort, in welcher der nun in seiner Maske auf der Bühne erscheinende Held mit der Wahrhaftigkeit einer Geistererscheinung auf das hellssichtig gewordene Publikum wirkte. In ihrer Stellung als Wittelglied zwischen dem Publikum und der Bühne war die Orchestra des antiken Theaters unslängdar zur Vermittelung der Idealität des Spieles auf der Bühne bestimmt: sie war der eigentliche Zauberherd, der gebärende Wutterschoof des idealen Drama's, dessen Helden sich auf der Bühne wirklich nur in der Fläche zu erkennen gaben, während der von der Orchestra ausgehende und geleitete Zauber alle nur erdenklichen Richtungen, nach welchen jene dort erscheinende

Griechen: III, 76. 41. — Griechische Bautunft: III, 149. — 150. 148. 149. — IX, 286. 285. 286.

Individualität sich irgendwie kundgeben konnte, im erschöpfendsten Reichthume auszufüllen einzig vermögend war.

Das Theater ber Griechen mar ber zum vollsgemeinschaftlichen Schauplate bochfter menschlicher Kunft erweiterte Göttertempel. In ihm mar bie Runft, und amar die gemeinschaftliche und an die Gemeinschaftlichkeit fich mittheilende Runft, fich felbft Gelet, maakgebend, nach Rothwendigkeit verfahrend. und ber Nothwendiateit auf bas Bollfommenfte entsprechend, ja, aus biefer Nothwendigfeit die fühnften und mundervollften Schopfungen bervorbringend. Siergegen entsprachen bie Wohnungsgebäude ber Ginzelnen gerade eben nur wieder dem Bedürfnisse, aus dem fie entstanden: waren sie ursprünglich aus Holzstämmen gezimmert und - ähnlich dem Belte bes Achilleus - nach den einfachften Geseten ber 3wedmäßigkeit gefügt, so schmudten fie fich wohl gur Bluthezeit hellenischer Bilbung mit glatten Steinwanden und erweiterten fich, mit finnvoller Bezugnahme, zu Räumen ber Gaftfreiheit; nie aber behnten fie fich über bas natürliche Bedürfniß bes Privatmannes aus, nie fuchte ber Einzelne in ihnen und burch fie ein Berlangen fich zu befriedigen, bas er in ebelfter Beise nur in ber gemeinsamen Deffentlichkeit gestillt fand, aus ber es im Grunde auch einzig entspringen kann.

Gerade umgekehrt war die Wirksamkeit der Baukunft, als das gemeinsame öffentliche Leben erlosch, und bas egvistische Behagen bes Ginzelnen ihr bas Gefet machte. Als der Brivatmann nicht mehr den gemeinsamen Göttern Reus und Avollon, sondern nur noch dem einsam seligmachenden Blutos, dem Gotte bes Reichthumes, opferte, als Jeber für fich einzeln bas fein wollte, was er zubor nur in der Gemeinsamkeit war. — da nahm er sich auch den Architetten in Sold und gebot ihm, ben Bogentempel bes Egoismus ihm zu bauen. Dem reichen Caviften genügte aber ber schlante Tempel ber finnenden Athene nicht: seine Brivatgöttin war die Wollust, die immer verschlingende, unerfättliche. Ihr mußten asiatische Massen zur Berzehrung dargereicht werden, und ihren Launen konnten nur traufe Schnörkel und Zierrathen zu entsprechen suchen. So sehen wir benn, wie aus Rache für Alexander's Eroberung, den Despotismus Afiens seine Schönheit vernichtenden Arme in das Herz ber europäischen Welt hineinstreden und unter ber römischen Amperatorenherrichaft gludlich feine Macht bis babin ausüben, bag bie Schonheit nur noch aus ber Erinnerung erlernt werben fonnte.

# Griechische Bildhauerkunft.

Wer wäre so anmaaßend, von sich sagen zu wollen, daß er sich wirklich einen Begriff von der Größe und göttlichen Erhabenheit der plastischen Welt des griechischen Alterthums zu machen vermöge? Jeder Blick auf ein einziges Bruchstück ihrer uns erhaltenen Trümmer läßt uns mit Schauer empfinden, daß wir hier vor einem Leben stehen, zu dessen Beurtheilung wir auch noch nicht einmal den mindesten Maaßansaß finden können. Jene Welt hatte sich das Borrecht erworden, selbst aus ihren Trümmern für alle Zeiten uns

Griechische Bautunft: IX, 286. — III, 150. — 150. 151. — Griechische Bilbhauerkunft: IX, 140. 141.

barüber zu belehren, wie ber übrige Berlauf bes Beltenlebens etwa noch erträglich zu geftalten ware.

Dem religiösen Bedürfniffe nach Bergegenständlichung ber unsichtbaren. gefürchteten ober verehrten gottlichen Macht, entsprach bie alteste griechische Bilbhauerfunst durch Formung natürlicher Stoffe zur Nachahmung der menschlichen Geftalt. Ganz wie zu ber in symbolifirender Ronvention fich bewegenben Tempelcaremonie die Aufführung eines Aischpleischen Drama's sich verhielt, nimmt fich bie altere plaftische Runft ber Griechen im Bergleich mit ben Werken ihrer Bluthe aus: biefe Bluthe trat in ber Beise gleichzeitig mit ber Vollendung des Theaters ein, daß Phibias als der jüngere Zeitgenoffe des Aifchplos erscheint. Der Blaftiter überwand nicht eher den bindenden Zwang der symbolischen Ronvention, als bis Aischplos den priesterlichen Chortanz zum lebenvollen Drama ausgebilbet hatte. In bem Grabe als ber Grieche fich, feinen eigenen unentstellten Leib, fein eigenes rein menichliches Bermogen. zum Stoffe und Gegenstande für kunftlerische Behandlung erhob, vermochte er auch feine Götter in freiefter unentstelltefter menschlicher Beftalt im Abbilbe fich barzustellen: bis babin, wo er endlich unumwunden biefe schone menschliche Geftalt felbit als eben nur menichliche Geftalt zu feiner außerften Befriedigung sich vorführte.

Sehr treffend fagt unfer großer Philosoph von der idealen Geftalt der griechischen Statue: in ihr zeige ber Runftler ber Natur gleichsam, mas fie gewollt, aber nicht vollständig gekonnt habe; womit demnach das künftlerische Ibeal über die Natur hinausginge. War aber dem natürlichen Stoffe einmal bas vollendete Maak der menschlichen äußeren Erscheinung eingebildet und ihm die Fähigkeit abgenommen, diefes überzeugend uns zurudzuspiegeln, so war biefes entbedte Berfahren ein sicher zu erlernendes, und von Nachbildung zu Nachbildung konnte die Bildhauerkunft undenklich lange fortleben, Unmuthiges, Schönes und Wahres hervorbringen, ohne bennoch aus wirklicher fünstlerischer Schöpferkraft Nahrung zu empfangen. So finden wir denn auch, daß zu der Beit ber romischen Weltherrichaft, als aller kunftlerische Trieb längst erstorben mar, die Bilbhauertunft in zahlreicher Fülle Werte zu Tage brachte, benen kunftlerischer Geist innezuwohnen schien, tropbem sie boch nur ber glücklich nachahmenden Mechanik in Bahrheit ihr Dasein verdankten: fie konnte ein schönes Handwerk werben, als sie aufgehört hatte, Runft zu sein, was fie genau nur so lange war, als in ihr zu entbeden, zu erfinden war; die Wiederholung einer Entdeckung ist aber nur Nachahmung.

So konnte die bildende Kunst der Griechen während langer Jahrhunderte durch das Talent einzig gepstegt werden; so konnte sie als ein schöner Traum der Wenschheit lange die Welt mit einem täuschenden Dufte erfüllen, an dem sich zu laben nur den von der Noth des Willens befreiten Geistern vergönnt war; aber ein herzloses Gautelspiel mußte das Befassen mit ihr und der Genuß der durch sie aufgesuchten Befreiung von der Willensnoth nur noch sein, sobald in ihr nichts mehr zu erfinden war. Das Ideal zu erreichen

Griechische Bilbhauerkunst: IX, 141. — — III, 155. VIII, 85. III, 155. — X, 279. III, 163. — IX, 200. X, 295. 296.

mar bie Sache bes einzelnen Genie's gewesen: mas bem Birten bes Genie's nachlebt, ift nur bas Spiel ber erlangten Beschicklichkeit, und fo feben wir benn die griechische Runft, ohne ben griechischen Genius, bas große romische Reich durchleben, ohne eine Thrane des Armen trodnen, ohne dem vertrodneten Bergen bes Reichen eine Bahre entloden gu tonnen.

Die Wiedergeburt der Runfte bei ben modernen Bollern lebte an ben wiedergefundenen, ftudirten und nachgeahmten Werken ber griechischen Runft auf und biele konnte nur bie bilbenbe Runft fein: gur mabrhaft ichopferischen Rraft ber antiten Runft tann fie aber nur baburch gelangen, daß fie wieder

an ben Quell vordringt, aus welchem jene biefe Rraft schöpfte.

### Griechischer Götterglaube.

Gott und Götter find die ersten Schöpfungen der menschlichen Dichtungsfraft: in ihnen stellt sich ber Mensch bas Wefen ber natürlichen Erscheinungen als von einer Ursache bergeleitet bar; als biese Ursache begreift er aber unwillfürlich nichts Anderes, als fein eigenes menschliches Befen, in welchem biese gedichtete Ursache auch einzig nur begründet ist. Wie ihm die menschliche Geftalt bie begreiflichfte ift, fo wird ihm auch bas Befen ber natürlichen Erscheinungen, die er nach ihrer Birklichkeit noch nicht erkennt, nur burch Berbichtung zur menschlichen Geftalt begreiflich. In Diesem Sinne feben wir bei ben alteften hellenischen Stämmen Götter, b. h. göttlich gebachte Raturmächte, unter menschlicher Geftalt als Gegenstände ber Nachahmung in Sols ober Stein bargestellt.

. Erst ben Bellenen war es vorbehalten, das rein menschliche Runftwerk an sich zu entwickeln, und von sich aus es zur Darftellung ber Natur auszubehnen. Bu bem menschlichen Runftwerke konnten fie aber gerabe nicht eber reif sein. als bis sie die Ratur in dem Sinne, wie sich den Asiaten darstellte. überwunden, und ben Menschen in fo weit an die Spite ber Natur geftellt hatten, als sie jene persönlichen Raturmächte als vollkommen menschlich schön gestaltete und gebahrende Götter fich porftellten. Erft als Zeus vom Olympos bie Welt mit seinem lebenspendenden Athem durchdrang, als Aphrodite dem Meerschaume entstiegen war, und Apollon ben Inhalt und die Form seines Besens als Geset schönen menschlichen Lebens tundgab, waren die roben Naturgöten Afiens verschwunden, und trug der fünftlerisch schön fich bewußte Mensch bas Gefet feiner Schönheit auch auf feine Auffaffung und Darftellung der Natur über.

Bon dem Götterglauben der Griechen ließe sich sagen, daß er, der künstlerischen Anlage bas Bellenen zu Liebe, immer an ben Anthropomorphismus gebunden fich erhalten habe. Ihre Götter waren wohlbenamte Geftalten bon beutlichfter Individualität; ber Name berfelben bezeichnete Gattungsbegriffe, gang so wie die Ramen der farbig erscheinenden Gegenstände die verschiedenen Farben felbft bezeichneten, für welche bie Griechen teine abstratten Ramen gleich den unserigen verwendeten: Götter hießen fie nur, um ihre Natur als eine gottliche zu bezeichnen; bas Gottliche felbst aber nannten fie: ber Gott;

Griechische Bildhauertunft: X, 296. - VIII, 85. - Griechischer Götterglaube: IV, 41. 42. III, 155. — III, 148. — X, 279.

"& Seos." Die ist es ben Griechen beigekommen, "ben Gott" sich als Person zu benken, und künstlerisch ihm eine Gestalt zu geben, wie ihren benannten Göttern; er blieb ein ihren Philosophen zur Definition überlassener Begriff, um bessen beutliche Feststellung der hellenische Geist sich vergeblich bemühte.

### Griechische Beiterteit.

Aus der Abneigung unserer modernen "Gebilbetheit" gegen das Ungeheuere, Göttliche und Dämonische ist eine neue Aesthetik hervorgegangen, welche sich vor allem an Goethe zu lehnen vorgiebt, weil dieser ja auch allen Ungeheuerlichskeiten abhold gewesen wäre, und dasür eine so schöne, ruhige Marheit erfunden habe. Da wird denn, in kluger Uebereinstimmung mit dem Philister unserer Beit, ein ganz neuer Begriff von Klassizität gebildet, zu welchem in weiteren Kunstgebieten auch die Griechen herbeigezogen werden, bei denen ja klare, durchsichtige Heiterkeit so recht zu Hause war, und diese seichte Absindung mit allem Ernsten und Furchtbaren des Daseins zu einem völligen Spstem

neuester Weltanschauuna erhoben.

In voller Beziehung bes Willens zum Leben begriffen, wich der grieschische Geift der Erkenntniß der schrecklichen Seite diese Lebens zwar nicht aus, aber selbst diese Erkenntniß ward ihm nur zum Quelle künstlerischer Anschauung: er sah mit vollster Wahrhaftigkeit das Furchtbare; diese Wahrhaftigkeit seit selbst ward ihm aber zum Triebe einer Darstellung, welche eben durch ihre Wahrhaftigkeit schön ward. So sehen wir in dem Wirken des grieschischen Geistes gleichsam einem Spiele zu, einem Wechsel zwischen Gestalten und Erkennen, wobei die Freude am Gestalten den Schrecken des Erkennens zu bemeistern sucht. Hierbei sich genügend, der Erscheinung froh, weil er die Wahrhaftigkeit der Erkenntniß in sie gebannt hat, frägt er nicht dem Zwecke des Daseins nach, und läßt den Kampf des Guten und Bösen unentschieden, da er für ein schönes Leben den Tod willig annimmt, nur danach bestrebt, auch diesen schon zu gestalten.

# Griechische Mufit.

Das Besondere der griechischen Bildung ist, daß sie der rein leiblichen Erscheinung des Menschen eine so bevorzugende Ausmerksamkeit zuwandte, daß wir diese als die Basis aller griechischen Kunst anzusehen haben. Das lyrische und das dramatische Kunstwerk war die durch die Sprache ermöglichte Bergeistigung der Bewegung dieser leiblichen Erscheinung, und die monumentale bildende Kunst endlich ihre unverhohlene Bergötterung. Zur Ausbildung der Tonkunst sühlten sich die Griechen nur so weit gedrungen, als sie zur Unterstützung der Gebärde zu dienen hatte, deren Inhalt die Sprache an sich schon melodisch ausdrückte. Bei den Griechen kennen wir die Musik nur als Begleiterin des Tanzes; die Bewegung des Tanzes gab ihr, wie dem vom Sänger zur Tanzweise gesungenen Gedichte, die Gesehe des Rhythmus, welche Bers und Welodie so entscheden bestimmten, daß die griechische Wusik, unter

Griechische Heiterkeit: VIII, 385. — X, 294. 295. — Griechische Musik: IV, 182.

welcher die Poefie fast immer mit verstanden war, nur als der in Tönen und Worten sich aussprechende Tanz angesehen werden kann.

Es ift schwer, fich beutlich vorzustellen, in welcher Art bie Dusit von ie ihre besondere Dacht der Erscheinungswelt gegenüber außerte. Uns muß es bunten bag die Dufit ber Bellenen die Belt ber Erscheinung felbft innia burchbrang, und mit ben Gefegen ihrer Bahrnehmbarteit fich berichmola. Die Rahlen bes Pythagoras find gewiß nur aus ber Musik lebenbig zu verstehen: nach ben Gefeben ber Gurbythmie baute ber Architett, nach benen ber Sarmonie erfaßte ber Bilbner die menschliche Geftalt; die Regeln ber Delobit machten ben Dichter jum Sanger, und aus bem Chorgesange projizirte sich bas Drama auf bie Buhne. Wir feben überall bas innere, nur aus bem Beifte ber Dufit zu verftebende Gefet, bas außere, die Belt ber Anschaulichteit ordnende Gelet bestimmen: ben acht antiten borifchen Staat, welchen Blaton aus ber Bhilosophie fur ben Begriff feftzuhalten versuchte, ja bie Kriegsordnung, die Schlacht, leiteten die Gesetze ber Musik mit der gleichen Sicherheit wie ben Tang. — Aber bas Baradies ging verloren: ber Urauell ber Bewegung einer Belt verfiechte. Diefe bewegte fich, wie bie Rugel auf ben erhaltenen Stoß im Birbel ber Radienschwingung, boch in ihr bewegte fich teine treibende Seele mehr; und fo mußte auch die Bewegung endlich erlahmen, bis die Weltfeele neu wieder erwedt murbe.

### Griechische Sprache und Abythmik.

Jeber unferer großen beutschen Dichter und Beisen hatte fich seine Sprache erft zu bilben: eine Rothigung, welcher felbst bie erfinderischen Briechen nicht unterworfen gewesen zu sein icheinen, weil ihre Sprache ihnen als ein ftets nur lebenvoll gesprochenes, und beghalb jeder Anschauung und Empfindung willig gehorchendes, nicht aber durch schlechte Schriftstellerei verborbenes, Glement zu Gebote ftand. Bas bie unenbliche Mannigfaltigkeit ber griechischen Rhythmit erzeugte, war die unzertrennliche lebendige Zusammenwirkung der Tanzgebärde mit der Ton-Wortsprache, und alle hieraus hervorgegangenen Berkformen bedangen fich nur burch eine Sprache, welche unter biefer Busammenwirkung sich gerade so gebilbet hatte, daß wir aus unserer Sprache heraus, beren Bilbungsmotiv ein ganz anderes war, sie in ihrer rhythmifchen Gigenthumlichkeit faft gar nicht begreifen konnen. In ber Begleitung ber Tanzbewegung hatte die tonenbe Wortfbrache ein fo feftes profobijches Maaß, b. h. ein fo beftimmt abgewogenes, rein finnliches Gewicht für bie Schwere und Leichtheit ber Splben gewonnen, daß gegen biefe rein finnliche Bestimmung der unwillfürliche Sprachaccent (burch welchen auch Sylben hervorgehoben werden, denen das finnliche Gewicht keine Schwere zutheilt) sogar zurückzustehen hatte; eine Zurücktellung im Rhythmus, die jedoch die Melodie durch Hebung der Sprachaccente wieder ausglich. Dhne diese verföhnende Melodie find nun aber die Metren des griechischen Bersbaues auf uns gekommen — wie die Architektur ohne ihren einstigen farbigen Schmuck - und den unendlich mannigfaltigen Bechsel biefer Metren selbst können wir

Griechische Musit: VII, 144. — IX, 145. — Griechische Sprache und Rhythmit: X, 93. IV, 132. 183.

uns wiederum noch weniger aus dem Bechsel der Tanzbewegung erklären, weil wir diese eben nicht mehr vor Augen, wie jene Welodie nicht mehr vor Ohren haben.

Fesselten mich, als für das hellenische Alterthum begeisterten Knaben und Jüngling, vor allem griechische Mythologie und Geschichte, so war es doch gerade auch das Studium der griechischen Sprache, zu welchem ich mit, sast disziplinwidrigem, möglichstem Umgehen des Lateinischen, mich hingezogen sühlte. Unter den aufregungsvollsten Mühen eines von jenen Studien gänzelich ablenkenden Lebens, ward es mir immer wieder zur einzig befreienden Wohlthat, in die antike Welt mich zu versenken, so beschwerlich mir jetzt auch das sast gänzliche Abhandenkommen der sprachlichen Hilfsmittel hierfür geworden war.

### Jatob Grimm.

In Jatob Grimm liegt uns ber ebelfte Thpus bes beutschen Gelehrten vor. — Eine Folge ber traurigen Wendung, welche die Politif ber großen beutschen Fürsten nach bem Aufschwunge ber Freiheitstriege gur Abwehr ber Forberungen des deutschen Geistes nahm, giebt fich in dem seltsamen Fortleben einer Trümmerwelt aus jener Zeit zu ertennen, in welcher bas eigenthumliche deutsche Wefen in febr beutlichen, ber Entstellung aber immer mehr verfallenden Bugen dahinfiecht. Rach den Sohen der Gefellschaft zu jeder Aussicht auf Förderung, ja nur Anerkennung beraubt, werden aus bieser Sphare die Blide faft einzig auf bie nieberere Region bes nicht minber berlaffenen, und ungeliebt wie unliebend, unschön und bürftig babinfiechenden Bolkslebens gerichtet. Wir verbanken biefer Richtung, sobald in fie bie ganze Anbrunft und Tiefgrundlichkeit bes beutschen Geiftes fich verfentte, die berrlichen, neu belebenden Ergebniffe ber neueren deutschen Sprache, Sagen- und Geschichtsforschung, und will man mit einem Namen bezeichnen, mas seit bem Erlöschen unserer großen Dichterperiode bem beutschen Geiste zu Ehre und Troft erwachsen ist, so ift nur ber Name Satob Grimm zu nennen.

Seit meiner Rückfehr aus Paris nach Deutschland (1842), hatte mein Lieblingsstudium das des deutschen Alterthumes ausgemacht. Alle unsere Wünsche und heißen Triebe, die in Wahrheit uns in die Zukunft hinübertragen, suchen wir aus den Bildern der Vergangenheit zu sinnlicher Erkennbarkeit zu gestalten, um so für sie die Form zu gewinnen, die ihnen die moderne Gegenwart nicht verschaffen kann. In dem Streben, den Wünschen meines Herzens künstlerische Gestalt zu geben, und im Eiser, zu erforschen, was mich denn so unwiderstehlich zu dem urheimathlichen Sagenquelle hinzog, gelangte ich Schritt für Schritt in das tiesere Alterthum hinein, wo ich denn endlich zu meinem Entzüden, und zwar eben dort im höchsten Alterthume, den jugendlich schönen Wenschen in der üppigsten Frische seiner Kraft antressen sollte. Weine Studien trugen mich so durch die Dichtungen des Mittelalters hindurch bis auf den Grund des alten urdeutschen Mythos. — Der große Zusammenhang aller ächten Mythen, wie er mir durch meine Studien auf-

Griechtsche Sprache und Rhythmit: IV, 138. — IX, 350. 351. — Jakob Grimm: VIII, 284. 260. 261. — IV, 380. V, 378.

gegangen war, machte mich namentlich auch für die wundervollen Bariationen hellsichtig, welche in diesem aufgebeckten Busammenhange hervortreten, — wie in den Sprachen durch Lautverschiedung aus demselben Worte zwei oft ganz verschieden dünkende Worte sich bilden.

Was nütt es aber nun, wenn man sich auf bem Felbe der Philologie Mühe giebt? Dem Studium Jakob Grimm's entnahm ich einmal ein altbeutsches "Heilawac", sormte es mir, um für meinen Zweck es noch gesschweiziger zu machen, zu einem "Weiawaga" (einer Form, welche wir noch heute in "Weihwasser" wiedererkennen), leitete hiervon in die verwandten Sprachwurzeln "wogen" und "wiegen", endlich "wellen" und "wallen" über, und bildete mir so, nach der Analogie des "Eia popeia" unserer Kinderstubenlieder, eine wurzelhaft spllabische Melodie für meine Wassermädchen. Was begegnet mir? Von unserer journalistischen Straßenjugend werde ich dis in die "Augsburger Allgemeine" hinein verhöhnt, und es begründet nun ein Dr. phil. auf dieses ihm "sprüchwörtlich gewordene wigala weia" — wie er es ansührt — seine Verachtung vor meiner "s. g. Poesie"!

Der Gestalten jenes Mannes (3. Grimm) und feines treuen Brubers Wilhelm hat fich der heutige Theater-Wit bemächtigt, um dem lachluftigen Bublitum zu zeigen, wie folche Gelehrte fich ausnähmen, wenn man fie fich näher anfähe. Gine allerdings in das Bunderbare übergebende Unbehilflichfeit, ja völlige Belähmtheit bem wirklichen Leben gegenüber, tann, wie bas Spiel auf das grobe Lachen unseres glücklichen Theaterpublikums berechnet ift, bem Verftandniftvollen, welchen in den bier vorgeführten beiden Ehrwürdigen ber Bunderhauch bes nun in die Tiefe feines wurzelhaften Geburtslebens entrudten beutschen Beiftes anweht, ein gut gelauntes Lächeln immerhin noch abgewinnen: tief ruhrt babei bie bem Leben augewandte findliche Sanftmuth und unschuldvolle Milbe dieser hochgewaltigen Belben einer Wissenschaft, welche ihnen erft ihre Entstehung verdankte. — Anders nimmt sich dagegen dieselbe Unbehilflichkeit und Lahmheit aus, wenn wir ihr im Leben, ober gar in Buchern begegnen, nacht für fich, ohne allen erklärenden tiefen hintergrund, ben nothbürftig gezogenen engen Preis eigener Bewegung als bas Centrum ber Belt ansehend, in welches mit Gifer und Geifer bas ba braugen Liegende hineingezogen werden foll. Die Eigenschaften des großen Genie's ober des großen Ungludes von der reinen Beschränttheit angenommen zu sehen, hat wirklich etwas Lächerliches: teinem unferer Theater-Dichter ift es aber noch beigekommen, dieses bem Deutschen unserer Tage jo nahe liegende Thema ber Lachlust vorzuführen.

Das Erhabene zu verspotten scheint allerdings leichter, als das Richtige in seinem lächerlichen Ernste zu zeigen!

# Rarl Sugtow.

Wo die neueste dramatische Dichtkunft, die als Kunft nur von den zu litterarischen Denkmalen gewordenen Bersuchen Goethe's und Schiller's lebt,

Jakob Grimm: V, 379. — IX, 856. — — VIII, 261. — 262. — Karl Guştow: IV, 35. 36.

aus der bloßen litterarischen Dramatik sich zur Darstellung des Lebens ansließ, ist sie, um scenisch wirkungsvoll und verständlich zu sein, immer in die Plattheit des dramatisirten bürgerlichen Romanes zurückgefallen, oder, wollte sie einen höheren Lebensgehalt aussprechen, so sah sie sich genöthigt, das sallsche dramatische Federgewand allmählich immer wieder vollständig abzusstreisen, und als nackter sechss oder neunbändiger Roman der bloßen Lektüre sich vorzustellen.

Das wirklich Erlebte hat zu keiner Zeit einer epischen Erzählung als Stoff dienen können; das "zweite Gesicht" für das Rieerlebte verleiht sich aber nicht an den ersten besten Romanschreiber. Ein Kritiker warf dem seligen Gustow vor, daß er Dichterliedschaften mit Baroninnen und Gräsinnen schildere, die er doch selbst gar nicht erlebt haben dürste; wogegen dieser durch indiskete verbeckte Andeutungen ähnlicher wirklicher Erlednisse sich mit Entrüsung vertheidigen zu müssen glaubte. Bon beiden Seiten konnte das unziemlich Lächerliche unserer Romanschreiberei nicht ersichtlicher ausgedeckt werden. — Konnten weder die Griechen zur Zeit ihrer Blüthe, die Römer zur Zeit ihrer Größe, noch auch irgend ein späteres bedeutendes Kulturvolk, wie die Italiener und Spanier, dem von ihnen Erlebten den Stoff zu einer epischen Erzählung abgewinnen, so wird euch Heutigen dieß wahrscheinlich noch etwas schwerer fallen.

#### Babenect.

Meine Bekanntschaften mit Sabened, Salevy, Berliog u. f. w. (währenb meines erften Parifer Aufenthaltes) führten zu teiner weiteren Annäherung an diefe: in Paris hat tein Runftler Reit fich mit einem andern zu befreunden. Bon ber allergrundlichften Belehrung ward es jeboch für mich, unter Habened's Leitung von dem fogenannten Konfervatoir-Orchefter in Baris im Sahre 1839 die gulett mir fo bedenklich geworbene "neunte Symphonie" gespielt zu boren. Bier fiel es mir benn wie Schuppen von ben Augen, mas Der alte Sabened hatte hierfur gewiß teine auf den Bortrag ankame. abstratt-afthetische Inspiration, er war ohne alle "Genialität": aber er fand bas richtige Tempo, indem er durch anhaltenden Gleiß fein Orchefter barauf hinleitete, das Melos der Symphonie zu erfassen. Habeneck, welcher sich das große Berdienst dieser Aufführung erwarb, hatte, nachdem er während eines ganzen Binters biefe Somphonie probiren gelaffen, eben nur ben Ginbruck ber Unverftanblichkeit und Unwirksamkeit biefer Mufik empfunden, von welchem Eindrucke schwer zu fagen ift, ob ihn ebenfalls zu empfinden beutsche Dirigenten fich bequemt hatten. Diefes beftimmte Jenen aber, die Symphonie ein zweites und brittes Jahr hindurch zu ftubiren, und demnach nicht eher zu weichen, als bis das neue Beethoven'sche Melos jedem Musiker aufgegangen, und, da biefe eben Mufiter bom rechten Gefühle für ben melobischen Bortrag waren, von jebem auch richtig wiedergegeben wurde. Allerbings war Habened aber auch ein Musikhirektor vom alten Schrot: er war ber Meifter, und Alles gehorchte ibm.

# Balévy.

Haleby ist, wie alle Pariser Komponisten unserer Zeit, nur so lange von Enthusiasmus für seine Kunst entstammt gewesen, als es galt, einen großen Succes zu gewinnen: sobald dieser davongetragen und er in die Reihe der privilegirten Romponisten-Lions eingetreten war, hatte er nichts weiter im Sinne, als Opern zu machen und Geld dafür einzunehmen. Unglücklicher Weise gerieth er zu früh auf den Gedanken, die Bequemlichkeit seines Borgängers, Auber, nachzuahmen; er hatte leider vergessen, daß er es doch noch nicht so weit gebracht hatte wie dieser, der wirklich sagen konnte, er habe sich

eine nagelneue Manier geschaffen, in welcher er sich nothwendig nun gehen lassen bürse. So kam es, daß Halevy, der geniale Schöpfer der "Juive", eine ziemliche Reihe von schlechten Arbeiten lieferte, die zur Ehre des Pariser Publikums auch durchsielen. — Das Renommée ist Alles in Paris, das Glück und der Verderb der Künstler.

Die Halevy eigenthümliche Auffassung ber bramatischen Rusit ift als ein Fortschritt zu betrachten, und die — ich möchte sagen — historische Dichtung, die in derselben vorwaltet, muß als eine gute Basis angesehen werden, auf welcher wir weiter, zur Lösung vielleicht noch ganz unauszesprochener Aufsgaben, gelangen bürften. Eine gewisse schauerliche Erhabenheit, durch elegischen Hauch verklärt, ist ein charakteristischer Zug in Halevy's besseren, aus dem Herzen gestossenn Produktionen. Wenn seine "Königin von Chpern" nicht an die Höhe der "Jüdin" reicht, muß dieß gewiß nicht einer Schwächung der Schöpfungskraft des Komponisten zur Last gelegt werden, sondern einzig dem Mangel eines großen, hinreißenden, oder allgemein erschütternden poetischen Hauptzuges in der Dichtung, wie er in jener "Jüdin" wirklich vorhanden ist.

#### Bändel.

Wie wenig die frühere Ouvertüre (vor Mozart) als wirkliche Borbereitung zu der nöthigen Stimmung zu bedeuten hatte, ersieht man z. B. aus der Ouvertüre Händel's zu seinem "Messiäs", deren Autor wir uns als sehr unfähig denken müßten, wenn wir annehmen wollten, er habe bei der Absassung dieses Tonstüdes wirklich eine Einleitung zu seinem Werke im neueren Sinne beabsichtigt. Die freie Entwidelung der Ouvertüre als spezissisches Tonstüd war eben jenen Tonsetzern noch verwehrt, welche für die längere Ausdehnung eines reinen Instrumentalsaßes lediglich auf die Anwendung der kontrapunktischen Kunst angewiesen waren. Die "Fuge", welche vermöge ihrer komplizirten Ausdildung ihnen hierfür einzig zu Gebote stand, mußte auch für das Oratorium und die Oper als Prolog aushelsen, und der Zuhörer mochte dann aus "Dur" und "Comes", Berlängerung und Verkürzung, Umstellung und Engführung sich die gehörige Stimmung selbst zurechtsbringen.

Frägt man, womit jene ehrwürdig sich gebahrenden Konservatoriumsdirektoren die Verheißungen "reiner" Musikgenüsse, ohne welche kein Gläubiger
schließlich doch recht glauben will, zu erfüllen versuchen, so erfährt man einmal
etwas von einem ganz herrlichen, durchaus klassischen, Händel'schen "Salomon",
zu welchem der selige Mendelssohn selbst für die Engländer die Orgelbegleitung gesetzt hat. So etwas muß ein uneingeweihter Musiker, wie ich, einmal
mit angehört haben, um sich einen Begriff davon zu machen, woran diese Herren von der "reinen Musik" ihre Gläubigen sich zu ergetzen nöthigen!
Aber diese thun es.

Dieselben Leute, die als rechte Musiker mit einem wirklichen Talente zum Musikspielen auf diesem oder jenem Instrumente, hauptsächlich dem Klasviere, von der Natur ausgestattet waren, wurden neuerdings selbst "Genie's"

Haleby: Corr. 1841. I, 19. — 317. 318. — Händel: I, 244. — IX, 835. — — VIII, 270.

und komponirten, gang wie Sandn, Mogart und Beethoven, Alles mas biefe tomponirt hatten, gerade als ob fie jene felbft maren, vielleicht nicht bem Grade, gewiß menigstens aber bem Stande nach. Eine Beranlassuna zu biefer munberlichen Berirrung mag wohl in ben von Alters herrührenben Postulaten an die Bewerber um gewisse städtische und fürstliche Anstellungen als Musikbirektoren ober Kapellmeister liegen, wonach diese für gewiffe offizielle Trauer- und Freudenfälle auch die nothigen Musikftude anzufertigen Aus diesem unscheinbaren Bostulate, welches in früheren Reiten (mo ja Beroen wie Sandel felbst seine schnell zu liefernden Rantaten oft aus fremben und eigenen alteren Studen zusammensette) einen gang vernünftigen praktischen Sinn hatte, ift für unsere Tage die thörige Konsequenz hervorgegangen, daß jeder Rapellmeister ober Musikbirektor wenigstens von einigen näheren Bekannten auch für einen bedeutenden "Romponiften" gehalten merben Gott weiß, welche Mixturen aus Bach, Händel u. f. w. man für allerneueste Romponir-Rezente fich ausammensette! Ich tenne berühmte Romponiften, die ihr bei Rongert-Masteraben beute in ber Larve bes Bantelfangers. morgen mit ber Halleluja-Perrude Banbel's, ein anderes Mal als jubischen Czarbas : Auffvieler, und bann wieber als grundgebiegenen Symphonisten in eine Rumero Rebn verkleidet antreffen könnt.

#### Bayon.

Haydn war der geniale Meister, der die Form der Symphonie zuerst zu breiter Ausdehnung entwickelte und ihr durch unerschöpflichen Wechsel der Motive, sowie ihrer Berbindungen und Berarbeitungen, eine tief ausdrucksvolle Bedeutung gab.

Der harmonisirte Tanz ist die Basis des reichsten Kunstwertes der mobernen Symphonie. In der Symphonie Hahdn's bewegt sich die rhythmische Tanzmelodie mit heiterster jugendlicher Frische: ihre Verschlingungen, Bersehungen und Wiedervereinigungen, wiewohl durch die höchste kontrapunktische Geschicklichkeit ausgeführt, geben sich doch fast kaum mehr als Resultate solch geschicklichkeit ausgeführt, geben sich doch fast kaum mehr als Resultate solch geschicklichkeit Bersauch vielmehr als dem Charakter eines, nach phantasiereichen Geschen geregelten Tanzes eigenthümlich, kund: so warm durchdringt sie der Hauch wirklichen, menschlich freudigen Lebens. Den, in mäßigerem Beitmaaße sich bewegenden Wittelsat der Symphonie sehen wir von Haydn der schwellenden Ausbreitung der einsachen Volksgesangsweise angewiesen; sie behnt sich in ihm nach Geschen des Welos, wie sie dem Wesen des Gesanges eigenthümlich sind, durch schwungvolle Steigerung und, mit mannigsaltigem Ausdruck belebte, Wiederholung aus. Den bedenklichen Leeren zwischen den melodischen Hauptmotiven, die wir bei den Vorgängern Veethoven's selbst in symphonischen Sauptmotiven, die wir bei den Vorgängern Veethoven's selbst in symphonischen Sähen sich ausbreiten sehen, vermochte namentlich Haydn eine meist sehr interessante

Haybn griff zur berben und gemüthlichen Bolkstanzweise, die er oft leicht erkenntlich selbst den ihm zunächst liegenden ungarischen Bauerntänzen Handel: VIII, 270. 271. X, 220. 196. — Handel: VII, 148. — III, 109. VII, 168. — — IX. 120.

entnahm; er blieb hiermit in einer nieberen, vom engeren Lokal-Charakter stark bestimmten Sphäre. Aus welcher Sphäre war nun aber diese Naturmelodie zu entnehmen, wenn sie einen edleren, ewigen Charakter tragen sollte? Denn auch diese Haydn'sche Bauerntanzweise sessen Charakter tragen sollter? Denn auch diese Haydn'sche Bauerntanzweise sessen els pikante Sonderbarkeit, keinesweges aber als für alle Zeiten giltiger, rein menschlicher Kunstitypus. Unmöglich war sie aber aus den höheren Sphären unserer Gesellschaft zu entnehmen, denn dort eben herrschte die verzärtelte, versichvörkelte, von jeder Schuld behaftete Melodie des Opernsängers und Balletztänzers. Auch Beethoven ging Haydn's Beg, nur verwendete er die Bolkstanzweise nicht mehr zur Unterhaltung an einer fürstlichen Speisetassel, sondern er spielte sie in einem idealen Sinne dem Bolke selbst aus. Bald ist es eine schottische, bald eine russische, eine altsranzösische Bolksweise, in welcher er den erträumten Abel der Unschuld erkannte, und der er huldigend seine ganze Kunst zu Füßen legte.

Durch die Verwendung der Form des Menuetts zu einem erfrischenden Neberleitungssate vom Adagio zum Schluß-Allegro seiner Symphonien, gelangte Hahdn, namentlich in seinen letzten Hauptwerken dieser Gattung, dahin, das Zeitmaaß desselben, dem eigentlichen Charakter des Menuetts entgegen, merklich zu beschlennigen. Offenbar nahm er sogar, besonders für das Trio, selbst den "Ländler" seiner Zeit in diesen Satz auf, so daß die Bezeichnung "Menuetto", namentlich im Betreff des Zeitmaaßes, nicht mehr gut sich eignete, und nur ein seiner Herkunst wegen beibehaltener Titel wurde. Dem ungesachtet glaube ich, daß schon der Hahdn'sche Menuett gewöhnlich zu schnell genommen wird, ganz gewiß aber der in Mozart's Symphonien.

Rur aus der Erkenntniß des richtigen Bortrages in jeder Beziehung kann auch das richtige Zeitmaaß gefunden werden. Hier fühlten die alten Musiker so richtig, daß sie, wie Hahd und Mozart, sür die Tempobezeichnung meist sehr allgemeinhin versuhren: "Andante" zwischen "Allegro" und "Abagio", erschöpft mit der einsachsten Steigerung der Grade salt Alles ihnen hierfür

nöthig Dünkenbe.

### Haydn, Mozart und Beethoven.

Betrachten wir das Leben Haydu's und Mozart's, so ergiebt sich, wenn wir diese wieder gegen sich zusammenhalten, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Beethoven, zunächst in der Richtung der äußeren Bestimmungen des Lebens. Haydn war und blieb ein fürstlicher Bedienter, der für die Unterhaltung seines glanzliebenden Herren als Musiter zu sorgen hatte; temporäre Unterbrechungen, wie seine Besuche in London, änderten im Charakter der Ausübung seiner Kunst wenig, denn gerade dort auch war er immer nur der vornehmen Herren empschlene und von diesen bezahlte Musiter. Submis und devot, blieb ihm der Frieden eines wohlwollenden, heiteren Gemüthes dis in ein hohes Alter ungetrübt; nur das Auge, welches uns aus seinem Portrait andlickt, ist von einer sansten Melanchosie erfüllt. — Mozart's Leben war dagegen ein unausgesetzer Kamps sür seine friedlich gesicherte

Sandn: IX, 120. — VIII, 346. — 842. — Sandn, Mogart u. Beethoven: IX, 108.

Existent, wie sie gerade ihm so eigenthümlich erschwert bleiben sollte. Khm marb fofort ber Rufitbienft bei einem fürfilichen Berrn unerträglich; er fucht fich bom Beifalle bes großen Bublifums zu ernähren, giebt Ronzerte und Atabemien. Berlangte Sanon's Fürft ftets bereite neue Unterhaltung, fo mußte Mozart nicht minder von Tag zu Tag für etwas Reues forgen, um bas Bublitum anzuziehen; Flüchtigfeit in ber Konzeption und in ber Ausführung nach angeeigneter Routine, wird ein Saupterklärungsgrund für ben Charafter ihrer Berte. Seine wahrhaft edlen Meisterwerke schrieb Haphn erft als Greis, im Genuffe eines auch durch auswärtigen Rubm geficherten Behagens. Die gelangte aber Mozart zu biefem: feine fconften Berte find amischen bem Uebermuthe bes Augenblides und ber Angst ber nächsten Stunde Batte Beethoven nach falter Bernunftüberlegung feine Lebenswahl getroffen, fie hatte ihn im hinblid auf feine großen Borganger nicht ficherer führen konnen, als ihn hierbei in Bahrheit ber naive Ausbruck feines angeborenen Charafters bestimmte. Es ift erstaunlich zu feben, wie bier Mes durch den fraftigen Anstinkt der Ratur entschieden murbe.

Ganz beutlich spricht bieser Inftinkt in Beethoven's Burückschenen vor einer Lebenstenbeng, wie berjenigen Sanbn's. Gin Blid auf ben jungen Beethoven genügte wohl auch, um jeden Fürsten von dem Gedanken abzubringen, diefen zu feinem Rapellmeifter zu machen. Merkwürdiger zeigt fich bagegen die Romplerion seiner Charatter-Gigenthumlichkeiten in benjenigen Rugen besselben, welche ihn bor einem Schicffale, wie bemienigen Mogart's. bewahrten. Gleich biefem völlig befitios in einer Belt ausgesett, in welcher nur bas Rütliche fich lohnt, bas Schone nur belohnt wirb, wenn es bem Genuffe schmeichelt, bas Erhabene aber burchaus ohne alle Erwiderung bleiben muß, fand Beethoven zuerft fich bavon ausgeschloffen, burch bas Schone bie Belt fich geneigt zu machen. Bier fesselte ihn nichts mit ber flüchtigen Tauschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach äußerem Genuffe herausloden konnte; ein kindisches Behagen an den Berftreuungen einer lebensluftigen großen Stadt konnte Beethoben kaum nur berühren. Wenn ihn nun aber nichts reizte, seiner Lebensweise ein anmuthiges Behagen zu fichern, fo ergab fich ibm hieraus eine minbere Röthigung fowohl zum schnellen, oberflächlichen Arbeiten, als auch zu Zugeständnissen an einen Geschmad, bem nur burch bas Gefällige beizukommen war: sein ungeheueres, stolzesten Muthe getragenes Gelbftgefühl gab ibm zu jeber Beit die Abwehr der frivolen Anforderungen der genußsüchtigen Welt an die Mufit ein.

In der Hahdn'schen Instrumentalmusik glauben wir den gesesselten Dämon der Musik mit der Kindlichkeit eines geborenen Greises vor uns spielen zu sehen. Nicht mit Unrecht halt man die früheren Arbeiten Beethoven's für besonders dem Hahdn'schen Vorbilde entsprungen; ja selbst in der reiseren Entwickelung seines Genius' glaubt man ihm nähere Verwandtschaft mit Hahdn als mit Mozart zusprechen zu müssen. Ueber die eigenthümliche Beschaffenheit dieser Verwandtschaft giebt nun ein auffallender Zug in dem Besnehmen Beethoven's gegen Hahdn Ausschluß, welchen er als seinen Lehrer,

für den er gehalten ward, durchaus nicht anerkennen wollte, und gegen welchen er fich fogar verlegende Meugerungen feines jugendlichen Uebermuthes erlaubte. Es scheint, er fühlte fich Sandn verwandt wie der geborene Mann bem findlichen Greife. Beit über Die formelle Uebereinstimmung mit feinem Lehrer hingus, brangte ihn ber unter jener Form gefesselte unbanbige Damon feiner inneren Dufit zu einer Aeugerung feiner Rraft, bie, wie alles Berhalten bes ungeheueren Dufiters, fich eben nur mit unverftanblicher Raubeit kundgeben konnte. — Bon seiner Begegnung als Jüngling mit Mozart wird uns erzählt, er sei unmuthig bom Klavier aufgesprungen, nachdem er dem Meister zu seiner Empsehlung eine Sonate vorgesvielt batte, wogegen er nun um fich beffer zu erkennen zu geben, frei phantafiren zu bürfen verlangte, was er benn auch, wie wir vernehmen, mit so bedeutendem Gindruck auf Mozart ausführte, baß biefer seinen Freunden sagte: "von dem wird die Belt etwas zu hören bekommen." Dieg mare eine Meugerung Mozart's zu einer Beit gewesen, wo biefer felbst mit beutlichem Selbstgefühle einer Entfaltung seines inneren Genius' zureifte, welche bis babin aus eigenstem Triebe fich zu vollziehen durch die unerhörten Abwendungen im Awange einer jammerboll muhfeligen Mufiterlaufbahn aufgehalten worben mar. Bir wiffen, wie er seinem allzufrüh nabenden Tobe mit dem bitteren Bewußtsein ent= gegen fab, bag er nun erft baju gelangt fein wurde, ber Welt ju zeigen. mas er eigentlich in der Musit vermöge. — Dagegen feben wir den jungen Beethoven ber Belt sogleich mit bem tropigen Temperamente entgegentreten, das ihn fein ganzes Leben hindurch in einer fast wilben Unabhängigkeit von ibr erhielt. Gegen die Rubringlichkeit eines verweichlichten Geschmackes hatte er einen Schat von unermeglichem Reichthum zu mahren. In benfelben Formen, in welchen die Dufit fich nur noch als gefällige Runft zeigen follte, hatte er die Wahrsagung der innersten Tonweltschau zu verkündigen.

Das was wir im Betreff ber Auseinanderhaltung und Gruppirung ber verschiedenen Instrumentalkompleze eines Orchesters sehr wohl als Plastik bezeichnen können, hatte fich bei Mozart und Handn zu einer festen Uebereinstimmung des Charakters ihrer Konzeptionen mit der bis dahin ausgebilbeten und gepflegten Zusammenstellung und Bortragsart des Orchesters gestaltet: es tann nichts Abaquateres geben als eine Mozart'sche Symphonie und bas Mozart'sche Orchester. Man darf annehmen, Handn und Mozart kam nie ein Gedanke an, ber nicht von felbst sogleich sich in ihrem Orchester ausgedrückt hier war volle Rongruenz: bas Tutti mit Trompeten und Bauten. der Quartettsat der Saiteninstrumente, die Harmonie, oder das Solo der Blaser, mit dem unabanderlichen Duo der Waldhörner, — diese bilbeten bie fefte Grundlage, nicht nur bes Orchefters, sondern auch des Entwurfes von Orchefterkompositionen. Bunderbarer Beise muß man nun bestätigen, daß auch Beethoven nichts Anderes tannte, als eben diefes Orchefter, beffen Berwendung nach einer ganz natürlich buntenben Grundsätlichkeit auch ihm vorgezeichnet blieb: wir haben nun darüber zu erstaunen, wie es ber Reifter in das Werk sette, mit ganz dem gleichen Orchester Konzeptionen von einer

wechselvollen Mannigfaltigkeit, welche Mozart und Haydn noch ganz fern lag, zur möglichst beutlichen Aussuhrung zu bringen.

Auf Haydn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; der Genius der Musik verlangte ihn mit Nothwendigkeit, und ohne auf sich warten zu lassen, war er da. Wer will nun auf Beethoven das sein, was dieser auf Haydn und Mozart im Gebiete der absoluten Musik war? Das größte Genie würde hier nichts mehr vermögen, eben weil der Genius der absoluten Musik seiner nicht mehr bedarf.

### friedrich Bebbel.

Die eigenthümliche Reigung bes beutschen Schauspielers zu einem bestänbigen monologischen Bertehre mit bem Publitum, vermöge beren ihm feine gange Rolle jum ...a parte" wird, bat unferen Theaterdichtern ihren besonderen Stol. namentlich für die Tragodie, eingegeben. Man nehme 3. B. Sebbel's "Nibelungen" zur Sand. Diefes mehrtheilige Stud macht uns fofort ben Eindruck einer Barodie bes Ribelungenliebes, ungefähr in ber Beife ber Blumauer'schen Travestie der "Aeneide". Der gebildete moderne Litterat scheint bier offenbar die ibm so buntende Groteste des mittelalterlichen Gebichtes burch lächerliche Ueberbietungen zu verhöhnen: feine Belben geben binter die Coulisse, verrichten bort eine monstrose Belbenthat, und kommen bann auf die Buhne gurud, um im geringschätzigen Tone, wie etwa Berr von Münchhausen über seine Abenteuer, barüber zu berichten. Da hier alle mitsprechenden Belben auf ben gleichen Con eingehen, somit fich gegenseitig eigentlich verhöhnen, erfieht man, daß diese Schilberungen und Reben alle nur an bas Bublitum gerichtet find, wie als ob Reber biefem fagen wollte. bas Ganze sei boch nur eine Lumperei, worunter bann ebensowohl die Ribelungen, als das beutsche Theater zu verstehen wären. Und in Wahrheit wurde hiermit bas gange Borgeben unferer "Mobernen", sowohl mit ber Helbenfage als dem Theater sich zu beschäftigen, als ein zu bewizelndes Unternehmen anzusehen sein, welches zu ironifiren bem wohlanftandigen Poeten sowohl, wie ben bon ihm bedachten Mimen in ber Ausübung ihrer Runft, nicht beutlich genug angemerkt werben könne. Man dürfte sich die sonderbare Stellung, in welche wir auf biesc Beise zu uns, zu unserem Vorgeben, gerathen find, recht gut burch die Scene in Shakespeare's "Sommernachtstraum" verbeutlichen, wo die sich gut bünkenden Schauspieler von schlechten Komöbianten fich den heroischen Liebesroman von "Byramus und Thisbe" vorspielen laffen: hierüber ergoben fie fich und machen taufend witige Bemertungen, welche ben gebilbeten vornehmen Berren, die fie felbst zu reprafentiren haben, fehr gut anfteben. Run ftelle man fich aber vor, daß biefe wipelnden Herren eben felbst Schauspieler find, und als solche an der Darftellung von "Byramus und Thisbe" ungefähr in ber Art mit theilnehmen, wie der Theaterdichter ber "Nibelungen" und seine Darfteller es im Betreff biefes alten helbengebichtes thun, fo wird balb ein Bilb ber allerwiderwar-

Haybn, Mozart und Beethoven: IX, 278. — III, 120. — Friedrich Sebbel: IX, 208. 204.

tiasten Art vor uns stehen. In Wahrheit ift biefes aber bas bes mobernen Denn, näher betrachtet, wird hier wieberum bas deutschen Theaters. Eine unverfennbar, daß in Birklichkeit Riemand babei Scherz zu treiben, sondern die Sache vollkommen ernftlich zu nehmen vermeint. Der Dichter hört keinen Augenblick auf, sich als Weltweifer zu gebarben und als solchen fich durch seine Schauspieler, benen er die tieffinnigsten Deutungen ber Sandlung mitten im Laufe berfelben in den Mund zu legen fich bemüht, vertreten Bu laffen. Die hieraus entstehende Dischung ift nun aber außerbem auf die Herporbringung bes äußerften theatralischen Effettes berechnet und hierfür wird nichts unbeachtet gelaffen, was die neuere frangofische Schule, namentlich burch Bictor Sugo, auf bas Theater gebracht hat. Wie nehmen sich aber nun 3. B. die "Burggrafen" B. Sugo's auf ben Text bes Ribelungenliedes in das Deutsche überset aus? Gewiß so unfläthig, daß bem Poeten wie dem Schauspieler die Reigung zur Selbstverspottung recht verzeihlich ericheint. Das Schlimme ist eben nur, daß diek Alles doch wiederum für Ernft, nicht nur ausgegeben, sonbern auch angenommen, und als solcher von jeber Seite fehr gut geheißen wirb.

#### Begel.

Einem in Berlin seiner Zeit gehegten und, auf den Ruhm des Namens der beutschen Philosophie hin, zu völliger Beltberühmtheit gebrachten philosophischen System gelang es, die Röpfe der Deutschen dermaaßen zu dem bloßen Erfassen des Problems der Philosophie unfähig zu machen, daß seitz dem gar keine Philosophie zu haben für die eigentliche rechte Philosophie gilt. Wan bemächtigte sich der Philosophie zu Staatszwecken, was leicht dadurch gelang, daß, wer seine Philosophie nicht für diese Zwecke herrichten wollte, einsach keine Anstellung erhielt und in die Opposition geschleubert wurde, wo er dann sehen mochte, wie er mit der Philosophie und der Polizei zugleich sertig wurde.

Derselbe schwächliche Geist lebte nun aber, in Folge ber Berwüstungen, welche die Hegel'sche Philosophie in den zu abstrakter Meditation so geneigten beutschen Köpfen angerichtet hatte, auch auf dem Gebiete der Aesthetik, nachdem Kant's große Idee, von Schiller so geistvoll zur Begründung afthetischer Ansichten über das Schöne benutzt, einem wüsten Durcheinander von dialektischen Richtssäglichkeiten Platz hatte machen muffen.

Unsere Kultursorscher lesen Schiller nicht mehr, und es begegnet ihnen baher, daß sie dem in Schiller's berühmter Abhandlung definirten Naiven, welchem sehr bestimmt das Sentimentale entgegengehalten wird, ein konfuses Restektirtes (etwa nach Hegel) gegenüberstellen. — Die deutschen Prosessionen haben Schopenhauer — wohlweislich — vierzig Jahre lang ignorirt: neulich wurde er aber, zur Schmach Deutschlands, von einem englischen Kritiker entbedt. Was sind vor diesem alle Hegel's 2c. für Charlatan's!

Frbr. Bebbel: IX, 204. 205. - Hegel: VIII, 59. 60. 127. - 318. - 267. B. II, 45.

#### B. Beine.

Heinrich heine war bas Gewiffen bes Jubenthumes, wie bas Jubenthum bas üble Gewiffen unserer mobernen Civilisation ift.

Bur Zeit, da Goethe und Schiller bei uns dichteten, wissen wir allerbings von keinem dichtenden Juden: zu der Zeit aber, wo das Dichten bei uns zur Lüge wurde, unserem gänzlich unpoetischen Lebenselemente alles Rögliche, nur kein wahrer Dichter mehr entsprießen wollte, da war es das Amt eines sehr begabten dichterischen Juden, diese Lüge, diese bodenlose Nüchternheit und jesuitische Heuchelei unserer immer noch poetisch sich gebaren wollenden Dichterei mit hinreißendem Spotte aufzudecken. Auch seine berühmten musikalischen Stammesgenossen geißelte er undarmherzig für ihr Borgeben, Künftler sein zu wollen; keine Täuschung hielt bei ihm vor: von dem unersbitlichen Dämon des Berneinens Dessen, was verneinenswerth schien, ward er rastlos vorwärtsgejagt durch alle Julisonen moderner Selbstbelügung hins durch, dis auf den Punkt, wo er nun selbst wieder sich zum Dichter log, und dassür auch seine gedichteten Lügen von unseren Komponisten in Musik gesetzt erhielt.

Aus Baris, seiner Wahlheimath, sandte uns ber Besieger Blaten's seine witigen Couplets in beutschepoetischer Prosa zu, und H. Heine'scher Geist ward jest ber Bater einer Litteratur, beren eigentlicher Charafter in ber Berspottung jeber ernftlichen Litteratur beftanb. Wie ju gleicher Beit bie Dantan'schen Karikaturen bas Herz bes Barifer Epiciers erfreuten, bem nun recht beutlich vor Augen gezeigt wurde, bag alles Große und Ernfte boch eigentlich nur zum Belachtwerben ba fei, fo labten bie Beine'schen Wipe bas Gefühl bes beutschen Bublitums, welches fich jest über ben Berfall ber beutschen Beiftesbluthe mit bem ihm nun faft erfichtlich gemachten Gebanken tröften tonnte, daß damit am Ende boch wohl nicht gar fo viel verloren ware. Man stellt sich, als ob man babei ganz von vorn anfange, läßt sich durch keine Mahnung an unfere großen Meister beirren, und spricht bagegen bas echt dichterische Recht an, "harmlos" so hinzulumpen, wie es eben geht. Für ben Big hat Beine geforgt, fuhne Griffe in bas Gebiet bes Epos werben durch vorsichtige Beachtung Byron'scher Poesien erleichtert, und weiß der Buchhandler es endlich geschickt zu bem Anscheine von einem Dupend Auflagen zu bringen, so steht auch eine neue Berühmtheit im deutschen Dichterwalbe irgend einer allgemeinen Zeitung, womit benn die Sache in Ordnung ift.

# Beinrich I.

Als die männlichen Karlingen in Deutschland gänzlich ausgestorben, erstennen wir den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der deutschen Stämme saft schon eingetreten war. Die Uebertragung der königlichen Gewalt an Herzog Konrad von Franken, der weiblicherseits ebenfalls von dem alten fränkischen Königsgeschlechte abstammte, rettete damals die stets mühsam dehauptete Einheit: nur gegen die Schwäche auch seiner Regierung trat endlich die nothwendig erscheinende Reaktion ein, welche sich im Versuche der Wahl

<sup>\$.</sup> Seine: V, 107. - VIII, 77. 78. - Seinrich I.: II, 159.

eines Königs aus dem mächtigsten der früher unterworfenen deutschen Bollsstämme tundgab. Zu der Wahl des Sachsenherzogs Heinrich mochte dennoch,
gleichsam zur Heiligung derselben, die Rücksicht mitwirken, daß auch sein Geschlecht weiblicherseits mit den Karlingen verwandt geworden war. Welche
Widersetlichkeit aber das ganze neue sächsische Königshaus durchweg zu betämpsen hatte, wird schon daraus erklärlich, daß Franken und Lothringer,
d. h. die zu dem ursprünglich herrschenden Stamme sich zöhlenden Bölker,
den Sprossen eines früher von ihnen unterworfenen Bolks nie als rechtmäßigen
König anzuerkennen geneigt sein konnten, die übrigen deutschen Stamme aber
zur Anerkennung eines über sie alle gesetzen Königs aus einem Stamme, der
ihresgleichen und früher gleich ihnen von den Franken unterworfen worden
war, sich ebenso wenig durch irgend welchen rechtlichen Grund genöthigt erachten konnten. Das Jahrhundert des Königthumes des sächssischen Hause
berhältnismäßig nur eine kurze Unterbrechung der ungleich längeren
Andauer der Herrschaft des frünkssischen Stammes.

### Beinrich IV. und V.

Unter ben beiben letzten Kaisern aus dem frankischen Herzogsgeschlechte der Salier hatte der große Kampf mit der Kirche in heftig hervortretender Leidenschaftlichkeit begonnen. Heinrich V., zuvor von der Kirche gegen seinen ungläcklichen Vater unterstützt, fühlte, kaum zur Kaiserwürde gelangt, alsdald in sich den verhängnisvollen Trieb, den Kampf seines Vaters gegen die Kirche zu erneuern, und, gleichsam zur nothgedrungenen Abwehr ihrer Ansprüche, seine eigenen Ansprüche bis über sie hinaus zu erstrecken: nämlich er mußte begreisen, der Kaiser sei unmöglich, wenn ihm nicht die Weltherrschaft mit Einschluß der Herrschaft über die Kirche zugesprochen würde.

# Beinrich VII.

Es ist nicht zu ermessen, in welcher Beise die religiöse Frage zur Chre bes deutschen Geistes gelöst worden sein würde, wenn Deutschland zur Zeit der Resormation ein vollblutig patriotisches Oberhaupt, wie den luxemburgischen Heinrich VII., zum Kaiser gehabt hätte.

# Beloten.

Was zuvor in Sparta Heloten und Messenier waren, erscheint endlich in Athen, dem ersten politischen Staate, als Demokratie. — Je mehr die herrschenden Geschlechter die Religion zu ihrem besonderen Eigenthum und zum Mittel der Herrschaft machten, verlor das Bolk im Allgemeinen den Sinn für Religion, die ihm unverständlich ward, ja, als den Herrschenden günstig, ihm seindlich erschenen mußte. Römische Sacra: patricische Herrschaftsmittel. Welches Interesse hatte der Helot, das attische Volk u. s. w. endlich an der Religion?

Neue individuelle Heroengeschlechter: germanische Eroberungen. Reue

Heinrich I.: II, 159. 160. — Heinrich IV. und V.: II, 187. 188. — Heinrich VII. X, 60. — Heloten: E. 87. 40.

Abels- und Besits-Gemeinsamkeit: neue Heloten und Stlaven. Dagegen fiktive Allgemeinsamkeit im Ratholizismus.

#### Beratles.

Nicht in ben üppigen Tropenländern, nicht in bem wohllüstigen Blumenslande Indien ward die wahre Kunft geboren, sondern an den nackten, meerumspülten Felsengestaden von Hellas, auf dem steinigen Boden und unter dem dürftigen Schatten des Delbaumes von Attika stand ihre Wiege: denn hier litt und kämpfte unter Entbehrungen Herakles — hier ward der wahre Mensch erst geboren. ——

Als ertennbarften Typus bes Belbenthumes bilbete bie hellenische Sage ihren Beratles aus. Arbeiten, welche ihm in ber Abficht ihn babei umkommen zu laffen aufgegeben find, verrichtet er in stolzem Gehorsam und befreit baburch bie Welt von ben graufamften Blagen. Selten, und wohl faft nie, treffen wir den Belben anders als in einer vom Schickfale ihm bereiteten leibenden Stellung an: Beratles wird von Bera aus Gifersucht auf seinen göttlichen Erzeuger verfolgt und in dienender Abhängigkeit erhalten. Richt ohne Berechtigung burften wir in biefem hauptzuge eine Beziehung auf die Schule der beschwerdevollen Arbeiten erkennen, in welcher die ebelften arifchen Stämme und Geschlechter zur Große von Salbgöttern erwuchsen: bie keineswegs milbeften himmelsstriche, aus benen sie vollkommen gereift endlich in die Geschichte treten. konnen uns über die Schickale ihrer Berkunft füglich Aufflärung geben. Sier ftellt fich benn auch, als Frucht durch helbenmuthige Arbeit betämpfter Leiben und Entbehrungen, jenes ftolge Selbftbewußtfein ein, burch welches bie Stämme im gangen Berlaufe ber Beltgeschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male sich unterscheiben. Denn biefer Stolz ift die Seele des Wahrhaftigen, des felbst im dienenden Berhältniffe Freien. Gleich Herafles und Siegfried wußten fie fich von gottlicher Abkunft: unbenkbar war ihnen bas Lugen, und ein freier Mann hieß ber wahrhaftige Nirgends treten biefe Stammes-Gigenthumlichkeiten ber arischen Race Mann. mit deutlicherer Erkennbarkeit in der Geschichte auf, als bei der Berührung ber letten rein erhaltenen germanischen Geschlechter mit ber verfallenben römischen Belt. Sier wieberholt fich geschichtlich ber Grundzug ihrer Stammhelben: sie bienen mit blutiger Arbeit den Römern, und — verachten sie als unendlich geringer benn sie, etwa wie Serakles ben Eurystheus verachtet.

# Bermes.

Der griechische Zeus, der Bater des Lebens, sandte den Göttern, wenn sie die Welt durchschweisten, vom Olympos einen Boten zu, den jugendlichen schönen Gott Hermes. Er war der geschäftige Gedanke des Zeus: bestügelt schwang er sich von den Höhen in die Tiefen, die Allgegenwart des höchsten Gottes zu künden; auch dem Tode der Menschen war er gegenwärtig, er gesleitete die Schatten der Geschiedenen in das stille Reich der Nacht; denn überall, wo die große Nothwendigkeit der natürlichen Ordnung sich deutlich

verkündigte, war Hermes thatig und erkennbar, wie ber ausgeführte Gebanke bes Zeus.

#### Berold.

Bieles, was uns in der "Stummen" angeregt hatte, glaubten wir in Herold's "Zampa" weiter kultivirt anzutreffen, was dieser sonderbaren, romantisch sich gebärdenden musikalischetralischen Farce eine sast in das Ernste gehende Beachtung bei uns zuwendete. Num siel es auf, daß die Bariser wiederum diesen "Zampa" seinem Autor nur gering anrechneten, wosegen sie dessen, von aller romantischen Färbung freigelassenen "Pré aux clercs", welcher uns grenzenlos langweilte, einzig goutirten, und es damit in diesen letzten heutigen Tagen (1870) zur Feier der Wiedergeburt der Künste in dem halb ausgebrannten Paris zu einer "tausendsten" Aufführung brachten.

(Zampa-Duvertüre.) Sehr bewundert wird die Duvertüre zu "Guillaume Tell" von Rossini, wie selbst auch die zu "Zampa" von Herold, offenbar weil das Publikum hier sehr amüsirt wird: eine wahrhaft künstlerische Idee ist aber da nicht mehr vorhanden, wo man hier und dort die einzelnen Effektsellen der Oper, weniger um ihrer Wichtigkeit, als ihrer Gefälligkeit willen zusammenlas, und sie in banaler Auseinandersolge sich Glied um Glied anreihte. Dieß war ein Arrangement, wie es nachträglich von Potpourris Fabrikanten oft noch viel überraschender und effektvoller aus den Wotiven derselben Oper versertigt wurde.

### ferdinand Biller.

Bie unter ber Begunftigung ber vollsten Anarchie unserer Runftzustande bem Mimen es gelungen ift fich jum herrn bes Theaters zu machen, fo gelang es nicht minder bem gemeinen Musiker, nur durch Benutung fehr berschiebenartiger Umftanbe, bem Runftgenie bie Handwertsgilben-Reifterschaft entgegenzustellen und fich als ben eigentlichen Besitzer ber Dufit zu gebarben. Der Untericied awischen beiben liegt in ber Berfchiedenartigfeit bes Bobens, welcher von ihnen in Beschlag genommen murbe: ber Dime vermochte bas Theater zu beherrschen, weil er dort eine betäubend populäre Wirksamkeit unmittelbar ausüben, und bas Urtheil bes Bublifums über bie bramatische Runft irre leiten konnte; ber Mufiker mußte für fich ben Ronzertsaal auffuchen, um bort, wohin er kein eigentliches Publikum, sondern mehr eine Art Konventitel um fich versammelte, fich als Runftgenie ansehen zu laffen. Dieselben Leute, bie als rechte Mufiker mit einem wirklichen Talente gum Mufitspielen auf biefem ober jenem Inftrumente, neuerbings hauptsächlich bem Rlaviere, von der Natur ausgestattet waren, wurden selbst "Genie's" und tomponirten, ganz wie Sandn, Mozart und Beethoven, Alles mas biefe tom= ponirt hatten, namentlich aber in letterer Beit, seitdem Mendelssohn ihnen bas Modell bazu gerichtet hatte, Oratorien und allerhand biblische Bsalmen. Möglichste Berühmtheit auch als "Komponist" ward bas Hauptaugenmerk. —

wie diese Berühmtheit zu erreichen sei, die theils angenehm schweichelnde, theils aber auch peinlich aufregende Hauptsorge des Musikers. Das Komponiren selbst ist zwar heut' zu Tage bald und leicht zu erlernen: aber so zu komponiren, das darüber die Berühmtheit leicht und bald von selbst konme, das ist und bleibt ganz abscheulich schwer. Die meisten begnügen sich daher mit einer mäßigen Lokalberühmtheit: das trauliche Epitheton "unser" zu dem "genialen Meister" u. dal. muß gewöhnlich dafür mit in den Kauf genommen werden.

Ě

Ē

ŗ

Nun aber kam eine ganz neue Gattung von Musikern auf, deren Mittel es erlaubte, die Sache hoher zu treiben: ungemeine Beispiele bes Gelingens lagen vor; bes seligen Meyerbeer's Fortune ließ nicht rubig Wir konnten mit einigen Charafterstrichen bie Bemühungen eines solchen Musikers, um jeden Preis gehörig berühmt zu werben, zeichnen: boch burfte es nicht recht sein, an den tomischen Einzelheiten seiner Jrefahrten nach Berühmtheit uns beluftigen zu wollen, was andererseits nicht ausbleiben wurde. Diefer Mufiter, ber vom garteften Knabenalter an, mit ausbauernbfter Ueberwachung aller irgend fich barbietenber, hilfreicher Chancen hierfür auf die Bahn der Berühmtheit getrieben wurde, ohne es je burch eine offene kunftlerische That zu einem wirklichen Erfolge zu bringen, ergriff zulet, bas größere Ruhmestheater Frankreichs und Staliens aufgebend, das bescheibenere Auskunftsmittel seiner einfacheren beutschen Bunftgenoffen. Er wurde in Köln a. Rh. Mufikbirektor, wie es scheint, besonders ber fo weit verbreiteten und gelesenen Kölner Zeitung wegen, für welche er bald einen besonderen Freund, den verstorbenen Professor Bischoff, nachbem er ihm ben Werth seiner Werke entbeckt hatte, als andauernben Immerbin eine mühfelige Arbeit. Ruhmesarbeiter zu verwenden wußte. Auch glaubte unser Wusiker einmal sie aufgeben zu können, um ganz be= sonders schnell berühmt zu werden: er erhielt einen Ruf als Dirigent der italienischen Oper in Paris, ließ Köln, Musikschule, und Konzert-Direktion eifrigst fahren, und glaubte nun der Sache im Fluge beikommen zu können. Allein, so wie er es im Großen betrieb, hatte unser Musiker immer Unglud: fo auch mit ber italienischen Oper in Paris. Roln mußte wieder gut fein: er tehrte gurud, um nun zu bersuchen, ob er fich burch seinen Bischoff nicht wenigstens zum niederrheinischen Bapft machen konnte. Er war auf bem beften Wege bagu, als er erfahren mußte, daß felbst ber Nieberrhein ihm noch nicht fo gang ficher fei: bas Mufitfestcomite war auf ben Gebanten gekommen, seine Feste boch nicht lediglich zum Monopol ber Lokalberühmtheit zu machen, und hatte eines Tages zu ber Leitung eines folchen einen Anderen Dieser Andere war nun für unseren Musiker der allerfatalste eingelaben. Gegenfat: Jenem war von frühester Jugend an bas Berühmtwerben so ganz von selbst und kinderleicht gekommen, daß der qualvoll vergebens darnach sich Abmühende in den rasendsten Aerger gerade über diese Entgegenstellung verfallen mußte. — herr Ferbinanb hiller, ber Berfaffer bes oben angezeigten Buches, ist es, bessen Leiben wir uns soeben vorführten: der mühelos, burch ben Gigenfinn ber mit reichster Fulle gerade ihn begabenden Natur zur

berauschenbsten Berühmtheit gelangte Andere war Franz Liszt. Der Borsfall, von dem wir sprechen, ereignete sich im Sommer 1857. Zu welchem Ausbruche seines Aergers sich Herr F. Hiller, sonst so zahm und geschmeibig, bei dieser Gelegenheit verleiten ließ, ersehen wir bei näherer Beachtung seines Buches ("Aus dem Tonleben unserer Zeit").

Bo ich früher noch mit einem jungen Musiker, ber in Menbelssohn's Nähe gekommen war, zusammentraf, wurde mir immer nur die eine vom Meister ertheilte Ermahnung berichtet, beim Komponiren ja nicht an Wirkung ober Effett zu benten, und Mes zu vermeiben, was folden bervorbringen tonne. Das lautete gang icon und gut; nur ichien mir bieg eine gar gu negative Lehre zu fein, und bas Positive bes Erlernten sich nicht sonberlich reich auszunehmen. Bunächft, und am wichtigften, außerte fich ber Erfola biefer negativen Maxime im Bortrage unferer flaffifchen Mufit; biefer warb einzig burch bie Furcht geleitet, aus ber feligmachenben glatten, burchaus gewürzlosen Bortragsart etwa in bas Draftische zu fallen. Bon einem ber namhaftesten alteren Musiter und Genoffen Mendelssohn's erbat ich mir einmal ben Bortrag bes achten Bralubiums mit Juge aus bem erften Theile bes wohltemperirten Klaviers, weil dieses Stud mich stets so besonders magifch angezogen hatte: ich muß gesteben, bag ich felten einen abnlichen Schred empfunden habe, als ihn mir die freundlichste Gemahrung dieser meiner Bitte Da war benn allerbings von bufterer beutscher Gothit und all' ben Alfanzereien nicht mehr die Rebe; bagegen floß bas Stud unter ben Banben meines Freundes mit einer "griechischen Seiterkeit" über bas Rlavier bin. daß ich vor Harmlofigkeit nicht wußte wohin, und unwillkürlich in eine neuhellenische Spnagoge mich versett fah, aus beren musikalischem Rultus alles alttestamentarische Accentuiren auf das Manierlichste ausgemerzt war. pridelte mir bieser sonderbare Bortrag in den Ohren, als ich endlich einmal Lifzt bat, mein musikalisches Gemuth von diesem veinlichen Eindrucke zu rei= nigen: er spielte mir bas vierte Brälubium mit Ruge (Cismoll). Run hatte ich wohl gewußt, was mir von Lifzt am Klaviere zn erwarten ftand; was ich jetzt kennen lernte, hatte ich aber von Bach felbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch ftubirt hatte. Aber hier erfah ich eben, mas alles Studium ift gegen die Offenbarung; Lifzt offenbarte mir durch den Bortrag diefer einzigen Fuge Bach, so daß ich nun untrüglich weiß, woran ich mit biesem bin, von hier aus in allen Theilen ihn ermeffe, und jedes Frrewerden, jeden Aweifel an ihm fraftig gläubig mir zu lofen vermag. Ich weiß aber auch, daß Rene von ihrem als Gigenthum gehüteten Bach nichts wiffen; und wer hieran zweifelt, bem fage ich: laßt ihn euch von ihnen vorspielen!

Daß man selbst in ben bestverwahrten Konzertanstalten genöthigt ist, neben ber Psiege ber ebelsten, reinsten Kunst bie allerentehrendsten Zugeständnisse zu machen, — bas geht ben Herren wohl sehr im Kopse herum; aber wenn sie bann so lange barüber nachgebacht haben, daß sie es glauben bruden lassen zu können, auf wen gerathen sie bann mit ihrer Klage, daß er baran schulb sei? Ei nun! eben auf das Rublikum selbst, das nun ein-

mal so sei. (Siehe Ferb. Hiller: "Aus dem Tonleben der Gegenwart. Geslegentliches." II. Band: "Die Musik und das Publikum.")

Man lobe Herrn F. Hiller, seine Liebenswürdigkeit, seine Sanstmuth, seine angenehme Unterhaltung in Gesellschaft, sein fertiges Rlavierspiel, seinen regelrechten Taktschlag, seine gediegene Art zu komponiren; auch wird es viele Mitglieder von Gesangvereinen interessiren zu sehen, daß man von der "Zerstörung Jerusalems", den "Psalmen" u. s. w., in welchen sie einmal mitgesungen hatten, auch nach der Zeit noch gedruckt lesen kann: diese Freude darf man dem Einen wie den Anderen bereiten, ohne dei dieser Gelegenheit von "Unsterdlickeit" und dergleichen großen Dingen zu reden; davon sagt sich's leicht, aber was denkt sich Der, der es liest? — Deßhalb rathen wir denn auch schließlich, daß es immer noch am besten sein dürste, Herrn F. Hiller, wenn denn doch das Bedürsniß daruach mit Naturnothwendigkeit vorhanden ist, cum grano salis zu loben: da uns sehr viele angenehme und tressliche Eigenschaften Herrn F. Hillers bekannt geworden sind, sindet uns Herr W. H. gern geneigt, bei solchem Lobe ihn herzlich zu unterstützen.

#### E. T. A. Hoffmann.

In meinem sechzehnten Jahre war ich, zumal durch die Lektüre Hoffmann's, zum tollsten Mystizismus aufgeregt: am Tage, im Halbschlafe hatte ich Bisionen, in denen mir Grundton, Terz und Quinte leibhaft erschienen und mir ihre wichtige Bedeutung offenbarten. Endlich wurde mir der Unterricht eines tüchtigen Musikers zugetheilt: der arme Mann hatte große Roth mit mir: er mußte mir erklären, daß, was ich für selksame Gestalten und Gewalten hielt, Intervalle und Accorde seien.

Hoffmann's Erzählungen wirkten in phantaftisch mhstischer Weise auf meine jugendliche Einbildungskraft. Auch das dichterische Moment des "Sängerstrieges auf Wartburg" hatte ich bereits früh durch eine Erzählung Hoffmann's kennen gelernt; aber, gerade wie die Tied'sche vom Tannhäuser, hatte sie mich ohne Anregung zu dramatischer Gestaltung gelassen.

Mozart vermochte die Charaktere des "Don Juan" zu einer solchen Fülle des Ausdruckes zu gestalten, daß es einem Hoffmann beikommen durfte, die tiefsten geheimnisvollsten Beziehungen zwischen ihnen zu erkennen, von denen weder Dichter noch Komponist ein wirkliches Bewußtsein hatten.

# Bohenstaufen.

In ber Erhebung ber geringen Hohenstaufen burch Berschwägerung mit ben frankischen Raisern und burch ihr Gelangen zur schwäbischen, bann zur frankischen Herzogswürde, ersahen die Welsen eine ihnen angethane Schmach. Daß ber Rame ber "Ghibelinen" nicht nur die Hohenstaufen in Italien, sondern in Deutschland schon beren Borganger, die frankischen Raiser bezeich

Ferdinand Hiller: VIII, 122. — 276. — E. T. A. Hoffmann: I, 10. — IV, 381. 382. — III, 356. — Hohenftaufen: II, 165. 162.

nete, ist durch Otto von Freisingen historisch bezeugt. "Welfen und Wibelungen" wird das Bolk lange gekannt und genannt haben, ehe gelehrten Chronisten es beikam, sich mit der Erklärung dieser ihnen unbegreislich gewordenen popuslären Benennungen zu befassen. Das schwäbische Bolk nannte die "Ribelungen" so, und zwar von der Zeit des Auskommens der ihnen blutsverzwandten einheimischen Welsen an.

Die Ueberzeugung von der Ibentität jenes Namens der Hohenstausen mit dem des uralten fränkischen Königsgeschlechtes lebte im Bolksbewußtsein des Mittelalters gleichzeitig mit den Thaten jenes Geschlechtes, und sprach sich selbst in der poetischen Litteratur der hohenstausischen Keriode aus, wo wir in den christlich ritterlichen Dichtungen sehr deutlich das endlich kirchlich gewordene welstsche Element, in den neu gesügten Ribelungenliedern aber ebenso ersichtlich das, jenem schross gegenüberstehende, oft urheidnisch sich gebahrende, wibelingische Prinzip unterscheiden dürfen.

Die Neubelebung der deutschen Sprache durch die adeligen Dichter der Hohenstausenzeit schuf für Bolt und Abel eine völlig gleiche Gebrauchs-Sprache, nachdem schon nur klösterliches Latein einzig noch für vornehm gehalten worden war; wogegen nun der Geist der Dichtung bis in die Bauernhöse hinabbrang.

### Bolland.

Wie mit bem Bolke zu verfahren ware, welchem seine gleichgiltig geworbenen Fürften endlich gang entführt murben, erfeben wir aus einem Briefe bes großen Napoleon an beffen Bruber, ben er jum Ronig von Sollanb bestellt: diesem machte jener Borwurfe, bem Nationalgeifte seines Lanbes zu viel nachzugeben, wogegen er ihm, batte er bas Land beffer französirt, noch ein Stud bes nörblichen Deutschlands zu feinem Ronigreiche hinzugegeben haben wirde. "puisque c'eût été un noyeau de peuple, qui eût dépaysé davantage l'esprit allemand, ce qui est le premier but de ma politique", wie es in bem betreffenden Briefe beißt. — Wir tonnten mit Silfe aller uns verwandten germanischen Stämme die ganze Belt mit unseren eigenthumlichen Rulturschöpfungen burchbringen, ohne jemals Welt-Herrscher zu werden. Benützung unferer letten Siege über die Franzosen beweist bieß: Holland, Danemark, Schweben, bie Schweig, — teines von biefen bezeugt Furcht vor unferer Berrichergroße, tropbem ein Napoleon I., nach folden borangegangenen Erfolgen, fie leicht bem "Reiche" unterworfen hatte; biefe Rachbarn innig uns zu verbinden, haben wir leiber aber auch verfaumt, und nun machte uns fürzlich ein englischer Jube bas Gefet.

Die Schweben, Dänen, Holländer, unsere nationalverwandten Nachbarn, bie einst im innigsten Geistesverkehre mit uns standen, beziehen jest ihren Bedarf an Kunst und Geist direkt aus Paris, da sie sehr richtig wenigstens bie achte Waare der gefälschten vorziehen.

Hohenstaufen: II, 162. 163. — 164. — — X, 345. — Holland: VIII, 46. X, 173. — VIII, 63. 64.

#### Der fliegende Bollander.

Die Gestalt bes "fliegenben Sollanbers" ift bas mythische Gebicht bes Bolles: ein uralter Rug bes menschlichen Wesens spricht fich in ihm mit berze ergreifender Gewalt aus. Diefer Bug ift, in feiner allgemeinften Bebeutung, bie Sehnsucht nach Ruhe aus Stürmen bes Lebens. In ber heitern bellenischen Welt treffen wir ihn in ben Irrfahrten bes Obyffeus und in feiner Sehnsucht nach ber Beimath, Saus, Beerd und - Beib, bem wirklich Erreichbaren und endlich Erreichten bes burgerfreudigen Sohnes bes alten Bellas. Das irbifch beimathlofe Chriftenthum faßte biefen Bug in bie Geftalt bes "ewigen Juben": biefem immer und ewig, zwed und freudlos zu einem langft ausgelebten Leben verdammten Wanderer blühte keine irbische Erlösung: ibm blieb als einziges Streben nur die Sehnsucht nach bem Tobe, als einzige Hoffnung die Ausficht auf das Richtmehrsein. Um Schluffe bes Mittelalters lenkte ein neuer, thatiger Drang die Bolker auf bas Leben bin: weltgeschichtlich am erfolgreichsten äußerte er fich als Entbedungstrieb. Das Meer marb jest ber Boden bes Lebens, aber nicht mehr bas fleine Binnenmeer ber Bellenenwelt, sondern bas erdumgurtende Beltmeer. Sier war mit einer alten Welt gebrochen; die Sehnsucht bes Dbuffeus nach Beimath, Beerd und Eheweib gurud, hatte fich, nachbem fie an ben Leiben bes "ewigen Juben" bis jur Sehnsucht nach bem Tobe genährt worben, ju bem Berlangen nach einem Neuen. Unbekannten, noch nicht sichtbar Borhandenen, aber im Boraus Empfundenen, gesteigert. Diesen ungeheuer weit ausgebehnten Bug treffen wir im Mythos bes fliegenben Hollanbers, biefem Gebichte bes Seefahrervolles aus ber weltgeschichtlichen Epoche ber Entbedungsreifen. Wir treffen auf eine. vom Bolksgeifte bewerktelligte, merkwürdige Mischung bes Charafters bes ewigen Ruben mit bem bes Obuffeus. Der hollanbische Seefahrer ift zur Strafe seiner Ruhnheit bom Teufel (bas ift hier febr erfichtlich: bem Elemente ber Bafferfluthen und ber Stürme) verbammt, auf bem Meere in alle Ewig-218 Ende feiner Leiben erfehnt er, gang wie feit raftlos umberzusegeln. Ahasveros, ben Tob; biefe, bem emigen Juben noch verwehrte Erlöfung tann ber Sollander aber gewinnen burch — ein Beib, das fich aus Liebe ihm opfert: die Sehnsucht nach bem Tobe treibt ihn somit zum Aufsuchen biefes Beibes; bieß Beib ift aber nicht mehr die heimathlich sorgende, vor Beiten gefreite Benelope bes Obuffeus, fondern es ift bas Beib überhaupt, aber bas noch unvorhandene, erfehnte, geahnte, unendlich weibliche Weib, — fage ich es mit einem Borte beraus: bas Beib ber Butunft.

Dieß war der "stiegende Holländer", der mir aus den Sumpfen und Fluthen meines Lebens so wiederholt und mit so unwiderstehlicher Anziehungstraft auftauchte; das war das erste Bollsgedicht, das mir tief in das Herz drang, und mich als künftlerischen Menschen zu seiner Deutung und Gestaltung im Kunstwerke mahnte.

(Entstehung bes Berles.) Bereits in Riga lernte ich ben Stoff bes

<sup>&</sup>quot;fliegenben Hollanders" kennen; Heine erzählt ihn gelegentlich einmal, als er Der fliegenbe Hollander: IV, 327, 828. — Entftehung bes Wertes: IV, 319.

einer Aufführung gebenkt, ber er von einem aus biesem Stoffe gemachten Theaterstücke in Amsterdam — wie ich glaube — beiwohnte. Dieser Gegenstand reizte mich, und prägte sich mir unauslöschlich ein. Als ich die Komsposition der beiben ersten Akte des Rienzi beendigt, drängte mich meine äußere Lage dazu, vollkommen mit meinen bisherigen Verhältnissen zu brechen. Ohne im Geringsten mit ausreichenden Mitteln versehen zu sein, machte ich mich geradesweges von Riga nach Paris auf. Unter den widerlichsten Umständen ward eine vier Bochen dauernde Seereise zurückgelegt, die mich auch an die Küste Norwegens brachte. Die Durchsahrt durch die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Phantasie, die Sage vom "sliegenden Holländer", wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigenthümliche Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer verleihen konnten.

Nach Beendigung bes Rienzi sah ich mich genöthigt, auf längere Zeit ber Ausübung aller Runft zu entsagen. Den Binter zu 1841 burchbrachte ich auf das Unrühmlichste mit fortwährender mulikhändlerischer Lohnarbeit. denn nur unter dieser Bedingung war mir eine Keine Erleichterung meiner Lage gestattet. Im Frühjahr zog ich auf bas Land nach Meudon. Bei bem warmen Herannahen des Sommers sehnte ich mich nach einer geistigen Arbeit: Die Beranlassung dazu sollte mir schneller kommen, als ich bachte. Ach erfubr nämlich, daß mein, dem Direktor ber Parifer großen Oper überreichter Ent= wurf jum "fliegenden Hollander", bereits für einen anbern Romponiften einem französischen Textdickter übergeben war; und ich sah, daß, erklärte ich mich nicht zur Abtretung besselben bereit, ich unter irgend einem Borwande ganzlich barum kommen würde. Ich willigte also gegen eine gewisse Summe in bie Abtretung meines Entwurfes ein, und hatte nun nichts Giligeres zu thun, als mein Süjet selbst in deutschen Bersen auszuführen. Um sie zu komponiren. hatte ich ein Klavier nöthig, benn nach breivierteljähriger Unterbrechung alles mufikalischen Produzirens mußte ich mich erst wieder in eine mufikalische Atmosphäre zu verseten suchen: ich miethete ein Biano. Nachbem es ange= kommen, lief ich in wahrer Seelenanast umber: ich fürchtete nun entbecken zu muffen, daß ich gar nicht mehr Mufiker sei. Mit dem Matrosenchor und bem Spinnerlied begann ich zuerft; Alles ging mir im Fluge von Statten, und laut auf jauchzte ich vor Freude bei der innig gefühlten Wahrnehmung. daß ich noch Musiker sei. In sieben Wochen war die gange Oper komponirt.

Es war eine wohllüstig schmerzliche Stimmung, die mir damals den längst bereits empfangenen "sliegenden Holländer" gebar: alle Jronie, aller bittere oder humoristische Sarkasmus, wie er in ähnlichen Lagen unseren schriftstellerns den Dichtern als einzige gestaltende Triebkraft verbleibt, war von mir zuvor in meinen litterarischen Ergüssen (für die Pariser Gazette musicale) vorläusig soweit losgelassen und ausgeworfen worden, daß ich nach dieser Entledigung meinem inneren Drange nur durch wirkliches künftlerisches Gestalten genügen zu können in den Stand gesetzt war. Wit all meinem Tichten und Trachten war ich schon ganz nur in Deutschland. Ein empfindungsvoller, sehnsüchtiger

Der sliegende Hollander. Entstehung bes Wertes: IV, 319, 320, 321, I, 18. — I, 28. (IV, 323.) — IV, 324. 330.

Batriotismus ftellte fich bei mir ein, bon bem ich fruber burchaus teine Ahnung gehabt hatte. Diefer Patriotismus war frei von jeder politischen Beifarbung. Es mar bas Gefühl ber Beimathlofigfeit in Baris, bas mir bie Sehnsucht nach ber beutschen Beimath erwedte: biefe Sehnsucht bezog fich aber nicht auf ein Altbefanutes, Bieberzugewinnendes, fondern auf ein ge abntes und gewünschtes Reues, Unbefanntes, Erftzugewinnenbes, von bem ich nur bas Gine wußte, bag ich es hier in Baris gewiß nicht finden murbe. Es war die Sehnsucht meines fliegenden Hollanders nach dem Beibe, aber, wie gefagt, nicht nach bem Weibe bes Obpffeus, sonbern nach bem erlofenden Beibe, beffen Ruge mir in feiner ficheren Geftalt entgegentraten, bas mir nur wie das weibliche Element überhaubt vorschwebte: und diek Element gewann hier ben Ausbrud ber Beimath, b. h. bes Umichloffenfeins von einem innig vertrauten Allgemeinen, aber einem Allgemeinen, bas ich noch nicht tannte, sondern eben erft nur ersehnte, nach ber Berwirklichung bes Begriffes "Seimath": wogegen zuvor das durchaus Fremde meiner früheren engen Lage als erlosendes Element vorschwebte, und ber Drang, es aufzufinden, mich nach Baris getrieben hatte. Wie ich in Baris enttäuscht worden war, sollte ich ce nun auch in Deutschland werden. Dein fliegender Hollander hatte allerbings die neue Welt noch nicht entbedt: fein Beib tonnte ihn nur burch ihren und feinen Untergang erlöfen. -

Um Ende dieser Zeit überhäuften mich wieder die niedrigsten äußeren Sorgen: zwei volle Monate dauerte es, ehe ich dazu kommen konnte, die Dubertüre zu der vollendeten Oper zu schreiben, troßdem ich sie fast sertig im Kopse herumtrug. Natürlich lag mir nun nichts so sehr am Herzen, als die Oper schuell in Deutschland zur Aufführung zu dringen: von München und Leipzig erhielt ich abschlägige Antwort: die Oper eigne sich nicht für Deutschland, hieß es. Ich Thor hatte geglaubt, sie eigne sich nur für Deutschsland, da sie Saiten berührt, die nur bei dem Deutschen zu erklingen im Stande sind.

(Die Dichtung.) Auf "Rienzi", diese fünsaktige, in den allerbreitesten Dimensionen ausgeführte Oper, folgte unmittelbar "Der sliegende Hollander", den ich ursprünglich nur in einem Akte aufgesührt wissen wollte. Mit diesem Entwurse wendete ich mich auch für die Bahl des Stoffes vom historischen Gebiete ein= für allemal zum Gebiete der Sage. So weit meine Kenntniß reicht, dermag ich im Leben keines Künstlers eine so auffallende Umwandlung, in so kurzer Zeit vollbracht, zu entdecken, als sie dei dem Berfasser des "Rienzi" und des "Fliegenden Holländers" sich zeigt, von denen die erste Oper kaum beendigt war, als die zweite sast sertig schon vorlag. Gewiß dürste der verwandtschaftliche Zug beider Arbeiten dem aufmerksam Prüsenden nicht entgehen. Nur sühlt wohl Jeder, daß mit dem Autor etwas Bedeutendes vorgegangen war; vielleicht eine tiefe Erschütterung, jedenfalls eine hestige Umkehr, zu welcher Sehnsucht wie Ekel gleichmäßig beitrugen.

Bom "fliegenden Hollander" an beginnt meine Laufbahn als Dichter,

Der fliegende Hollander. Entstehung bes Werkes: IV, 880. 331. — I, 23. 24. — — Die Dichtung: VII, 160. I, 3. 4. — IV, 328.

mit ber ich die des Berfertigers von Operntexten verließ. Und doch that ich biermit keinen jähen Sprung. In ber Dichtung meines fliegenben Hollanbers ift fo Bieles noch unentschieden, bas Gefüge ber Situationen meift noch fo perschwimmend, die bichterische Sprache und ber Bers oft noch des indivibuellen Gepräges fo bar, daß namentlich unsere modernen Theaterstücklichter, bie Alles nach einer abgesehenen Form tonftruiren, und von dem eitlen Biffen ihrer angelernten formellen Fähigkeit aus auf bas Auffinden beliebiger Stoffe gur Behandlung in biefer Form ausgeben, die Bezeichnung biefer Dichtung als folder mir für eine bart zu züchtigende Frechbeit anrechnen werden. — Die Form ber Dichtung bes fliegenben Hollanbers war mir, wie überhaupt bie Form jeber meiner nachherigen Dichtungen, bis auf bie außerften Buge ber mufikalischen Ausführung, bon bem Stoffe insoweit angewiesen, als er mir zum Gigenthum einer entscheibenben Lebensstimmung geworben mar, und ich burch Uebung und Erfahrung auf bem eingeschlagenen Bege felbft mir bie Sähigkeit zu fünftlerischem Geftalten überhaupt gewonnen hatte. unwillfürliche Biffen von jener traditionellen Opernform beeinflufte mich anbererfeits noch fo febr, daß jeder aufmertfam Prufende ertennen wird, wie fie mich hier oft noch für die Anordnung meiner Scenen beftimmte. nach hatte ich im Allgemeinen nur erft barauf Acht, die Handlung in ihren einfachften Bugen zu erhalten, alles unnüte Detail, wie bie bem gemeinen Leben entnommene Intrigue auszuschließen und bafür diejenigen Buge breiter auszuführen, welche eben die charatteriftifche Farbe bes fagenhaften Stoffes, ba fie mir hier mit ber Gigenthumlichkeit ber inneren Sanblungsmotive gang zusammenzufallen schien, in bas rechte Licht zu seben hatten. in ber Art. bak jene Farbe selbst zur Aktion wurde.

Die Erscheinungen, die mir auf meiner neuen Bahn als Beispiele hätten bienen können, sand ich nirgends vor. Mein Versahren war neu; es war mir aus meiner innersten Stimmung angewiesen, von dem Drange zur Mittheilung dieser Stimmung aufgenöthigt. Ich mußte, um mich von Innen heraus zu befreien, d. h. um mich gleichstühlenden Menschen aus Bedürfniß des Verständnisses mitzutheilen, einen durch die äußere Ersahrung mir noch nicht angewiesenen Weg als Künstler einschlagen, und was hierzu drängt, ist Nothwendigkeit, tief empfundene, nicht mit dem praktischen Verstande gewußte Nothwendigkeit.

(Die Musik.) Ich entsinne mich, noch ehe ich zur eigentlichen Ausstührung bes "sliegenden Holländers" schritt, zuerst die Ballade der Senta im zweiten Att entworfen, und in Bers und Melodie ausgeführt zu haben; in diesem Stücke legte ich undewußt den thematischen Keim zu der ganzen Musik der Oper nieder: es war das verdichtete Bild des ganzen Drama's, wie es vor meiner Seele stand; und als ich die sertige Arbeit betiteln sollte, hatte ich nicht übel Lust, sie eine "dramatische Ballade" zu nennen. Bei der endlichen Ausssührung der Komposition, dreitete sich mir das empfangene thematische Bild ganz unwillkürlich als ein vollständiges Gewebe über das ganze

Der fliegende Hollander. Die Dichtung: IV, 828. 329. 892. VII, 162. 168. — 328. 329. — Die Mufit: IV, 898. 394.

Drama aus. Ich hatte, ohne weiter es zu wollen, nur die verschiebenen thematischen Keime, die in der Ballade enthalten waren, nach ihren eigenen Richtungen hin weiter und vollständig zu entwickeln, so hatte ich alle Hauptstimmungen dieser Dichtung ganz von selbst in bestimmten thematischen Gestaltungen vor mir. Ich hätte mit eigenfinniger Absicht willfürlich als Opernstomponist versahren müssen, wenn ich in den verschiedenen Scenen für dieselbe wiederkehrende Stimmung neue und andere Motive hätte ersinden wollen; wozu ich, da ich eben nur die verständlichste Darstellung des Gegenstandes, nicht aber mehr ein Konglomerat von Opernstücken im Sinne hatte, natürlich nicht die mindeste Beranlassung empfand.

In meinen früheren Opern war ich rein durch die traditionelle ober moderne Melodie bestimmt, die ich ihrem Wesen nach nachahmte. Die bem mobernen Gehore eingeprägte Opernmelobie verlor nun aber ihren Ginfluß immer mehr und endlich ganglich, als ich mich mit bem "fliegenden Sollander" beschäftigte. Lag dieß Abweisen des äußeren Einflusses zunächst in der Ratur bes ganzen Berfahrens, bas ich mit diefer Arbeit einschlug, begründet, fo erhielt ich nun aber auch eine entschädigende Rahrung für meine Melodie aus dem Bollsliede, dem ich mich hierbei näherte. Schon in jener Ballade bestimmte mich bas unwillfürliche Innehaben ber Eigenthumlichkeiten bes nationalen Boltsmelismus; noch entscheibender aber in dem Spinnerliebe, und namentlich in dem Liebe der Matrofen. Das, was die Bollsmelodie dem modernen italienischen Melismus gegenüber am tenntlichsten auszeichnet, ift hauptsächlich ihre icarfe rhuthmische Belebtheit, Die ibr bom Boltstanze ber eigen ift: unfere absolute Opernmelodie verliert genau in dem Grade die populare Berftanblichkeit, als fie von biefer rhythmischen Gigenschaft fich entfernt. Dir aber war es nun nicht mehr um Opernmelobieen zu thun, sondern um ben entsprechendften Ausbrud für meinen barguftellenben Gegenftanb; im "fliegenden Hollander" berührte ich daber wohl die rhuthmische Boltsmelodie. aber genau nur ba, wo ber Stoff mich überhaupt in Berührung mit bem, mehr ober weniger nur im Nationalen fich tundgebenben, Bolfselemente brachte.

Neberall ba, wo ich die Empfindungen dramatischer Persönlichkeiten auszudrücken hatte, wie sie von diesen im gefühlvollen Gespräche kundgegeben wurden, mußte ich mich der rhythmischen Bolksmelodie durchaus enthalten, oder vielmehr, ich konnte auf diese Ausdrucksweise gar nicht erst versallen; sondern hier war die Rede selbst, nach ihrem empfindungsvollsten Inhalte, auf eine Beise wiederzugeben, daß nicht der melodische Ausdruck an sich, sondern die ausgedrückte Empfindung die Theilnahme des Hörers anregte. Die Melodie mußte daher ganz von selbst aus der Rede entstehen; für sich, als reine Welodie, durste sie gar keine Ausmerksamkeit erregen, sondern dieß nur so weit, als sie der sinnlichste Ausdruck einer Empfindung war, die eben in der Rede deutlich bestimmt wurde. Mit dieser nothwendigen Aussassung des melodischen Elementes ging ich nun vollständig von dem üblichen Opernstompositions-Bersahren ab, indem ich auf die gewohnte Welodie, in einem gewissen Sinne somte auf die Welodie überhaupt, mit Absichtlichkeit gar nicht

mehr ausging, sondern eben nur aus der gefühlvoll vorgetragenen Rede sie entstehen ließ. Wie dieß aber nur unter dem sehr allmählich weichenden Einflusse der gewohnten Opernmelodie geschah, das wird aus der Betrachtung meiner Musik zum "fliegenden Holländer" sehr ersichtlich: hier bestimmte mich der gewohnte Welismus noch so sehr, daß ich sogar die Gesangskadeuz hie und da noch ganz nacht beibehielt; und es kann dieß Jedem, der auf der anderen Seite eingestehen muß, daß ich eben mit diesem fliegenden Holländer meine neue Richtung in Bezug auf die Welodie einschlug, als Beweis dafür dienen, mit wie wenig berechnender Resterion ich in diese Bahn einlenkte.

(Die Charaftere.) Bon bem gludlichen Ausfalle ber fcwierigen mannlichen Sauptpartie, bes "Sollanbers", hangt ber mirtliche Erfolg ber gangen Oper einzig ab: es muß bem Darfteller gelingen, bas tieffte Mitleiben zu erregen und zu unterhalten. Das Meußere feiner Erscheinung ift genügend angezeigt. Sein erfter Auftritt ift ungemein feierlich und ernft: Die gogernde Langfamkeit seines Borschreitens auf bem festen Lande möge einen eigenthumlichen Kontraft mit dem unheimlich schnellen Daberlaufen des Schiffes auf ber See bieten. Gine gewiffe grauenhafte Rube in ber außeren Saltung, selbst bei ber leibenschaftlichsten inneren Rundgebung bes Schmerzes und ber Berzweiflung, wird das Charakteristische seiner Erscheinung zur geeigneten Wirtung bringen. Bei feiner Anrebe an ben "Engel Gottes" muffen wir einen "gefallenen Engel" felbst bor uns feben, ber aus fürchterlichfter Qual heraus ber ewigen Gerechtigkeit seinen Grimm kundgiebt. Sein Benehmen gegen Daland zeigt stille, ruhige Burbe; sein Ausbruck ist gleichmäßig, ebel, aber ohne irgend welchen ftarken Accent: er handelt und rebet hier wie nach alter Gewohnheit: so oft schon hat er ähnliche Begegnungen und Unterhand= lungen erlebt; er handelt gleichsam unter bem Zwange seiner Lage, ber er fich, wie ermüdet, theilnahmslos und mechanisch ergiebt. Rach dem furcht= baren Ausbruch seiner Berzweiflung ift er jest milber, weicher geworben, und mit rührender Trauer spricht er feine Sehnsucht nach Ruhe aus. Die Frage "haft bu eine Tochter?" wirft er noch mit anscheinenber Rube bin; bie enthufiastische Antwort Daland's: "fürwahr, ein treues Kind" reißt ihn dann plöglich aber wieber zu ber alten, fo oft als einer vergebenen erkannten, Hoffnung hin: wie mit krampshafter Haft ruft er: "fie sei mein Weib!" — Bei seinem ersten Auftreten vor Senta im zweiten Atte erscheint der Hollander in seiner äußeren Haltung wieder durchaus ruhig und feierlich: all' seine leibenschaftlichen Empfindungen sind mit straffer Spannung in sein Inneres zurudgedrängt. Senta und ber Hollander find, von den beiben entgegengesetzten Seiten des Bordergrundes, in ihrem beiderseitigen Anblicke fest= Mit einer gewissen Befangenheit und traurigen Söflichkeit schreitet er während bes kleinen Ritornells einige Schritte nach ber Mitte. Belchen belebenden Eindruck die erste Rede Senta's auf ihn hervorgebracht hat, verrath er bei bem: "so unbebingt, wie?" u. s. w.: er muß biese Stelle bereits in großer Rührung singen. Der leibenschaftliche Ausruf Senta's aber:

Der fliegende Hollander. Die Musit: IV, 396. 397. — Die Charattere: V, 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.

"o, welche Leiben! könnt' ich Troft ihm bringen!" erschüttert ihn auf das Tieffte: voll ftaunender Berwunderung erbebt er bei den leisen Borten: "welch' holder Klang im nächtlichen Gewühl?" Seine Liebe zu Senta äußert sich sogleich in der furchtbarken Angst für ihr eigenes Schickal, dem sie sich aussett, indem sie ihm die Hand zur Rettung reicht. Wie ein gräßlicher Borwurf kommt es über ihn, und in der leidenschaftlichen Abmahnung von der Theilnahme an seinem Schickal wird er ganz und gar wirklicher Mensch, während er disher oft noch meist nur den grauenhaften Eindruck eines Gespenstes machte. Hier gebe sich also der Darsteller auch in der äußeren Haltung ganz der menschlichsten Leidenschaft hin: wie vernichtet sinkt er mit den letzten Borten: "nennst ew'ge Treue du nicht dein!" vor Senta zusammen, so daß Senta wie ein Engel erhaben über ihm steht, als sie ihn mit dem Folgenden darüber versichert, was sie unter Treue verstehe. Im darauf eintretenden Allegro molto richtet der Holländer, während des Ritornells, in seierlicher Kührung und Erhebung, sich hoch auf: sein Gesang steigert sich dis zum erhabensten Siegesgesange.

Die Rolle ber Senta wird schwer zu verfehlen fein: nur vor Einem habe ich zu warnen: moge bas traumerische Wesen nicht im Sinne einer mobernen, franthaften Sentimentalität aufgefaßt werben! Im Gegentheile ift Senta ein gang terniges nordisches Madchen, und felbft in ihrer anscheinenden Sentimentalität ift fie burchaus naib. Berade nur bei einem naiben Mädchen konnten, umgeben von der ganzen Eigenthümlichkeit der nordischen Natur, Gindrude, wie bie ber Ballabe vom "fliegenden Sollander" und bes Bilbes bes bleichen Seemannes, einen fo wunderstarten Sang, wie ben Trieb zur Erlösung bes Berbammten, bervorbringen: Diefer außert fich bei ihr als ein fraftiger Bahnfinn, wie er wirklich nur ganz naiven Naturen zu eigen fein tann. Es ift beobachtet worden, wie norwegische Mabchen mit fo ftarter Bewalt empfanden, daß ber Tob burch plogliche Erstarrung bes Bergens bei ihnen vorkam. So ungefähr moge es sich auch mit bem scheinbar "Kranthaften" bei ber bleichen Senta verhalten. - Die Schröber Devrient ftubirte bie "Senta" in meinem fliegenden Hollander, und gab biefe Rolle mit fo genial schöpferischer Bollendung, daß ihre Leiftung allein die in der Hauptfache miggludte Aufführung bor völligem Unverftandniß bon Seiten bes Bublitums rettete, und felbst zur lebhaftesten Begeisterung hinrig.

Erik soll kein sentimentaler Winster sein: er ist im Gegentheile stürmisch, heftig und düster, wie der Einsame, namentlich der nordischen Hochlande. Wer seine "Cavatine" im dritten Akte irgendwie süklich vortrüge, würde mir einen üblen Dienst erweisen, wogegen sie wohl Wehmuth und Trauer athmen soll. Zu unserer höchsten Bewunderung führte Schnorr diese schwierige epissobische Partie durch, ja, wirkliches Grausen erregte uns die seltsame düstere Heftigkeit, welche er, andererseits ganz meinem Wunsche gemäß, in dem Leiden dieses unglücklich liebenden jungen nordischen Jägers wie ein verzehrendes dunkles Feuer ausschlagen ließ.

Roch ersuche ich ben Sanger bes Daland, biefe Rolle ja nicht in bas

Der fliegende Hollander. Die Charaftere: V, 214. 215. — 215. IV, 841. (840.) — V, 215. VIII, 239. 240. — V, 216.

eigentlich Komische hinüberzuziehen: er ist eine berbe Erscheinung bes gemeinen Lebens, ein Seemann, der um des Gewinnes willen Stürmen und Gefahren trotht, und bei dem z. B. der — gewissermaaßen so erscheinende — Berkauf seiner Tochter an einen reichen Mann durchaus nicht als lasterhaft erscheinen darf: er denkt und handelt, wie Hunderttausende, ohne im Mindesten etwas Uebles dabei zu vermuthen.

(Aufführungen.) Sogleich nach dem Erfolge des Rienzi auf dem Dresbener Boftheater, faßte die Direttion ben Befdluß, auch meinen "fliegenben Hollander" alsbald zur Aufführung bringen zu lassen. Bereitwillig erfaßte ich bas Anerbieten, und studirte die Oper schnell ein, ohne sonderliche Sorge für die Mittel der Aufführung: bas Wert erschien mir unendlich einfacher für bie Darftellung, als ber borangegangene Rienzi, bie Anordnung ber Scene leichter und verständlicher. Die männliche Hauptvartie zwang ich fast einem Sanger auf, ber genug Erfahrung und Selbsttenntniß hatte, um sich ber Aufgabe nicht gewachsen zu fühlen. — Die Aufführung migglückte in der Haupt= fache burchaus. Diefer Ericheinung gegenüber fühlte fich bas Bublitum um so weniger zu Erfolgsbezeigungen bestimmt, als es von bem Genre selbft verbrießlich berührt wurde, indem es durchaus etwas dem Rienzi Aehnliches erwartet und verlangt hatte, nicht aber etwas ihm geradesweges Entgegengesettes. Meine Freunde waren betreten über diesen Erfolg; es lag ihnen fast nur baran, seinen Eindruck sich und bem Bublikum zu verwischen, und zwar burch eine feurige Wieberaufnahme bes Rienzi. Ich selbst war verftimmt genug um zu schweigen, und ben fliegenben Sollander unvertheidigt zu laffen.

In Kassel hatte ber alte Weister Spohr ben "sliegenden Holländer" schnell zur Aufführung gedracht. Dieß war ohne Aufforderung meinerseits geschehen; bennoch fürchtete ich, Spohr fremd bleiben zu müssen, weil ich nicht einzusehen vermochte, wie meine jugendliche Richtung sich zu seinem Geschmade verhalten könnte. Wie war ich erstaunt und freudig überrascht, als dieser graue, von der modernen Musikwelt schroff und kalt sich abscheidende, ehrwürdige Weister in einem Briefe seine volle Sympathie mir kundthat, und diese einsach durch die innige Freude erklärte, einem jungen Künstler zu begegnen, dem man es in Allem ansähe, daß es ihm um die Kunst Ernst sei!

Auch in Berlin kam nun ber sliegende Holländer zur Aufführung; ich erhielt keinen Grund zur eigentlichen Unzufriedenheit mit ihrer Beschaffenheit. Die Ersahrung ihres Sindruckes auf das Publikum war mir hier aber sehr wichtig: die mistrauischeste, zum Schlechtfinden aufgelegteste Berliner Kälte besselben, die den ganzen ersten Att über angehalten hatte, ging im Verlaufe bes zweiten Attes in vollste Wärme und Ergriffenheit über. Ich konnte den Erfolg nicht anders als durchaus günstig betrachten: dennoch verschwand die Oper sehr bald vom Repertoir. Ein sicherer Instinkt für das moderne Theaterwesen leitete die Direktion, indem sie diese Oper, selbst wenn sie gesiel, als unpassend für ein Opernrepertoir ansah. Die Stimmung, die mein "slie-

Der sliegende Hollander. Die Charaftere: V, 216. — Aufführungen: IV, 889. 340. — 845. — 845. 846.

gender Holländer" im glücklichsten Falle zu erweden vermochte, war eine so prägnante, ungewohnte und tieferregte, daß selbst Diejenigen, die ganz von ihr erfüllt worden waren, unmöglich häufig und schnell hintereinander aufgelegt sein konnten, in dieselbe Stimmung sich wiederum versehen zu lassenehmung sich dieß auch zu jener Zeit noch nicht klar, so drängte es als Wahrnehmung sich doch meiner Empsindung auf, und zwar durch das Innewerden des ungemein starken Eindruckes, die mein kliegender Holländer auf Einzelne gemacht hatte. In Berlin, wo ich übrigens durchaus unbekannt war, empsing ich don zwei Menschen — einem Manne und einer Frau, die, mir zudor ganz fremd, der Eindruck des sliegenden Holländers plöglich mir zugeführt hatte — die erste bestimmte Genugthuung und Aufforderung sür die don mir eingeschlagene eigenthümliche Richtung. Bon jest an versor ich immer mehr das eigentliche "Publikum" aus den Augen: die Gesinnung einzelner bestimmter Menschen nahm sür mich die Stelle der nie deutlich zu fassenden Weinung der Wasse ein.

Durch empfangene Einbrucke bereits zu einer gewiffen Gefühllofigkeit abgeftumpft, empfand ich (i. 3. 1872) tein Biberftreben bagegen, einer Aufführung meines "Fliegenden Sollanber" in Mannheim beizuwohnen. beluftigte es, im Boraus zu erfahren, daß biefe, einen giltigen Opernabend taum ausfüllende Mufit, welche ich einst zur Aufführung in einem einzigen Alte bestimmt hatte, einer ganz besonderen Streichoperation nicht entgangen war: man fagte mir, bie Arie bes Hollanders, fowie fein Duett mit Daland feien gestrichen, und man führe babon nur die Schluftabenzen aus. Ich wollte bas nicht glauben, aber ich erlebte es, und fand mich, ba ich die Schwäche bes Sangers ber Sauptvartie erfannte, nur baburch verbrieflich gestimmt, daß gerade die gedehnteren geräuschvollen Schlüffe allein ausgeführt wurden. Dagegen betraf es mich nun, als ich im zweiten Aufzuge bie Scene ber Senta mit Erif nicht geftrichen fand: ein Tenorift, ber bas Unglück hatte, fogleich bei seinem Auftreten Ermübung um sich zu verbreiten, schien auf ber vollstänbigen Ausführung seiner Partie bestanden zu haben, und ber Dirigent schien hierfür sich dadurch zu rächen, daß er das Tempo der leidenschaftlichen Liebesflagen Eriks mit regelmäßig ausgeschlagenen Bierteln zu einer wahrhaft veinigenden Breite ausbehnte. Sier litt ich an ber Gewiffenhaftigkeit bes Dirigenten, welche jedoch am Schluffe bes Attes fich ploplich jur Entzügelung bollfter subjektiber Freiheit anließ: hier, wo ber ausgeführtere Schluß, bie peroratio, nach bebeutenber Steigerung ber Situation einen entscheibenben Sinn hat und daber bei der Ausführung stets auch in diesem Sinne auf das Publikum wirkt, hier übte der Herr Kapellmeister ein angemaaßtes Umt als Cenfor aus, und ftrich bie Schluftatte, einfach weil fie ihn ärgerten, mahrend es ihn mit Behagen erfullt zu haben ichien, bei feinen Strichen im erften Aufzuge gerade nur die Schlußbhrasen ausführen zu lassen.

Da glaubte ich benn, mit meinem Studium dieses seltsamen Dirigentens Charakters zu Ende zu sein, und war zur Fortsetzung desselben nicht mehr zu bewegen.

Der fliegende Hollander. Aufführungen: IV, 346. 847. — — IX, 318. 319. — 319.

#### Boltei.

Im Herbst 1837 ging ich nach Riga, um die Stelle des ersten Ausstebirektors bei dem unter Holtei neu eröffneten Theater anzutreten. Der etwas geordnetere Zustand, und das wirkliche Ausgehen der Direktion auf mindestens gute Borstellungen gaben mir die Absicht ein, für die eben mir zu Gebote stehenden Kräfte etwas zu schreiben. Das, was wir unter "Komödiantenwirthschaft" verstehen, that sich aber bald vor mir in vollster Breite auf, und meine, in der Absicht, sie für diese Wirthschaft herzurichten, begonnene Komposition ekelte mich plötzlich so heftig an, daß ich Alles bei Seite warf, dem Theater gegenüber mich immer mehr nur auf die Ausübung meiner Diriegentenpslicht beschränkte und vom Umgange mit dem Theaterpersonale immer vollständiger absah.

Karl von Holtei suchte das mimische Genie auf den wilden Wegen seiner dunklen Abkunft auf und zeigte sich hierin genial. Er erklärte unumwunden, mit einer sogenannten soliden Schauspielerschaft nichts anzusangen zu wissen: seitdem das Theater in die gewissen Bahnen der bürgerlichen Wohlanständigkeit geleitet sei, habe es seine wahre Tendenz verloren, welche er am ehesten noch mit einer herumziehenden Komödiantenbande durchzusühren sich getraue. Für diese seine Meinung stand der gewiß nicht geistlose Mann ein, und wandte dem Theater, das seiner Führung andertraut war und an welchem er, trotz mehrerer glücklicher Ansätze zum Gelingen, schließlich bennoch der Durchführung seiner Tendenz entsagen mußte, den Rücken.

### Homeros.

Die Gefange bes homeros, wie wir fie jest vorliegen haben, find aus ber fritifch fondernben und zusammenfügenden Redaktion einer Beit hervorgegangen, in der das wahrhafte Epos bereits nicht mehr lebte. Als Solon Gesetze gab und Beififtratos eine politische Hofhaltung einführte, fuchte man bereits nach ben Trümmern bes untergegangenen Bolksepos, und richtete fich bas Gesammelte zum Gebrauch ber Lefture ber, ungefahr wie in ber Sobenftaufenzeit die Bruchstude ber verloren gegangenen Ribelungenlieder. epischen Gefange zum Gegenstande folder litterarischen Sorge geworben waren, hatten fie aber in dem Bolke, burch Stimme und Gebarbe unterftutt. leiblich bargeftellte Kunftwerke geblüht, gleichsam als verbichtete, gefestigte, lprifche Gefangstanze, mit vorherrichenbem Berweilen bei ber Schilberung ber Handlung und der Wiederholung heldenhafter Dialoge. Diese episch-lyrischen Darftellungen bilben bas unverkennbare Mittelglied zwischen ber eigentlichen ältesten Lyrit und ber Tragodie. Als das lebendige Epos zum Gegenstande fritisch-litterarischer Vergnügungen bes veifistratischen Sofes murbe, mar biefes im Bolksleben in Wahrheit bereits verblüht. Denn mahrend jene Professoren und Litteraturforscher im fürstlichen Schlosse an der Konstruktion eines litte= rarischen homeros arbeiteten und mit Behagen an ihrer eigenen Unproduttivität fich bem Staunen über ihre Alugheit hingaben, vermöge beren fie einzig das Berlorengegangene und nicht im Leben mehr Borbandene zu verstehen vermochten, — brachte Thespis bereits seinen Karren nach Athen geschleppt, rustete die Bühne, betrat sie, und schilberte nicht mehr, wie im Epos, die Thaten der Helden, sondern stellte sie selbst als dieser Held dar.

Die alte Belt kannte eigentlich nur einen Dichter, und nannte biefen "Homeros". Jenem "Boietes", von welchem allerdings Blaton behauptete. bag er ben Bellenen ihre Botter erfunden habe, wurde ber "Seher" vorausgegangen zu fein icheinen, etwa wie bem Dante jener verzudte Dond burch feine Bifion ben Beg burch Solle und himmel gewiesen hatte. geheuere Fall bei ihrem einzigen - "bem" - Dichter ber Griechen scheint nun aber ber gewesen ju fein, bag er Geher und Dichter jugleich mar; meßhalb benn auch homeros gleich bem Teirefias blind vorgestellt wurde: wem bie Botter nicht ben Schein, sonbern bas Befen ber Belt feben laffen wollten, bem fcoloffen fie die Augen, damit er burch feine Berfundigungen bie Sterblichen nun etwa Das ersehen ließe, was biese, in ber von Blaton gedichteten Soble mit dem Ruden nach außen gewendet sitzend, nur in den durch ben Schein erzeugten Schattenbilbern bisher gewahren tonnten. Diefer Dichter fah als "Seher" nicht bas Wirkliche, sondern bas über alle Wirklichkeit erhabene Bahrhaftige; und bag er bieg ben aufhorchenben Menfchen jo getreu wiedererzählen konnte, daß es fie fo klar verftandlich wie das von ihnen selbst handgreiflich Erlebte bunfte, bas machte eben ben Seher zum Dichter.

Ob dieser auch "Rünstler" war?

Wer dem Homer Kunst nachzuweisen versuchen wollte, dürste hierbei eine ebenso schwierige Arbeit haben, als wer die Entstehung eines Menschen aus der überlegten Konstruktion eines, etwa überirdichen, Prosessor's der Physikund Chemie zu erklären unternähme. Dennoch ist Homer's Werk kein unbewußt sich gestaltendes Naturprodukt, sondern etwas unendlich Höheres, vielleicht die deutlichte Manisestation eines göttlichen Bewußtseins von allem Lebenden. Nicht jedoch Homer war Künstler, vielmehr wurden an ihm alle nachfolgenden Dichter erst Künstler, und deßhalb heißt er "der Vater der Dichtkunst". Alles griechische Genie ist nichts Anderes als künstlerische Nachbichtung des Homer; denn zu dieser Nachbichtung ward erst die "Techne" erfunden und ausgebildet, welche wir endlich als Kunst zu einem, auch den "Voietes", den "Finder der Märe", gedankenlos mit einschließenden, Allgemeinbegriff erhoben haben, insem wir von Dichtkunst sprechen.

Wir glaubten finden zu mussen, daß alles griechische Genie nur eine kunstlerische Nachbildung des Homer gewesen sei, während wir im Homer selbst den Künftler nicht wahrnehmen wollten. Doch kannte Homer den "Aoidos"; ja, vielleicht war er selbst auch Sänger? — Bu dem Gesang der Helbenlieder trat der Chor der Jünglinge den "nachahmenden" Tanzreigen an. Wir wissen von den Chorgesängen zu den priesterlichen Göttersestreigen; wir kennen die dithyrambischen Tanzchöre der Dionysos-Veier. Was dort die Begeisterung des blinden Sehers war, wird hier zur Berauschung des sehend Entzückten, dessen trunkenem Blicke sich wiederum die Wirklichkeit der Erschei-

nung in göttliche Dammerung berklart. Bar ber "Mufiter" Rinftler? Ich

glaube, er schuf die Runft und ward zu ihrem ersten Gesetzgeber.

Die vom hellsichtigen blinden Dichter-Erzähler erschauten Gestalten und Thaten sollten dem sterblichen Auge nicht anders als durch extatische Depotenzirung des nur für die reale Erscheinung geübten Sehvermögens vorgesührt werden können: die Bewegungen des darzustellenden Gottes oder Helden mußte nach andern Gesehen, als denen der gemeinen Lebensnoth, sich kundgeben, wie sie durch rhythmische Reihen harmonisch geordneter Töne begründet werden konnten. Nicht mehr eigentlich dem Dichter gehörte die Anordnung der Tragödie, sondern dem lyrischen Musiker: nicht eine Gestalt, nicht eine That der Tragödie, welche der göttliche Dichter nicht zuvor ersehen und seinem Bolke "erzählt" hatte; nur führte sie jest der Thoreg dem sterblichen Auge der Menschen sellsehen des ursprünglichen "Finders" entzückte. Somit war der lyrische Tragiker nicht Dichter, sondern durch Beherrschung und Answendung der höchsten Kunst verwirklichte er die vom Dichter ersehene Welt, indem er das Bolk selbst in den Zustand des hellsehenden Dichters versehte.

### Horatius.

Wohl verdankt die Welt der freien Muße des römischen Abels, als ihm nach dem Untergange der Republik jede eigentliche politische Thätigkeit absgeschnitten war, die Entstehung und Pflege einer Litteratur, welche jedoch den schöpferischen Berken des griechischen Geistes, ohne deren Anregung diese gar nicht zu denken war, ohne Bergleich nachkeht. Sie sind uns ausbewahrt, diese "Oden" und sonstigen prosaischen Geziertheiten der ars poetica, welche sür die Stellung, Länge und Kürze der Sylben die Schemen der musikalischen Lyrik beibehielt, ohne von ihrem Ertönen mehr etwas zu wissen. Wit ihrer Ausübung kam der Wit in unsere Dichtung.

Die ars poetica ber Lateiner mag als Runft gelten, und von ihr alle Künftlichkeit bes Bers- und Reimwesens bis auf den heutigen Tag abgeleitet werden. Wir haben es nicht nöthig, mit ihr uns lange zu befassen, denn auf

ben Dichter murben wir hierbei nicht treffen.

# Houwald, Müllner u. f. w.

Daß der Schooß deutscher Mütter um die Zeit'der deutschen Wiedergeburt uns keine größeren Dichter als Houwald, Müllner u. s. w. geboren hatte, mag dem unerforschlichen Raturgeheimniß angehören; daß diese geringeren Talente die freien Geleise der großen deutschen Ahnen verließen, um in trübsseligen Nachahmungen unverstandener romanischer Borbilder sich dis zu kindischer Abgeschmacktheit zu verirren, und daß diese Berirrungen wirkliche Besachtung sinden konnten, läßt aber mit Sicherheit auf einen trübseligen Geist, auf eine Stimmung großer Riedergeschlagenheit im Leben der Nation schließen. Man möchte sagen, der abgespannte deutsche Geist half sich auf seine Beise. Das Bedürsniß des "poetischen Bathos" gab unseren großen Dichtern

Homeros: X, 192. — 192. 193. — Horatius: VIII, 146. X, 198. — 190. 193. — Houwald, Mallner u. f. w.: VIII, 57. — IX, 160.

eine mit voller Absicht auf das Gesühl wirkende poetisch-rhetorische Dit tion ein; von welcher, da die ideale Absicht von unseren unpoetisch begabten Schauspielern weber verstanden noch ausgeführt werden konnte, als einziger, allerdings sehr bedenklicher Gewinn von der andererseits so großartigen Ein-wirkung unserer Dichter auf das Theater, das sogenannte "salsche Pathos", als künstlicher Schein eines Ersolges, übrig geblieben war. Bas sich in diesem "salschen Bathos" aussprach, ward nun wiederum zur Tendenz der dramatischen Konzeptionen unserer geringeren Theaterdichter, deren ganzer In-halt von vornherein so nichtig wie jenes Pathos selbst war, wobei wir nur an die Produkte eines Müllner, Houwald, und der ihnen dis auf unsere Tage solgenden Reihe ähnlicher, dem Pathetischen zugewendeten theatralischen Schriststeller zu erinnern haben.

### Victor Hugo.

Jeber Versuch, Shakespeare, Schiller und selbst Calberon burch französsische Schauspieler aufführen zu lassen, mußte stets scheitern, und nur das Mißverständniß des Charakters dieser anderen Dramatik konnte ein groteskes Genre
bei ihnen hervorrusen, in welchem die Natur durch Ueberdietung sofort wieder
zur Unnatur ward. Die hieraus entstehende Mischung ist nun aber außerdem
in allem, was die neuere französische Schule, namentlich durch Victor Hugo,
auf das Theater gebracht hat, auf die Hervordringung des äußersten theatralischen Essekhet.

Wenn der revolutionäre Franzose, in seiner Empörung gegen die Satungen der Akadémie und der klassischen Tragédie, alles Das, was diese verpönten, mit keder Absicht hervorzog und an das grelle Tageslicht setze, so hatte dieß einen Sinn; und mochte es, sowohl für die Konstruktion der Stüde wie den sprachlichen Ausdruck, zu einer tief unwohlthätigen Ezzentrizität führen, so dot dieses Versahren als ein kulturhistorischer Racheakt ein lehrreiches und nicht uninteressantes Schauspiel, da namentlich auch hierun immer das uns bestreitbare Talent der Franzosen sür das Theater sich aussprach. Wie nehmen sich aber nun z. B. (in Hebbel's "Ribelungen") die "Burggrasen" V. Hugo's auf den Text des Ribelungenliedes in das Deutsche übersett aus?

# Şummel.

Der liebenswürdige, aber etwas philisterhafte Hummel wurde einmal befragt, an welche schöne Gegend er wohl gedacht hätte, als er ein gewiffes charmantes Rondo komponirte: er hätte der einfachen Wahrheit gemäß sagen können, — an ein schönes Bach'sches Fugenthema in Cis-dur; allein er war noch aufrichtiger und bekannte, daß ihm die achtzig Dukaten seines Verlegers vorgeschwebt hätten. Der wißige Mann; mit ihm war doch zu reden!

### Iffland.

Bie unter ber Einwirkung ber Biebergeburt bes beutschen Runftgeiftes Alles einen edleren, menichlich angeregten Auffcwung nahm, verfielen stäbtische und fürftliche Behörden, unter ber Leitung wohlwollender und tunftfreundlicher Manner barauf, fich ber meistens wandernben, burch industrielle Pringipale geleiteten und umbergeführten Schauspielertruppen. in benen fic überraschend ernfte Talente zeigten, in einem ber Runft forberlichen Ginne auch mit bürgerlicher Fürforge anzunehmen. Die Höfe, da man ihnen italie nische Oper und Ballet, auch, wo es nothig war, frangofische Comédie, unbeftritten ließ, überließen bas Theater tunftverftandigen Mannern, meiftens von Sach, zur artiftischen Leitung: in Berlin leitete es ein großer Schauspieler, Das war die hoffnungsvolle Reit: da ging es deutsch und ehrlich Was unserem L. Devrient auf dem deutschen Theater ben Boben ebnete. war beutlich erkennbar die bis babin eingeschlagene und in den wichtigften Rügen noch behauptete gesunde Richtung des Natürlichen, in welcher sich das Theater bewegt, und Darfteller wie Fled, Schröder, Iffland und andere herporgebracht hatte. Im gludlichen Fortgange waren die Gebrechen aller stehenden Theaterunternehmungen auf beutschem Boben bald zur Bahrnehmung gekommen; die richtige Abhilfe, ber Weg, bas beutsche Theater im Sinne aller wirklich gesunden deutschen Institutionen ebel produktiv zu organifiren, ware balb gefunden worben. Schon aber nagte ber Burm ber Realtion an diefer Bluthe: was man mit dem Theater wollte, indem man es unter die prunkende unmittelbare Berwaltung ber Sofe stellte, ward in bem bemoralifirenden Ginfluffe erreicht, der nothwendig von hier aus auf die fonft noch bestehenden Theateranstalten sich erstreden mußte. Die zwar selbst nie auf das Ibeale gerichtete Grundlage des "Naturwahren", auf welcher ber Deutsche aber zum Ibealen gelangen kann, erschlaffte und verdarb fich unter bem allseitigen Ginfluffe ber fonderbaren Runfttenbeng bes Rieberträchtigen.

Dem beutschen bürgerlichen Schauspiel war seine Hauptnahrung von je burch Stücke zugeführt, welche die vorzüglichsten Schauspieler dieser Periode sich selbst schrieben; was es erft diskreditirt und widerwärtig gemacht hat, war nicht jener redliche Ansang, sondern das Berrbild besselben, das Rührstüd, zu welchem es die Reaktion gegen die ideale Richtung unserer großen

Iffland: VIII, 108. 109. IX, 225. VIII, 109. 105. 111. 109. — IX, 159. VIII, 102.

Dichter herunterbrachte. — Als der Litteraturdramatiker sich nach dem Einstritt der Reaktion gegen den deutschen Geist dem Theater wieder zuwendete, war dieses ihm fremd und ein anderes als das Schiller'sche geworden: dort herrschte jet das neuere französische Esseller'schen Ibealität oder Issand'schen Bürgergemüthlichkeit.

### Indien.

Die Urbewohner der jetigen indischen Halbinsel glauben wir beim ersten Dämmern der Geschichte in den kälteren Thälern der Hochgebirge des Himalaya, durch Biehzucht und Aderdau sich ernährend, wiedersinden zu dürsen, von wo aus sie unter der Anleitung einer, den Bedürsnissen des Hirtensens entsprechenden, sansten Religion in die tieseren Thäler der Induständer zurückwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder

bes Ganges, gleichsam bon Neuem in Besit zu nehmen.

Groß und tief muffen die Eindrücke dieser Einwanderung und Wiederkehr auf den Geift der nun so ersahrenen Geschlechter gewesen sein: den Bedürfnissen des Lebens kam eine üppig hervordringende Natur mit williger Darsbietung entgegen; Beschauung und ernste Betrachtung durften die nun sorglos sich Nährenden zu tiesem Nachsinnen über eine Welt hinleiten, in welcher sie jeht Bedrängniß, Sorge, Nöthigung zu harter Arbeit, ja zu Streit und Kampf um Besit kennen gelernt hatten. Dem jeht sich als wiedergeboren empfindenden Brahmanen durfte der Krieger als Beschützer der äußeren Ruhe nothewendig und beschalb bemitleidenswerth erscheinen; der Jäger ward ihm aber entsehlich, und der Schlächter des befreundeten Hausthieres ganz undenklich.

In ben gleichen Thälern ber Indus-Länder glauben wir die Scheidung vor sich gehen zu sehen, durch welche verwandte Geschlechter von den südwärts in das alte Geburtsland zurückziehenden sich trennten, um westwärts in die weiten Länder Borderasiens vorzudringen, wo wir sie im Verlause der Zeit, als Eroberer und Gründer mächtiger Reiche, mit immer größerer Bestimmt-heit Monumente der Geschichte errichten sehen. Auf dem indischen Kaukasus haben wir die Urheimath aller der Bölker zu suchen, welche in Europa einswanderten. Hier ist der Ursis aller Religionen, aller Sprachen, alles Königsthumes dieser Bölker.

Wie die abendländische Welt des Mittelalters, in ihrem Innern undefriedigt, über Rom und den Papft hinausging, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem am Grabe des Erlösers zu sinden, warf sie endlich selbst von da undefriedigt den geistig-sinnlichen Sehnsuchtsblick noch weiter nach Often, um das Urheiligthum der Menscheit zu sinden. Wundervolle Sagen vernahm Friedrich I. von einem herrlichen Lande tief in Asien, im sernsten Indien — von einem urgöttlichen Priesterkönige, der dort über ein reines glückliches Bolk herrsche, unsterdlich durch die Psiege eines wunderthätigen Heiligthumes, von der Sage "der heilige Gral" genannt. Wohl sei einst der Hüter des Grales mit dem Heilige Gral" genannt.

Iffland: VIII, 102. 120. III, 187. — Indien: X, 292. — 292. — 298. II, 164. — 196. 198, 194.

gewesen; große Wunder habe er hier verrichtet: in den Niederlanden, dem alten Size der Nibelungen, sei einst ein Ritter des Grales erschienen, dann aber wieder verschwunden, da man verbotenerweise nach ihm geforscht; jetzt sei der Gral von seinem alten Hüter wieder in das ferne Worgenland zurückzgeleitet worden; in einer Burg auf hohem Gebirge in Indien werde er nun wieder verwahrt, aus dem unzüchtigen Abendlande sei er in das reine, keusche Geburtsland der Bölfer unnahbar zurückgewichen.

Columbus wollte nur einen neuen Weg nach dem alten Indien aufluchen, entdeckte dafür aber eine neue Welt selbst. Er nahm seinen Irrthum mit sich in das Grab, indem er seine Genossen durch einen Schwur beträftigen ließ, daß sie die neue Welt für das alte Indien hielten. — Richt in den üppigen Tropenländern, nicht in dem wohllüstigen Blumenlande Indien ward die wahre Kunst geboren, sondern an den nackten, meerumspülten Felsengestaden von Hellas stand ihre Wiege: denn hier litt und kämpste unter Entbehrungen Herakles. — hier ward der wahre Mensch erft geboren.

Was uns Deutsche bei glücklichster Befähigung dem allerhöchst begabten alten Indusvolke als am verwandtesten hinstellt, kann der Masse des Bolkes aber den Charakter der gewöhnlichen orientalischen Trägheit geben. Die Fähigkeit sich innerlich zu versenken, und vom Innersten aus klar und sinnvoll die Welt zu betrachten, setzt den Hang zur Beschaulichkeit voraus, welcher im minder begabten Individuum leicht zur Lust an der Unthätigkeit, zum reinen Phlegma wird. Kein Bolk bedarf es daher mehr ausgestachelt und in die Nöthigung zur Selbsthilfe, zur Selbsthätigkeit versetzt zu werden, als das deutsche.

# Jotafte.

Wie der Verstand aus dem Sefühle erwuchs, wie das Wort und die Wortsprache aus dem Schoose des weiblichen Mutterelementes, des urmelobischen Ausdrucksvermögens, hervorging, so drängt es das Wort des Berstandes, sich im Tone wiederzuerkennen, die Wortsprache, in der Tonsprache
sich gerechtfertigt zu sinden. Sollte es mir trivial ausgelegt werden können,
wenn ich hier an Didipus erinnere, der von Jokaste geboren war, und mit
Jokaste die Erlöserin Antigone erzeugte?

# Jonier.

Während die Spartaner, als abgeschlossene Vinnenländler, bei ihrem urhellenischen Wesen verblieben, entwickelten sich die ionischen Bölker, und namentlich schließlich die Athener, unter lebhaster gegenseitiger Berührung zu politischen Staaten, und frellten die aus dem Leben verschwindende Relisgion nur noch künstlerisch in der Tragödie sich dar. Den Spartanern bliebselbst der Uebergang aus der Lyrik zum Drama fremd, wie wir ihn in den epischen Gesängen zu erkennen haben: die homerischen Gesänge sind, bezeichenend genug, in ionischer, nicht in dorischer Sprache gesammelt.

II, 194. 195. — III, 343. 256. — X, 68. — Jofaffe: IV, 127. — Jonier: III, 161.

## Iranier.

Die Ursagen ber iranischen Stämme berichten uns von steten Kämpsen mit turanischen Steppenvölkern: aber während jene gelben Stämme sich selbst als von Affen entstammt sahen, hielten die Beißen sich für von Göttern entsprossen und zur Herrschaft einzig berufen. Diese Bölker hatten die Büsten durchwandert, welche die afiatischen Vorländer vom Induslande trennen; das vom Hunger gequälte Raubthier hatte sie hier gelehrt, nicht bloß der Milch, sondern auch des Fleisches ihrer Heerden als Rahrung sich zu bedienen, dis alsbald nur Blut den Muth des Eroberers zu nähren sähig schien.

Noch jene Bölker, welche als Eroberer nach Borber-Afien vorgedrungen waren, vermochten ihr Erstaunen über das Berderben, in das sie gerathen, durch Ausbildung so ernster religiöser Begriffe kund zu geben, wie sie der parsischen Religion zu Grunde liegen. Das Gute und das Böse: Licht und Nacht, Ormuzd und Ahriman, Kämpsen und Wirken, Schaffen und Berstören:
— Söhne des Lichtes, traget Scheu vor der Nacht, versöhnet das Böse und wirket das Gute! — Noch gewahren wir hier einen dem alten Indus-Volke verwandten Geist, doch in Sünde verstrickt, im Zweisel über den Ausgang des nie voll sich entscheidenden Kampses.

### Italien.

Die Nachfolger Otto's I. trieb es rastlos nach Italien und Rom, um von dorther mit dem ehrfurchterwedenden Heiligenscheine zurückzukehren, der daheim ihre heimische Abkunst vergessen machen sollte. In Italien erhielten die beiden streitenden Gegner, Welsen und Wibelungen, ihre ideale Bedeutung. Aber selbst aus dem liedlichen Italien verlangt der Deutsche nach seiner Heimath zurück. Die Kömerzüge waren den Deutschen verhaßt und konnten ihnen höchstens als Raubzüge beliedt gemacht werden, bei denen es ihnen auf möglichst schnelle Kückehr in die Heimath ankam. Verdrossen solgten sie dem römischen Kaiser nach Italien, sehr bereitwillig dagegen ihren deutschen Fürsten in die Heimath zurück.

Daß Kunft und Wiffenschaft ihren ganz eigenen, vom politischen Leben eines Bolkes durchaus abseits liegenden Weg der Entwicklung, der Blüthe und des Verfalles gingen, hat Diejenigen bedünken wollen, welche vorzüglich die Wiedergeburt der neueren Kunst unter den politischen Verhältnissen der Ausgangsperiode des Wittelalters in Betracht zogen, und einen fördernden Zusammenhang des Verfalles der römischen Kirche, und der Herrschaft der dynastischen Intrigue in den italienischen Staaten, mit der unerhörten Kunstblüthe Italiens in der gleichen Zeit unmöglich anerkennen zu dürsen glaubten. Neußerer Glanz und entscheidender Einfluß auf die Civilisation Europas gingen in jener Periode der italienischen Kunstblüthe mit sogenannter poliztischer Unstreiheit Hand in Hand.

Dem Italiener ist von der Natur Alles leicht gemacht, weswegen er Franier: X, 298. 852. 298. — 294. — Italien: II, 160. 161. X, 62. 56. — — VIII, 42. 43. — 178. wohl auch leicht in Selbstgefälligkeit erschlaftt. — Es war nicht die Periode ber nationalen Blüthe und der politischen Bürde Italiens, in welcher es seine Gesangsvirtuosen an alle Höse Europa's aussandte, um dort durch eine verführerische Kunstfertigkeit Diejenigen zu unterhalten, welche nicht minder Italien wie Deutschland in Zersplitterung erhielten.

Ein besonderes Schidfal hat mich wiederholt bavon gurudgehalten, bem Buge Goethe's zu folgen, ber bei feinem Befuche Staliens bis zur Rlage barüber hingeriffen wurde, daß er feine dichterische Muse mit ber beutschen Sprache qualen miffe, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern murbe. Bas Goethe, feufzend und tief trauernd, in unsere norbifchen Gefilbe zurudtrieb, ift gewiß nicht bloß aus feinen verfonlichen Lebensverhältniffen zu versteben. Wenn auch ich zu verschiedenen Malen in Stalien eine neue Beimath auffuchte, so war bas, was mich ftets wieder bavon zurudtrieb, mir leichter erklärlich; vielleicht beute ich es am gludlichften an, wenn ich fage, bag ich ben naiven Bollsgefang, welchen noch Goethe auf ben Straffen hörte, nicht mehr bernahm, und dagegen ben heimkehrenden Arbeiter bes Nachts in ben gleichen affektirten und weichlich tabenzirten Overnuhrasen fich ergeben hörte, von benen ich nicht glaube, daß ber männliche Genius ber Nation fie eingegeben bat, - aber auch nicht ber weibliche! - Gewiß mag es tiefer liegen, was meine Gehörphantafie in Stalien fo empfindlich machte. Sei es ein Damon ober ein Genius, ber uns oft in entscheibungsvollen Stunden beherrscht, — genug: schlaflos in einem Gafthofe von La Spezzia ausgestreckt, tam mir die Eingebung meiner Mufit zum "Rheingolb" an; und sofort tehrte ich in die trubselige Beimath gurud, um an die Ausführung meines übergroßen Werkes zu gehen.

Wenn Rossini selbst in einer Unterredung, welche ich vor zwölf Jahren mit ihm hatte, eine weichliche Bersunkenheit des Kunstgeschmackes seiner Landsleute als den Grund auch seines Verhaltens beim musikalischen Produziren anklagte, so war damit jedoch nie ein Urtheil ausgesprochen, aus welchem aus eine Unempsindlichkeit der Jtaliener für das Sche, wenn es ihnen gedoten würde, zu schließen gewesen wäre. Seitdem ich auch von dem Eindrucke Kenntniß erhielt, welchen das spätere Vekanntwerden mit der Musik Veethoven's auf Bellini, welchen das spätere Vekanntwerden mit der Musik von dieser vernommen hatte, hervordrachte, beodachtete ich gelegentlich die hierauf bezüglichen Eigenschaften italienischer Kunstfreunde näher, und gewann daraus die vortheilhaftese Meinung über diese ihre Haupteigenschaft, nämlich: eine freimüthig offenliegende, zartsühlige Kunstempfänglichkeit nach jeder Seite hin. Und hiermit ward mir, über das sonderbare, kastratenhaft singende und pirouettirende Jahrhundert der italienischen Dekadenz hinweg, der undergleichslich produktive Volksgeist wieder verständlich, welchem die neue Welt seit der

Renaissance alle ihre Kunft verbankt.

# Italienischer Abel der Renaiffancezeit.

Wir finden ein feinfühlendes, geschmackvolles Publikum in seiner lebhaftesten und beftimmendften Theilnahme am Runftschaffen in ber Beriobe der spaenannten "Rengiffance" uns entgegentreten, mit ber wir ben Ausgang bes Mittelalters und ben Beginn ber neueren Beit bezeichnen. Der Bunft= und Sandwerksgeift des neuen Burgerthumes regte fich lebendig in ben Städten: Fürsten und Bornehme gewannen es lieb, ihre Schlöffer anmuthiger bauen und perzieren, ihre Sale mit reizenderen Gemalben ausschmuden zu laffen. als es die robe Runft des Mittelalters vermocht hatte. Sier seben wir die Kürften und den Abel die Runst nicht allein beschützen, sondern für ihre feinsten und fühnsten Gestaltungen in der Beise begeistert, daß diese aus ihrem begeifterten Bedürfniffe gerabesweges als hervorgerufen zu betrachten find. Diefer Abel, in seiner Stellung als Abel nirgends angefochten, nichts wissend von ber Blage bes knechteslebens, bas feine Stellung ihm ermöglichte, bem industriellen Erwerbsgeist bes burgerlichen Lebens sich ganglich fernhaltenb, heiter in seinen Balaften und muthig auf den Schlachtfelbern babinlebend, hatte Auge und Ohr zur Bahrnehmung bes Anmuthigen, Schönen, und felbst Charatteriftischen, Energischen geübt; und auf fein Geheiß entstanden bie Werke der Kunft, die uns jene Zeit als die glücklichste Kunstperiode seit dem Untergange ber griechischen Runft bezeichnen.

## Italienische Dichtung.

Wenn wir feit bem Erlöschen ber griechischen Runft uns im Gange ber Beltgeschichte nach einer Kunftperiode umsehen, deren wir uns mit Stolz erfreuen wollen, fo ift bieg bie Beriobe ber fogenannten "Renaiffance". Sier strebt mit wahrer Riesenkraft ber innere Mensch sich zu äußern. Der ganze Gährungsstoff der wunderbaren Mischung germanisch individuellen Heroenthumes mit bem Beifte bes romifch = tatholizifirenben Chriftenthumes brangte sich bon innen nach außen, gleichsam um in ber Neußerung seines Befens ben unlösbaren inneren Strupel loszumerben. Ueberall äußerte fich biefer Drang nur als Luft zur Schilberung, benn unbedingt ganz und gar sich selbst geben kann nur ber Mensch, ber im Inneren ganz mit sich einig ift: bieß war aber ber Rünftler ber Renaiffance nicht; biefer erfaßte bas Aeußere nur in ber Begierde, por bem inneren Amiespalte zu flieben. Sprach sich bieser Trieb am erkenntlichsten nach ber Richtung der bilbenden Rünfte aus, so ift er in ber Dichtung nicht minber erfichtlich. Die Boefie bes Mittelalters hatte bereits das erzählende Gedicht hervorgebracht, und bis zur höchsten Blüthe entwickelt. Das Bermögen bes Dichters, ber von ber unmittelbaren lebendigen Darftellung der Handlung durch wirkliche Menschen absah, war so unbegrenzt, als die Einbildungstraft des Lesers oder Zuhörers, an die er fich einzig mandte. Diefes Bermogen fühlte fich zu ben ausschweifendsten Kombinationen von Vorfällen und Lokalitäten um so mehr veranlaßt, als fein Gefichtstreis fich über ein immer anschwellenberes Meer von Sand-

Italienischer Abel ber Renaissancezeit: IV, 280. 12. III, 36. IV, 280. — Italienische Dichtung: IV, 12. 13.

lungen verbreitete, wie fie eben aus dem Gebahren jener abenteuersüchtigen Beit hervorgingen. Der Weifter dieser liebenswürdigen, aber aller Innerlichs keit, alles Haftes der Seele entbehrenden Kunst war Ariosto.

Die bilbende Runft, und eine Dichtfunft, die — als schilbernde — der bilbenden dem Wefen, wenn auch nicht der Aeußerung nach, gleichkam, sind bie eigenthumlichen, von Augen ber gerftreuenden, feffelnden und ergebenben Runfte der romanischen Rationen. Nun ist zu beobachten, daß, wie die Malerei fich zu treuefter Schilberung bes lebenbigen Menfchen angelaffen hatte. auch bie Dichtfunft fich von ber Schilberung bereits zur Darftellung manbte, indem fich bom Roman zum Drama borfchritt. Bon feinem beimifchen Bolfsschauspiel mandte fich ber gebilbete Ataliener (und Frangose) ab; in seiner roben Einfalt und Formlofigfeit erinnerte es ihn an ben ganzen Buft bes Mittelalters, den er eben wie einen schweren beängstigenden Traum von sich abzuschütteln bemüht war. Dagegen ging er auf die historische Wurzel seiner Sprache gurud, und mahlte gunächst aus romischen Dichtern, ben litterarischen Nachahmern der Griechen, sich Muster auch für das Drama, das er zur Unterhaltung ber fein erzogenen bornehmen Welt als Erfat für bas, nur noch ben Bobel ergegende. Boltsichauspiel vorführte. Als Schauplat ward in ben Balaften ber Fürften ben Schauspielern ber prachtvolle Saal angewiesen, in welchem fie mit geringen Mobifitationen ihre Scene herzustellen Stabilität ber Scene marb als maaggebenbes Saupterforberniß für bas ganze Drama festgestellt, und hierin begegnete sich die angenommene Ge= schmadsrichtung ber vornehmen Welt mit dem modernen Ursprunge des ihr vorgeführten Drama's, den Regeln des Aristoteles. Die bramgtischen Blane. bie biefem Apparate untergelegt wurden, gewannen balb ftereotypen Beftand; meistens ber ganglich migberstandenen griechischen Beroenwelt entnommen, bilbeten fie ein theatralisches Beruft, bem alle Sähigkeit, Barme und Theilnahme zu erwecken, vollständig abging. Alle Runft warf fich baber auch auf die Meugerlichteit ber Rebe, Die gang folgerichtig in Stalien auch alsbalb fich in ben musikalischen Vortrag ber "Oper" verlor: die vorzeitige Blüthe einer unreifen Frucht, auf unnatürlichem, tünstlichem Boben gewachsen.

Bon wahrhaft rührender Belehrung ist es zu sehen, wie die Wiederzgeburt der Künste bei den neueren Völkern aus dem Widerstreite der popuslären Naturanlagen gegen das überkommene Dogma der antiken Kritik hersvorging. So beobachten wir, daß der Schauspieler eher da war, als der Dichter, der ihm die Stücke schiede. Sollte dieser nun nach dem klassischen Schema versahren, oder nach dem Gehalte und der Form der Improvisationen jener Schauspieler? Unstreitig liegt im Improvisiren der Grund und Kern aller mimischen Begabung, alles Schauspielertalentes. Der geniale Gozzi erklärte es für unmöglich, gewisse Charaktere seiner Stücke in Prosa, noch weniger in Versen für seine Dichtung vorzuschreiben, und begnügte sich damit, ihnen nur den Inhalt der Scenen anzugeben. Mag bei einem solchen Bersfahren auch auf die ersten Anfänge der dramatischen Kunst zurückgegangen sein, so sind dies aber eben die Ansänge einer wirklichen Kunst, auf welche bei ihrer serneren Ausbildung immer zurückgetreten werden können

Stalienische Dichtung: IV, 18. — 18. 19. 12. 19. III, 298. IV, 21. — IX, 195. 312.

muß, wenn sich der Boben der Kunst nicht in wesenlose Künstelei auflösen soll. Womit das italienische (und französische) Drama begann, mit der äußeren Form, dazu soll das neuere Drama durch organische Entwicklung von innen heraus, auf dem Wege des Shakespeare'schen Drama's erst gelangen, und dann auch erst wird die natürliche Frucht des musikalischen Drama's reisen.

### Italienische Malerei.

į

į

Ĭ

5

Ļ

ï

:

:

Die plastische Welt bes griechischen Alterthumes hatte sich das Vorrecht erworben, selbst aus ihren Trümmern sür alle Zeiten uns darüber zu beslehren, wie der übrige Lauf des Weltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten wäre. Wir danken es den großen Italienern, diese Lehre uns neu belebt, und edelsinnig in unsere neuere Welt hinüber geseitet zu haben. Dieses mit so reicher Phantasie hochbegabte Volk sehen wir in der leidenschaftlichen Pslege jener Lehre sich völlig berzehren; nach einem wundervollen Jahrhunderte tritt es wie ein Traum aus der Geschichte, welche von nun an eines verwandt erscheinenden Bolkes sich bemächtigt, wie um zu sehen, was aus diesem etwa für Form und Farde der Welt zu ziehen sein möchte.

Die Wiedergeburt der europäischen Kunft bei den modernen Bölkern lebte an ben wiedergefundenen, studirten und nachgeahmten Werten der griechischen Runft auf, und biefe konnte nur bie bilbenbe Runft fein. Beim Bieber= erwachen ber Künfte knüpfte auch die Malerei, im Drange nach Beredelung, an die Antike an: auffällig bleibt es nun, daß ihre ideal schaffende Kraft in bem Maaße abgenommen hat, als sie von ihrer Berührung mit der Religion sich entfernte. Die Italiener, bei welchen die wiedergeborene Kunft ihren Ausgang nahm und ihre höchste moderne Blüthe erreichte, sanden das Drama ber driftlichen Kirche nicht; aber sie erfanden die driftliche Musik. Runft trat in die gleiche Wechselbeziehung zur italienischen bilbenden Kunft baher vorzüglich Malerei —, wie bas Theater zur griechischen bilbenben Runft — daher vorzüglich Plaftik. Sie verklärte das Auge des italienis schen Malers, und begeisterte seine Sehkraft, durch die Erscheinung der Dinge hindurch auf ihre Seele, den in der Kirche andererseits vorkommenden Geist bes Chriftenthums zu bringen. Diefe großen Maler waren faft alle Musiker, und der Geist der Musik ist es, der uns beim Bersenken in den Anblick ihrer Heiligen und Märthrer vergessen läßt, daß wir hier sehen. — Doch es kam die Herrschaft der Mode: mit Balestrina's Musik war auch die Religion aus der Kirche geschwunden. Wie der Geist der Kirche der künstlichen Zucht der Zesuiten verfiel, so ward mit der Wusik auch die Bildnerei zur seelenlosen Künstelei. So verdeck der gleiche jesuitische Baustyl der zwei letten Jahrhunderte dem sinnvollen Betrachter das ehrwürdig edle Rom; so verweichlichte und versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei.

Im Betreff ber großen Maler ber Renaissance-Zeit beklagte schon Goethe bie widerwärtigen Gegenstände, als gequälte Märthrer u. dgl., welche fie darzustellen hatten. Zwischen jenen erhabensten kunst-religiösen Offenbarungen ber göttlichen Herkunft bes Erlösers und der schließlichen Werk-Vollbringung

Italienische Dichtung: IV, 21. — Italien. Malerei: IX, 141. — VIII, 85. III, 178. X, 284. VIII, 85. IX, 145. 146. 108. 146. 104. — X, 130. 284. 285.

bes Belten-Richters, war bas ichmerglichfte aller Bilber, bas bes am Preuge leibenben Beilandes, ebenfalls zur höchften Bollenbung gelangt, und biefes blieb nun ber Grund-Typus für die mannigfachen Darftellungen ber Glaubens. martyrer und Beiligen, mit fchredlichftem Leiben, burch Entrudungs-Bonne verklärt, als Sauptgegenftand. Sier lentte bie Darftellung ber leiblichen Qualen, wie die ber Wertzeuge und ber Ausführenden berfelben, die Bilbner bereits auf die gemeine reale Belt, wo dann die Borbilder menfchlicher Bosheit und Graufamteit sich von felbst in unabweislicher Rubrinalichkeit aus ihrer Umgebung ihnen barboten; von welchem Charafter ihre Besteller und Lohngeber waren, brauchen wir hierbei nicht zu untersuchen. Das "Charat: teriftische" burfte ben Runftler endlich als burch seine Mannigfaltigkeit lohnend anziehen: das vollendete "Portrait" felbst des gemeinsten Berbrechers, wie er unter ben weltlichen und firchlichen Fürften jener mertwürdigen Beit anzutreffen war, murbe zur fruchtbringenoften Aufgabe des Malers, welcher andererfeits feine Motive zur Darftellung bes Schönen früh genug bem finnlichen Frauen-Reize feiner üppigen Umgebung zu entnehmen fich bestimmt fühlte.

In bas lette Abendroth bes fünftlerisch ibealifirten chriftlichen Dogma's batte unmittelbar das Morgenroth des wiederauflebenden griechischen Kunstibeales hineingeschienen: mas jest der autifen Welt zu entnehmen war, konnte aber nicht mehr jene Ginheit ber griechischen Runft mit ber antiken Religion fein, burch welche die erftere einzig aufgeblüht und zu ihrer Bollenbung gelangt mar. hierüber belehre uns ber Blid auf eine antite Statue ber Benus, veralichen mit einem italienischen Gemälbe ber Frauen, Die ebenfalls für Benus' ausgegeben wurden, um über den Unterschied von religiösem Joeal und weltlicher Realität sich zu verftändigen. Der griechischen Runft konnte eben nur Kormen-Sinn abgelernt, nicht idealer Gehalt entnommen werden: diesem Formensinne konnte wiederum das christliche Ibeal nicht mehr anschaulich bleiben, wogegen nur die reale Belt als einzig von ihm erfaßlich scheinen mußte. Wie diese reale Belt sich endlich gestaltete, und welche Borwurfe sie ber bilbenben Runft einzig auführen konnte, wollen wir jest unserer Betrads tung noch entziehen, und zunächst bagegen nur feststellen, daß biejenige Runft, welche in ihren Affinitäten mit der Religion ihre hochfte Leiftung zu erreichen bestimmt war, aus biefer Durchbringung ganzlich ausgeschieben, wie nicht zu leugnen steht, in ganglichen Berfall gerathen ift.

# Italienische Aufik.

Die Italiener erfanden die chriftliche Mufik. Streng genommen ist die Musik die einzige dem chriftlichen Glauben ganz entsprechende Kunst: zu ihrer Ausbildung als schöne Kunst trug die wiederauslebende antike Kunst, deren Wirkung als Tonkunst uns fast unvorstellbar geblieben ist, einzig nichts bei.

Bei den Griechen kennen wir die Musik nur als Begleiterin des Tanzes; die Bewegung des Tanzes gab ihr die Gesetze des Rhythmus, welche Bers und Melodie so entschieden bestimmten, daß die griechische Musik, unter wel-

Italienische Malerei: X, 285. 180. 285. — 285. 286. — Italienische Musit: VIII, 85. X, 286. 287. — VII, 144.

der die Boefie fast immer mit verftanden war, nur als der in Tonen und Borten fich aussprechende Tanz angesehen werben tann. Die ernste Feier bes driftlichen Gottesbienstes, welche ben Tanz als weltlich und gottlos völlig ausschloß, ließ natürlich auch bas Wesentliche ber antiken Melodie, ben ungemein lebhaften und wechselvollen Rhythmus ausfallen: ben Ausbruck ber Melodie seinem innersten Sinne gemäß zu heben, erfand nun aber der christliche Geist die vielstimmige Harmonie auf der Grundlage des vierstimmigen Accordes, welcher durch seinen charafteristischen Wechsel ben Ausbruck ber Melodie fortan motivirte, wie zuvor ihn der Rhythmus bedungen hatte. Ru welch' wundervoll innigem, bis dahin nie und in feiner Beise gekanntem Ausbrude die melodische Bhrase hierdurch gelangte, erseben wir mit stets neuer Ergriffenheit aus den gang unvergleichlichen Meifterwerken ber italienischen Die verschiedenen Stimmen, welche ursprünglich nur bestimmt Rircbenmusit. waren, den untergelegten harmonischen Aktord mit der Rote der Welodie zugleich zu Gehör zu bringen, erhielten hier endlich selbst eine frei und ausbrudsvoll fortschreitende Entwidelung, so daß mit Hilfe der fogenannten kontrapunktischen Runft jede dieser, ber eigentlichen Melodie (bem fogenannten Canto formo) untergelegten Stimmen mit felbstänbigem Ausbruck sich bewegte, wo= durch, eben in den Berten der hochgeweihtesten Meister, ein solcher firchlicher Gefang in feinem Bortrage eine so wunderbare, das Herz bis in das tieffte Innere erregende Wirkung hervorbrachte, daß durchaus keine ähnliche Wirkung irgend einer anderen Kunst sich ihr vergleichen kann. Die kirchliche Wusik ward auf die Worte des bogmatischen Begriffes gesungen; in ihrer Wirkung löfte fie aber biefe Borte, wie die durch fie fixirten Begriffe, bis zum Berschwinden ihrer Bahrnehmbarkeit auf, so daß fie hierdurch den reinen Befühlsgehalt berfelben fast einzig ber entzückten Empfindung mittheilte.

.

-

3

Z

į.

2

į

ŗ.

Ξ.

Ľ

ĭ

:

1

1

Ş

ļ

į

Den Verfall dieser Kunft in Italien, und die gleichzeitig eintretende Ausbildung der Opernmelodie von Seiten der Italiener, kann ich nicht anders als einen Rückall in den Paganismus nennen. Die gänzliche Verweltlichung der Kirche zog auch die Verweltlichung der Tonkunft nach sich: dort, wo beide noch vereinigt wirken, wie z. B. im heutigen Italien, ist auch in den Schaustellungen der einen wie in der Begleitung der anderen kein Unterschied von jedem sonstigen Parade-Vorgange zu bemerken. Es war eine schöne Zeit, als ein Papst durch Palestrina's erhabene Musik bestimmt wurde, den Schmuck der Tonkunst, gegen deren überhandgenommene Ausartung er durch ewige Verbannung derselben aus der Kirche einschreiten wollte, dem Gottesdienste zu erhalten; — was sagt uns nun die Zeit, in welcher die eben beliebteste Overnarie und Balletmusik zum Eredo und Agnus erklingt?

Der Versuch, durch die Musik zur Rekonstruktion des antiken Drama's zu gelangen, führte zur Oper: ein verunglückter Versuch, welcher den Versall der italienischen Musik, sowie der italienischen Kunsk nach sich zog. Die italienische Oper wurde zu einem Kunstgenre ganz für sich, das, wie es mit dem wahren Drama Richts zu thun hatte, auch der Musik eigenklich fremd

Italienische Musit: VII, 144. 145. X, 286. — 145. X, 288. VIII, 180. — — 85. 86. VII, 126.

blieb; benn von dem Auftommen der Oper in Italien datirt für den Kunstetenner zugleich der Berfall der italienischen Musit; eine Behauptung, die Demsienigen einleuchten wird, der sich einen vollen Begriff von der Erhabenheit, dem Reichthum und der unaußsprechlich ausdrucksvollen Tiese der italienischen Kirchenmusit der früheren Jahrhunderte verschafft hat, und z. B. nach einer Anhörung des "Stadat mater" von Palestrina unmöglich die Meinung aufrecht erhalten können wird, daß die italienische Oper eine legitime Tochter dieser wundervollen Mutter sei. Was den einzigen und wahrhaften Fortschritt der wiedergeborenen Kunst bei den Italienern aushielt, ist nun aber — Dant den einzig großen deutschen Meistern — endlich das letztermöglichende Element der Gedurt einer dramatischen Kunst geworden, von deren Ausdruck und Wirtung der Grieche noch keine Uhnung haben konnte.

## Italienische Oper.

Die Italiener, welche für alle ihre Kunsttenbenzen zunächst bei der Antike in die Schule gingen, ließen das rezitirte Drama sast gänzlich unentwickelt, und versuchten dagegen, vermöge der hier Alles beherrschenden Einwirkung der höheren gesellschaftlichen Sphäre der Nation, sosort die Rekonstruktion des Drama's auf dem Boden der musikalischen Lyrik. Auf diesem Wege produs

zirten sie in immer einseitigerer Abirrung die Oper.

Die italienische Oper ift bas, allerbings sonderbar ausgeschlagene, Brobutt einer akademischen Grille, nach welcher man vermeinte, wenn man ben verfifizirten Dialog einer, etwa bem Seneca nachgebilbeten, theatralifchen Attion nur in der Beife, wie es mit den firchlichen Litaneien geschieht, pfalmodirend abfingen ließe, so wurde man fich auf bem richtigen Wege auch zur Bieberherstellung der antiken Tragodie befinden, sobald man nämlich zu= gleich bafür forge, bag Chorgefange und Ballettange gur gehörigen Unterbrechung einträten. Der mit affektirtem Pathos, geschraubt und unnatürlich, regitativisch bialogisirende Sanger mar bemnach hier ber Ausgangspuntt für die prattische Ausführung: da sein Psalmodiren unerträglich langweilig wurde, erlaubte man ihm balb burch Produktion seiner vom Texte endlich ganz abzulösenden Gesangstunftstude sich und das Bublitum für die unlohnende Dube bes Rezitatives zu entschäbigen; gang so, wie bem fteif antikisirenden Tänzer enblich die Pirouette und das Entrechat zugeftanden wurden. Mit fehr natürlicher Folgerichtigkeit hat sich hieraus eine Gesangsvirtuosität ausgebildet, wie fie schließlich am allerbesten burch besonders hierfür zubereitete menschliche Inftrumente, als welche wir die Raftraten anzusehen haben, tultivirt wurde.

Die Ausbildung des von den Italienern versuchten lyrischen Drama's zur "Oper" entschied das Bedürfniß der Melodie. Sollte hierbei zunächst die Form der griechischen Tragödie nachgebildet werden, so schien diese auf den ersten Blid sich in zwei Haupttheile zu zersetzen, in den Chorgesang und in die periodisch zur Melopöe sich steigernde dramatische Rezitation: das eigentsliche "Drama" war somit dem Rezitativ übergeben, dessen erdrückende Monotonie zulett durch die akademisch approbirte Ersindung der "Arie" gebrochen

Italienische Musik: VII, 126. 127. VIII, 86. — Italienische Oper: IX, 164. — 242. — 177.

merben sollte. In bieser gelangte hierbei die Musik einzig zu ihrer felbftandigen Form als Melodie, und sie gewann beshalb fehr richtig einen solchen Borrang por ben übrigen Faktoren bes musikalischen Drama's, bak biefes felbst endlich, nur noch als Borwand gebraucht, zum trodenen Gerlifte für die Ausstellung ber Arie herabsant. Dem Musiker wurde keine andere Aufaabe geftellt, als für einzelne bestimmte Sanger, bei welchen bas bramatische Talent gang in zweite Linie trat, eine Angahl von Arien zu fcbreiben, bie biefen Birtuofen einfach Gelegenheit geben follten, ihre gang spezifische Gefangefertigfeit zur Geltung zu bringen. Gebicht und Scene lieferten zu biefer Ausstellung ber Birtuofentunft nur ben Borwand für Zeit und Raum; mit ber Sangerin wechselte die Tangerin ab, welche gang basselbe tangte, was jene fang, und ber Romponift hatte teine andere Aufgabe, als Bariationen bes einen bestimmten Arientypus zu liefern. Sier war demnach volle Uebereinftimmung, und zwar bis in bas Kleinfte Detail, weil namentlich auch ber Romponist für gang bestimmte Sanger tomponirte und die Individualität diefer jenem den Charafter der zu liefernden Arienvariation anzeigte.

In Italien, dem Lande der spezisischen "Oper", ruht einzig auch die Herkunft unserer Opernhäuser. Hier bildete das antike Amphitheater, mit den darüber zu Logenreihen eingerichteten Stockwerken des Coliseums, sich zu dem glänzenden Bersammlungssale der unterhaltungslustigen reicheren Gesellschaft der Städte aus, in welchem das Publikum vor allem sich selbst zur Augenweide wird, und wo "die Damen, sich selbst und ihren Putz zum Besten gebend, ohne Gage mitspielen". Wie hier alles Borgeben der Kunst von der akademisch misverstandenen Antike herrührte, so sehlte auch die Orchestra mit der dahinter sich erhebenden Bühne nicht. Aus der Orchestra erklang die Introduktion oder das Ritornel, wie ein zum Schweigen einladender Heroldszuf; auf der Bühne erschien der Sänger im Kostüme des Helben, trug, von den Instrumenten begleitet, seine Arie vor, und überließ mit seinem Abgange das Publikum wieder der berauschenden Unterhaltung mit sich selbst.

Die italienischen Operntheater haben fich ihre Originalität bewahrt, und zwar einem Publikum gegenüber, welches im Theater gegenwärtig nur noch die sinnlichste Berftreuung sucht. Diefes Publitum wendet seine Ausmerksamkeit während des vorgegebenen Drama's nur den glanzenbsten Bartieen der eben gefeierten Prima Donna ober ihres singenden Nebenbuhlers zu; ben übrigen Berlauf ber Oper beachtet es fo gut wie gar nicht, sondern verwendet den eigentlichen Theaterabend zu gegenseitigen Besuchen in den Logen und laut geführter Brivatuntethaltung. Die Operntomponisten saben sich bieser Sitte des Bublitums gegenüber von jeher veranlaßt, ihre künftlerische Produktivität nur auf jene bezeichneten Bartieen der Over zu verwenden, mahrend fie alles Dazwischenliegende, namentlich die Chöre und die Partieen sogenannter Nebenpersonen, mit ber absichtlichsten Rachläffigkeit durch banale, ewig fich wiederholende, ganglich nichtsfagende Ludenbuger ausfüllten, die eben nur ben Bwed eines Geräusches mahrend der Unterhaltung des Publikums erfüllen follten. Die Musik, welche zu biesem Zwede und während bieser Konversation gespielt wird, füllt bie eigentliche Breite einer italienischen Opernpartitur aus, wogegen diejenige Musik, der man wirklich zuhört, vielleicht den zwölsten Theil berselben ausmacht. Eine italienische Oper muß wenigstens eine Arie enthalten, der man gern zuhört; soll sie Glück machen, so muß wenigstens sechse mal die Kondersation unterbrochen und mit Theilnahme zugehört werden können; der Komponist, der aber ein ganzes duzendmal die Ausmerksamkeit der Zuhörer auf seine Musik zu ziehen weiß, wird als ein unerschöppsliches melodisches Genie geseiert.

Der italienische Gesang war vom ganzen Geiste ber italienischen Wassit eingegeben; diesem entsprachen zur Zeit ihrer Blüthe am vollkommensten die Kastraten, weil der Geist dieser Wusit nur auf sinnliches Wohlgesühl, ohne alle eigentliche Seelenleidenschaft, gerichtet war, — wie denn auch die männliche Jünglingsstimme, der Tenor, zu jener Zeit sast gar nicht, oder, wie es später der Fall war, im falsettirenden kastratenhasten Sinne verwendet wurde. (Was ich hier unter "sinnlich" verstehe, möge aus dem Zuruse eines italienisschen Publikums erhellen, das im Entzüden über den Gesang eines Kastraten in den Schrei ausbrach: "Gesegnet sei das Wesserchen!")

Reine andere Sprache, als die italienische, konnte bei der Ausdildung des Gesanges eine so sinnliche Lust am reinen Vokalismus, musikalisch bezeichnet, am sogenannten Solkoggio, auskommen lassen und unterstützen. Und diese Lust am sinnlichen Stimmtonschwelgen, wie sie sich nur im pathetischen Gesange vollständig sättigen kann, ist dei den Italienern so groß, daß die Anlage dieses so reich begabten Volkes auch für den populäreren Styl des sast nur geplausderten Busso-Genre's verhältnißmäßig nur äußerst spärlich gepstegt wurde, während der weinerlich dehnende und verzierende Affekt, das eigentliche Lamento des vermeintlichen tragischen Styles, selbst den genialsten Produkten auf jenem niedereren Gebiete immer vorgezogen blieb.

# Italienische Sänger und Alusiker.

Biemlich unbedeutend sind wohl gewöhnlich die Texte zu italienischen Opern, in welchen die Virtuosenleistungen des Sängers für die Hauptsache zu gelten scheinen; seiner Aufgabe jedoch wird der italienische Sänger wieder nur durch eine, seinem Gesangsvortrage unerläßliche, außerordentlich draftische Sprache selbst gerecht. Italienische Sänger sind gewohnt, nur musikalische Kompositionen vorzutragen, die auf ihre Muttersprache verfaßt sind: so wenig diese Sprache in einem vollkommen naturgemäßen Zusammenhange mit der musikalischen Melodie stehen mag, so ist doch Eines dei ihrem Vortrage unsverkennbar: die genaue Beachtung der Rede, als solcher. Jedem muß die Deutlichkeit und Energie auffallen, mit der sie die Worte aussprechen, und dieß namentlich in den draftischen Phrasen des Rezitatives.

Bon dem wunderlichen Begegnisse einer Einladung des Kaisers von Brasilien nach Rio de Janeiro (1857), um für die dortige ausgezeichnete italienische Operntruppe ein neues Werk zu schreiben, wirkte der eine Erfolg

Italienische Oper: VII, 165. — VIII, 235. (III, 324.) — IX, 248. — Italienische Sänger und Musiker: X, 204. IV, 264. — VI, 380.

in mir nach, welcher mir aus der Erwägung der Möglichkeit erwuchs, für die Ausführung eines Werkes mich einmal mit italienischen Sängern zu befassen. Bas jeden, dem ich meine nicht ungünstigen Ansichten hierüber mittheilte, bis zum Auflachen erschreckte, war die Erwägung des sehr tiesen Standes der rein musikalischen Bildung dieser Sänger, welcher sie unfähig machen mußte, namentlich mit einer Musik wie der meinigen in irgend welchem Grade sich vertraut zu machen. Ich mußte dagegen finden, daß eben nur diese auf dem Intellekte dieser Sänger lastende Schwierigkeit zu überwinden sei, was vielzleicht weniger durch abstraktes UniversalzStudium der Musik, sondern durch ein sehr eingehendes spezisisch konkretes, stets nur das Pathos des Vortrages bloßlegendes Einstudiren dieser einen besonderen Partie, und dann leichter als man glaube, erreicht werden könne.

Die guten Anlagen bes italienischen Musikers für Ton und Bortrag dürften zu vortrefflichen Bildungen benützt werden können, wenn deutsche Inftrumentalmusik im Interesse des italienischen Musikgeschmackes läge. Der französische Musiker ist von der italienischen Schule, welcher er zunächst wesentlich angehört, insoweit vortrefflich beeinflußt, als die Musik für ihn nur durch den Gesang faßlich ist: ein Instrument gut spielen, heißt für ihn, auf demselben gut singen können. Die Vernachlässigung des Gesanges rächt sich in Deutschland nicht nur an den Sängern, sondern selbst an den Instrumentalisten.

# Italienische Cheater und Konservatorien.

Konservatorien für Musit sehen wir zuerst in Italien begründet, zu einer Zeit wo, namentlich mit der Oper, die italienische Gesangsmusit eine so bestimmte sormelle Entwickelung gewonnen hatte, daß selbst in ihrer heutigen größten Entartung die Form derselben als wesentlich unverändert erhalten angenommen werden kann. Die Bortragsweise, welche in den Konservatorien gepstegt und erhalten wurde, ging demnach ursprünglich von den großen musitalischen Kunstinstituten aus, in welchen die bedeutendsten Künstler der Nation unmittelbar gewirft und geschaffen hatten. Die Konservatorien von Reapel und Maisand erhielten und pstegten, was die Theater von St.-Carlo und della Scala zuvor unter der Mitwirkung der Geschmackrichtung der Nation zur giltigen kassischen Form durch ihre unmittelbaren Leistungen herangebildet hatten. — Welche Bortragsweise hätte, dieser Erscheinung gegenüber, ein deutsches "Konservatorium" für Musit" zu "konserviren"?

### Jatobiner.

Rein Bolf bedarf es mehr, in die Nöthigung zur Selbsthisse, zur Selbstethätigkeit versetzt zu werden, als das deutsche. Hiervon geschah nun Seitens der deutschen Fürsten und Regierungen gerade das Gegentheil. Der deutsche Jüngling, welcher den Soldatenrock ablegte und, statt zum französischen Frack, nun zum altdeutschen Rocke griff, galt bald als "Jakobiner", der sich auf beutschen Universitäten dem Studium des universellen Königsmordes hingäbe; und es durfte den peinlichen Gerichten übergeben werden, diesem deutschen "Demagogen"-Bunde ein Ende zu machen.

Das Mißverständniß, welches zu seiner Zeit den österreichischen Staatstanzler, Fürsten Metternich, dei der Leitung der deutschen Kabinetspolitik bestimmte, die Bestrebungen der deutschen "Burschenschaft" für identisch mit denen des ehemaligen Pariser Jakobinercluds zu halten, und demgemäß gegen jene zu versahren, war höchst ergiedig für den außerhalb stehenden, nur seinen Vortheil suchenden Spekulanten. Hatten die Regierungen es sich zur Waxime gemacht, die deutschen Bölker nach dem Maaße der französischen Zustände zu beurtheilen, so sanden sich auch diesenigen Unternehmer ein, welche vom Standpunkte des unterdrücken deutschen Volksgeistes aus nach französischer Waxime zu den Regierungen hinausblickten. — Der Demagoge war nun wirklich da; aber welch klägliche Aftergeburt!

# Japanesen.

Von den Japanesen, welche nur Frucht- Nahrung kennen, wird der tapferste Kriegsmuth bei schärsstem Verstande gerühmt. — Neben Antike, Renaissance und Mittelalter bemächtigen Rokkoko, Sitte und Gewand wilber Stämme in neuentdeckten Ländern, wie die Urmode der Chinesen und Jaspanesen, sich als "Manieren" zeitweise unserer Kunstarten.

# Jean Paul.

Während das thöricht entfremdete Wesen der den französischen Einflüssen fortgesetzt unterworfenen höheren Regionen einer gespenstischen Impotenz verfiel, nahm die gebildete Bürgerschaft von Bahreuth an der wieder erwecken Pflege

Jakobiner: X, 68. VIII, 52. 53. — X, 69. — Japanesen: X, 306. III, 73. — Jean Baul: IX, 897.

ber beutschen Litteratur ben Antheil, welcher es ihr ermöglichte, bem unershörten Aufschwunge bes beutschen Geistes, bem Wirken eines Windelmann, Lessing, Goethe und endlich Schiller, in der Weise zu folgen, daß ihr in den Produktionen ihres eigenen originellen, wie zu heiterer Selbstironisstrung "Jean Paul" sich nennenden, Friedrich Richter, ein weithin beachteter Beitrag zur Kultur jenes Geistes erwachsen konnte.

#### Jeanne d'Arc.

Bobl begegnen wir im Laufe ber driftlichen Geschichte wiederholt bem Bhanomen der Befähigung zum Bunderwirken durch reine Sungfräulichkeit, bavon eine metanbufifche Erklärung mit einer physiologischen, fich gegenseitig ftilbend, febr wohl ausammentrifft, und biek awar im Sinne ber causa finalis mit ber causa officions. Der große Arititer Boltaire ertannte bas "Mabchen von Orleans" nach ben ihm zur Zeit vorliegenden biftorischen Dotumenten, und glaubte fich burch biefe ju ber in feinem berühmten Schmutgebichte ausge= führten Anficht über die "Pucelle" berechtigt. Roch Schiller lagen keine anberen Dotumente vor: sei es nun aber eine andere, mahrscheinlich fehlerhafte Kritit, ober sei es die von unseren freien Geistern verachtete Anspiration bes Dichters, was es ihm eingab, "ber Menschheit ebles Bilb" in seiner Jungfrau von Orleans zu erkennen, — er ichenkte bem Bolle burch feine bichterische Beiligsprechung ber Belbin nicht nur ein unendlich rubrendes und ftets geliebtes Bert, sondern arbeitete damit auch der ihm nachhinkenden historischen Rritit bor, welcher endlich ein glücklicher Fund die richtigen Dotumente zur Beurtheilung einer wundervollen Erscheinung zuführte. Diese Jeanne b'Arc war Jungfrau und konnte es nie anders sein, weil aller Raturtrieb in ibr, burch eine wunderbare Umtehr feiner felbft, jum Selbentriebe für die Errettung ihres Baterlandes geworben mar.

# Jehova.

Berusen, ben auf Raub und Gewalt begründeten Staat aufzuheben, mußte der Kirche, dem Geiste der Geschichte entsprechend, die Erlangung der Herrschaft über Reich und Staaten als erfolgreichstes Wittel erscheinen. Hierzu, um verfallende Geschlechter sich zu unterwerfen, bedurfte sie der Hilfe des Schreckens, und der eigenthümliche Umstand, daß das Christenthum als aus dem Judenthume hervorgegangen angesehen werden konnte, sührte zur Aneeignung der nöthig dünkenden Schreckmittel.

Hier hatte ber Stammgott eines kleinen Bolkes den Seinigen, sobald sie streng die Gesethe hielten, durch beren genaueste Besolgung sie gegen alle übrigen Bölker der Erde sich abgeschlossen erhalten sollten, die einstige Besherrschung der ganzen Welt, mit Allem was darin lebt und webt, verheißen. In Erwiderung dieser Sonderstellung von allen Bölkern gleich gehaßt und verachtet, ohne eigene Produktivität, nur durch Ausbeutung des allgemeinen Bersalles sein Dasein fristend, wäre dieses Bolk sehr wahrscheinlich im Bers

Jean Paul: IX, 397. — Jeanne b'Arc: X, 280. 281. 119. 120. — Jehova: X, 298.

laufe gewaltsamer Umwälzungen ebenso verschwunden, wie die größesten und edelsten Geschlechter völlig erloschen sind. Namentlich schien der Islam dazu berusen, das Werk der gänzlichen Auslöschung des Judenthumes auszusühren, da er sich des Juden-Gottes als Schöpfers des Himmels und der Erde selbst demächtigte, um ihn zum alleinigen Gott alles Athmenden zu erheben. Die Theilnahme an dieser Weltherrschaft ihres Jehova glaubten, so scheint es, die Juden verscherzen zu können, da sie andererseits Theilnahme an einer Aussilbung der christlichen Religion gewonnen hatten, welche ihnen diese, mit allen ihren Ersolgen sür Herrschaft, Kultur und Zivilisation, im Verlaufe der Zeiten in die Hände zu liesern sehr wohl geeignet war.

Uns wird es dagegen genügen, den Berderb der chriftlichen Religion von ber Berbeigiehung bes Judenthums gur Ausbildung ihrer Dogmen berzuleiten. Wie wir dieß bereits zuvor berührten, gewann gerade hieraus aber bie Kirche ihre Befähigung zu Macht und Herrschaft; benn wo wir driftliche Beere, felbst unter bem Beichen bes Rreuges, ju Raub und Blutvergießen ausziehen faben, war nicht ber Allbulber anzurufen, sondern Dofes, Josua, Gibeon, und wie die Borkampfer Jehova's für die israelitischen Stamme hießen, waren bann bie Namen, beren Anrufung es zur Befeuerung bes Schlachtenmuthes bedurfte; wovon benn die Geschichte Englands aus ben Beiten ber Puritaner-Priege ein beutliches, Die ganze altteftamentliche Entwidelung ber englischen Rirche beleuchtenbes Beispiel aufweift. Wie, ohne biefe Bereinziehung bes altjubischen Geiftes und feine Gleichstellung mit bem bes rein driftlichen Evangeliums, ware es auch bis auf ben heutigen Tag noch möglich, firchliche Anfprüche an die "zivilifirte Belt" zu erheben, beren Boller, wie zur gegenseitigen Ausrottung bis an die Rabne bewaffnet, ihren Friedenswohlstand vergeuben, um beim ersten Reichen bes Kriegsherrn methobisch gerfleischend über sich berzufallen? Offenbar ift es nicht Jesus Christus, ber Erlofer, ben unfere herren Felbprediger bor bem Beginne ber Schlacht ben um sie versammelten Bataillonen zum Borbild empfehlen; sondern, nennen fie ihn, so werben fie wohl meinen: Jehova, Jahve, ober einen ber Globim, ber alle Götter außer fich haßte, und fie beghalb von feinem treuen Bolfe unterjocht wiffen wollte. Erseben wir hieran, daß unferer so komplizirten Bivilisation selbst nur die Berbüllung ihrer durchaus unchristlichen Herkunft nicht gelingen will, und tann unmöglich bas Evangelium, auf bas wir tropbem in gartefter Jugend bereits vereibigt werben, ju ihrer Erflarung, gefchweige benn gu ihrer Rechtfertigung berbeigezogen werben, fo batten wir in unferem Auftande fehr wohl einen Triumph ber Keinde bes driftlichen Glaubens zu erfennen.

Daß der Gott unseres Heilandes uns aus dem Stammgotte Israels erklärt werden sollte, ist eine der schrecklichsten Berwirrungen der Beltgeschichte; sie hat sich zu allen Zeiten gerächt, und rächt sich heute durch den immer unumwundener sich aussprechenden Atheismus der gröbsten wie der seinsten Geister. Wir müssen es erleben, daß der Christengott in leere Kirchen berwiesen wird, während dem Jehoda immer stolzere Tempel mitten unter uns erbaut werden. Und sast scheint es seine Richtigkeit damit zu haben,

daß der Jehova den so ungeheuer mißverständlich aus ihm hergeleiteten Gott des Erlösers schließlich ganz verdrängen könnte. Wird Jesus für des Jehova Sohn ausgegeben, so kann jeder jüdische Rabbiner, wie dieß denn auch zu jeder Zeit siegreich vor sich gegangen ist, alle christliche Theologie siegreich widerlegen.

#### Jerufalem.

Die abenbländische Welt des Mittelalters, in ihrem Inneren unbefriebigt, ging endlich über Rom und den Papst hinaus, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem, am Grabe des Erlösers zu finden. — Wir gönnten den Juden die Errichtung eines jerusalemischen Reiches, und hatten in dieser Beziehung eher zu bedauern, daß Herr v. Rothschild zu geistreich war, um sich zum König der Juden zu machen, wogegen er bekanntlich es vorzog, der "Jude der Könige" zu bleiben.

## Jesuiten.

Wie der Geift der Kirche der künstlichen Zucht der Jesuiten versiel, so ward mit der Bildnerei auch die Musik zur seelenlosen Künstelei. Wit Palestrina's Wusik war auch die Religion aus der Kirche geschwunden, wogegen nun der künstliche Formalismus der jesuitschen Prazis die Religion, wie zugleich die Musik, kontresormirte. So verdeckt der gleiche jesuitssche Baustyl der zwei letzten Jahrhunderte dem stunvollen Betrachter das ehrwürdig edle Rom; so verweichlichte und versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei; so entstand, unter der gleichen Anleitung, die "klassische schesischen Geschen wir eine recht sprechende Aehnlichkeit mit der Konstruktion der Opernarie und der Sonate aussinden können. Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gediete der Kunst, dieser künstlich geleiteten Berderbniß des europäischen Bölkergeistes entgegentrat.

Die Jesuiten geben bem in ihre Schule eintretenden Zöglinge als erstes und wichtigstes Pensum auf, durch die sinnreichsten und zweckbienlichsten Ansleitungen hierzu unterstützt, mit dem Aufgebot und der äußersten Anstrengung aller Seelenkräfte sich die Hölle und die ewige Verdammniß vorzustellen. In Wahrheit möchte es den Einsichtsvollen dünken, daß unsere Religionslehrer zweckmäßiger versahren würden, wenn sie dem Schüler zu allererst die Welt und unser Leben in ihr mit christlich mitseidsvoller Deutlichseit erklärten, um so die wahre Liebe zum Erlöser aus dieser Welt, statt — wie Jene es thun — die Furcht vor einem Höllenhenker, als die Quelle aller wahren Tugend dem jungen Herzen zu erwecken.

Ueber ben Besitz ber Welt verständigt sich jetzt der Jude mit dem Junker, während der Jurist mit dem Jesuiten über das Recht im Allgemeinen ein Abkommen zu treffen sucht.

Jehova: X, 118. — Jerusalem: II, 195. V, 86. — Jesusten: IX, 146. 108. 104. — X, 168. 164. — 301.

#### Jefus.

Die Richtigkeit ber Behauptung, daß jedes hervorragende Individum stets nur das Produkt seiner zeitlichen und räumlichen Umgebung, somit der geschichtlichen Beriode der Entwickelung des menschilchen Gattungsgeistes, in welche es geworsen, sein könne, scheint unleugbar; nur bleibt dabei wieder zu erklären, warum jenes Individuum, je bedeutender es war, in desto größerem Widerspruche mit seiner Zeit sich besand. Um das allererhabenste Beispiel hiergegen anzusühren, dürsten wir süglich auf Fesus Christus hinweisen, gegen dessen Erscheinung sich die Gattungs-Witwelt doch gewiß nicht so benahm, als hätte sie ihn in ihrem Schooße genährt und nun als ihr recht passends Produkt anerkennen zu dürsen geglaubt; — wenn gleich es ganz undenklich erscheinen muß, sür Christus' Auftreten eine passendere Zeit und Derklichkeit als gerade Galiläa und die Jahre seiner Wirksamkeit nachzuweisen, und wir sogleich erkennen müssen, daß etwa eine deutsche Universität der Jestzeit unserem Erlöser auch keine besondere Erleichterung geboten haben dürste.

Unter den Aermsten und von der Belt Abgelegensten erschien der Heis land, ben Beg ber Erlösung nicht mehr durch Lehren, sondern durch bas

Beifpiel zu meisen.

Der Gründer der chriftlichen Religion war nicht weise, sondern göttlich; seine Lehre war die That des freiwilligen Leidens: an ihn glauben, hieß: ihm nacheifern, und Erlösung hoffen, hieß: mit ihm Bereinigung suchen. Den "Armen am Geifte" war feine metaphyfische Ertlärung ber Welt nothig; Die Ertenntnig ihres Leibens lag ber Empfindung offen, und nur diefe nicht verschloffen zu halten war gottliche Forderung an ben Gläubigen. Bon ben sonnenumstrahlten lieblichen Bergeshöhen, auf benen er ber Menge bas Beil au verklinden liebte, beutete ber immer nur finnbildlich und burch Gleichniffe feinen "Armen" Berftänbliche, auf das grauenhafte, todesöde Thal "Gehenna" hinab, wohin am Tage bes Gerichtes Geiz und Mord, um verzweiflungsvoll fich anzugrinsen, verwiesen sein würden. Bor dem Balten bes Erlösers durfte diese Welt der Sucht und des Hasses nicht bestehen, welche er durch jeben, bas Begehren erwedenben Schein hindurch, in ihrem mahren Befen, als todesflüchtig, todverfallen erkannte. Dem belafteten Armen, den er zur Befreiung durch Leiden und Mitleiden zu fich in das Reich Gottes berief, mußte er ben Untergang biefer Belt in ihrem eigenen Gunbenpfuhle, auf ber Bagichale ber Gerechtigkeit liegend, zeigen.

In ber Beurtheilung bes Wunder-Glaubens dürsten wir am besten geleitet werden, wenn wir die gesorderte Umwandlung des natürlichen Menschen,
welcher zuvor die Welt und ihre Erscheinungen für das Aller-Realste ansah,
in Betracht ziehen; denn jest soll er die Welt als nur augenscheinlich und
nichtig erkennen, das eigentliche Wahre aber außer ihr suchen. Bezeichnen
wir nun als Wunder einen Vorgang, durch welchen die Gesehe der Natur aufgehoben werden, und erkennen wir bei reissicher Ueberlegung, daß diese Ge-

feise in unferem eigenen Anschauungsvermögen begründet und unlösbar an unfere Gehirnfunktionen gebunden find, fo muß uns ber Glaube an Bunber als ein fast nothwendiges Ergebniß ber gegen alle Natur sich erklärenden Umtehr bes Willens jum Leben begreiflich werben. Das größte Bunber ift für ben natürlichen Menschen jedenfalls die Umtehr bes Willens, in welcher bie Aufhebung ber Gefete ber Natur mit enthalten ift; bas, mas biefe Umkehr bewirkt hat, muß nothwendig weit über die Natur erhaben und von übermenschlicher Gewalt sein, da die Bereinigung mit ihm als das einzig Erfehnte und zu Erftrebende gilt. Diefes Andere nannte Refus feinen Armen bas "Reich Gottes", im Gegenfate ju bem "Reiche ber Belt"; ber bie Dubseligen und Belafteten, Leibenden und Berfolgten, Dulbsamen und Sanftmuthigen, Feindesfreundlichen und Alliebenden zu fich berief, war ihr "himm= lifcher Bater", als beffen "Sohn" er zu ihnen, "feinen Brübern", gefanbt mar.

Wir feben bier ber Bunber allergroßeftes und nennen es "Offenbarung".

Bar bas größte Bunber ber Umtehr bes Billens zum Leben, welche alle Gläubigen an sich erfahren hatten, offenbar geworben, so war das andere Bunder der Göttlichkeit bes Seils-Berkunders in jenem bereits mit inbegriffen. Da ber Heiland als burchaus fundenlos, ja unfähig zu fundigen erkannt ift, mußte in ihm schon vor seiner Geburt der Wille vollständig gebrochen sein, so daß er nicht mehr leiben, sondern nur noch mitleiben konnte; und die Wurzel hiervon war nothwendig in seiner Geburt zu erkennen, welche nicht vom Billen jum Leben, fondern vom Billen jur Erlöfung eingegeben fein mußte.

Das Blut des Seilands, von feinem Haupte, aus feinen Wunden am Kreuze fließend, — wer wollte frevelnd fragen, ob es der weißen, ober welcher Race fouft angehore? Wenn wir es gottlich nennen, fo burfte feinem Quelle ahnungsvoll einzig in Dem, was wir die Ginbeit ber menschlichen Gattung ausmachend bezeichneten, zu naben fein, nämlich in ber Fähigkeit au bewußtem Leiden. Diese Fähigkeit muffen wir als die lette Stufe betrachten, welche die Natur in ber auffteigenden Reihe ihrer Bilbungen erreichte; von hier an bringt fie teine neuen boberen Gattungen mehr hervor, benn in dieser, des bewußten Leidens fähigen, Gattung erreicht fie selbst ihre einzige Freiheit burch Aufhebung bes raftlos fich felbst widerftreitenben Willens. Der unerforschliche Urgrund biefes Willens, wie er in Zeit und Raum unmöglich aufzuweisen ist, wird uns nur in jener Aufhebung kund, wo er als Wollen ber Erlösung göttlich erscheint. Für die Entstehung des natürlichen Menschen ftellt unfer Schopenhauer gelegentlich eine Sppothese von fast überzeugender Gindringlichkeit auf, indem er auf das physische Gefet bes Unwachsens ber Kraft burch Kompression zurudgeht, aus welchem nach abnormen Sterblichkeitsphasen ungewöhnlich häufig erfolgende Zwillingsgeburten erklart werben, gleichsam als Hervorbringung ber gegen ben, bas gange Gefchlecht bedrobenden Bernichtungsbrud, fich boppelt anftrengenden Lebenstraft, was nun unseren Philosophen auf die Annahme hinleitet, daß die animalische Produktionskraft, in Folge eines, bestimmten Geschlechtern noch eigenen Mangels ihrer Organisation, durch ihr antagonistische Kräfte bis zur Bernichtung bedroht, in einem Baare zu so abnormer Anstrengung gesteigert worden sei, daß dem mütterlichen Schooße diesesmal nicht nur ein höher organisites Individuum, sondern in diesem eine neue Spezies entsprossen sei. Das Blut in den Abern des Erlösers dürfte so der äußersten Anstrengung des Erlösung wollenden Willens zur Rettung des in seinen edelsten Racen erliegenden menschlichen Geschlechtes, als göttliches Sublimat der Gattung selbst entstossen sein.

Fanden wir nun dem Blute der sogenannten weißen Race die Fähigkeit des bewußten Leidens in besonderem Grade zu eigen, so mussen wir jest im Blute des Heilands den Indegriff des bewußt wollenden Leidens selbst erkennen, das als göttliches Mitseiden durch die ganze menschliche Gattung als

Urquell berfelben fich ergießt.

(Resus' Stellung als Arat ber entarteten und tiefgerrütteten Besundheit bes Bolles gegenüber:) "Nun tommen die Aerzte und preisen ihre Biffenschaft, die doch nichts weiß; denn wo der Grund des Uebels liegt, das übersehen sie ober wollen es nicht sehen, damit sie dem hungernden Siechen auch noch rauben konnen, mas ihm die letten Krafte erhielte. Meine Beilkunde ift einfach: lebet ihr nach meinen Geboten, fo braucht ihr teine Aerzte mehr. Drum fage ich euch, find eure Leiber gerruttet, fo forget, daß eure Rinder beil werben und euer Siechthum nicht erben: lebet thatig in ber Gemeinbe, faget nicht: "bas ist mein", sondern: Alles ist unser, — so wird keiner von euch barben und ihr werdet gesunden. Die Uebel, die euch aber burch die Natur noch zustoßen, find leicht zu heilen: weiß doch jedes Thier im Balbe, welch' Kraut ihm nütet, — wie folltet ihr es nicht wiffen, fobald ihr nur hell sehet und die Augen offen habt; so lange ihr aber den Weg des Elends und der Böllerei, des Wuchers und des Darbens wandelt, ist euer Auge verbedt und ihr febet nicht, was bas Einfachfte ift." - "Warum fiechen bie Thiere in der Bufte nicht? fie leben in Rraft und Freude, und wenn ihre Stunde tommt, scheiben fie ftill und legen fich babin, wo ihr Schöpfer fie enden läßt." -

Die ungeheuere Schuld alles dieses Daseins nahm ein sündenloses göttsliches Wesen selbst auf sich und sühnte sie mit seinem eigenen qualvollen Tode. Durch diesen Sühnungstod durfte sich Alles was athmet und lebt erlöst wissen, sobald er als Beispiel und Borbild zur Nachahmung begriffen wurde. Hiermit war dann auch die Gestalt des Göttlichen in anthroposmorphistischer Weise von selbst gegeben: es war der zu qualvollem Leiden am Kreuze ausgespannte Leid des höchsten Indegriffes aller mitleidvollen Liede selbst. Ein unwiderstehlich zu wiederum höchstem Mitleiden, zur Ansbetung des Leidens und zur Nachahmung durch Brechung alles selbstsüchtigen Willens hinreihendes — Symbol? — nein: Vild, wirkliches Abbild. In ihm und seiner Wirtung auf das Gemüth liegt der ganze Zauber, durch welchen die Kirche sich zunächst die griechische Welt zu eigen machte.

Jesus: X, 360. — 358. — — J. v. N. 44. 45. — — X, 262. 279. 280.

Was ihr bagegen zum Berberb ausschlagen mußte, und endlich zu dem immer stärker sich aussprechenden "Atheismus" unserer Zeiten führen konnte, war der durch Herrscherwuth eingegebene Gedanke der Zurücksührung dieses Göttlichen am Kreuze auf den jüdischen "Schöpfer des Himmels und der Erde", mit welchem, als einem zornigen und strafenden Gotte, endlich mehr durchzussehen schien, als mit dem sich selbst opfernden alliebenden Heiland der Armen.

Sein eigenes Fleisch und Blut gab er, als letztes höchftes Sühnungsopfer für alles sündhaft vergossene Blut und geschlachtete Fleisch dahin, und
reichte dafür seinen Jüngern Wein und Brot zum täglichen Mahle:

"solches allein genießet zu meinem Angedenken". Dieses das einzige Heilamt des chriftlichen Glaubens: mit seiner Pflege ift alle Lehre des Erlösers ausgeübt. — Während wir somit das Blut edelster Racen durch Vermischung sich verderben sehen, dürfte den niedrigsten Racen der Genuß des
Blutes Jesu, wie er in dem einzigen ächten Sakramente der christlichen
Religion symbolisch vor sich geht, zu göttlichster Reinigung gedeihen.

In einem Winkel bes Winkellandes Judaa war Jesus von Nazareth geboren. Anftatt in folder unvergleichlich niedrigen Bertunft ein Beugniß bafür zu erbliden, bag unter ben berrichenben und hochgebilbeten Bolfern ber bamaligen Geschichtsepoche feine Stätte für bie Geburt bes Erlösers ber Armen zu finden war, sondern gerade dieses, einzig durch die Berachtung felbst ber Juden ausgezeichnete Galilaa, eben vermoge seiner tiefest erscheinenden Erniedrigung, jur Biege bes neuen Glaubens berufen fein tonnte. buntte es ben erften Glaubigen, Armen, bem jubifchen Gefete ftumpf unterworfenen hirten und Landbauern, unerläßlich, die Abtunft ihres Beilandes aus bem Konigsftamme David's nadweisen ju tonnen, wie gur Entschulbis bigung für sein fühnes Borgeben gegen bas ganze jubische Gefet. es mehr als zweifelhaft, ob Jefus felbst von jubischem Stamme gewesen sei, ba bie Bewohner von Galilaa eben ihrer unächten Hertunft wegen von ben Juben verachtet waren, fo mogen wir bieß, wie alles bie geschichtliche Erscheinung bes Erlofers Betreffenbe, gern bem Siftorifer überlaffen, ber feinerfeits ja wiederum erklart mit einem "fündenlofen Sefus nichts anfangen ju konnen". Une wird es bagegen genügen, ben Berberb ber chriftlichen Religion von der Berbeigiehung bes Judenthums zur Ausbildung ihrer Dogmen herzuleiten.

Bird Jesus für des Jehova Sohn ausgegeben, so kann jeder jüdische Rabbiner, wie dieß denn auch zu jeder Zeit vor sich gegangen ist, alle christliche Theologie siegreich widerlegen. In welcher trübseligen, ja ganz unwürdigen Lage wird nun unsere gesammte Theologie erhalten, da sie unseren Kirchenlehrern und Volkspredigern sast nichts anderes beizubringen hat, als die Anleitung zu einer unaufrichtigen Erklärung des wahren Inhaltes unserer so über Alles theuren Evangelien! Zu was anderem ist der Prediger auf der Kanzel angehalten, als zu Kompromissen zwischen den tiessten Widersprüchen, deren Subtilitäten uns nothwendig im Glauben selbst irre machen, so daß wir endlich fragen müssen, wer denn noch Jesus kenne? — Vielleicht die historische Kritik? Sie

fieht mitten unter bem Rubenthum und verwundert fich, daß heute bes Sonntags früh noch bie Gloden für einen vor zweitaufend Jahren gefreuzigten Auben läuten, gang wie bieß jeber Jube auch thut. Wie oft und genau find nun icon bie Epangelien tritisch untersucht, ihre Entstehung und Busammensekung unverkennbar richtig berausgestellt worben, fo bag gerabe aus ber bieraus erfichtlich geworbenen Unächtheit und Unzugehörigkeit bes Wiberspruch Erregenden die erhabene Geftalt bes Erlösers und sein Wert endlich auch, fo vermeinen wir, ber Aritit unberkennbar beutlich sich erschloffen haben Aber nur ben Gott, ben uns Resus offenbarte, ben Gott, welchen alle Gotter. Belben und Beifen ber Belt nicht tannten, und ber nun ben armen Galilaifchen hirten und Fischern mitten unter Pharifaern. Schriftgelehrten und Opferpriestern mit solcher seelendurchbringenden Gewalt und Einfachheit sich tund gab, bag, wer ihn ertannt hatte, die Welt mit allen ihren Gutern für nichtig anfah, - biefen Gott, ber nie wieber offenbart werben tann, weil er bieg eine Dal, jum erften Dale, uns offenbart morben ift. - biefen Gott fieht ber Rrititer ftets von Reuem mit Digtrauen an, weil er ihn immer wieder für den Judenweltmacher Jehova halten au muffen glaubt!

# "Jefus von Nazareth."

Meine vereinsamte traurige Stellung als künstlerischer Mensch kam mir nach der Aussührung der Dichtung von "Siegfried's Tod" (im Herbst 1848) zum schmerzlichsten Bewüßtsein, und der nagenden Wirkung dieses Schmerzes konnte ich nur durch Befriedigung meines rastosen Triebes zu neuen Entwürfen wehren. Es drängte mich Etwas zu dichten, das gerade dieses mein schmerzliches Bewüßtsein, auf eine dem gegenwärtigen Leben verständliche Weise mittheile. Wie ich mit dem "Siegfried" durch die Krast meiner Sehnsucht auf den Urquell des ewig Reinmenschlichen gelangt war, so kam ich jest, wo ich diese Sehnsucht dem modernen Leben gegenüber durchaus unstillbar, und von Reuem nur die Flucht vor diesem Leben, mit Aussehung seiner Forderungen an mich durch Selbstvernichtung, als Erlösung erkennen mußte, auch an den Urquell aller modernen Borstellungen von diesem Berhältnisse an, nämlich dem menschlichen Jesus von Razareth.

Bu einer, namentlich für den Künftler ergiedigen Beurtheilung der wundervollen Erscheinung dieses Jesus war ich dadurch gelangt, daß ich den symbolischen Christus von ihm unterschied, der, in einer gewissen Zeit und unter bestimmten Umständen gedacht, sich unserem Herzen und Berstande als so leicht begreislich darstellt. Betrachtete ich die Zeit und die allgemeinen Lebenszustände, in denen ein so liedendes und siebebedürftiges Gemüth, wie das Jesus', sich entsaltete, so war mir nichts natürlicher, als daß der Einzgelne, der eine so ehrlose, hohle und erdärmliche Sinnlichseit, wie die der römischen, und mehr noch der den Römern unterworfenen Welt, nicht verzichten und zu einer neuen, der Gemüthssehnsucht entsprechenden Sinnlichseit gestalten konnte, nur aus dieser Welt, somit aus der Welt überhaupt hinans, nach einem besseren Jenseits, — nach dem Tode, verlangen mußte. Sah ich

nun bie beutige moberne Welt von einer abnlichen Richtswürdigkeit, als bie bamals Resus umgebende, erfüllt, so erkannte ich jest nur, ber charakteriftiichen Gigenschaft ber gegenwärtigen Buftanbe gemäß, jenes Berlangen in Bahrheit als in der finnlichen Ratur des Menichen begründet, ber aus einer ichlechten, ehrlosen Sinnlichkeit fich eben nach einer ehleren, seiner geläuterten Ratur entsprechenden Bahrnehmbarkeit fehnt. Der Tob ift hier nur bas Moment ber Berzweiflung; er ift ber Berftorungsatt, ben wir an uns ausüben, weil wir ihn — als Einzelne — nicht an ben schlechten Ruftanben ber uns amingenden Belt ausüben tonnen. Der Att ber mirflichen Bernichtung ber außeren wahrnehmbaren Banbe jener ehrlosen Sinnlichkeit ift aber bie uns obliegende gefunde Rundgebung biefes, bisber auf bie Selbstvernich. tung gerichteten Dranges. — Es reigte mich nun, Die Ratur Jefus', wie fie unferem. ber Bewegung bes Lebens jugewandten Bewuftfein beutlich geworden ift, in der Beife barzuthun, daß bas Gelbstopfer Jesus' nur die unvollkommene Aeußerung besienigen menschlichen Triebes sei, ber bas Indivibuum gur Emporung gegen eine lieblofe Allgemeinheit brangt, gu einer Emporung, die ber burchaus Ginzelne allerdings nur burch Selbstbernichtung beschließen tann, die gerade aus biefer Selbstvernichtung heraus aber noch ihre mahre Ratur dahin tundgiebt, daß fie wirklich nicht auf ben eigenen Tob, fondern auf die Verneinung der lieblosen Allgemeinheit ausging.\*)

In biejem Sinne fuchte ich meiner emporten Stimmung Luft zu machen mit bem Entwurfe eines Drama's "Jesus von Ragareth". Bwei überwältigenbe Bebenten bielten mich aber von ber Ausführung bes Entworfenen ab: diefe erwuchsen einerseits aus ber miberspruchspollen Ratur biefes Stoffes. wie er uns eben vorliegt; andererseits aus ber erkannten Unmöglichkeit, auch biefes Bert jur öffentlichen Aufführung ju bringen. Dem Stoffe, wie er nun einmal burch bas religiofe Dogma und bie populare Borftellung von ihm bem Bolle fich eingeprägt hat, mußte ein zu empfindlicher Zwang angethan werben, wenn ich mein mobernes Bewußtsein von feiner Ratur in ihm fundgeben wollte; an seinen populären Momenten mußte gebeutet, und mit mehr philosophischer als fünftlerischer Absichtlichkeit geanbert werben, um fie ber gewohnten Anschauungsweise zu entziehen, und in bem von mir erkannten Lichte ju zeigen. Satte ich nun felbft bieß ju überwinden vermocht, fo mußte ich aber boch einsehen, bag bas Einzige, mas biesem Stoffe bie von mir beabsichtigte Bebeutung geben tonnte, eben unsere modernen Buftanbe waren, und daß, nur gerade jest bem Bolle vorgeführt, biefe Bebeutung von Birtung fein konnte, nicht aber bann, wenn - jenfeits biefer Buftanbe - bie einzige Möglichkeit zu ersehen mar, bas Drama bem Bolke öffentlich vorführen zu fonnen.

Ein klarer täuschungsloser Blid auf bie außere Belt belehrte mich entsichenb, bag ich ben "Jesus von Razareth" burchaus aufzugeben hatte.

<sup>\*)</sup> Bie fehr in biefer Aussahrung nur ber Ranftler thatig war, entgeht wohl unichwer.

<sup>&</sup>quot;Jejus von Razareth": IV, 408. 404. — 405. — Anmerkung unter bem Text: IV, 404.

#### Joseph II.

In Deutschland hat die theatralische Kunst stets in einem Kampse zwischen dem höheren geistigen Bedürsnisse der Nation und dem niederen der materiellen Existenz gelegen. Bon den vereinzelten Bersuchen, in diesem Kampse würdig zu entscheiden, war der edelste der des Kaisers Joseph II. Bemühen wir uns, die höchste Ansorderung des Staates an die Wirksamkeit des Theaters in einen bündigen Ausdruck zusammenzusassen, so können wir heute noch keine schönere Bezeichnung für dieselbe sinden, als den Ausspruch Kaiser Joseph's: "Das Theater soll keine andere Aufgabe haben, als auf die Beredelung des Geschmackes und der Sitten zu wirken."

Gänzlich vom Geiste ihres Bolkes abgewandt, hatten bisher die Fürsten zur Unterhaltung ihrer Höse nur italienische und französische Opern-, Balletund Komödientruppen gehalten: das deutsche Sing- und Schauspiel war von dürftig sich nährenden, meistens wandernden, durch industrielle Prinzipale gesleiteten und umhergeführten Truppen, in ärmlichen Schaubühnen dem eigent-

lichen Bublifum einzig vorgeführt worben.

Ein schönes Beispiel — bas wichtigfte Ginwirfungsmittel großer Fürften! — gab ber feurige Raifer Joseph II. von Defterreich: in Bien entftand bas erfte Hof- und Nationaltheater; in feinen beiben Abtheilungen wurde wenigstens mit ber Oper und bem Ballet zugleich auch bas beutsche Schauspiel von gut verpflegten, nun in kaiserlichem Solbe stehenden Truppen unterhalten. Diefer alteften Grundung verdankte Deutschland geraume Beit hindurch sein bestes Schauspieltheater. Es ist nicht möglich, den obersten Grundfat für bie Führung bes Theaters umfaffenber und zugleich icharfer auszubrücken, als es Raifer Joseph II. that, als er bie geforberte Birkfamkeit ber von ihm begrundeten beiden taiferlichen Softheater einzig barein feste: "Bur Berebelung ber Sitten und bes Geschmades ber Ration beigu= tragen." Für die praktifche Unwendung wurde biefer Sas vielleicht noch beftimmter fo formulirt werben muffen: - es folle burch Berebelung bes Beschmades auf die Hebung ber Sitten der Nation gewirkt werden. Denn offenbar tann die Kunft nur durch das Medium der Geschmackbildung auf Die Sittlichkeit wirken, nicht unmittelbar. Die Ginwirkung auf ben Geschmad bes Publikums haben wir baber zuerft und fast einzig in bas Auge zu faffen.

# Juden.

Wer, vor etwa dreißig Jahren, die Undefähigung der Juden zur probuktiven Theilnehmung an unscrer Kunst in Erwägung brachte und dieß Unterfangen nach achtzehn Jahren zu erneuern sich angeregt fühlte, hatte die höchste Entrüstung von Juden und Deutschen zu erfahren; es wurde verderblich, das Wort "Jude" mit zweiselhafter Betonung auszusprechen. Was auf dem Gebiete einer sittlichen Aesthetit den heftigsten Unwillen erregte, vernehmen wir jest plöslich in populär-rauher Fassung vom Gebiete des bürger-

Зојерђ П.: П, 312. 314. — VIII, 108. 109. VII, 369. 370. 376. — Juden: X, 339.

lichen Berkehres und der staatlichen Politik her laut werden. Was zwischen biesen Beiben Aeußerungen als Thatsacke liegt, ist die an die Juden ertheilte Bollberechtigung, sich in jeder erdenklichen Beziehung als "Deutsche" anzusehen, — ungefähr wie die Schwarzen in Mexiko durch ein Blanket autorisitrt wurden, sich für Weiße zu halten. Wer sich diesen Borgang recht wohl überslegt, muß, wenn ihm das eigentlich Lächerliche desselben entgeht, doch wenigstens in das höchste Erstaunen über den Leichtsinn, ja — die Frivolität unserer Staats-Autoritäten gerathen, die eine so ungeheure, unabsehdar solgensschwere Umgestaltung unseres Bolkswesens, ohne nur einige Besinnung von dem was sie thaten, dekretiren konnten.

Die Formel hierfür hieß: "Gleichberechtigung aller deutschen Staatsburger ohne Ansehung bes Unterschiedes ber "Konfession"."

Wie war es möglich, daß es je zu irgend einer Zeit Deutsche gab, welche Alles, mas ben Stamm ber Juben uns in fernster Entfremdung erhalt, unter dem Begriffe einer religiofen "Ronfession" auffaßten, ba boch gerabe erft und nur in ber beutschen Geschichte es zu Spaltungen in ber driftlichen Rirche tam, welche zur staatsrechtlichen Anerkennung verschiedener Konfessionen führten? Hierbei tritt uns sogleich die neuerlich gemachte Erfahrung entgegen, daß unfere Berren Beiftlichen fofort in ihrer Agitation gegen bie Juden fich gelähmt fühlen, wenn das Judenthum andererseits an ber Wurzel angefaßt, und 3. B. die Stammväter, namentlich ber große Abraham, nach dem eigentlichen Texte der mosaischen Bücher der Kritik unterftellt werben. Alsbald buntt ihnen ber Boben ber chriftlichen Rirche, bie "positive" Religion, zu schwanten, bas Anerkenntniß einer "mosaischen Ronfestion" tritt zu Tage und bem Betenner berselben wird bas Recht zugeftanden, fich mit uns auf benfelben Boben zu ftellen, um über die hinlangliche Beglaubigung einer erneuerten Offenbarung burch Jesus Christus zu bistutiren; benn biefen betrachten fie, auch nach ber Meinung bes vorigen englischen Bremier-Dinifters, als einen ihrer überschüffigen fleinen Bropheten, von bem wir ein viel zu großes Wesen machen. Run wird es aber schwierig fein, gerade aus der Geftaltung ber driftlichen Belt und bem Charafter ber burch die so früh entartete Kirche ihr verliehenen Kultur, die Vorzüglichkeit ber Offenbarung durch Jefus vor ber durch Abraham ober Mofes zu beweisen: die judischen Stämme sind, trot aller Auseinandergeriffenheit, bis auf ben heutigen Tag mit ben mofaischen Gesetzen ein Ganzes geblieben, mahrend unsere Rultur und Bivilisation mit ber driftlichen Lehre im schreienbsten MIS Ergebniß biefer Rultur ftellt fich bem bie lette Biberipruche fteben. Rechnung ziehenden Juden die Nothwendiakeit Kriege zu führen, sowie die noch viel größere, Geld bafür zu haben, heraus. Demzufolge fieht er unfere ftaatliche Gefellschaft als Militar- und Bivilftand abgetheilt: ba er feit ein paar Jahrtausenden im Militärfache unbewandert blieb, widmet er seine Erfahrungen und Reuntnisse mit Borliebe bem Zivilstand, weil er fieht, daß biefer bas Gelb für bas Militar herbeizuschaffen hat, hierin seine eigenen Fähigkeiten aber zur bochsten Birtuosität ausgebilbet find.

Die erftaunlichen Erfolge ber unter uns angefiedelten Juben im Gewinn

und in ber Anhäufung großer Gelbvermögen haben nun unsere Militarftaats-Autoritäten ftets nur mit Achtung und freudiger Berwunderung erfüllt: wie es uns bebunten barf, scheint die jetige Bewegung gegen die Juden aber anzubeuten, daß man jene Autoritäten auf die Frage darnach aufmerkam machen möchte, woher die Juben benn bas Gelb nehmen? Es handelt sich hierbei im tiefsten Grunde, wie es scheint, um den Besitz, ja um das Eigenthum, beffen wir uns plöglich nicht mehr ficher bunten, mabrend boch andererfeits aller Aufwand bes Staates die Sicherftellung bes Befiges mehr als alles Andere zu bezweden ben Anschein hat. Was ben Ruben die jest so verberblich bunkende Macht unter uns und über uns gegeben hat, scheint bagegen von Niemandem gefragt, ober erwogen werden zu muffen. Allerdings find biese barin Birtuofen, worin wir Stumper find: allein die Kunft des Geldmachens aus Nichts hat unsere Zivilisation doch selbst erfunden, ober, tragen bie Juden baran Schuld, so ist es, weil unsere ganze Zivilisation ein barbarisch judaiftisches Gemisch ist, keinesweges aber eine driftliche Schöpfung. Hierüber, so vermeinen wir, ware es auch ben Bertretern unferer Rirchen rathlich ju einiger Selbftertenntniß ju gelangen, zumal wenn fie ben Samen Abraham's bekampfen, in beffen Namen fie boch immer noch bie Erfüllung gewiffer Berheißungen Jehova's forbern. Ein Chriftenthum, welches sich der Robbeit und Gewalt aller berrichenden Mächte ber Belt anbequemte, burfte, vom reigenden Raubthiere dem rechnenben Raubthiere zugewendet, durch Rlugheit und Lift vor seinem Feinde übel bestehen; weshalb wir benn von der Unterstützung unserer firchlichen wie staatlichen Autoritäten für jest kein besonderes Heil erwarten.

Dennoch liegt der gegenwärtigen Bewegung offenbar ein innerliches Motiv zum Grunde, so wenig es sich auch in bem Gebahren ber bisherigen Leiter berfelben noch kundgeben mag. Wir glauben biefes Motiv als bas Biebererwachen eines bem beutschen Bolle verloren gegangenen Inftinttes erkennen zu bürfen. Man spricht von dem Antagonismus der Racen. mußte benn wohl junachst erkannt werben, bag, wenn wir von einer beutschen "Race" reben wollten, biefe mit einer fo ungemein ausgesprochenen und unverändert erhaltenen, wie der jüdischen, verglichen, sehr schwer, ja fast kaum, mit Bestimmtheit zu spezifiziren sei. Unser Bolk, so kann man sagen, hat nicht ben natürlichen Inftinkt für bas, was ihm genehm fein kann, was ihm wohl ansteht, was ihm hilft und mahrhaft forberlich ift; sich selbst entfrembet, pfuscht es in ihm fremden Manieren: keinem wie ihm find originelle und große Beifter gegeben worben, ohne bag es zur rechten Beit fie zu schäten wußte: sett ihm jedoch der geistloseste Zeitungsschreiber oder Staatsrabulift mit lugnerischen Phrasen frech zu, so bestellt es ihn zum Bertreter seiner wichtigsten Intereffen; läutet aber gar ber Jube mit ber papierenen Borfenglode, fo wirft es ihm fein Gelb nach, um mit seinen Sparpfennigen ihn über Nacht zum Millionar zu machen.

Dagegen ist benn allerdings der Jude das erstaunlichste Beispiel von Racen-Konfistenz, welches die Weltgeschichte noch je geliesert hat. Ohne Bater-land, ohne Muttersprache, wird er, durch aller Bölker Länder und Sprachen

hindurch, vermöge des sicheren Instinktes seiner absoluten und unverwischbaren Eigenartigkeit zum unfehlbaren Sich-immer-wiederfinden hingeführt: felbst die Bermischung schabet ihm nicht; er bermische fich mannlich ober weiblich mit ben ihm frembartiaften Racen, immer tommt ein Jube wieber ju Tage. Ihn bringt teine noch so ferne Berührung mit ber Religion irgend eines ber gefitteten Boller in Beziehung; benn in Bahrheit hat er gar teine Religion. fonbern nur ben Glauben an gewiffe Berbeigungen feines Gottes, Die fich keinesweges, wie in jeber mahren Religion, auf ein außerzeitliches Leben über diefes sein reales Leben binaus, sondern auf eben dieses gegenwärtige Leben auf ber Erbe einzig erftreden, auf welcher seinem Stamme allerbings bie Herrschaft über alles Lebenbe und Leblose zugefichert bleibt. So braucht ber Sube weber zu benten noch auch zu fafeln, felbft nicht zu rechnen, benn bie schwierigste Rechnung liegt in seinem, jeber Ibealität verschlossenen, Inftintte fehlerlos ficher im Boraus fertig vor. Gine wunderbare, unvergleichliche Erscheinung: ber platische Damon bes Berfalles ber Menschheit in triumphirenber Sicherheit, und bazu beutscher Staatsburger mosaischer Ronfession, ber Liebling liberaler Bringen und Garant unserer Reichseinheit! -

Trot bes sich hier herausstellenben, ganz unausgleichbar dünkenden Nachteiles, in welchem die beutsche Race (wenn wir eine solche noch annehmen sollten) gegen die jüdische sich befindet, glaubten wir dennoch, um die jezige Bewegung zu erklären, das Biedererwachen eines deutschen Instinktes in unsgesähre Berechnung ziehen zu müssen. Da wir von der Aeußerung eines reinen Racen Instinktes abzusehen uns genöthigt sanden, dürsten wir das gegen vielleicht einem weit höheren Triede nachzusorschen uns gestatten, welcher, da er dem heutigen Bolke doch nur dunkel und wahnvoll bewußt sein kann, wohl zuerst noch als Instinkt, dennoch aber von eblerer Abkunst und höherem Ziele, etwa als Geist reiner Wenschickeit, bezeichnet werden müßte.

#### Julier.

Troja (Ilion), so überlieferte die zu geschichtlichem Bewußtsein herangereifte alte Stammsage, sei jene heilige Stadt Asiens gewesen, aus welcher das julische (ilische) Geschlecht herstamme: Aeneas, der Sohn einer Göttin, habe, während der Berkörung seiner Baterkadt, das in ihr ausbewahrte Heiligsthum (das Palladium) nach Italien gebracht: von ihm stammen die römischen Urgeschlechter, und vor allen am unmittelbarsten das der Julier; von ihm rühre, durch den Besitz jenes Urvöllerheiligthumes, der Kern des Kömerthumes, ihre Religion, her. Bedeutungsvoll genug ging das Pontisitat, wie es noch als äußerliches Wahrzeichen des alten Koms bestand, als wichtigstes Attribut in die Wacht des weltlichen Imperators über, und der erste, der beide Gewalten vereinigte, war eben jener Julius Cäsar, dessen Geschlecht als das urälteste, aus Asien herübergesommene, bezeichnet wurde.

Die römischen Imperatoren waren, nach bem Aussterben bes julischen Geschlechtes, willkurlich erwählte, geschlechtlich jebenfalls unberechtigte Gewallbaber: ihr Reich war, noch ehe sie selbst es inne werben mochten, längst schon

ein "romisches" Reich nicht mehr; benn, war es von je ber nur burch Gewalt zusammengebunden, und behauptete fich biefe Gewalt meift nur burch bie Priegsbeere, so waren, bei der vollkommenen Entartung und Berweichlichung ber romanischen Boller, Diese Beere fast nur noch burch gemiethete Truppen beutiden Stammes gebilbet.

### Justinian.

Bas die herrlichsten Raiser mit gutem Treu und Glauben als ideale Berechtigung für ihren Beltherrscherdrang in Anspruch genommen hatten, wandten, nach bem Falle ber helbenhaft menschlichen Wibelungen, die burchaus unibealisch gefinnten Lebensträger nun auch auf ihren Befit an: ber Gottesausspruch warb aus Juftinian's romischem Rechte erklart und zum verbutten Staunen ber, bem Befite leibeigen geworbenen Menschheit, in latei-

nische Berichtsbücher gefaft.

Unsere Rultur und Zivilisation ift nicht von unten, aus bem Boben ber Natur, gewachsen, sondern von oben, aus bem himmel ber Pfaffen und bem Corpus juris Justinian's eingefüllt worden. Bon ber Natur gewaltsam abgelenkt, und aus der Dressur einer himmlischen und juristischen Zivilisation hervorgegangen, werben wir zur Runft erft gelangen, wenn wir biefer Bivilifation vollständig ben Ruden fehren und mit Bewußtfein uns wieber in die Arme ber Natur werfen. Nicht fern genug von der erzielten Bollenbung (in Staat und Rirche) konnten wir beginnen, um bas Reinmenschliche mit bem ewig Natürlichen in harmonischer Uebereinstimmung zu erhalten.

#### Kant.

Auf dem Wege der Kritit des Denkens selbst hat uns Kant das Licht für die richtige Erkenntnis der Dinge angezündet.

Uns lehrte ber große Kant, das Verlangen nach der Erkenntniß der Welt der Kritit des eigenen Erkenntniß-Vermögens nachzustellen; gelangten wir hierdurch zur vollständigsten Unsicherheit über die Realität der Welt, so lehrte uns dann Schopenhauer durch eine weiter gehende Kritit, nicht mehr unseres Erkenntniß-Vermögens, sondern des aller Erkenntniß in uns vorangehenden eigenen Willens, die untrüglichsten Schlüsse auf das Anssich der Welt zu ziehen. "Erkenne dich selbst, und du haft die Welt erkannt", — so die Pythia; "schau um dich, dieß alles bist du", — so der Vrahmane. Wie gänzlich uns diese Lehren uralter Weisheit abgekommen waren, ersehen wir daraus, daß sie erft nach Jahrtausenden auf dem genialen Umwege Kant's uns durch Schopenhauer wieder ausgefunden werden mußten.

Da zu jeder Erkenntniß zweies gehört, nämlich Subjekt und Objekt, und für unsern Gegenstand als Objekt unser Kunstwerk gestellt war, so war eine Kritik des Publikums, dem das Kunstwerk vorzusühren war, als des Subjektes nicht zu übergehen. Ja, es mußte uns eine vorzüglich gründliche Unterssuchung der Eigenschaften des Publikums nicht minder zweckmäßig dünken, als dem großen Kant die Kritik der menschlichen Urtheilskraft erschien, als er aus dieser Kritik erst richtige Schlüsse auf die Realität oder Idealität der Welt als Objekt zu ziehen sich getraute.

# Karl der Große.

Karl der Große, dessen Borgänger das tief entartete Geschlecht der Merwingen endlich ganz beseitigt hatten, gewann und beherrschte die ganze deutsche Belt und das ehemalige weströmische Reich, so weit deutsche Bölker es inne hatten; er konnte sich somit durch den thatsächlichen Besitz als in das Recht der römischen Kaiser eingetreten betrachten, und die Bestätigung desselben durch den römischen Oberpriester sich zuertheilen lassen.

Wenn Karl der Große von der Höhe seines weströmischen Kaiserthrones über die ihm bekannte Welt hindlidte, so mußte er zunächst inne werden, daß in ihm und seinem Geschlechte das deutsche Urkönigthum einzig und allein

erhalten war: alle Königsgeschlechter ber ihm blutsverwandten beutschen Stämme, so weit die Sprache ihre gemeinschaftliche Herkunft bezeugte, waren vergangen oder bei der Unterwerfung vernichtet worden, und er durfte sich somit als den alleinigen Bertreter und blutsberechtigten Inhaber deutschen Urknigthumes betrachten. Dieser thatsächliche Bestand konnte ihn und die ihm zunächst verwandten Stämme der Franken sehr natürlich zu dem Bedünken sühren, in sich das besonders begünstigte älteste und unvergänglichste Stammsgeschlecht des ganzen deutschen Bolkes zu erkennen, und endlich eine ideelle Berechtigung zu dieser Annahme in ihrer uralten Stammsage selbst zu sinden, deren Mittelpunkt der Besitz des "Hortes", des Indegrisses der Herrscherzgewalt, ist. Karl der Große, zum wirklichen Besitze der Herrschaft über alle beutschen Bölker gelangt, wußte recht wohl, was und warum er es that, als er sorgsältig alle Lieder der frankischen Stammsage sammeln und ausschen ließ: durch sie wußte er den Bolksglauben an die uralte Berechtigung seines Königsstammes von Neuem zu besestigen.

Der bis dahin jedoch mehr roh und finnlich befriedigte Herrschertrieb ber Nibelungen sollte von Karl dem Großen aus aber endlich auch in den Drang nach idealer Befriedigung hingeleitet werden: der hierzu anregende Woment ift in der von Karl angenommenen römischen Kaiserwürde zu suchen.

Werfen wir einen prufenden Blick auf die außerdeutsche Welt, so weit fie Rarl bem Großen offen lag, fo bietet fie basfelbe konigslofe Aussehen bar, wie die unterworfenen beutschen Stämme. Die romanischen Bolter, benen Rarl gebot, hatten langst burch die Römer ihre Königsgeschlechter verloren; die an sich gering geschätzten flavischen Bolter, einer mehr ober minder vollftandigen Germanifirung vorbehalten, gewannen für ihre ebenfalls der Ausrottung berfallenben berrichenben Gefchlechter nie eine ben Deutschen fie gleich berechtigende Anerkennung. Rom allein bewahrte in seiner Geschichte einen Herricheranspruch, und zwar ben Anspruch auf Weltherrschaft; diese Weltherrschaft war im Namen eines Bolles, nicht aus ber Berechrigung eines etwa uralten Königsgeschlechtes, bennoch aber in ber Form ber Monarchie, von Kaifern ausgeübt worden. Diese Kaiser, in letter Zeit willfürlich balb aus biefem, balb aus jenem Stamme ber wuft burcheinander gewürfelten Nationen ernannt, hatten nie ein geschlechtliches Anrecht auf die höchste Berricherwürde ber Welt zu begrunden gehabt. Ihr Reich mar, ehe noch fie selbst es inne werben mochten, langst schon ein "romisches Reich" nicht mehr; benn war es von jeher nur burch Gewalt zusammengebunden, und behauptete fich diese Gewalt meist nur durch die Kriegsheere, so waren, bei der vollkommenen Entartung und Berweichlichung ber romanischen Bölker, biese Heere faft nur noch burch gemiethete Truppen beutschen Stammes gebildet. Der, aller realen weltlichen Macht allmählich entsagende römische Geift tehrte nach langer Selbstentfremdung somit nothwendig wieber zu seinem Urwesen zurud, und produzirte fo, burch Aufnahme bes Chriftenthumes, in neuer Entwidelung aus sich bas Wert ber römisch-tatholischen Kirche: ber Amperator warb gang wieder Pontifer, Cafar wieder Numa, in neuer besonderer Eigenthumlichkeit.

Bu bem Pontifex maximus, bem Papfte, trat nun ber sich fraftig bewußte Bertreter weltlichen Urkönigthumes, Karl ber Große; die zersprengten Träger bes ältesten Königthumes und bes ältesten Priefterthumes (ber trojanischen Sage gemäß: ber königliche Priamus und ber fromme Aeneas) sanden sich nach langer Trennung wieder, und berührten sich wie Leib und Geist bes Wenschenthumes. Freudig war ihre Begegnung: nichts sollte die Wiederbereinigten je trennen können; einer sollte dem andern Treue und Schutz gewähren: der Pontisex krönte den Char, und predigte den Völlern Gehorssam gegen den ächten König; der Kaiser setze den Gottespriester in sein oberstes Hirtenamt ein, zu dessen Ausübung er ihn mit starkem, weltlichem Arme gegen jeden Fredler zu schützen übernahm.

War nun der König thatsäcklich Herr des weströmischen Reiches, und mochte der Gedanke der urköniglichen Berechtigung seines Geschlechtes ihm den Anspruch auf vollendete Weltherrschaft erweden, so erhielt er im Kaiserthume, namenklich durch den ihm übertragenen Schuz der über alle Welt zu verstreitenden christlichen Kirche, eine noch verstärkte Verechtigung zu diesem Anspruche. Während in dem Jahrhunderte nach Karl dem Großen, unter seinen immer unsähiger werdenden Rachkommen, der thatsächliche Königsbesitz und die Herrschaft über die unterworfenen Völker sich immer mehr zerstückelte und an wirklicher Macht verlor, entsprangen alle Greuelthaten der Karlingen einem ihnen allen urgemeinschaftlichen, inneren Antriebe, dem Verlangen nach dem alleinigen Bestze des Nibelungenhortes, d. h. der Gesammtherrschaft. Bon Karl dem Großen ab schien diese aber ihre erhöhte Verechtigung im Kaisersthume erhalten zu müssen, und wer die Kaiserkrone gewann, dünkte sich der wahre Inhaber des Hortes zu sein.

Rum erften Male kommt bei Gelegenheit der Theilung des Reiches Karl's bes Großen ber Name "Deutschland" jum Vorschein, und zwar als Rollektivname für fammtliche beutsche Stamme biesseits bes Rheines. Mochte ber Belbenglanz Rarl's bes Großen, in beffen Macht ber Reim bes Nibelungenbortes zu vollfter Rraft zu gelangen ichien, eine Beit lang ben Unmuth ber beutschen Stämme zertheilt, und namentlich ben Glanz ber eigenen Ronigs= geschlechter fie vergeffen gemacht haben, nie boch verschwand bie Abneigung ganglich, und unter Rarl's Rachfolgern lebte fie fo ftart wieber auf, bag bem Streben ber unterbruckten beutschen Stamme nach Befreiung von ber frantischen Herrichaft hauptfächlich bie Theilung bes großen Reiches und bas Losreißen bes eigentlichen Deutschlands aus ihm beizumeffen ift. Alle innere Bewegung Deutschlands ging baber auf Unabhangigkeit ber einzelnen Stamme unter neu hervortretenben alten Stammgefchlechtern, burch Bernichtung ber einigenben königlichen Gewalt. Erft Otto L gelang es, fich Deutschland völlig ju erobern: jur volltommenen Befeftigung feiner Konigsgewalt icheint endlich aber auch die Erlangung ber romischen Raiserwürde, wie fie Rarl ber Große erneuert batte, nicht wenig beigetragen zu haben.

In Karl dem Großen gelangt der oft angezogene uralte Nibelungens Mythus zu seiner realsten Bethätigung in einem harmonisch sich einigenden,

großartigen Weltgeschichtsverhältnisse. Bon da ab sollte nun ganz in dem Maaße, als seine reale Berkörperung sich zersetzte und verstüchtigte, das Wachsthum seines wesenhaften idealen Gehaltes sich dis dahin steigern, wo nach aller Entäußerung des Realen, die reine Idee, deutsich ausgesprochen, in die Geschichte tritt, und sich endlich aus ihr zurückzieht, um, auch dem äußeren Gewande nach, völlig wieder in die Sage aufzugehen. In diesem Sinne sprach die Auflösung des "heiligen römischen Reiches deutscher Nation" nichts Anderes als ein Ueberwiegen der praktisch realistischen Tendenz der europäischen Bildung aus.

#### Karl V.

Das unermeßliche Unglück Deutschlands war, daß um jene Zeit, als der beutsche Geift für seine Aufgabe auf dem erhabenen Gebiete der Religion heranreifte, das richtige Staatsinteresse ber beutschen Boller dem Berftandnisse eines Kürften zugemuthet blieb, welcher bem beutschen Geifte völlig fremb, zum vollgültigften Repräsentanten bes undeutschen, romanischen Staatsgebankens berufen war: Karl V., König von Spanien und Reapel, erblicher Erzherzog von Defterreich, erwählter römischer Raiser und Oberherr bes beutschen Reiches, mit bem Gebanten an die Aneignung ber Weltherrichaft, die ihm zugefallen ware, wenn er Frankreich wirklich hatte bezwingen konnen, hegte für Deutschland kein anderes Interesse, als dasjenige, es seinem Reiche als fest gekittete Monarchie, wie es Spanien war, einzuberleiben. An seinem Wirken zeigte fich zuerft bas große Ungeschick, welches in späterer Zeit fast alle beutschen Fürsten zum Unverständniß bes beutschen Geiftes verurtheilte. Belches Gute und Weltbedeutungsvolle hier in das Leben hatte treten können, in welcher Beise auch die wirkliche religiose Frage zur Ehre des deutschen Geistes gelöft worden sein wurde, wenn Deutschland bamals ein vollblutig patriotisches Oberhaupt zum Raiser gehabt hätte, läßt fich taum nur annähernd ermeffen, mahrend wir bagegen nur bie Ergebniffe bes unseligen Biberftreites bes beutschen Geiftes mit bem undeutschen Geifte bes beutschen Reichsoberhauptes vor uns haben. In diesem Widerstreite ift das beutsche Bolk seinem ganglichen Untergange nabe gebracht worden, ja es hat diefen, burch ben Ausgang bes breißig= jährigen Krieges, fast bollständig erlebt.

# Heinrich von Kleist.

Eine Reihe hochbegabter Epigonen, von Rleift bis zu Platen, that die unerschöpfliche Begabung bes beutschen Geistes noch fraftig kund.

Ich ziehe ben beutschen Schauspielern eine Grenzlinie, bis zu welcher ich bie Ausbildung und Anleitung ihrer Anlagen, bem beutschen Grundscharafter angemessen, geführt wissen möchte, um sicher zu bleiben, daß sie sich von unbeutscher Affektation, somit vom Berberb ihrer Kunft, serne hielten. Wollen wir nach ber würdevollsten Seite bes eigenthümlich tüchtigen deutschen

Karl ber Große: II, 183. 184. VIII, 66. — Karl V.: X, 59. 60. — Heinrich von Kleist: VIII, 77. — IX, 227. 224.

Befens hin fogleich ein allervortrefflichstes Buhnenwert bezeichnen, so nennen wir Kleift's munbervollen "Bring von Homburg".

Ronnen unfere Schaufpieler biefes Stud noch gut fpielen?

Bermögen fie es nicht mehr, ein beutsches Theaterbublitum von Anfang bis 211 Ende in treuefter Theilnahme an eine Aufführung gerabe biefes Studes au feffeln, fo burfen fie auch nur fich felbft bas Beugnig ber Unfabiateit gur Ausübung der Schausvieltunft im deutschen Sinne überhaupt ausstellen und für alle Fälle mogen fie bann von bem Borgeben, Schiller und Shafespeare barftellen zu wollen, ganglich fich abwenden. Denn gerathen wir in bas Bereich bes höheren Pathos', fo betreten wir ein Gebiet, auf welchem nur noch bas Genie uns etwas Bahrhaftes geben tann: biefes Genie ift aber zu jeder Beit felten, und feine Leiftungen, bas "Ungemeine", für jeden beliebig angeordneten Theaterabend unserer weitversprengten beutschen Rational-Bühne in Forderung ftellen zu wollen, muß uns durchaus unfinnig erscheinen. Wenn bemnach alle unsere verschiedenen Theater nur jener einen Bflege ber Gesundbeit ber theatralischen Runft mit treuer Sorge fich hingaben, und hierfur nie bie Sphare berfelben überfchritten, welche ich juvor mit ber hinweifung auf Rleist's "Bringen von homburg" gog, so wurde es bagegen einer Bereinigung ber borguglichften Prafte biefer Theater wohl anfteben, auch über biefe Sphare hinaus ihre Bemühungen zu richten, fobalb bieß felten und nur auf die Anregung burch hervortretende befonbere Begabungen geschähe.

### Konrad I. von Franken.

Als die männlichen Karlingen in Deutschland gänzlich ausstarben, erkennen wir den Zeitpunkt, wo die völlige Trennung der deutschen Stämme fast schon eingetreten war. Die deutsche Kirche, namentlich ihr eigentlicher Patriarch, der Erzbischof von Mainz, rettete damals die Einheit des Reiches durch Uebertragung der königlichen Gewalt an Herzog Konrad von Franken, der weiblicherseits ebenfalls von dem alten Königsgeschlechte herstammte: nur gegen die Schwäche auch seiner Regierung trat endlich die nothwendig erscheinende Reaktion ein, welche sich im Versuche der Wahl eines Königs aus dem mächtigken der früher unterworsenen, jeht aber nicht mehr zu dewältigenden, deutschen Bolksstämme kundgab.

#### Konrad II. der Salier.

Das Jahrhundert des Königthumes des sächsischen Hauses bildet verhältnißmäßig nur eine kurze Unterbrechung der ungleich längeren Andauer der Herrschaft des frankischen Stammes, denn an einen Sprossen dieses Stammes, Konrad den Salier, bei welchem wiederum weibliche Berwandtschaft mit den Karlingen nachgewiesen und in das Auge gefaßt wurde, kam nach dem Erlöschen des sächsischen Hauses wieder die Königsgewalt, und verblieb nun dis zum Untergange der "Gibelinen" bei ihm.

#### Konradin.

Erst mit der Enthauptung des jungen Konrad in Neapel ist das uralte Königsgeschlecht der "Wibelingen" als gänzlich erloschen zu betrachten, und, streng genommen, müssen wir erkennen, daß nach ihm es keine deutschen Könige, viel weniger noch Kaiser nach dem, den Wibelingen inwohnenden hohen,

ibealen Beariffe von biefer Burbe, mehr gegeben hat.

Ein Todesschrei des Entsetzens ging durch alle Bölter, als Konrad's Haupt in Reapel unter den Streichen Karl's von Anjou fiel, der in allen seinen Bügen wohlgetroffen als das Urbild alles nachwidelingischen Königsthumes gelten kann. Mit dem Untergange der Wibelungen war die Wenschsbeit von der letzen Faser losgerissen worden, mit der sie gewissermaaßen an ihrer geschlechtlichenatürlichen Herunft gehangen hatte. Der Hort der Ribelungen hatte sich in das Reich der Dichtung und der Joee verstüchtigt; nur ein erdiger Niederschlag war als Bodensat von ihm zurückgeblieben: der reale Besit.

### Ropernitus.

Die Männer der Wissenschaft machen sich weis, Kopernitus habe mit seinem Planetenspstem den alten Kirchenglauben ruinirt, weil er ihm die Himmelswohnung für den lieden Gott sortgenommen. Wir dürsen dagegen sinden, daß die Kirche durch diese Entdedung sich nicht wesentlich in Verlegensheit geseht gefühlt hat: für sie und alle Gläubigen wohnt Gott immer noch im Himmel, oder etwa — wie Schiller singt — "über'm Sternenzelt". Der Gott im Inneren der Menschenbrust, dessen unsere großen Abstiser über alles Dasein dahin leuchtend so sicher sich bewußt wurden, dieser Gott, der keiner wissenschaftlich nachweisdaren Himmelswohnung bedurfte, hat den Pfassen mehr zu schafsen gemacht. Uns Deutschen war er innig zu eigen geworden; und, da er uns schwinden sollte, ließ er uns zu seinem ewigen Andensen die Rusis zurück.

Der schlagendste Beweis bafür, wie wenig uns die Bissenschaften z. nützen, ist, daß Kopernikus' System für den allergrößten Theil der Menschen den lieben Gott doch noch nicht aus dem Himmel belogirt hat: hier muß wohl von wo anders angefangen werden, wozu der Gott des Junern eben verhelsen möchte! Diesem aber ist es ganz gleichgültig was die Kirche an Kopernikus ärgert.

# Cheodor Körner.

Als alle regelrecht geschulten Söldnerheere ber Monarchen bem, num nicht mehr als wohlgekräuselter Civilisator, sondern als zermalmender Kriegsherr eingedrungenen Jührer der französischen Macht gänzlich erlegen waren, da war es der "beutsche Jüngling", der nun zu Hilfe gerusen wurde, um mit den Wassen in der Hand zu zeigen, welcher Art dieser deutsche Geist sei, der in ihm wiedergeboren. Er zeigte der Welt seinen Abel. Zum Klange

Konradin: II, 161. — 195. 196. — Kopernifus: X, 40. 41. — E. 116. — Theodor Körner: VIII, 51.

von Leper und Schwert schlug er seine Schlachten. Staunend mußte sich ber gallische Casar fragen, warum er jest die Kosaken und Kroaten, die kaiserlichen und königlichen Gardisten nicht mehr zu schlagen vermöchte?

?

Ł

ı

.

ā

Í

Z

5

:2

٦,

ž

Ľ

;

£

Noch Weber hatte sich in seiner frühesten Jugend vergeblich bemüht, in der "Coloraturarie" etwas zu leisten. Es bedurfte des herzlichen Aufschwunges der Jahre der Befreiungskriege, um den Sänger der Körner'schen Lieber nun auf seine eigenen Füße zu stellen. Wir kennen die langsamen Qualen, unter welchen der so ebel volksthümliche deutsche Meister sein Berbrechen der Lützow'schen Jägermelodie büßte, und todmübe dahinsiechte.

## August v. Kotzebue.

Es ist höchst merkwürdig, und gehört bem unvergleichlichen Charakter ber beutschen Geschichte ganz eigenthümlich an, daß der Wurm, der an der beutschen Kunstblüthe nagte, derselbe Damon war, der auch dem politischen Aufschwunge der Deutschen verderblich ward.

War es dem Czaren nicht gelungen, aus einem russischen Staatsrathe einen Ballettanzer zu machen, so fand er es doch möglich, aus einem beutichen Boffenreißer einen russischen Staatsrath zu Stande zu bringen. August bon Rogebue bereitete Schiller und Goethe am eigenen fleinen Beerde ihres ungeheuren Birkens, dem ftillen, winzigen Beimar, die ersten Berlegenheiten und Aergernisse ber Störung und Berwirrung. Gin sonderbares, jedenfalls nicht unbegabtes, leichtfinniges, eitles und ichlechtherziges Befen, bas ber Ruhm ber Götter ärgerte. All' ihr Wirken mar fo neu und kuhn: war es nicht zu ftoren? Er machte Theaterftude von jedem Geschmad, mit dem nur Etwas anzugeben war; Ritterftude, Boten, endlich — um ber Sache recht beizutommen — Rührftude. Alles, was von schlechten Reigungen, schlechten Gewohnheiten und schlechten Anlagen bei Bublitum und Schauspielern borhanden war, regte er auf und feste es in's Spiel. Benj. Conftant's Boraussehung begann sich in Baris zu erfüllen: bas Monstrum bes Melobrama's war geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschland gebracht werden, war es nur, um Goethe burch ben "hund bes Aubry" zur Riederlegung ber Theaterdirektion in Weimar zu vermögen. Aber man wollte zur wirklichen Herrschaft bes Nieberträchtigen gelangen. Gine besonders neue Mischung war bazu gut. Das Derbe mar die erfte Grundlage ber beutschen Ratürlichkeit auch im Theater gewesen: feine reine Seele hatte am "Göt," an ben "Raubern", — an Shakespeare, ja Calberon, ber das Derbe sehr gut auch verftand, Anftoß genommen; nur ben Franzosen war es verboten worden, und zwar aus bemselben guten Grunde, wie das Raturwahre, weil das Derbe ihnen nur als Obscönes geläufig ift. Die unterbrückte Natur rachte sich: was als Obscönität nicht gelitten war, tam als Frivolität zum Vorschein. Ropebue arrangirte bas "Schlüpfrige", b. h. bas ganzlich Nichtige, welches sich so nichtig zeigt, daß man überall unter allen Falten Etwas fucht, bis ber erregten Neugierde endlich wohlberwahrt bas Obscone gezeigt wird, — aber fo, daß die Polizei Nichts bagegen fagen tann. Nun war der Typus für eine neue theatralische Entwidelung in Deutschland gewonnen. Ropebue schrieb

Th. Körner: VIII, 51. — X, 206. VIII, 59. — Aug. v. Ropebue: VIII, 105. — 105. 106.

seine staatsräthlichen Berichte nach Petersburg über die hübsche Wendung der Dinge in Deutschland, und besand sich ganz wohl dabei. Da trat am 23. März 1819 ein Jüngling im altdeutschen Rode zu ihm in das Jimmer, und erstach den Staatsrath vollständig zu Tode. — Eine unerhörte, ahnungsvoll merkwürdige That. In ihr war Alles Instinkt: der russische Taar handelte aus seinem Instinkt, als er die eigentlich nur leichtsinnigen Berichte seines Staatsrathes sich schreiben ließ; nicht minder aber Sand, welcher den deutlichen Belegen sur Konstelliche Unschädlichkeit nichts Anderes entgegnen konnte, als — dieser sei der Berschrer der deutschen Jugend, der Berräther des deutschen Volkes. — Ueber diese That machte sich zuerst ein geistwoller Jude, Börne, lustig; auch Heine hat, wie uns dünkt, es nicht an Spaß darüber sehlen lassen. Was die Nation darüber empfand, ist nicht klar; gewiß ist nur, daß Kozedue's Geisteserden das deutsche Theater gehörte.

Robebue war ermorbet worben; ein Student im altbeutschen Rode hatte ihn erstochen. Was hatte bas zu sagen? Offenbar lag etwas sehr Versfängliches bahinter. Jebenfalls bünkte es gut, die altbeutschen Röde abzuschaffen, und Robebue's Sache zur eigenen zu machen. "Fort mit dem deutschen Kram! Das Theater wird zum point d'honneur des Hoses. Fort, Sachverständige, oder an euren rechten Platz als unterthänige Handlanger! Der richtige Hossalier versteht einzig die neue Tendenz." Alles wirkte hierbei, wie ja in den meisten Weltangelegenheiten, instinktiv, ohne eigentliches klares Bewußtsein, welches nur dann plöglich zu leuchten begann, wenn man sich darüber zu erklären hatte, was man nicht wollte. Was man dagegen wollte, das stellte sich ja so leicht als greisdares Resultat der sinnlosesten An-

ordnungen bon felbft beraus.

#### Laios.

Aus dem zum Eigenthum gewordenen Besitze, der wunderbarer Weise als die Grundlage jeder guten Ordnung angesehen wird, rühren alle Frevel des Mythos und der Geschichte her. Als den Keim aller Verdrechen der Dibipussage erkennen wir die Herrschaft des Laios, um deren ungeschmäs lerten Besitzes willen dieser zum unnatürlichen Vater ward.

Dem Bater Laios war von ber Buthia verkindet worden, ein ihm zu gebarenber Sohn würde ihn bereinft umbringen. Rur um fein öffentliches Aergerniß zu bereiten, gab ber ehrwürdige Bater heimlich ben Befehl, bas neugeborene Anablein in irgend welcher Balbede zu tobten, und bewies fich hierin bochft rudfichtsvoll gegen bas Sittlichkeitsgefühl ber Burger Thebens. bie, ware ber Morbbefehl öffentlich vor ihren Augen ausgeführt worden, nur ben Aerger biefes Standals und die Aufgabe, ungewöhnlich viel zu ben Gottern ju beten, teinesweges aber ben nothigen Abicheu empfunden haben wurden, ber ihnen die prattische Berhinderung ber That und die Strafe bes bewußten Sohnesmörbers eingegeben hatte; benn bie Rraft bes Abicheues ware ihnen sogleich burch die Rücksicht erftickt worden, daß durch biese That ja die Rube im Orte gewährleiftet war, die ein (in Bufunft jedenfalls ungerathener) Sohn gestört haben mußte. So brachte bei Entbedung ber unmenschlichen That bes Laios biefe That selbst eigentlich feine rechte Entrustung hervor, ja, es mare Allen gewiß lieber gewesen, wenn ber Mord wirklich vollzogen worden; benn bann ware ja Alles gut gewesen und in Theben hatte es keinen so schrecklichen Standal gegeben, der die Bürger auf lange Jahre in fo große Beunruhigung fturgte. Ruhe und Ordnung, felbst um ben Breis bes nieberträchtigften Berbrechens gegen bie menschliche Natur, und felbst bie gewohnte Sittlichkeit, um ben Breis bes bewußten, absichtlichen, bon ber unbaterlichften Eigensucht eingegebenen Morbes eines Rindes burch feinen Bater. — maren jebenfalls berudfichtigungswerther, als bie naturlichfte menschliche Empfindung, die bem Bater fagt, daß er fich feinen Rinbern, nicht aber biefe fich aufzuopfern habe.

# Heinrich Canbe.

Wir behauptete einmal ein beutscher Dichter, trot Allem und Jebem seien boch die Franzosen die eigentlichen "Griechen" unserer Beit, und namentslich hätten die Pariser etwas Athenisches an sich.

Ich habe bem jugenblichen Erblühen bes Pflanze bes "jungen Deutschlanb" zugesehen. Ihre Pfleger begannen mit dem Krieg gegen litterarische "Orthodoxie", womit der Glaube an unsere großen Dichter und Beisen des vorausgegangenen Jahrhunderts gemeint war, bekämpften die ihnen nachsolgende, sogenannte "Romantik", gingen nach Paris, studirten Scribe und E. Sue, übersehten sie in ein genial=nachlässiges Deutsch, und endeten zum Theil als Theater-Direktoren, zum Theil als Journalisten für den populären "häuslichen Herb".

Dem alten Wiener Sofburg-Theater ging auf biefem Bege ber lette Nimbus seiner ehemaligen, auf eine gewisse bürgerlich konventionelle Bieberfeit im Schauspielwesen begrunbeten, Tüchtigkeit seiner Leiftungen verloren. Da nun einmal immer einstudirt und abgerichtet werben mußte, namentlich wenn Litteraten sich in bas Theater mischten, so ging es hier auf die frangöfische Gewandtheit los, welche uns so offenbar abging, wie Jeber bieß erkennen mußte, sobald er sich einmal in Paris das Theaterspielen angesehen hatte. Bon ber Wirksamkeit eines seit ben letten zwei Dezennien zu angesammelter Erfahrung gelangten Biener Theaterbirettors, welcher bem beutschen Theaterwefen ohne überfette frangofiiche Stude nicht beitommen zu burfen ber Deis nung war, berichtet uns, unter enthufiastischer Berühmung berfelben, ein jest für sehr geistreich geltenber Litterat, daß er einem Schauspieler in ber Brobe, ihn unterbrechend, zurief: "Paufe! — Das war ein Big: laffen Sie bem Bublikum Beit, ihn zu verschlucken!" — Das Theater durfte auf Diese Beise fich etwa in ber Sphare bes Amufanten erhalten. Bier arbeitete man fich bis zu der Berwunderung barüber hinauf, daß Leute für bas Theater schreiben wollten, welche gar nichts vom Romobiespielen verftunden; daß biefes andererseits sehr schnell und gehörig zu erlernen sei, das glaubte man ja eben selbst au beweisen, indem aus einem bem Berberben guneigenden Litteraten fo leicht ein tüchtiger Komöbiantenchef geworden war. — was wiederum Anderen. 2. B. ben Herren Gustow und Bobenftebt, boch nicht gelingen wollte.

Der Litterat, sobald man ihn zum Direktor machte, ward zum Konkurenten seiner Schauspieler: er wollte so gut gesallen, wie diese, und, genau betrachtet, dünkte ihn der Beisall des Publikums gerechter, wenn er ihm statt dem Schauspieler zugetheilt würde, da er ja doch der Bersasser des Rezeptes sei, nach welchem jene Arkana erst zur Wirkung gebracht wurden. Hier wurden nun die Schauspieler so verwendet, daß daß Licht der Bewunderung, namentlich von Seiten der Zeitungspresse, immer auf daß geistvolle "Totale" der Aufsührungen siel, durch welche, wenn nicht die Uebersezungen oder gar "Driginalstücke" des Direktors, so doch wenigstens die von seiner meisterhaften Hand gesieferten Bearbeitungen solcher verherrlicht wurden. Run war auf einmal selbst Shakespeare begriffen und dem deutschen Publikum erst ordentlich geschenkt worden; und dieß Alles geschah mit Schauspielern, die, namentlich auch in den Augen des sür sie alle eintretenden Dramaturgen, nicht der Rede werth waren; denn darin bestand sein Triumph, mit seiner Truppe und eiwa einem disher sür undanktar gestenden Theaterstücke den Lobspruch einzuernten,

mit welchem man z. B. Meherbeer schmeichelte, nämlich baß er ein albernes Suiet fo wundervoll komponirt habe.

Dak auch bierbei nicht viel heraustommen will, scheint wiederum nicht gonglich unbeachtet zu bleiben. Ich für mein Theil wohnte por einer Reibe von Sahren einer Aufführung bes "Fauft" im Biener Burgtheater bei, nach beren erften Aften ich mich mit bem an ben Direktor bes Theaters ertheilten Rathe entfernte, er moge feine Schauspieler wenigftens veranlaffen, Alles gerade noch einmal fo schnell, als fie es gethan, zu fagen, und biefe Daagregel mit ber Uhr in ber Hand burchzuseten suchen; so nämlich schien es mir moalich, erftlich ben grenzenlosen Unfinn, in welchen jene Leute bei ihrem Tragiren berfielen, wenigstens einigermaaßen unmerklich zu machen, zweitens aber die Schauspieler zu einer wirklich naturlichen, vielleicht felbit gemeinen Sprache zu nöthigen, in welcher ihnen bann mohl felber ber erfte populare Sinn ihrer Reben aufginge. Bewiß hielt man biefe Bumuthung für unschicklich, und vermeinte, die Schauspieler würden bann in den Ton der sogenannten Ronversationsstude verfallen, welche zwar andererseits ihre Starte feien, in benen es aber boch zu einer Saltung tame, wie fie für eine Goethe'iche Tragodie unrathsam werden mußte. Eben diese Konversationsstude gaben nun aber einen Begriff bavon, worin ber Konversationston unserer beutschen Schauspieler bestehe: "ein beutscher Konversationston"! — Die Benennung fagt Alles, und unwillfürlich bentt man an bas Brodbaufische Konversationslexikon! — Diefen Gallimathias von Unnatur, gezierter Flegelei und negerhafter Cocquetterie auf "Fauft" anwenden zu sollen, mußte allerdings selbst einem modernen Theaterbireftor frevelhaft vorkommen.

#### Cateiner.

Die ars poetica ber Lateiner mag als "Kunst" gelten, und von ihr alle Künstlichkeit des Bers- und Reimwesens bis auf den heutigen Tag abgeleitet werden. Ihr entsprießt, was seit Homer sich als sogenanntes "episches Dichtungswert" ausgab, und haben wir seitdem dem wahren epischen Dichterquell nur noch im Bollsmärchen und in der Sage nachzusorschen, wo wir ihn dann noch gänzlich von der Kunst underührt sinden.

Bon der sogenannten "neueren attischen Komödie" aus bildete sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Bölker lateinischer Herfunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Kunstkomödie", weiter. Hier sist der Kunstkomer vor der Bühne, auf welcher der Akteur "seine Rolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: ob ihm dieß gelang, wird ihm durch konsventionelle Zeichen des Beisalles oder Mißsallens kundgegeben; von diesen hängt der Glückstand des Wimen ab, und was man endlich unter "Komödiespielen" zu begreisen hat, darf man nicht gering anschlagen, wenn man erwägt, daß der göttliche Augustus selbst auf seinem Sterbelager sich für einen guten Komödianten gehalten wissen wollte.

Das, was wir mit Bezug auf die Ausbildung von Runftfähigkeit in ber

Heinrich Laube: IX, 267. — 267. 221. 222. — Lateiner: X, 190. — — IX, 197. 198. — 200.

modernen Welt "Talent" nennen, gehört als natürliche Begabung den lateinischen Bölkern an, in größter Ausbreitung aber dem französischen Bolke als entsprechende Besähigung zur Geltendmachung der ihm eingeimpsten Kulturtendenzen. Ob dem Deutschen eine gleiche Begabung innewohne, würde sich erst dann zeigen könuen, wenn er sich von einer ganz ihm eigenen und seinem wahren Wesen entsprechenden Kultur umgeben sähe.

Den Grundcharakter ber Bölker bes späteren römischen Reiches nennt Gobineau, nach einem Hauptstamme ber von Nord-Osten her in die assyrischen Ebenen eingewanderten Bölker, den semitischen, weist seinen umbildenden Einsluß auf Hellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach, und sindet ihn, seinen wesentlichen Zügen nach, in der so sich nennenden "lateinischen" Race, durch alle ihr widersahrenen neuen Bermischungen hindurch, forterhalten. Das Eigenthum dieser Race ist die römisch-katholische Kirche; ihre Schuspatrone sind die Heiligen, welche diese Kirche kanonisirte, und deren Werth in unseren Augen dadurch nicht vermindert werden soll, daß wir sie endlich nur noch im unchristlichsten Prunke ausgestellt dem Bolke zur Verehrung vorgeführt sehen. Es ist uns unmöglich geworden, dem, durch die Jahrhunderte sich erstredenden, ungeheueren Verderbe der semitisch-lateinischen Kirche noch wahrshafte Heilige, d. h. Helben-Märthrer der Wahraftigkeit, entwachsen zu sehen.

### Ceibnig.

Betrachtet zwei Portraits: hier Dürer, bort Leibnitz: welches Grauen vor der unseligen Zeit unseres Berfalles wedt uns der vergleichende Anblick! Ein deutscher Philosoph, welcher in dem glänzenden Despoten Frankreich's den berufenen Herrn der Welt erblicken zu müssen alaubte: unleugdar

ein Ausbruck bes tiefften Elendes ber beutschen Ration.

# Ceipzig.

Ich bin ben 22. Mai 1813 in Leipzig geboren. — "Klein=Paris", das bereits mit ziemlich startem Anspruch auf Anregung und Angeregtheit erfüllte Leipzig. — In Leipzig sist der Buchhandel der Gelehrtheit so nahe auf dem Halfe, daß es für Einsichtsvolle fast zu der Frage kommen dürste, wer denn eigentlich unsere moderne Bildung mehr in der Hand habe, die Universität oder der Buchhandel, da man aus den Büchern doch offenbar Dasselbe, wenn nicht mehr, als von den Prosessoren lernen könne, welche unvorsichtiger Weise wiederum Alles, was sie wissen und lehren dürsten, in leicht käuslichen Büchern brucken lassen.

In den Leipziger Gewandhaus-Konzerten lernte ich zuerst Beethoven'sche Musik kennen; ihr Eindruck auf mich war allgewaltig. — In meiner Jugendzeit wurden in den berühmten Gewandhaus-Konzerten die Werke unserer Aassischen Musik einsach gar nicht dirigirt; sondern unter dem Borspiele des damaligen Konzertmeisters Matthäi wurden sie, etwa wie die Ouvertüren und

Lateiner: IX, 200. — X, 357. — Leibnit: VIII, 48. — 48. — Leipzig: I, 7. X, 5. 185. — I, 9. VIII, 387.

Entreakte im Schauspiele, abgespielt. Bon störender Individualität des Dirigenten war hier somit gar nichts zu vermerken; außerdem wurden die, an sich keine großen technischen Schwierigkeiten darbietenden Hauptwerke unserer klassischen Instrumentalmusik alle Winter regelmäßig durchgespielt; sie gingen daher recht glatt und präcis; man sah, das Orchester, welches sie genau kannte, freute sich der alljährlichen Wiederbegrüßung der Liedlingswerke. Nur mit Beethoven's neunter Symphonie wollte es durchaus nicht gehen; dennoch gehörte es zum Ehrenpunkte, auch diese jedesmal mit aufzussühren.

In der christlichen Vor-Jestzeit Leipzig's, deren wohl nur sehr wenige meiner gedurtsstädtischen Mitbürger sich noch erinnern werden, war das sogenannte Gewandhaus-Konzert selbst für Ansänger meiner "Richtung" accessibel, da in letzer Instanz über die Zulassung neuer Kompositionen ein würdiger alter Herr, der Hospath Rochlitz, als Borstand entschied, der die Sachen genau nahm und ordentlich sich ansah. — In demselben halben Jahre, in welchem ich bei Theodor Beinlig ein gründliches Studium des Kontrapunktes beendet hatte, komponirte ich auch eine Duvertüre nach dem Vorbilde Beethoven's, welche in einem der Leipziger Gewandhauskonzerte mit ausmunterndem Beisall gespielt wurde. Nach mehreren anderen Arbeiten machte ich mich denn nun auch an eine Symphonie: an mein Hauptvordild, Beethoven, schloß sich Mozart, zumal seine große Cdur-Symphonie. Im Januar 1833 wurde meine Symphonie im Gewandhauskonzerte ausgesührt, und erhielt viel ausmunternden Beisall. — Wan war damals gut sür mich in Leipzig: etwas Verwunderung und genügendes Wohlwollen entließen mich sür Weiteres.

Diefes Beitere anberte fich aber febr. 3ch hatte mich auf bas Opernfach geworfen, und im Bewandhaus hatte die Gemuthlichkeit ein Ende erreicht. als nach einigen Jahren Mendelssohn fich biefer Anftalt angenommen hatte. - Mit den besten Hoffnungen auf meine fertige Oper "Die Feen" tehrte ich im Anfang bes Jahres 1834 (aus Burgburg) nach Leipzig gurud und bot fie bem Direttor bes bortigen Theaters jur Aufführung an. Trop feiner anfänglich ertlärten Bereitwilligfeit, meinem Bunfche zu willfahren, mußte ich jedoch diefelbe Erfahrung machen, die heut zu Tage jeder deutsche Operntomponist zu machen hat: wir find burch bie Erfolge ber Frangofen und Italiener auf unserer beimatlichen Bubne außer Rredit geset, und die Aufführung unserer Opern ift eine ju erbettelnbe Bunft. Die Aufführung meiner Feen ward auf die lange Bank geschoben. — Da ich durch meine Ueberfiebelung nach Magbeburg meine Angelegenheiten in Leipzig nicht mehr berfönlich betreiben konnte, faste ich ben Entschluß, mich um diefe Arbeit gar nicht mehr zu bekummern; bas hieß fo viel, als fie aufgeben. - Statt ber geopferten "Feen" suchte ich mein neues Wert, "Das Liebesverbot", einzuschieben; allein ber Direktor bes Leipziger Theaters nahm aus ber von ihm begriffenen Tenbeng bes Gujets ben nicht übel flingenben Borwand, meine Arbeit zurudzumeisen. - Rach ber Bollendung meines "fliegenden Sollanbers" (in Baris) lag mir natürlich nichts so sehr am Herzen, als die Oper schnell in Deutschland zur Aufführung zu bringen. Bon München und und Leipzig erhielt ich abschlägige Antwort: bie Oper eigne fich nicht für

Seipaig: VIII, 887. - X, 400. I, 11, 12, X, 401. - 410. I, 13, 14, 88, 23.

Deutschland, hieß es. Ich Thor hatte geglaubt, sie eigne sich nur für Deutschsland. Die Partitur meines "Rienzi" wurde mir, im uneröffneten Pakete, ohne Annahme zurückgeschickt. — In einem Leipziger Konzerte verjagte dereinst Mendelssohn selbst widersinnig das Tempo meiner "Tannhäuser"»Duvertüre, um sie als abschredendes Beispiel hinzustellen. — Es dürste nicht unbelehrend sein, über die anfängliche Aufführung und Aufnahme des "Lohengrin" in Leipzig die betreffenden Berichte nachzulesen. — Die gute Aufnahme von Seiten des Publikums hatten mir die Juden nirgends noch verderben können, außer in meiner Baterstadt Leipzig, wo das Publikum mir einsach gänzlich wegdlieb.

Leipzig hatte in Folge ber langjährigen Birksamkeit bes bort mit Recht und nach Berdienft geehrten Mendelssohn die eigentliche musikalische Judenstaufe erhalten. Wie ein Berichterftatter sich einmal beklagte, waren blonde Musiker bort zur immer größeren Seltenheit geworden, und der sonst durch seinen Universität und seinen bedeutenden Buchhandel in allem deutschen Wesen so regsam sich auszeichnende Ort verlernte im Betreff der Musik sogar die natürlichsten Sympathieen jedes, sonst deutschen Städten so willig anhastenden Lokalpatriotismus; er ward ausschließlich Judenmusikvelkkadt.

Wo ich früher noch mit einem jungen Musiker, der in Mendelssohn's Rähe gekommen war, zusammentraf, wurde mir immer nur die eine vom Meister ertheilte Ermahnung berichtet, beim Komponiren ja nicht an Wirkung oder Essett zu denken, und Alles zu vermeiden, was solchen hervorbringen könnte. Das sautete ganz schön und gut, und wirklich ist es auch allen dem Meister treu gebliebenen Schülern nie begegnet, Essett oder Wirkung hervorzubringen. Nur schien mir dieß eine gar zu negative Lehre zu sein, und das Positive des Erlernten sich nicht sonderlich reich auszunehmen. Ich glaube, alle Lehre des Leipziger Konservatoriums ist auf diese negative Maxime begründet, und habe ersahren, daß die jungen Leute mit der in ihr enthaltenen Warnung dort völlig gequält wurden, wogegen die besten Anlagen ihnen bei den Lehrern keine Gunst gewinnen konnten, sobald sie sür ihren Geschmack an der Musik zunächst nicht Allem entsagten, was nicht psalmengerecht wäre.

Das Borspiel zu ben "Meistersingern" führte ich zum ersten Wale in einem in Leipzig gegebenen Privatkonzerte auf; das kleine, sast nur aus ausswärtigen Freunden meiner Musik bestehende Publikum verlangte lebhast eine sosortige Wiederholung, welche von den Musikern mit freudiger Bereitwilligkeit ausgesührt wurde. Der Eindruck hiervon schien sich in einem so günstigen Sinne verbreitet zu haben, daß man es für gut sand, auch dem eigentlichen Leipziger Publikum in einem Gewandhauskonzerte mein neues Vorspiel zu Gehör zu bringen. Herr Kapellmeister Reinecke, welcher der Aufsührung des Stücks unter meiner Leitung beigewohnt hatte, dirigirte es dießmal, und die gleichen Musiker sührten es unter seiner Leitung so aus, daß es vom Publiskum ausgezischt werden konnte. Ob dieser Ersolg der Viederkeit der hierbei

Leipsig: I, 23. 24. IV, 344. VIII, 399. VI, 380. VIII, 310. — 301. — 387. 388. — 402. 403.

Betheiligten allein zu verdanken war, d. h. ob absichtliche Entstellung dazu führte, will ich nicht näher untersuchen, weil mir die gänzlich unverstellte Unfähigkeit unserer Dirigenten gar zu einleuchtend bekannt ist: genug, von sehr eingeweihten Ohrenzeugen erfuhr ich, welchen Takt der Herr Kapell-meister zu meinem Borspiele geschlagen hatte, und damit wußte ich genug.

Ber bas beutsche Rongertwefen, beffen Beroen, vom General bis gum Rorporal tennt, weiß, mit welcher Affeturang-Gefellschaft für Talentlofigfeit er es hier zu thun hat. - In Leipzig hörte man bei einer Aufführung ber "Dante"=Spmphonie zu einer braftischen Stelle bes erften Theiles aus bem Bublitum ben Silferuf: "Gi! Berr Jejus!" Offenbar find biefe Lifat'ichen Konzeptionen zu gewaltig für ein Publikum, welches ben Fauft im Theater fich burch ben seichten Gounob, im Lonzertsaal burch ben schwülstigen Schumann musikalisch vorzaubern läßt. Hiermit wollen wir das Publikum nicht anklagen; es hat ein Recht, so zu sein, wie es ift, zumal wenn es unter ber Leitung seiner Führer nicht anders sein tann. Sonderbar tröstlich bleibt babei nur bie Ertenntnig beffen, bag trop bes unverftanbigften Befaffens mit ben Werken wahrer Kunst ihre wirkende Kraft doch nicht zu brechen ist. — diese fatale Kraft ber Wirtung, por welcher im Leipziger Konservatorium so eifrig gewarnt wirb, und ber man nun jur Strafe felbft auf bem beftruktiven Bege nicht einmal beizutommen weiß! Sie tonnen so etwas nämlich nicht umbringen: und diefe Ueberzeugung icheint wunderlicher Beise bem beutschen Genius zu einer Art tröftlichen Dogma's zu werben, bei bem er fich einerseits gläubig behaglich beruhigt, andererfeits auf feine Beife für fich weiter ichafft.

## Ceopardi.

Die Annahme eines steten Fortschrittes hilft sich durch die Hinweisung auf den "unendlich erweiterten Gesichtskreis" der neueren Welt gegenüber dem engeren der antiken Welt. Sehr zutreffend hat der Dichter Leopardi gerade in dieser Erweiterung des menschlichen Gesichtskreises den Grund für die eingetretene Unsähigkeit der Menschen, das Große richtig zu erkennen, gefunden. Die dem engeren Gesichtskreise der antiken Welt entwachsenen großen Erscheinungen sind für uns, die im unendlich ausgedehnten Gesichtskreise Stehenden, sobald sie uns aus dem Erdboden denn doch einmal plöhlich entgegenstreten, sogar von erdrückenderer Größe, als sie für jene, so zahllos sie hervorsgehen sehen verbende Welt waren.

# Ceffing.

In ben geisttöbtenben Gesetzen ber "Massischen" französischen Poesie können wir eine recht sprechenbe Analogie mit ben Gesetzen ber Konstruktion ber Opernarie und ber Sonate auffinden. Wir wissen, daß ber "über ben Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "beutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf bem Gebiete ber Kunft, bieser künstlich geleiteten Berberbniß bes europäischen Böllergeistes erlösend entgegentrat. Wir feiern unsere Lessing,

Leipzig: VIII, 408. — X, 185. 186. VIII, 405. 406. — Leopardi: X, 165. — Leffing: IX, 104. Goethe, Schiller u. a. als unsere Erretter von dem Berkommen in jener Berberbniß. Unter der steisen Perrlide eines S. Bach, unter der gepuberten Frisur eines Lessing entwarf der deutsche Geist den Wunderbau des Tempels seiner Herrlichkeit.

Man kann behaupten, daß der Begriff der Antike nach ihrer jetzt allgemeinen Weltbebeutung erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts besteht, nämlich seit Windelmann und Lessing. Der Staliener eignete sich von der Antike an, was er nachahmen und nachbilden konnte; der Franzose eignete sich wiederum von dieser Nachbildung an, was seinem nationalen Sinne für Eleganz der Form schmeicheln durste; erst der Deutsche erkannte sie in ihrer reinmenschlichen Originalität und der Nützlichkeit gänzlich abgewandten, dafür aber der Wiedergebung des Reinmenschlichen einzig förderlichen Bedeutung. Heil euch, Windelmann und Lessing, die ihr noch über die Jahrhunderte der eigenen deutschen Herrlichkeit hinweg den urverwandten göttlichen Hellenen sander und erkanntet, das reine Ideal menschlicher Schönheit dem vom Puderstaub umflorten Blicke der französsisch civilisierten Menschheit erschlosset!

Ms bie Schule im vorigen Jahrhundert von höchster Bebanterie und bem, was wir heut' zu Tage "Bopf" nennen, erdrückt war, bilbeten fich aus ihr ein Winckelmann, Leffing, Wieland, Goethe heraus. Leffing, als er fich auf das Theater warf, ward von der Schule völlig in die Acht erklärt: und bennoch ift gerade auch Leffing ohne bie eben in biefer Schule empfangene Bilbung ganz undenkbar. Sehr richtig: benn in biefer Schule galt noch bas flaffische humanitatspringip, aus welchem bie großen Erscheinungen und Bewegungen bes Zeitalters ber Biebergeburt und Reformation herborgegangen Griechische und romifche Rlaffigitat bilbeten bie Grundlage biefer Schulen, in welchen bas rein Rugliche fo gut wie gar nicht noch bekannt und vertreten war. Trop bes Charafters ber bochften Durre und Trodenbeit. welcher auch den Haffischen Schulftubien in den Zeiten ber größten Bertommniß bes beutschen Beiftes, somit ohne jebe lebenbige Befruchtung burch eben biefen Beift, fich aufpragen mußte, erhielten bie Schulen boch immer noch ben Quell aller iconen humanen Bilbung ber neueren Reit ungefähr in ber Beile lebendig, wie von ben Nurnberger Meifterfingern zur Zeit ber Bluthe bes Klassischen Humanismus andererseits die altbeutsche Dichtungsweise dem ge nialen Blid erkenntlich bewahrt worben mar.

Unleugbar war die entscheidendste Wirkung des Geistes der deutschen Wiedergeburt schließlich durch die dramatische Dichtung vom Theater aus auf die Nation ausgeübt worden. Für das Theater hatte Lessing den Kampf gegen die französische Herrschaft begonnen, und für das Theater hatte ihn der große Schiller zum schönsten Siege geführt. Bis zur naturgetreuen Nachsahmung der umgebenden dürgerlichen Welt hatten es die trefslichen, wahrhaft beutsch athmenden Schauspieler der glücklichen Epoche der Neugeburt auch des deutschen Theaters gebracht: sie bewiesen hierin nicht weniger Talent als irgend eine andere Nation, und machten der deutschen Natur, für welche Lessing seine Kämpse gesührt, keine geringe Ehre. Es ist zu bemerken, daß, wenn

Leffing: IX, 104. VIII, 65. — X, 58. 59. 58. VIII, 49. — 128. — 57. 101. IX, 159.

Leffing, wie nicht minder Goethe in seiner Jugend, für dieses bürgerliche Drama wirkam waren, diesem doch seine Hauptnahrung von je durch Stücke zugeführt wurde, welche die vorzüglichsten Schauspieler dieser Beriode sich selbst schrieben. Die enge Sphäre und der geringe dichterische Werth dieser Brobutte forderten unsere großen Dichter zur Erweiterung und Erhöhung des dramatischen Styles auf. Bon Lessing zuerst angeregt, wurde selbst das Broblem der Oper zwischen Schiller und Goethe, mit entschiedener Neigung

zur günstigsten Erwartung von ihr, distutirt.

Burbe uns nun auch kein Genie wie Goethe und Schiller mehr geboren, so war es jetzt eben die Aufgabe des wiedergeborenen deutschen Bolksgeistes, durch die rechte Pflege ihrer Berke sich eine lange Blüthe zu bereiten, der nothwendig auch die Natur durch Hervordringung neuer schöpferischer Genie's gefolgt wäre. Nichts Anderes hätte es hierzu bedurft, als die Theater in den Stand zu setzen, die Thaten der Lessing'schen Kämpse und der Schillerschen Siege würdig zu seiern. Statt dessen demächtigte man sich eben dieses Theaters, um den wunderbaren Schauplat der edelsten Befreiungsthaten des deutschen Geistes dem Einslusse eden dieses Jeistes zu entziehen: den Erden Schiller's und Goethe's nahm man das Theater. Hier Oper, dort Ballet: Rossini, Spontini, die Dioskuren Bien's und Berlin's, die das Siebengestirn der deutschen Restauration nach sich zogen. Der Ersolg hiervon stellt sich jetzt nach einem halben Jahrhunderte ersichtlich genug in dem allgemeinen Geistesleben des deutschen Bolkes heraus.

Ms Lessing in seinem "Laokoon" sich bemühte, die Grenzen der Dichttunft und Malerei aufzusuchen und zu bezeichnen, hatte er bie Dichttunft im Muge, Die felbst bereits nur noch Schilderei mar. Er geht von Bergleichs= und Grenglinien aus, die er zwischen bem plaftischen Bildwerke, welches uns bie Scene bes Tobestampfes Laofoon's barftellt, und ber Schilberung zieht, welche Birgilius in feiner "Aeneis", einem für die Lektüre geschriebenen Epos, von berfelben Scene entwirft. Berührt Leffing im Laufe seiner Unterfuchung felbft ben Sopholles, fo hat er babei wieberum nur ben litterarischen Sophofles im Sinne, wie er por uns fteht, ober, wenn er bas lebenbig aufgeführte tragische Runftwert bes Dichters selbst in bas Auge faßt, stellt er bieß unwillfurlich auch außer allem Bergleich mit bem Werte ber Bilbhauerei ober Malerei: weil nicht bas lebendige tragische Aunstwert diesen bilbenden Rünften gegenüber begrenzt ist, sondern diese zu jenem gehalten, ihrer fummerlichen Natur nach ihre nothwendigen Schranten finden. Ueberall ba, wo Leffing ber Dichtfunft Grenzen und Schranten zuweist, meint er nicht bas unmittelbar zur Anschauung gebrachte, finnlich bargeftellte bramatische Runftwerk, bas in sich alle Momente ber bilbenben Runft nach bochfter, nur in ihm erreichbarer Fille vereinigt und aus sich erft dieser Kunft höhere kunftlerische Lebensmöglichkeit zugeführt hat, sondern ben durftigen Todesschatten dieses Kunstwerkes, das erzählende, schilbernde, nicht an die Sinne, sondern an die Einbildungstraft sich kundgebende Litteraturgedicht, in welchem diese Einbildungstraft zum eigentlichen barftellenden Kattor gemacht worden

war, zu dem sich das Gedicht nur anregend verhielt. Eine solche künstliche Kunst erreicht irgendwelche Wirkung allerdings nur durch genausste Beodachtung von Grenzen und Schranken, weil sie sorgiam darauf bedacht sein muß, durch vorsichtigstes Versahren die unbegrenzte Einbildungskraft, die statt ihrer die eigentliche Darstellerin zu sein hat, vor jeder ausschweissenden Verwirrung zu bewahren, um sie dagegen auf den einen gedrängten Punkt hinzuleiten, in welchem sie den beabsichtigten Gegenstand sich so beutlich und bestimmt wie möglich vorzustellen vermag. Lessing's redliches Bemühen, die Grenzen jener getrennten Kunstarten, die eben nicht mehr unsmittelbar darstellen, sondern nur noch schildern konnten, zu bezeichnen, wird heut' zu Tage von Denen auf das Geistloseste misverstanden, denen der ungeheuere Unterschied zwischen diesen Künsten und der eigentlich wirklichen Kunst underreistlich bleibt.

Mit ben Untersuchungen ber bebeutenbsten Runftkritiker. mit ben Unterfuchungen g. B. eines Leffing über bie Grenzen ber Malerei und ber Dichttunft an ber hand, glaubte ich vielmehr zu ber Ginficht zu gelangen, baß jeber einzelne Runftzweig nach einer Ausbehnung feines Bermogens bin fich entwickelt, die ihn schließlich an die Grenze beffelben führt. und bak er diefe Grenze, ohne bie Gefahr, fich in bas Unbollftanbige und Absurbe zu verlieren. nicht überschreiten fann. An biesem Puntte glaubte ich in ihm beutlich bas Berlangen zu erkennen, ber anderen, von diesem Punkte aus einzig vermögenben, verwandten Runftart die Sand zu bieten; und mußte es mich, im Sinblid auf mein 3beal, lebhaft intereffiren, biese Tenbengen in jeber besonderen Runftart zu verfolgen, fo glaubte ich schließlich im Berhaltniß ber Boefie aur Musik biese Tendenz am beutlichsten und (namentlich in Gegenwart ber ungemeinen Bebeutung ber neueren Dufit) am auffallendften nachweisen zu konnen. Indem ich mir auf diese Weise basjenige Kunstwert vorzustellen suchte, in welchem alle einzelnen Runftarten, zu ihrer eigenen hochften Bervollfommnung fich zu vereinigen hatten, traf ich von selbst auf den bewußten Anblick besjenigen Ibeals, das unbewußt sich allmählich in mir gebildet und dem verlangenben Rünftler vorgeschwebt batte.

Ganz im Gegensatze zu dem recht humanen, aber nicht besonders "weisen" Nathan Lessing's erkennt der wahrhaft Weise als einzig richtig: Der Mensch muß müssen! Aus einem starken inneren Müssen kann uns einzig die Nothwendigkeit zum Handeln erwachsen; ohne solche Nothwendigkeit kann aber nichts Aechtes und Wahres begründet werden.

## Lichtenberg.

Lichtenberg: "Wenn man viel selbst benkt, fo findet man viele Weisheit in die Sprache eingetragen." (Gigenhändig abgeschriebener Ausspruch.)

#### Das Liebesverbot.

Auf einer schönen Sommerreise in die böhmischen Bäber entwarf ich (i. J. 1834) den Plan zu einer neuen Oper "Das Liebesverbot". Damals war ich einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltsanschauung aufgelegt; "Ardinghello" und "das junge Europa" sputten mir durch alle Glieder: Deutschland schien mir nur ein sehr kleiner Theil der Welt. Aus dem abstratten Wystizismus war ich herausgekommen, und ich lernte die Waterie lieden. Schönheit des Stoffes, Witz und Geist waren mir herrliche Dinge: was die Wusit betraf, sand ich beides dei den Italienern und Franzosen. Ich gab mein Borbild, Beethoven, auf; Alles um mich herum kam mir wie in Gährung begriffen vor: der Gährung sich zu überlassen, dünkte mich das Nathrlichste.

Die Frucht all biefer Ginbrude und Stimmungen mar bie Oper: "bas Liebesperbot, ober: Die Robige von Balermo". Den Stoff zu ihr entnahm ich Shakespeare's "Maaß für Maaß", beffen Sujet ich, meiner Stimmung angemeffen, in febr freier Beise mir zu einem Overnbuch umgestaltete. Ifabella mar es, die mich begeifterte: fie, die als Rovize aus bem Kloster fcreitet, um von einem hartherzigen Statthalter Gnabe für ihren Bruber au erfleben, ber wegen bes Berbrechens eines verbotenen, und bennoch von ber Natur gesegneten Liebesbundes mit einem Mabchen, nach einem bratonischen Gesetze zum Tobe verurtheilt ist. Jabella's teusche Seele findet vor bem talten Richter fo triftige Grunde gur Entschuldigung bes verhandelten Berbrechens, ihr gesteigertes Gefühl weiß biefe Grunbe mit fo binreifenber Barme vorzutragen, daß ber ftrenge Sittenwahrer felbst von leidenschaftlicher Liebe zu bem herrlichen Weibe erfaßt wird. Diefe ploglich entflammte Leibenschaft außert fich bei ihm babin, bag er bie Begnabigung bes Brubers um ben Breis ber Liebesgemährung bon Seiten ber ichonen Schwefter verheißt. Emport burch biefen Antrag, greift Rabella gur Lift, um ben Beuchler gu entlarben und ben Bruber zu retten. Der Statthalter, bem fie mit Berftellung zu gewähren versprochen bat, findet bennoch für gut, seine Begnabigungsverheißung nicht zu halten, um vor einer unerlaubten Reigung fein ftrenges richterliches Gemiffen nicht aufzuopfern. — Shatespeare schlichtet bie entstandenen Ronflitte burch bie öffentliche Burudtunft bes, bis babin im Berborgenen beobachtenden, Fürften: seine Entscheidung ift eine ernste und begründet fich auf das "Maaß für Maaß" des Richters. Ich dagegen löfte ben Knoten ohne den Fürsten durch eine Revolution. Den Schauplas hatte ich aus bem fabelhaften Wien nach ber Sauptftadt bes glühenden Siciliens verlegt, um die subliche Menschenhitze als helfendes Element verwenden zu können; vom Statthalter, einem puritanischen Deutschen, ließ ich auch ben bevorstehenden Karneval verbieten; ein verwegener junger Mann, der sich in Isabella verliebt, reizt bas Bolt auf, die Masten anzulegen und bas Gifen bereit zu halten: "wer fich nicht freut bei unf'rer Luft, dem ftofit das Meffer in die Bruft!" Der Statthalter, von Rabella vermocht felbst maskirt zum Stellbichein zu kommen, wird entbedt, entlarbt und verhöhnt, — ber Bruber, noch zur rechten Zeit vor der vorbereiteten Hinrichtung, gewaltsam befreit; Isabella entsagt dem Klosternoviziat und reicht jenem wilden Karnevalsfreunde die Hand: in voller Maskenprocession schreitet Alles dem heimkehrenden Kürsten entgegen, von dem man voraussetzt, daß er nicht so verrückt wie sein Statthalter sei. Der Grundton meiner Aussalfelt, daß er nicht so verrückt wie sein Statthalter sei. Der Grundton meiner Aussalfeltung war gegen die puritanische Heuchelei gerichtet und sührte somit zur kühnen Verherrlichung der "freien Sinnlichkeit". Das ernste Shakespeare'sche Süjet gab ich mir Mühe durchaus nur in diesem Sinne zu verstehen; ich sah nur den sinstern, sittenstrengen Statthalter, selbst von surchtbar leidenschaftlicher Liede zu der schönen Novize entbrennend. Daß diese mächtigen Motive im Shakespeare'schen Stücke nur so reich entwicklt sind, um desto gewichtiger endlich auf der Wagschale der Gerechtigkeit gewogen zu werden, taugte mir durchaus nicht zu beachten; es lag mir nur daran das Sündhaste der Heuchelei und das Unnatürliche der grausamen Sittenrichterei auszubeden. Somit ließ ich das "Waaß für Waaß" gänzlich sallen, und den Heuchler durch die sich rächende Liebe allein zur Strase ziehen.

Bergleicht man biefes Gujet mit bem ber "Feen", jo fieht man, bag bie Möglichkeit nach zwei grundverschiedenen Richtungen bin mich zu entwickeln, vorhanden war: bem beiligen Ernfte meines urforunglichen Empfindunaswefens trat hier, burch die Lebenseinbrude genahrt, eine fede Reigung zu wildem finnlichem Ungeftume, zu einer trotigen Freudigkeit entgegen, die ienem auf bas Lebhaftefte zu wibersprechen ichien. Gang erfichtlich wird bieß, wenn ich namentlich die musikalische Ausführung beiber Overn vergleiche. Mufit übte auf mein Empfindungsvermogen immer einen entscheidenden Saupteinfluß aus; es konnte dieß gar nicht anders sein in einer Periode meiner Entwidelung, wo bie Lebenseindrude noch nicht eine fo nachfte und fcarf bestimmende Wirtung auf mich äußerten, daß sie mir die gebieterische Rraft ber Individualität verlieben hatten, mit ber ich jenes Empfindungsvermögen auch zu einer bestimmten Birksamkeit nach Außen anhalten konnte. Wirkung der empfangenen Lebenseindricke war nur noch genereller, nicht individueller Art, und so mußte die generelle Musik noch mein individuelles fünftlerisches Gestaltungsvermögen, nicht aber biefes jene beherrschen. Mufit auch zu bem "Liebesverbote" hatte im Boraus geftaltend auf Stoff und Anordnung gewirkt, und biefe Dtufit war eben nur ber Refler ber Ginfluffe ber modernen französischen und (für die Melodie) felbst italienischen Oper auf mein heftig sinnlich erregtes Empfindungsvermögen. Wer biefe Romposition mit ber ber "Feen" zusammenhalten wurde, mußte taum beareifen konnen, wie in fo kurzer Beit ein fo auffallender Umfclag ber Rich= tungen fich bewerkstelligen konnte: bie Ausgleichung beiber follte bas Werk meines weiteren fünftlerischen Entwidelungsganges fein.

# friedrich Lift.

Was die einzige würdige Aufgabe für den Gebrauch solch einer, mit erstaunlichem Erfolge aufgebrachten Journal-Macht wäre, das kommt den Gewalthabern derselben nie bei: nämlich, einen unbekannten oder verkannten großen Mann an das Licht zu ziehen und seine Sache zur allgemeinen Ans

Das Liebesverbot: I, 28. — IV, 315. 816. — Friedrich Lift: X, 95.

erkennung zu bringen. Als unsere liberalen Borkämpfer für die "Preßfreisheit" sich abärgerten, ließen sie den Nationalökonomen Friedrich List mit seinen großen, für die Bohlfahrt des deutschen Bolkes so höchst ersprießlichen Plänen ruhig undeachtet zu Grunde gehen, um es weislich der Nachwelt zu überlassen, diesem Manne, der zur Durchführung seiner Pläne allerdings nicht der Preßfreiheit, aber der Preßtüchtigkeit bedurfte, ein Monument, d. h. sich selbst eine Schandsäule zu sehen. Außer dem richtigen Wuthe sehlt ihnen aber vor allen Dingen der nöthige Geist und Berstand dafür, und es gilt dieß für jedes Gebiet.

## Franz Cifzt.

Als ich in tiefstem Mismuthe offen mir gestehen zu müssen glaubte, baß es mit meinem Kunstschaffen ein Ende habe, — ba hob mich ein Freund auf: durch den gründlichsten und hinreißendsten Beweiß, daß ich nicht einsam stand und wohl tief und innig verstanden würde, hat er mich von Neuem und nun ganz zum Künstler gemacht. Dieser wunderbare Freund war mir Franz Liszt. Ja, ich lernte jest die vollste, edelste und schönste Liebe kennen, die einzig wirkliche Liebe, die nicht Bedingungen ausstellt, sondern ihren Gegenstand ganz so umfaßt, wie er ist und seiner Natur nach nicht anders sein kann. Sie hat mich auch der Kunst erhalten!

Ich begegnete Lifzt zum ersten Male in meinem Leben während meines früheften Aufenthaltes in Paris, und zwar bereits in der zweiten Periode biefes Aufenthaltes, ju jener Beit, wo ich - gebemuthigt und von tiefem Etel ergriffen - jeber hoffnung, ja jebem Billen auf einen Barifer Erfola entfagte, und in bem Atte innerlicher Emporung gegen jene Runftwelt begriffen In diefer Begegnung trat mir nun Lifzt gegenüber, als ber vollenbetfte Gegensat zu meinem Wesen und meiner Lage. In bieser Welt, in ber aufzutreten und zu glanzen es mich verlangt hatte, war Lifzt vom jugendlichsten Alter an unbewußt aufgewachsen, um ihr Bunder und Entzuden zu einer Beit zu werben, wo ich bereits burch bie Ralte und Lieblofigfeit, mit ber fie mich berührte, fo weit von ihr abgeftogen wurde, daß ich ihre Sohlbeit und Richtigkeit mit ber vollen Bitterfeit eines Getäuschten zu erkennen vermochte. Somit war mir Lifzt mehr als eine bloß zu beargwohnende Erscheinung. Ich hatte keine Gelegenheit, mich meinem Wesen und meinen Leiftungen nach ihm betannt zu machen; fo oberflächlich, als er mich eben nur tennen lernen konnte, war baber auch die Art feiner Begegnung mit mir, und war dieß bei ihm gang ertlärlich, - nämlich bei einem Menschen, bem fich täglich bie mannigfaltigften und wechselnbsten Erscheinungen zubranaten, so war ich boch gerabe bamals nicht in ber Stimmung, mit Rube und Billigkeit ben einfachsten Erklärungsgrund eines Benehmens aufzusuchen, bas — an fich freundlich und zuvorkommend — nur gerade mich eben zu verleten im Stande mar. Ich besuchte Lifat, außer diesem erften Male, nie wieder, und — ohne ebenfalls auch ihn zu kennen, ja mit völliger Abneigung bagegen ihn kennen lernen zu wollen — blieb er für mich eine von den Erscheinungen, die man als von Natur sich fremd und feindselig betrachtet.

Bas ich in dieser fortgesetten Stimmung wiederholt gegen Andere ausibrach, tam Lifzt späterhin zu Gehör, und zwar zu jener Beit, wo ich burch meinen "Rienzi" in Dresben so ploplich Auffehen erregt hatte. Er war betroffen barüber, bon einem Menfchen, ben er faft gar nicht tennen gelernt batte, und ben tennen zu lernen ihm nun nicht ohne Werth fchien, fo heftig migverftanden worden zu fein, als ihm aus jenen Aeugerungen es einleuchtete. Es hat für mich jest, wenn ich zurückenke, etwas ungemein Rührendes, bie angelegentlichen und mit einer wirklichen Ausbauer fortgesetten Berfuche mir porzuführen, mit benen Lifgt fich bemubte, mir eine andere Meinung über sich beizubringen. Roch lernte er zunächst nichts von meinen Werten tennen, und es sprach somit noch teine eigentliche tunftlerische Sympathie für mich aus feiner Abficht, in nabere Berührung mit mir zu treten; sondern lebiglich ber rein menschliche Bunfc, in ber Berührung mit einem Anberen keine zufällig entstandene Disharmonie fortbestehen zu lassen, dem fich vielleicht ein unendlich garter Zweifel barüber beimischte, ob er mich nicht etwa gar wirklich verlett habe. Wer in allen unseren sozialen Verhältnissen, und namentlich in den Beziehungen der modernen Künftler zu einander, die arenzenlos eigenfüchtige Lieblofigkeit und gefühllose Unachtsamkeit ber Berührungen kennt, ber muß mehr als erstaunen, er muß burch und burch entzuckt fein, wenn er von bem Berhalten einer Berfonlichkeit Bahrnehmungen macht, wie fie mir fich von jenem außerorbentlichen Menschen aufbrängten.

Roch nicht aber war ich bamals im Stande, bas ungemein Reizenbe und Hinreigende ber Rundgebung von Lifat's über Alles liebensmürdigem und liebendem Naturell zu empfinden: ich betrachtete bie Annäherungen Lifzt's an mich junachst erft noch mit einer gewiffen Bermunderung, ber ich Bweifelfüchtiger oft sogar geneigt war eine fast triviale Nahrung zu geben. -Lifat hatte nun in Dresben einer Aufführung bes "Rienzi", bie er beinabe erzwingen mußte, beigewohnt; und aus aller Belt Enben, wohin er im Laufe seiner Birtuosenzüge gelangt war, erhielt ich, balb burch biese balb burch jene Person, Zeugnisse von dem raftlosen Gifer Lisze's, seine Freude, die er von meiner Musik empfunden hatte, Anderen mitzutheilen, und so - wie ich fast am liebsten annehme — ohne alle Absicht, Propaganda für mich zu machen. Es geschah bieß zu einer Reit, wo es sich mir andererseits immer unzweifelhafter herausstellte, daß ich mit meinen dramatischen Arbeiten ohne allen äußeren Erfolg bleiben würde. Ganz in bem Maaße nun, als biefe ganzliche Erfolglofigkeit immer beutlicher, und endlich ganz entschieden fich kundgab, gelangte Lifat bagu aus feinem eigenften Bemühen meiner Runft einen nabrenben Rufluchtsort zu gründen. Er gab bas Berumschweifen auf, ließ fich ber im vollsten Glanze ber prunkenbsten Stabte Enropas Beimische — in bem kleinen bescheibenen Weimar nieder und ergriff ben Taktstock als Dirigent. Dort traf ich ihn bas lette Mal, als ich — noch ungewiß über ben eigentlichen Charafter ber mir brohenden Berfolgung — wenige Tage auf ber, enblich nöthig werbenden Flucht aus Deutschland, im Thuringer Lande weilte.

An dem Tage, wo es erhaltenen Anzeichen nach mir immer unzweifelhafter und endlich gewiß murbe, daß meine perfonliche Lage bem allerbebenklichften Ralle ausgesett fei, sab ich Lifzt eine Probe zu meinem Tannbäufer birigiren. und war erstaunt, burch diese Leistung in ihm mein zweites Ich wiederzuertennen. Bas ich fühlte, als ich diese Musit erfand, fühlte er, als er sie aufführte; was ich sagen wollte, als ich sie niederschrieb, sagte er, als er sie ertonen ließ. Bunderbar! Durch biefes feltenften aller Freunde Liebe gemann ich in dem Augenblide, wo ich heimathlos wurde, die wirkliche, langersehnte. überall am falfchen Orte gefuchte, nie gefundene Beimath für meine Runft. Ms ich jum Schweifen in die Ferne verwieseu wurde, jog fich ber Beitumhergeschweifte an einen kleinen Ort bauernd gurud, um biefen mir gur Beimath au schaffen. Überall und immer sorgend für mich, stets schnell und entscheis bend belfend, wo Silfe nothig war, mit weitgeoffnetem Bergen für jeben meiner Bunsche, mit hingebendster Liebe für mein ganzes Befen. — warb Lifzt mir Das, mas ich nie zuvor gefunden hatte, und zwar in einem Maage, beffen Rule wir nur bann beareifen, wenn es in seiner vollen Ausbehnung uns wirklich umschließt. -

Am Ende meines letten Barifer Aufenthaltes, als ich trant, elend und verzweifelnd vor mich hinbrutete, fiel mein Blid auf die Partitur meines, faft gang icon von mir vergeffenen Lobengrin. Es jammerte mich ploplich, bag biese Tone aus bem tobtenbleichen Bapier heraus nie erklingen sollten: zwei Worte schrieb ich an Liszt, beren Antwort teine andere war, als bie Mittheilung der — für die geringen Mittel Beimar's — umfassenbsten Borbereitungen zur Aufführung bes Lobengrin. Bas Menschen und Umftanbe ermöglichen konnten, geschah, um das Werk dort jum Verständnisse zu bringen. Die — bei bem jest unausweichlich ludenhaften Wefen unferer Theaterborftellungen — einzig bas nöthige Berftandnig ermöglichenbe, willensthätige Phantafie bes Bublitums tonnte, unter bem Ginfluffe ber heutigen Gewohnheit, noch nicht fogleich zu entscheibenber Kraft sich anlassen: Frrthum und Migberftandnig erschwerten ben angestrebten Erfolg. Bas war zu thun, um das Mangelnde zu ersetzen, nach allen Seiten hin dem Verständnisse und somit bem Erfolge aufzuhelfen? Lift begriff es ichnell und that es: er legte bem Publikum seine eigene Anschauung und Empfindung von dem Berke in einer Beise vor, die an überzeugender Beredtheit und hinreißender Birtfamfeit ihres Gleichen noch nicht gehabt. Der Erfolg lohnte ihm; und mit biefem Erfolge tritt er nun bor mich bin, und ruft mir ju: Sieb', fo weit haben wir's gebracht, nun ichaff' uns ein neues Wert, bamit wir's noch weiter bringen! -

In der That waren es dieser Zuruf und diese Aufforderung, die sogleich in mir den lebhaftesten Entschluß zum Angriffe einer neuen künstlerischen Arbeit erweckten: für die zu bewerktelligende Aufführung hatte ich einzig Liszt und diejenigen meiner Freunde im Auge, die ich unter dem lokalen Begriffe: Beimar zusammenfassen durfte.

Lifat hatte burch ben Glang feiner außerlichen Runftlerlaufbahn ben

Reib, namentlich ber stedengebliebenen beutschen Rollegen, auf fich gezogen, aukerbem aber burch fein Aufgeben ber Birtuofenlaufbahn, und burch fein bis babin nur porbereitetes Auftreten als schaffenber Tonseper, einen leicht auftauchenden, und baber vom Reibe wiederum leicht ju nahrenden Zweifel an seiner Berufung hierzu, in ziemlich begreiflicher Beise geweckt. Es war ein jovigler Ginfall Lifat's, ben uns beigelegten Spottnamen ber "Rutunftsmufifer", in ber Bebeutung, wie bieß einft von ben "guoux" ber Nieberlande geschah, zu acceptiren. Geniale Buge, wie diefer meines Freundes, maren bem Gegner bochft willtommen: mit bem "Butunftsmufiker" war jest bem feurig lebenden und schaffenden Künftler recht bequem beizukommen. Gerabe burch bas großherzigste Selbstvertrauen, welches er in Allem zeigte. lieferte Lifat bem porfichtig lauernden, und aus ber geringfügigften Rebenfächlichkeit Gewinn ziehenden Gegner folche Baffen, wie gerabe biefer fie brauchte. Mit bem Abfalle eines bisher warm ergebenen Freundes, eines großen Biolinvirtuosen, trat jene withende Agitation gegen ben nach allen Seiten bin großmüthig unbesorgten Franz Lifzt ein, welche ihm endlich bie Enttäuschung und Berbitterung bereitete, in benen er seinen schönen Bemühungen, ber Musit in Beimar eine forbernbe Statte zu bereiten, für immer ein Riel ftedte.

List ist mir in die Siebenziger vorausgegangen, und ich bin ihm bereits in das Siebenzigste gefolgt; mit uns Beiden hat man nichts anzusangen gewußt, und glücklicher war ich als mein großer Freund, der zu gut Klavier spielt, um nicht dis an sein Lebensende als Klavierlehrer geplagt zu werden, worin sich wiederum eines der populärsten Nisverständnisse unserer Ruste-Jetzeit recht naw ausdrückt.

# Eiszt als Klavierspieler.

Die eigene Würde des ausübenden Klinstlers beruht lediglich auf der Würde, welche er der schassen Kunst zu erhalten weiß: seine Stellung als Vermittler der künstlerischen Intention, ja als eigentlicher Repräsentant des schaffenden Meisters, legt es ihm ganz besonders auf, den Ernst und die Reinheit der Kunst überhaupt zu wahren. Er ist der Durchgangspunkt für die künstlerische Idee, welche durch ihn gewissermaaßen erst zu einem realen Dasein gelangt. Wo schlummerte die Bekanntschaft des Publikums mit den Tonschöpfungen der größten Weister, wären jene vorzüglich Berusenen nicht wie aus dem Chaos der Musikmacherei entstanden, um der Welt wirklich erst zu zeigen, wer Jene waren und was sie schusen?

Die letzten Klavierkompositionen Beethoven's sind uns erst durch List zugänglich geworden, und blieben bis dahin saft gänzlich unverstanden. Lange Zeit blieb es mein sehnlicher Bunsch, Jemand anzutreffen, der mir einmal die große Bdur-Sonate zu Gehör bringen konnte; er wurde mir endlich ersfüllt, aber allerdings aus einem ganz anderen Lager, als jenem in der Kriegszucht der Mendelssohn'schen Enthaltsamkeits-Maxime ("nur keinen Effekt!")

Franz Lifzt: VIII, 807. 806. 807. — X, 375. — Lifzt als Rlavierspieler: I, 211. 212. — IX, 280. VIII, 388.

geschulten. Bon bem großen Frang Lifgt wurde mir erft meine Sehnsucht Bach ju hören erfüllt: er fpielte mir bas vierte Pralubium mit Ruge (Cis moll) aus bem ersten Theile bes wohltemperierten Klaviers. Run hatte ich mohl gewufit, was mir von Lifzt am Rlaviere zu erwarten ftand; was ich jest kennen lernte, hatte ich aber von Bach selbst nicht erwartet, so gut ich ihn auch ftubirt hatte. Aber hier ersah ich eben, was alles Studium ift gegen die Offenbarung. — Wer oft Gelegenheit hatte, List zu hören, wenn er, namentlich in vertrautem Rreife, g. B. Beethoven fpielte, bem muß von je aufgegangen sein, daß es sich hier nicht um Reproduktion, sonbern um wirkliche Broduktion banbelte. Den Bunkt, ber beibe Thatigkeiten scheibet, genau anzugeben, ift viel schwerer, als man gemeinhin annimmt. Ich frage alle Die, welche im vertrauten Kreise z. B. das 106. ober 111. Bert Beethoven's (bie zwei großen Sonaten B und C) von Lifzt svielen hörten, was fie vorher von diesen Schöpfungen wußten und mas fie bagegen nun von ihnen erfuhren? Wenn es eine Reproduktion war, so war diese boch unbedingt mehr werth, als alle die Beethoven reproduzirenden Sonaten, die als Nachahmung jener noch schlecht verstandenen Werte von unseren Rombonisten "produzirt" worden sind. Dieß war nun einmal die eigenthumliche Art ber Lifzt'schen Bilbung, daß er, was Andere mit Feber und Papier zu Stande brachten, am Rlavier von fich gab; wer aber wollte leugnen, bag auch der größte und originellste Meister in seiner ersten Beriode nur reprobugirte? Mur ift bier ju bemerten, bag, fo lange felbft bas größte Benie nur noch reproduzirt, seine Arbeiten nie ben Werth und bie Bebeutung ber reproduzirten Berte und ihrer Meifter fich aneignen konnen, fondern voller Berth und volle Bebeutung bier erft mit ber Rundgebung ber beftimmten Driginalität eintritt. Somit übertraf aber bie Thatigfeit Lifat's in feiner ersten, reproduktiven Periode alles hierin früher Geleistete, weil er babei ben Werth und die Bedeutung seiner Vorgänger erft in bas vollste Licht stellte, und sich dabei nahezu auf dieselbe Sohe mit dem reproduzirten Tonsetzer schwang. Lifat's neues Auftreten als Romponist aber ift nichts Anderes als die Rundgebung ber zur vollen Reife gelangten Produktivität des Runftlers.

Mir gilt es wahrlich nicht bebeutungslos, daß berjenige Mavierspieler, ber in unseren Tagen nach jeder Seite hin die äußerste Spite des Virtuosensthumes kundthat, daß der Wundermann des Mavieres, List, gegenwärtig mit so wuchtvoller Energie dem tönenden Orchester sich zuwendet.

## Cist als Symphoniter.

Unwillfürlich kam mir nach Anhörung eines ber neuen List'schen Orchesterwerke eine freudige Berwunderung über die glückliche Bezeichnung dersselben als "symphonische Dichtung" an. Und wahrlich ist mit der Ersindung dieser Bezeichnung mehr gewonnen, als man glauben sollte; denn sie konnte nur mit der Ersindung der neueren Kunstsorm selbst entstehen. Wir erkannten die Marsch und Tanzsorm als die so underrückbare Grundlage der reinen Instrumentalmusik, und sahen durch diese Form, selbst in den komplizirtesten

Lifzt als Klavierspieler: VIII, 389. V, 240. 241. 242. — IV, 10. — Lifzt als Symphoniter: V, 244. 248.

Tonwerten jeder Art, die Regel aller Konstruktion noch in der Beise festgeftellt, daß eine Abweichung von ihr, wie die Richtwiederholung der erften Beriode, als Uebergang zur Formlofigkeit angesehen werben mußte. Run frage ich, ob der Marsch oder Tanz, mit allen diesen Altus uns vergegenwärtigenben Borftellungen, ein würdigeres Moment zur Formgebung seien, als 3. B. bie Borftellung ber charafteriftischen Saubtzuge ber Thaten und Leiben eines Orpheus, Brometheus u. f. w.? - Run, hierüber wird Niemand in Zweifel bleiben vielmehr bie Schwierigkeit bezeugen, wie jenen höheren, individualifirten Borftellungen eine verständliche Form für die Mufik abgewonnen werden könne, da biefe bisher ohne jene niederen, generellen Formmotive allgemein verständlich zu gruppiren (ich weiß nicht, ob ich mich recht ausbrucke) unmöglich erschienen fei? Der Grund biefer Befürchtung liegt barin, bag uns von unberufenen ober phantaftischen Musikern, benen eben die höhere Beihe abging, Tonftlide vorgeführt worden find, die von ber gewohnten symphonischen (Tanz-) Form, beren jene Romponiften einfach nicht als Meifter mächtig waren, bermaaken abwichen, daß die Absicht bes Romponisten rein unverständlich blieb. wenn ben bigarren Tangformen nicht Schritt für Schritt mit einem erläuternben Brogramme nachgegangen wurde. Laffen wir aber biefe Karritaturen. beren es ja in jeber Runft giebt, unbekummert bei Seite, und halten wir uns bagegen an das unendlich entwickelte und bereicherte Ausdrucksvermögen, wie burch große Genien es ber Dufit bis auf unfere Reiten gewonnen worben ift: fo burfen wir unfer Distrauen weniger in die Fähigkeit ber Dufit feten. als vielmehr barin, bag ber Runftler bie bier nothige bichterifch-musikalische Eigenschaft befäße, die namentlich ben poetischen Gegenstand so anzuschauen vermöchte, wie fie bem Mufiter gur Bilbung feiner verftanblichen mufitalischen Form dienlich sein konnte. Und hierin liegt wirklich das Geheimnis und die Schwierigkeit, beren Lojung nur einem bochft begabten Auserlefenen borbehalten sein konnte, ber, burch und burch vollenbeter Musiker, zugleich burch und durch anschauender Dichter ift. Bas ich hier meine, ift fcmer flar au machen; foviel aber weiß ich, bag jeber Ropf- und Berzbegabte mich verftehen wird, wenn er Lifzt's "symphonische Dichtungen", seinen "Fauft", feinen "Dante" hort; benn biefe find es, bie mich über bas porliegende Broblem erft klar gemacht haben.

Die Ausschweifungen, zu benen der genialische Dämon eines Berlioz hintrich, wurden durch den ungleich kunftsinnigeren Genius Liszt's in edler Beise zu dem Ausdrucke unfäglicher Seelen- und Belt-Borgänge gebändigt. Die geniale Sicherheit der musikalischen Konzeption spricht sich dei Liszt sogleich im Beginne des Tonsklädes mit einer Prägnanz aus, daß ich oft nach den ersten sechzehn Takten erstaunt ausrusen mußte: "genug, ich habe Alles"! Diese Eigenschaft dünkt mich ein so hervorstechender Zug der Liszt'schen Berkzu sein, daß ich, trot aller Abneigung, die sich der Anerkennung Liszt's auf diesem Felde von gewisser Seite entgegenstellt, doch nicht das Mindeste sür ein sehr schnelles, inniges Bekanntwerden von Seiten des eigentlichen Publikums dafür fürchte.

Nach erneuter Anhörung ber Dante-Symphonie Lifat's fühlte ich mich abermals bon bem Problem befangen, welche Stellung biefer eben fo genialen als meisterlichen Schöpfung in unserer Runftwelt anzuweisen sei. ich turg gubor mit ber Letture ber "gottlichen Romobie" beschäftigt gewesen, und hierbei neuerbings alle bie Schwierigfeiten ber Beurtheilung biefes Werkes erwogen hatte, trat jest jene Lifzt'sche Tonbichtung mir wie ber Schöpfungsatt eines erlofenben Benius entgegen, ber Dante's ungussprechlich tieffinniges Bollen aus ber Solle feiner Borftellungen burch bas reinigenbe Reuer ber mufikalischen Ibealität in bas Baradies seligst selbstgewiffer Empfindung befreite. Dieß ift bie Seele bes Dante'ichen Gebichtes in reinfter Berflärung. Solchen erlösenden Dienst konnte noch Michael Angelo seinem großen bichterischen Deifter nicht erweifen; erft als burch Bach und Beethoven unfere Mufit auch bes Binfels und Griffels bes ungeheuren Florentiners fich zu bemächtigen angeleitet mar, konnte bie mabre Erlösung Dante's vollbracht merben.

Diefes Wert ift unferer Zeit und feinem Bublitum fo aut wie unbekannt geblieben. Es ift eine ber erstaunlichsten Thaten ber Mufik: aber nicht einmal die dummfte Verwunderung hat fie bisher auf fich gezogen. Ich habe in einem früheren Briefe über Lift die außeren Grunde bes frechen Digwollens der deutschen Musikerwelt für Lifat's Auftreten als ichaffender Tonseter zu erörtern versucht: diese sollen uns beute nicht abermals bemüben. gegen nehmen wir nur dieses Wert, und die ihm abnlichen Arbeiten Lifat's, in Betrachtung, um aus ihrem Charafter felbst uns ihre Reit- und Raum-Ungemäßbeit in ber jest trag verlaufenden Gegenwart zu erklaren. Offenbar find biefe Lifat'ichen Konzeptionen zu gewaltig für ein Bublitum, welches ben Fauft im Theater fich burch ben feichten Gounob, im Konzertsaal burch ben schwülstigen Schumann musikalisch vorzaubern läßt. Hiermit wollen wir das Publikum nicht anklagen; es hat ein Recht, fo zu fein wie es ift, zumal wenn es unter der Leitung seiner Führer nicht anders sein kann. fragen wir uns nur, wie unter folden Gegebenheiten bes Raumes und ber Beit Konzeptionen wie die Lifzt'schen entstehen konnten. In Etwas ift gewiß jeder große Geift jenen Beit- und Ort-Bestimmungen nahestehend, ja, wir faben auf die größesten biefe Bestimmungen spaar verwirrend einwirten. 3ch erklarte mir zulest biefe fo anregenden und unabweislichen Ginfluffe aus bem eminenten Aufschwunge ber vorzüglichsten Geifter Frankreichs in ben beiben das Jahr 1830 umschließenden Dezennien. Die Pariser Gesellschaft bot um jene Beit einer besonderen Bluthe ihrer Staatsmanner, Gelehrten, Schriftfteller, Dichter, Maler, Stulptoren und Musiker so bestimmte und carafteriftische Aufforderungen zum Anschluß an ihre Bestrebungen bar, baß eine feurige Phantafie fie fich wohl zu einem Auditorium vereinigt vorstellen durfte, welchem eine Dante- ober Kauft-Symphonie, ohne kleinliche Disverftandniffe befürchten zu muffen, vorgeführt werden könnte. Ich glaube in bem Muthe Lifat's, diese Rompositionen auszuführen, die Anregungen, sowie auch den besonderen Charafter dieser Anregungen aus jener Zeit und aus jenem raumlichen Bereinigungspuntte, als produktive Motoren zu erkennen, und — schäpe

List als Symphonifer: X, 135. — 135. 136.

fie hoch, wenngleich es ber über Zeit und Raum weit hinausliegenden Natur bes Lifzt'schen Genius bedurfte, um jenen Anregungen ein ewiges Wert abzugewinnen, möge dieses Ewige vorläufig in Leipzig und Berlin auch übel antommen.

### Lifzt als Schriftsteller über Aufit.

Wer hat nicht schon versucht, musikalische Eindrücke durch Worte zu bezeichnen? Nur Diejenigen bürsen sich eindilben, damit glücklich gewesen zu sein, die den wahren Eindruck gar nicht empfingen. Wer dieses Eindruckes aber so voll war, wie z. B. Liszt, wenn er über Musik schrieb, der hat in seinen Bersuchen gerade auch mit den ungeheueren Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt, wie er, um, nachdem er das Unmögliche durch eine Kunst des sprachbildichen Ausdruckes, wie sie eben nur wieder dem genialen Musiker sich zu Gebote stellen konnte, zu ermöglichen gesucht hatte, einsehen zu müssen, daß er dadurch doch eben wieder nur dem gleichverstehenden Musiker sich verständlich gemacht, am allerwenigsten aber nur dem rein litterarischen Leser; denn dieser hat gerade Liszt damit gelohnt, daß er seine Sprache und seine Phrase als unverständlich, ungenießbar, überschwänglich u. s. zurückwies.

### Cohengrin.

Das mittelhochbeutsche Gebicht vom "Sängerkriege" ift, wie befannt, unmittelbar mit einer größeren epischen Dichtung "Lobengrin" in Rusammenhang gefest; auch diese studirte ich, und hiermit war mir mit einem Schlage eine neue Belt bichterischen Stoffes erschloffen. Gleichwohl muß ich hier bezeugen, bag damals, als ich im Ausammenhange mit bem Tannhäuser ben Lobengrin zuerst kennen lernte, biese Erscheinung mich wohl rührte, keinesweges mich aber gunachft ichon beftimmte, biefen Stoff gur Ausführung mir borgu-Richt nur, weil ich zunächst vom Tannhäuser erfüllt worben war, sondern auch weil die Form, in der Lohengrin mir entgegentrat, einen fast unangenehmen Einbruck auf mein Gefühl machte, faßte ich ihn bamals noch nicht schärfer in bas Auge. Das mittelalterliche Gebicht brachte mir ben Lobengrin in einer zwielichtig muftischen Geftalt zu, Die mich mit Diftrauen und bem gewiffen Biberwillen erfüllte, ben wir beim Anblide ber geschnikten und bemalten Beiligen an ben Beerftragen und in ben Rirchen fatholischer Länder empfinden. Erft als ber unmittelbare Gindruck biefer Lekture fich mir verwischt hatte, tauchte die Gestalt des Lobengrin wiederholt und mit machsender Anziehungsfraft vor meiner Seele auf; und biefe Kraft gewann von Außen her namentlich auch baburch Rahrung, daß ich ben Lohengrinmythos in seinen einfacheren Bügen, und zugleich nach seiner tieferen Bebeutung, als eigentliches Gebicht bes Boltes tennen lernte, wie er aus ben lauternben Forschungen ber neueren Sagenkunde hervorgegangen ist.

Auch Lohengrin ift kein eben nur ber chriftlichen Auschauung entwachsenes, sonbern ein uralt menschliches Gebicht; wie es überhaupt ein

List als Symphoniter: X, 137. — List als Schriftsteller über Musit: V, 289. — Lohengrin: IV, 332. 358. 354. — 854.

ein gründlicher Frrthum ist, wenn wir die spezifisch chriftliche Anschauung für irgendwie urschöpferisch in ihren Geftaltungen halten. Reiner ber bezeich nendsten und erareifenbften Dothen gebort bem driftlichen Geifte, wie wir ibn gewöhnlich faffen, ureigenthumlich an: er hat sie alle aus ben rein menschlichen Anschauungen ber Borzeit übernommen und nur nach seiner besonderen Eigenthumlichkeit gemodelt. Wie der Grundzug des Mythos vom fliegenden Bollander im hellenischen Dopffeus eine uns noch beutliche frühere Gestaltung aufweist; wie berfelbe Obpffeus in feinem Losminden aus ben Armen der Ralppso, seiner Flucht vor den Reizungen der Kirke, und feiner Sehnsucht nach bem irbifc vertrauten Beibe ber Beimath, Die bem bellenischen Geiste erkenntlichen Grundzüge eines Berlangens ausbrückte, bas wir im Tannhäuser unendlich gesteigert und seinem Inhalte nach bereichert wiederfinden: so treffen wir im griechischen Mythos, ber an und für sich noch teinesweges alteften Geftalt besselben, auch schon auf ben Grundzug bes Lobengrinmythos. Wer tennt nicht "Beus und Semele"? — Das atherische Bebiet, aus bem ber Gott berab nach bem Menfchen fich fehnt, bem Sellenen war es noch bas wollige Reich bes Blipes und bes Donners, aus bem ber lodige Beus fich herabschwang, um mit funbigem Biffen Mensch zu werben. Dem Christen zerfloß ber blaue himmel über ihm in ein unendliches Meer fcmelgerifch fehnfüchtigen Gefühles, in bem ihm alle Göttergeftalten verschwammen, bis endlich nur sein eigenes Bild, ber sehnfüchtige Mensch, aus bem Meere seiner Bhantafie ibm entgegentreten tonnte. Gin uralter und mannigfach wiederholter Bug geht durch die Sagen der Bölker, die an Meeren ober an meermundenden Aluffen wohnten: auf dem blauen Spiegel ber Bogen nabte ihnen ein Unbefannter von hochfter Anmuth und reinster Tugend, ber Alles hinriß und jedes Berg burch unwiderstehlichen Zauber gewann; er war ber erfullte Bunich bes Sehnsuchtvollen, ber über bem Meeresspiegel, in jenem Lande, das er nicht erkennen konnte, das Glud fich traumte. Der Unbefannte verschwand wieder, und jog über bie Meeresmogen zurud, sobald nach seinem Besen geforscht wurde. Einst, so ging die Sage, war, von einem Schwane im Rachen gezogen, im Schelbelande ein wonniger Selb vom Meere ber angelangt: bort habe er die verfolgte Unschuld befreit, und einer Jungfrau sich vermählt; ba biefe ihn aber befrug, wer er fei und woher er tomme, habe er wieder von ihr ziehen und Alles verlaffen muffen. — Warum diese Erscheinung, als fie mir in ihren einfachsten Bugen bekannt warb, mich fo unwiderstehlich anzog, daß ich gerade jest, nach ber Bollendung des Tannhäuser, nur noch mit ihr mich befassen konnte, dies follte burch die nachstfolgenden Lebenseindrude meinem Gefühle immer beutlicher gemacht werben. —

(Entstehung bes Werkes.) Sogleich nach bem Schlusse ber Arbeit am Tannhäuser war es mir vergönnt, zu meiner Erholung eine Reise in ein böhmisches Bab zu machen. Hier wie jedesmal, wenn ich mich der Theaterslampenluft und meinem "Dienste" in ihrer Atmosphäre entziehen konnte, sühlte ich mich bald leicht und fröhlich gestimmt; zum ersten Rale machte sich eine, meinem Charakter eigenthümliche Heiterseit, auch mit künftlerischer

Lobengrin: IV, 854. 855. 856. 857. - - Entftehung bes Bertes: IV, 849.

Bebeutung merklich bei mir geltend. Schnell ersand und entwarf ich den Plan meiner "Weistersinger". Raum hatte ich ihn niedergeschrieben, so ließes mir aber auch schon keine Ruhe, den aussührlicheren Plan des "Lohengrin" zu entwersen. Es geschah dieß während desselben kurzen Badeausenthaltes, troß der Ermahnungen des Arztes, mit derlei Dingen mich jetzt nicht zu beschäftigen. Eine besondere Bewandtniß mußte es damit haben, daß ich gerade jetzt so schnell von dem erquicklichen kleinen Ausstuge in das Gebiet des Heiteren, in die sehnsüchtig ernste Stimmung zurückgetrieben ward, mit der ich den "Lohengrin" zu erfassen so leidenschaftlich mich gedrängt fühlte. Ist es mir aus dem Innersten meiner damaligen Stimmung erklärlich, warum ich von jenem Bersuche so plötzlich und mit so verzehrender Leidenschaftlichkeit auf die Gestaltung des Lohengrinstosses mich warf, so leuchtet mir jetzt aus der Eigenthümlichseit dieses Gegenstandes selbst auch ein, warum gerade er so unwiderstehlich anziehend und sessenstandes einnehmen mußte.

Ich war mir meiner vollsten Ginsamteit als fünftlerischer Mensch in einer Weise bewußt geworben, daß ich junachft einzig aus bem Gefühle biefer Ginfamfeit und aus ber fcmamerifch fehnfüchtigen Stimmung, wie fie aus bem Gefühle jener Ginfamteit entstand, wiederum die Anregung und bas Berlangen zur Wittheilung an meine Umgebung schöpfen konnte. häuser hatte ich mich aus ber frivolen, mich anwidernden Sinnlichkeit ber modernen Gegenwart heraus gesehnt; auf bie ersehnte Sohe bes Reinen, Reufchen, hatte ich mich burch bie Rraft meines Berlangens nun geschwungen: ich fühlte mich außerhalb ber mobernen Welt in einem flaren, beiligen Aetherelemente, bas mich in ber Bergudung meines Ginfamteitsgefühles mit ben wohlluftigen Schauern erfüllte, die wir auf der Spipe der hohen Alpe empfinden, wenn wir, vom blauen Luftmeer umgeben, hinab auf die Gebirge Solche Spiten erklimmt ber Denker, um auf biefer und Thäler blicken. Bobe fich frei, "geläutert" von allem "Frbischen", somit als höchfte Summe ber menschlichen Boteng zu wähnen: er vermag hier enblich fich felbft zu genießen, und bei biefem Selbstgenuffe, unter ber Einwirtung ber talteren Atmosphäre der Alpenhöhe, endlich selbst zum monumentalen Eisgebilde zu erftarren, als welches er, als Philosoph und Krititer, mit frostigem Selbstbehagen die warme Welt der lebendigen Erscheinungen unter sich betrachtet. Die Sehnsucht, die mich aber auf jene Höhe getrieben, war eine kunftlerische, finnlich menschliche gewesen: nicht ber Warme bes Lebens wollte ich entflieben, sonbern der moraftigen, brobelnden Schwüle der trivialen Sinnlichkeit eines bestimmten Lebens, des Lebens der modernen Gegenwart. Wich warmte auch auf jener Bobe ber Sonnenstrahl ber Liebe, beren mabrhaftigster Drang mich einzig aufwärts getrieben hatte. Gerabe biefe felige Ginsamteit erwecte mir, da sie kaum mich umfing, eine neue, unsäglich bewältigende Sehnsucht, die Sehnsucht aus der Höhe nach der Tiefe, aus dem sonnigen Glanze der keuscheften Reine nach bem trauten Schatten ber menschlichsten Liebesumarmung. Bon diefer Höhe gewahrte mein verlangender Blick — das Weib: das Weib. nach dem fich der "fliegende Hollander" aus der Meerestiefe seines Elendes auffehnte; bas Weib, bas bem "Tannhäuser" aus ben Wollufthöhlen bes

Lohengrin. Entstehung bes Wertes: IV, 849. 351. 352. 368. - 360. 861. 362.

Benusberges als himmelsstern den Beg nach Oben wies, und das nun aus sonniger höhe Lohengrin hinab an die wärmende Brust der Erde zog. —

Lobenarin suchte bas Weib, bas an ihn glaubte, bas nicht frlige, wer er sei und woher er komme, sondern ihn liebte, wie er sei und weil er so sei, wie er ihm erschiene. Er suchte bas Beib, bem er fich nicht zu erklaren. nicht zu rechtfertigen habe, sondern das ihn unbedingt liebe. Er mußte befibalb feine höhere Ratur verbergen, benn gerabe eben in ber Nichtausbedung, in der Nichtoffenbarung dieses höheren — ober richtiger gesagt: erhöhten — Wesens konnte ihm die einzige Gewähr liegen, daß er nicht um dieses Wesens willen nur bewundert und angestaunt, oder ihm — als einem Unverstanbenen — anbetungsvoll bemüthig gehuldigt würde, wo es ihn eben nicht nach Bewunderung und Anbetung, sondern nach dem Einzigen, was ihn aus seiner Einsamkeit erlösen, seine Sehnsucht ftillen konnte, — nach Liebe, nach Beliebtfein, nach Berftanbenfein burch die Liebe, verlangte. Dit feinem höchften Sinnen, mit feinem wiffenbften Bewußtsein, wollte er nichts Anderes werben und sein, als voller, ganzer, warmempfindender und warmempfundener Mensch, also überhaupt Mensch, nicht Gott, d. h. absoluter Künftler. ersehnte er sich bas Weib, — bas menschliche Herz. Und so stieg er herab aus seiner wonnig oben Ginsamfeit, als er ben hilferuf biefes Beibes, biefes Bergens, mitten aus ber Menschheit ba unten vernahm. Aber an ihm haftet unabstreifbar ber verrätherische Heiligenschein ber erhöhten Natur; er tann nicht anders als wunderbar erscheinen; bas Staunen der Gemeinheit, bas Geifern bes Neides, wirft seine Schatten bis in bas Herz bes liebenden Beibes; Aweifel und Gifersucht bezeugen ibm, daß er nicht verstanden, sondern nur angebetet wurde, uud entreißen ihm bas Beständniß seiner Göttlichkeit, mit bem er vernichtet in seine Ginsamkeit zurudkehrt. -

Es mußte mir damals, und muß mir selbst heute noch schwer begreislich erscheinen, wie das Tieftragische dieses Stoffes und Dieser Bestalt unempfunden bleiben, und ber Gegenstand dahin migverstanden werden konnte, daß Lohengrin eine talte, verlegende Erscheinung sei, die eher Wiberwillen, als Sympathie zu erwecken vermöge. Dieser Einwurf ward mir zuerst gemacht von einem mir befreundeten Manne, deffen Geift und Wiffen ich hochschäte. ihm machte ich jedoch zunächst eine Erfahrung, die in ber Folge fich mir wiederholt hat, nämlich bie, daß beim unmittelbaren Bekanntwerben mit meiner Dichtung nichts Anderes als ein durchaus ergreifender Eindruck fich kundthat, und jener Einwurf sich erst bann einfand, wenn ber Einbruck bes Runftwerkes sich verwischte, und der kälteren, reflektirenden Kritik Blatz machte. Somit war diefer Einwurf nicht ein unwillfürlicher Aft ber unmittelbaren Herzensempfindung, sondern ein willfürlicher der vermittelten Verstandes= thätigkeit. Ich fand an biefer Erscheinung daher bas Tragische bes Charalters und ber Situation Lohengrin's als eine im modernen Leben tief begründete bestätigt: sie wiederholte sich an dem Kunstwerke und bessen Schöpfer ganz so, wie sie am Helben bieses Gebichtes sich barthat. Den Charatter und die Situation diefes Lohengrin erkenne ich jest mit Karfter Ueberzeugung

:

als ben Typus bes eigentlichen einzigen tragischen Stoffes, überhaupt ber Tragif bes Lebenselementes ber mobernen Gegenwart.

In Wahrheit ist dieser "Lohengrin" eine durchaus neue Erscheinung für das moderne Bewußtsein; denn sie konnte nur aus der Stimmung und Lebensanschauung eines künstlerischen Menschen hervorgehen, der zu keiner anderen Beit als der jetzigen, und unter keinen anderen Beziehungen zur Kunft und zum Leben, als wie sie aus meinen individuellen, eigenthümlichen Berhältnissen entstanden, sich gerade bis auf den Punkt entwickle, wo mir dieser Stoff als nöthigende Ausgade für mein Gestalten erschien.

(Die Dichtung.) Um biefe Gestalt ganz nach bem Einbrucke, ben fie auf mich gemacht, kunftlerisch mitzutheilen, verfuhr ich mit noch größerer Treue, als beim "Tannhäuser", in ber Darftellung ber hiftorifch fagenhaften Domente, burch die ein so außerorbentlicher Stoff einzig zu überzeugend mahrer Erscheinung an die Sinne tommen tonnte. Dieg bestimmte mich für bie scenische Haltung und sprachlichen Ausbruck in ber Richtung, in welcher ich fpater jur Auffindung von Doglichkeiten geführt wurde, bie mir in ihrer nothwendigen Ronfequenz allerdings eine ganglich veranderte Stellung ber Faktoren bes bisberigen overnsprachlichen Ausbrudes zuweisen follten. Auch nach biefer Richtung bin leitete mich aber immer nur ein Trieb, nämlich, bas von mir Erschaute so beutlich und verständlich wie möglich ber Anschauung Anberer mitzutheilen; und immer mar es auch hier nur ber Stoff, ber mich in allen Richtungen bin für die Form beftimmte. Höchfte Deutlichkeit war in ber Ausführung somit mein Sauptbestreben, und amar eben nicht die oberflächliche Deutlichkeit, mit ber fich uns ein feichter Gegenftand mittheilt, sondern die unendlich reiche und mannigfaltige, in der sich einzig ein umfaffender, weithin beziehungsvoller Inhalt verständlich barftellt, was aber oberflächlich und an Inhaltloses Gewöhnten allerdings oft geradesweges unflar porfommen muk.

Erft bei biefem Deutlichkeitsftreben in ber Ausführung, entfinne ich mich, das Wesen des weiblichen Herzens, wie ich es in der liebenden Elsa barzustellen hatte, mit immer größerer Bestimmtheit erfaßt zu haben. Rünftler tann nur bann gur Sähigfeit überzeugenber Darftellung gelangen, wenn er mit vollster Sympathie in bas Wesen bes Darzustellenden sich zu verseben vermag. Es gelang mir, mich burch biefes Bermögen so vollständig in biefes weibliche Wefen zu verfeben, bag ich zu ganglichem Ginverftanbniffe mit der Aeugerung besselben in meiner liebenden Elfa tam. Ich mußte fie fo berechtigt finden in bem endlichen Ausbruche ihrer Gifersucht, baß ich bas rein menschliche Wesen ber Liebe gerade in diesem Ausbruche erft gang verfteben lernte; und ich litt wirklichen, tiefen - oft in beißen Thranen mir entströmenben — Jammer, als ich unabweislich bie tragische Nothwendigkeit ber Trennung, ber Bernichtung ber beiben Liebenben empfand. Diefes Beib. bas fich mit hellem Wiffen in ihre Bernichtung fturzt um bes nothwendigen Befens ber Liebe willen, — bas, wo es mit schwelgerischer Anbetung empfindet, ganz auch untergehen will, wenn es nicht ganz ben Geliebten

Lohengrin. Entstehung bes Wertes: IV, 864. — 365. — Die Dichtung: 367. 368. — 368. 369.

umfaffen tann: biefes Beib, bas in ihrer Berührung gerabe mit Lohengrin untergeben mufite, um auch biefen ber Bernichtung preiszugeben; biefes fo und nicht anders lieben konnende Weib, bas gerade burch ben Ausbruch ihrer Gifersucht erft aus ber entzudten Anbetung in bas volle Befen ber Liebe gerath, und bieg Wefen bem bier noch Unverständnifvollen an ihrem Untergange offenbart: biefes herrliche Weib, vor bem Lohengrin noch entschwinden mußte, weil er es aus feiner besonderen Natur nicht verfteben konnte. - ich hatte es jest entbedt: und ber verlorene Pfeil, ben ich nach bem geahnten, noch nicht aber gewußten, eblen Kunde abschoft, war eben mein Lobenarin. ben ich berloren geben mußte, um mit Sicherheit bem mahrhaft Beiblichen auf die Spur zu tommen, bas mir und aller Belt bie Erlöfung bringen foll, nachdem ber mannliche Egoismus, felbft in feiner ebelften Geftaltung, fich felbstvernichtend por ibm gebrochen hat. - Elfa, bas Weib. - bas bisher bon mir unverftandene und nun verftandene Beib, - biefe nothwendigfte Besensaußerung ber reinsten, sinnlichen Unwillfür, — sie war ber Beift bes Boltes, nach bem ich auch als fünftlerischer Menich zu meiner Erlösung verlangte.

(Die Charaftere.) Es ward meiner Empfindung klar, daß ein wesentlicher Grund jum Difverftandnig ber tragifchen Bebeutung meines Belben in der Annahme gelegen batte. Lobengrin fteige aus einem glanzenden Reiche leibenlos unerworbener, talter Berrlichfeit herab und um Diefer Berrlichkeit, und ber Nichtverletzung eines unnatlirlichen Gesetes willen, bas ibn willenlos an jene Herrlichkeit banbe, tehre er bem Konflitte ber irbifchen Leibenschaften ben Ruden, um fich seiner Gottheit zu erfreuen. Für alle Fälle foll ber Sänger bes Lobengrin bas Wichtigste im Auge haben. Das ift die große Schlußscene des letten Aftes; ihre Wirfung beruht allein barauf, baß er feine schwierige Aufgabe loft. Im Anfange biefer Scene und bei ber Anklage Elfa's sei er furchtbar und vernichtend ftreng, wie ein ftrafender Gott. Nach feiner Erzählung und feiner Rundgebung von den Worten an: "Ach, Elfa, was haft bu mir angethan" breche aber alle feine göttliche Strenge in dem allermenschlichsten Schmerz zusammen. Die ungeheuerste, berggermalmenbfte, fcmerglichfte Leibenschaft bis zu seinem Scheiben muß ben ganzen erschütternben Gehalt bes Schluffes ber Oper ausmachen. Rur Er tann bie rechte Wirtung hervorbringen, Niemand anders; alles Andere wird sich von felbst machen. Wenn ein Bers unerschittert bleibt, so ist es seine Schulb.

Das ganze Interesse bes "Lohengrin" beruht auf einem alle Geheimnisse ber Seele berührenden inneren Vorgange im Herzen Elsa's: das Bestehen eines wunderbar beglidenden, die ganze Umgebung mit überzeugender Wahrshaftigkeit erfüllenden Zaubers, hängt einzig von der Enthaltung der Frage nach seinem "Woher?" ab. Aus der innersten Noth des weiblichen Herzens ringt sich diese Frage wie ein Schrei los, und — der Zauber ist verschwunden. — In "Elsa" ersah ich, von Ansang herein, den von mir ersehnten Gegensah Lohengrin's, — natürlich jedoch nicht den diesem Wesen sern ab-

Lohengrin: Die Dichtung: IV, 369. — — Die Charaftere: 366. 367. Brieflich 1850. — VII, 163. IV, 368.

liegenden, absoluten Gegensat, sondern vielmehr das andere Theil seines eigenen Besens, — den Gegensat, der in seiner Natur überhaupt mit enthalten, und nur die nothwendig von ihm zu ersehnende Ergänzung seines männlichen, besonderen Besens ist. Elsa ist das Undewuste, Unwillkürliche, in welchem das bewuste, wilkürliche Besen Lohengrin's sich zu erlösen sehnt; dieses Berlangen ist aber selbst wiederum das undewuste Nothwendige, Unwillkürliche im Lohengrin, durch das er dem Besen Elsa's sich verwandt sühlt. Durch das Bermögen dieses "undewusten Bewustseins", wie ich es selbst mit Lohenzerin empfand, kam mir auch die weibliche Natur — und zwar gerade als es mich zur treuesten Darstellung ihres Besens drängte — zu immer innisaerem Verkündnisse.

Ortrud ift ein Beib, bas - bie Liebe nicht tennt. Siermit ift Alles, und zwar bas Furchtbarfte, gefagt. Ihr Wesen ift Bolitit. Gin politischer Mann ift widerlich, ein politisches Beib aber grauenhaft: Diese Grauenhaftigkeit hatte ich barzustellen. Es ist eine Liebe in biesem Beibe, die Liebe zu ber Bergangenheit, zu untergegangenen Geschlechtern, die entsetlich mahnfinnige Liebe bes Ahnenftolzes, die fich nur als haß gegen alles Lebenbe, wirklich Existirende außern fann. Beim Manne wird solche Liebe lächerlich, bei bem Beibe aber furchtbar, weil das Beib — bei seinem natürlichen ftarken Liebesbedürfnisse — etwas lieben muß, und ber Ahnenstolz, ber hang am Bergangenen, somit zum mörberischen Fanatismus wird. Wir tennen in ber Geschichte keine grausameren Erscheinungen, als politische Frauen. Nicht Eiferfucht auf Elfa — etwa um Friedrich's willen — bestimmt daher Ortrub, sondern ihre ganze Leibenschaft enthullt sich einzig in ber Scene bes zweiten Altes, wo fie — nach Elja's Verschwinden vom Söller — von den Stufen bes Münfters aufspringt, und ihre alten längst verschollenen Götter anruft. Sie ist eine Reaktionarin, eine nur auf das Alte Bedachte und beghalb allem Neuen Feindgesinnte, und zwar im wüthendsten Sinne bes Wortes: sie möchte die Welt und die Natur ausrotten, nur um ihren vermoberten Göttern wieder Leben zu schaffen. Aber bieß ist keine eigenfinnige, kränkelnde Laune bei Ortrub, sondern mit der gangen Bucht eines - eben nur verkummerten, unentwickelten, gegenstandslosen — weiblichen Liebesverlangens nimmt biese Leibenschaft fie ein: und baber ift fie furchtbar großartig. Nicht bas minbeste Rleinliche barf baber in ihrer Darftellung vortommen: niemals barf fie etwa nur malicios ober piquirt erscheinen; jebe Aeußerung ihres Hohnes, ihrer Tude, muß bie ganze Gewalt bes entfeslichen Bahnfinnes burchbliden laffen, der nur durch die Bernichtung Anderer, ober — durch die eigene Bernichtung zu befriedigen ift.

(Die Musik.) Wie die Fügung meiner Scenen alles ihnen fremdartige, unnöthige Detail ausschloß, und alles Interesse nur auf die vorwaltende Hauptstimmung leitete, so fügte sich auch der ganze Bau meines Drama's zu einer bestimmten Einheit, deren leicht zu übersehende Glieder eben jene für die Stimmung jederzeit entscheidenden Scenen oder Situationen ausmachten.

Lohengrin. Die Charaftere: IV, 368. — B. I, 164. 165. — — Die Mufit: IV, 392.

Reine Stimmung burfte in einer bieser Scenen angeschlagen werben, bie nicht in einem michtigen Bezuge zu ben Stimmungen ber anderen Scenen ftanb. fo daß die Entwidelung ber Stimmungen auseinander, und die überall kenntliche Bahrnehmung dieser Entwickelung, eben die Einheit bes Drama's in Rebe biefer Saubtstimmungen mufite, ber Ratur feinem Ausbrucke berftellten. bes Stoffes nach, auch einen beftimmten musitalischen Ausbrud gewinnen, ber fich ber Gehörempfindung als ein bestimmtes musikalisches Thema beraus-Sieraus gestaltete sich gang von selbst ein, jederzeit charatteriftisches. Gewebe von Sauptthemen, bas fich nicht über eine Scene (wie früher im einzelnen Operngefangftude), fonbern über bas gange Drama, und gmar in innigfter Beziehung zur bichterischen Absicht, ausbreitete. Außerbem gemann mein Berfahren im "Bobengrin" eine bestimmtere fünftlerische Form burch eine jeberzeit neue, dem Charafter der Situation angemessene. Umbilbung des thematischen Stoffes, ber fich für die Mufit als größere Mannigfaltigfeit ber Erscheinung auswies, als dieß z. B. noch im fliegenden Hollander der Fall war, wo das Wiedererscheinen des Thema's oft noch nur den Charafter einer absoluten Reminiscenz, in welchem bieß schon vor mir bei anderen Romboniften borgekommen war, hatte. \*)

Die herkömmliche Opernmesodie hatte ich vollständig aufgegeben; ohne Nahrung und Rechtfertigung für ihren rhythmischen Bestandtheil aus dem modernen rhythmuslosen Sprachverse, gab ich ihr nun, anstatt des falschen rhythmischen Gewandes, dagegen eine harmonische Charakteristik, die sie, dei entscheidender Wirksamkeit auf das sinnliche Gehör, jederzeit zum entsprechendsten Ausdrucke der im Verse vorgetragenen Empfindung machte. Ich erhöhte ferner das Individuelle dieses Ausdruckes durch eine immer bezeichenendere Begleitung des Instrumentalorchefters, das an und für sich die harmonische Wotivirung der Welodie zu versinnlichen hatte. Wit entscheenster Bestimmtheit habe ich dieses, im Grunde einzig auf die dramatische Welodie gerichtete Berfahren im "Lohengrin" beachtet, mit welchem ich somie die im "sliegenden Holländer" eingeschlagene Richtung mit nothwendiger Konsequenz zur Bollendung führte.

Das fast lebiglich aus einem Gewebe fern fortschreitender Harmonien bestehende Motiv, welches der Komponist des "Lohengrin" als Schlußphrase eines ersten Arioso's der in selige Traumerinnerung entrückten Elsa zutheilt, würde sich etwa im Andante einer Symphonie sehr gesucht und unverständlich ausnehmen, wogegen es hier aber nicht gesucht, sondern ganz von selbst sich

<sup>\*) (</sup>Brieflich, an Uhlig, 31. Dechr. 51): Bei Gelegenheit bes Rlavierauszugs habe ich mir die Musit zum Lohengrin wieder ein bischen überblickt. Gleich im Anfang der zweiten Scene des zweiten Attes — Austritt der Esa auf dem Soller — im Borspiele der Blasinstrumente — siel es auf, wie dort im 7., 8. und 9. Atte bei Essa's nächtlicher Erscheinung zum ersten Mal ein Notiv sich zeigt, das später, als Eisa am hellen Tage, in vollem Glanze zur Kirche zieht, ganz ausgebildet, breit und hell zur Aussährung tommt. Hieran wurde mir recht klar, wie bei mir die Themen entstehen, immer im Zusammenhange und nach dem Charafter einer plastischen Ersischung.

Lohengrin. Die Musik: IV, 392. 393. 394. — 398. 399. — X, 248. — Anmerkung unter bem Text: B. III, 142.

gebend, daher auch so verständlich erscheint, daß meines Wissens noch nie Alagen über das Gegentheil aufgekommen sind. Dieß hat aber seinen Grund im scenischen Borgange. Essa ist in sanster Trauer, schüchternd gesenkten Hauptes langsam vorgeschritten: ein einziger Ausblick ihres schwärmerisch verskärten Auges



sagt uns, was in ihr lebt. Hierum befragt, melbet sie nichts Anderes als ein mit süßem Bertrauen erfüllendes Traumgebild: "mit züchtigem Gebahren gab Tröstung er mir ein"; — dieß hatte uns jener Ausblick etwa schon gesagt; nun schließt sie, kühn aus dem Traume zur Zuversicht der Erfüllung in der Birklickeit sortschreitend, die weitere Meldung an: "des Ritters will ich wahren, er soll mein Streiter sein". Und hiermit kehrt die musikalische Phrase nach weiter Entrückung in den Ausgangs-Grundton zurück.



Ein jüngerer Freund wunderte sich damals, als ich ihm die Partitur zur Aussührung eines Alabierauszuges übersandt hatte, höchlich über den Anblick dieser, in so wenigen Takten so start modulirenden Phrase, noch mehr dann aber darüber, daß, als er der ersten Aufführung des "Lohengrin" in Weimar

beiwohnte, dieselbe Phrase ihm ganz natürlich vorgekommen war, was jedensfalls auch Liszt's musikalische Direktion vermittelt hatte, der aus dem hastig überblickten Augen-Gespenst durch den richtigen Bortrag eine wohlgebildete Tongestalt modelirt hatte.

(Das Borfpiel.) Als Ginleitung für sein Drama mablte fich ber Tonbichter bes . Lobengrin" bie munberwirfenbe Darnieberfunft bes Grales im Geleite ber Engelschaar zum Gegenstande einer Darftellung in Tonen. Dem verzudten Blide hochfter, überirdischer Liebessehnsucht scheint im Beginne fich ber flarfte blaue himmelsäther zu einer wundervollen, taum mahrnehmbaren, und boch bas Gesicht zauberhaft einnehmenben Erscheinung zu berbichten; in unendlich garten Linien zeichnet fich mit allmählich machfenber Beftimmtheit die munderspendende Engelsschaar ab, die, in ihrer Mitte bas heilige Gefäß geleitend, aus lichten Soben unmerklich fich herabsenkt. Wie bie Erscheinung immer beutlicher fich tundgiebt und immer ersichtlicher bem Erbenthale zuschwebt, ergießen fich berauschend fuße Dufte aus ihrem Schoofe: entzüdenbe Dünfte wallen aus ihr wie golbenes Gewölf hernieber, und nehmen bie Sinne bes Erstaunten bis in die innigste Tiefe bes bebenben Bergens mit wunderbar heiliger Regung gefangen. Bald zudt wonniger Schmerz, balb ichauernb felige Luft in ber Bruft bes Schauenben auf; in ihr ichmellen alle erbrudten Reime ber Liebe, burch ben belebenben Bauber ber Erscheinung zu wundervollem Bachsthume erwedt, mit unwiderftehlicher Macht an: wie febr fie fich erweitert, will fie boch noch zerspringen bor ber gewaltigen Sebnfucht, bor einem Singebungsbrange, einem Auflösungstriebe, wie noch nie menschliche Bergen fie empfanden. Und boch ichwelgt biefe Empfindung wieder in höchster, beglückenbster Wonne, als in immer traulicherer Rabe die gottliche Erscheinung vor ben verklärten Sinnen fich ausbreitet; und als endlich bas heilige Gefäß felbft in wundernadter Birklichkeit entblößt und beutlich bem Blide bes Gewürdigten hingereicht wird; als ber "Gral" aus seinem gottlichen Inhalte weithin die Sonnenstrahlen erhabenfter Liebe, gleich bem Leuchten eines himmlischen Feuers, aussenbet, so bag alle Herzen rings im Flammenglanze ber ewigen Gluth erbeben: ba fcminben bem Schauenben bie Sinne; er fintt nieber in anbetender Bernichtung. Doch über ben in Liebeswonne Berlorenen gießt ber Gral nun seinen Segen aus, mit bem er ihn zu seinem Ritter weiht: bie leuchtenden Flammen bampfen fich zu immer milberem Glanze ab, ber jest wie ein Athembauch unfäglichster Wonne und Rührung sich über das Erdenthal verbreitet, und des Anbetenden Brust mit nie geahnter Beseligung erfüllt. In teuscher Freude schwebt nun, lächelnb herabblidend, die Engelschaar wieder zur Sobe: ben Quell ber Liebe, ber auf Erben verfiegt, führte fie von Neuem ber Belt zu; ben "Gral" ließ fie gurud in ber hut reiner Menschen, in beren Bergen sein Inhalt selbst fegnend sich ergossen: und im hellsten Lichte bes blauen himmelsäthers verschwindet die hehre Schaar, wie aus ihm fie zuvor sich genaht.

Dem heutigen Inftrumental-Romponisten ist es möglich, ein Hauptmotiv in ben mittleren und tieferen Lagen unter einem Ueberbau von höher spielenben Instrumenten zu intensiv beutlichem Gehör zu bringen: er verstärkt dann die Sonorität dieser tieferliegenden Instrumente im entsprechenden Maaße und wählt hierzu einen Komplex derselben, welcher durch seine charakteristische Berschiedenartigkeit keine Berwechselung oder Bermischung mit den darükerliegensden Instrumenten zuläßt. So ward es mir selbst möglich, z. B. im Borspiel zu "Lohengrin", das vollständig harmonisirte Thema unter den in der Höhe sortspielenden Instrumenten mit Steigerung deutlich hervortreten zu lassen und gegen sede Bewegung der Oberstimmen zu behaupten.

(Aufführungen.) Es ist mir oft die Berficherung gegeben worden, daß bie Anhörung einer vorzüglichen Aufführung meines "Lobengrin" eine gangliche Umtehr des Geschmades und ber Neigung im Ginzelnen hervorgerufen habe, und gewiß ift es, bag ber tunftfinnige bamalige Direttor bes Biener Hofoperntheaters, ber nur mit großer Beschwerbe bie Aufführung bieser Over ermöglicht hatte, burch ben glücklichen Erfolg berfelben fich nun ermuthigt fah, ernstere und inhaltvollere Werke bes Overngenre's, welche bereits längst vor bem verweichlichten Geschmade bes Bublifums verschwunden waren, mit Musficht auf Erfolg wieber vorzuführen. Alle Erfolge, welche auch biefem Berte auf ben beutschen Theatern zu Theil wurden, konnten mir gleichwohl nie zu ber Genugthuung verhelfen, diese Oper nach meiner Anleitung forrett aufführen zu laffen. Deinen Anerbietungen, für eine burchaus richtige Aufführung sorgen zu wollen, wich man von allen Seiten aus, und ließ es gleich= giltig auf sich beruhen, wenn ich nachwies, daß, wegen unrichtiger Aufführung, gewiffe allerwichtigste Büge meines mufikalisch-bramatischen Boems, wie bie entscheibenbe Benbung im zweiten Atte, gar nicht zum Berftanbniffe tamen. Man hielt fich bafür an ein paar Orcheftervorspiele, an einen Chor, an eine "Cavatine", und meinte bamit genug zu haben, ba bie Oper am Ende boch gefiel.

Wien war (i. J. 1861) durch meinen Besuch überrascht worden; mir ward der berauschende Eindruck der erstmaligen Anhörung meines "Lobengrin" gegönnt: erfüllt von ihm und einer wahrhaft ergreifenden Aufnahme von Seiten bes Publitums, glaubte ich mich bazu bestimmen zu muffen, hier auf ben Berfuch einer Betheiligung an ben Kunftleiftungen bes Theaters aus-Als charafteristisch muß ich es jedoch erwähnen, daß es meinen Bemühungen barum nicht gelang, einige Theaterproben zu meiner Berfügung zu erhalten, um verschiedene bedeutende Migverständnisse und baraus entstandene Fehler in ber, sonft vieles Borzügliche barbietenden Aufführung zu berichtigen Diefes Benehmen konnte zum Theil aus ber geflissentlich unterhaltenen Beschulbigung, daß ich in meinen Ansprüchen maaflos sei, erklart werben. Hiergegen lieferte ich nun am Frankfurter Theater, wo ich mit ben allerbürftigften Mitteln, unter ben einzigen ermilbenbften Anftrengungen bon meiner Seite, eine Aufführung bes "Lobengrin" ju Stanbe brachte, ben Beweis, bag es mir hierbei nur auf Korrektheit, und bemgemäß Unverftummeltheit einer folchen Spurlos unbeachtet weges aber auf irgend welchen Prachtaufwand ankam. Aufführung, teines blieb biefes Zeugniß.

Lohengrin. Das Borspiel: IX, 291. — Aufführungen: VI, 390. IX, 342. — VI, 382. 383. 384.

Dir miberfuhr zu öfteren Malen bie fehr freundliche Ehre, von Militarforps burch ben Bortrag von Studen aus meinen Opern begruft zu merben: pon ihren Leistungen meistens aufrichtig erfreut und mahrhaft gerührt, konnte ich ben portrefflichen Dirigenten berfelben nicht verbergen, bag ich gemiffe Hinmeglaffungen und fehlerhafte Tempi, welche ich u. a. im erften Fingle bes Lobengrin" überall gang gleichmäßig zu bemerken hatte, mir nicht wohl zu erklären mußte: worauf ich bann erfuhr, daß fie ihre Arrangements & B. nach ber, für authentisch geltenben, Dresbener Softheaterpartitur veranftaltet hatten: außerbem aber höre man bas Tempo fo und nicht anders auf allen Theatern Ber nun jemals bazu gelangt fein follte, ben Schlufallegrofat gerabe biefes erften Kingle's aus "Lobengrin" vollständig und richtig aufgeführt zu boren. ber mache fich einen Begriff von meinen Empfindungen bei ber Unhörung bes in rasenbstem Tempo heruntergeschluderten Stumpfes eines Tonstudes, welches ich mich bemuht hatte wie einen wohlgebilbeten Baum mit Aeften, 3weigen und Laubwert vor mir aufwachsen zu laffen! - Meine Ertlarungen bieruber betrafen bie meiftens tüchtigen und mir febr ergebenen Rapellmeifter ju bochfter, oft verwirrender Ueberraschung. "Woher sollten wir es beffer wiffen? Nirgends boren wir es ja anders!" Diek war die Antwort, die mir allein zu Theil ward.

Ein einziges Mal gelangte ich in München bazu, mein Werk wenigstens im Betreff seines rhythmisch-architektonischen Baues, meinen Intentionen vollfommen gemäß, einzustubiren: wer mit wirklichem Gesühl und Gerständniß ben hieraus resultirenden Aufführungen beiwohnte, verwunderte sich jetzt nur über Eines — nämlich, daß es dem Publikum gänzlich gleich blieb, ob es den "Lohengrin" so oder anders vorgeführt erhielt; ward die Oper späterhin wieder nach der alten Routine gegeben, so blied der Eindruck immer derselbe, — eine Ersahrung, welche den Direktor des Theaters recht behaglich stimmen konnte, mich aber nothwendig sehr gleichgiltig gegen das Besassen mit dem deutschen Publikum machen mußte. — Als ich mich einmal über den Charakter der Aufsührungen meines "Lohengrin" in Berlin aussprach, erhielt ich von dem Redakteur der "Rordveutschen Allgemeinen Zeitung" eine Zurechtweisung in dem Sinne, daß ich den "deutschen Geist" doch nicht allein gepachtet zu haben glauben sollte. Ich merkte mir das und gab den Pacht auf.

Es hat sich gezeigt, daß der Schooß deutscher Mütter die erhabensten Genie's der Welt empfangen konnte; ob die Empfängniß-Organe des deutschen Bolkes der ebelen Geburten dieser auserwählten Mütter sich werth zu erzeigen vermögen, steht erst noch zu erwarten. Vielleicht bedarf es hier einer neuen Begattung des Genie's der Bölker. Der "Lohengrin", über dessen anfängsliche Aufsührung und Aufnahme, z. B. in Leipzig und Berlin, die betreffenden Berichte nachzulesen nicht unbelehrend sein dürste, wurde in diesem Jahre 1871 in Bologna so dorzüglich ausgeführt und mit einem so nachhaltigen und tiesdringenden Ersolge ausgenommen, daß ich mich, nach dem bisherigen Schicksolsen Werles im großen Heimathlande des Ernstes und der Gesbiegenheit, nachdenklich frage: "was ist deutsch?"

### Die lombardischen Gemeinden.

Die Rämpfe der lombarbischen Stadtgemeinden gegen Friedrich I. von Hobenstaufen sind insofern bas merkwürdigste Ergebniß jener wichtigen Geschichtsperiobe, als in ihnen zum ersten Dale in ber Beltgeschichte ber in ber bürgerschaftlichen Gemeinde sich verkörvernde Geist urmenschlicher Freiheit zu einem Rampfe auf Leben und Tod gegen eine herkommlich beftehenbe, Alles umfaffende Herrschergewalt fich anläßt. Der Rampf Athen's gegen bie Berfer war die patriotische Abwehr eines ungeheuren monarchischen Raubzuges: alle biefer ahnliche ruhmwürdige Thaten einzelner Stadtgemeinden, wie fie bis zur Lombardenzeit vorgekommen waren, trugen benselben Charatter ber Bertheibigung alter, geschlechtlich-nationaler Unabhängigkeit gegen frembe Eroberer. Diese altherkömmliche Freiheit, die an ber Wurzel einer bis babin ungetrübten Nationalität haftet, mar aber bei ben lombarbischen Gemeinden teinesweges vorhanden: Die Beschichte hat die aus allen Nationen zusammengesette, alles alten Berkommens entäußerte Bevölkerung biefer Stäbte als Beute jebes Eroberers schmachvoll erliegen seben; in vollster Ohnmacht ein Jahrtausend binburch. lebte in biefen Städten feine Ration, b. b. fein feines alteften Urfprunges fich irgend wie bewußtes Geschlecht, mehr: in ihnen wohnten nur Menschen, die bas Beburfnig bes Lebens und die Berficherung ungeftorter Thatigfeit burch gegenseitigen Schut zu allmählich immer beutlicherer Entwickelung bes Brinzives ber Gefellschaft und seiner Berwirklichung burch bie Bemeinde binführte.

Dieses neue Prinzip, aller geschlechtlichen Ueberlieferung und historie bar, rein aus sich und für sich selber bestehend, verdankt in der Geschichte seinen Ursprung der Bevölkerung der lombardischen Städte, die an ihm, so unvollständig sie es auch zu verstehen und zu einem wirklich dauernd beglückenden Zustande durchzusühren vermochte, sich aus tiesster Schwäche zur Bethätigung höchster Kraft entwickelte; — und soll sein Eintritt in die Geschichte als der Funke gelten, der aus dem Steine springt, so ist Friedrich der Stahl, der ihn aus dem Steine schlug. Friedrich, der Bertreter des letzten geschlechtslichen Urvölkerkönigthumes, entschlug im mächtigsten Walten seiner unablenkdaren Naturbestimmung dem Steine der Menscheit den Funken, vor dessen Glanze er erbleichen sollte. Der Papst schlenderte seinen Bann, der Welse Heinrich verließ seinen König in der höchsten Noth, — das Schwert der lombardischen Gemeindebrüder aber schlug den kaiserlichen Kriegshelden mit der surchtbaren Niederlage bei Lignano.

Der Weltbeherrscher erkannte, woher ihm die tiefste Bunde geschlagen worden war, und wer es sei, der seinem Beltplane das entscheidende: Haltzuries. Es war der Geist des freien, vom persönlich-geschlechtlichen Raturboden abgelösten Menschenthumes, der ihm in diesem Lombardenbunde entsgegengetreten war. Schnell beseitigte er die beiden älteren Feinde: dem Oberpriester reichte er die Hand, — vernichtend stürzte er sich auf den selbstssüchtigen Welsen, und so von neuem auf der Spize der Krast und undestrittenen Nacht angelangt, — sprach er die Lombarden frei, und schloß mit ihnen einen dauernden Frieden.

## Condon.

(Erster Aufenthalt.) Bon einer äußerst angreisenben Seefahrt ausruhend, verweilte ich im Sommer 1839 acht Tage in London; nichts interessitzte mich so, als die Stadt selbst und die Parlamentshäuser, — von den Theatern besuchte ich keines.

(Zweiter Aufenthalt 1855.) In London traf ich seinerzeit im Punkte bes Jubenthums große Offenheit an. Uebersiel mich der Musiktritiker der Times bei meiner Ankunft sosort mit einem Hagel von Insulten, so genirte Herr Davison sich im Berlause seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Lästerer der größten Komponisten ihres Judenthums wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempsehlen. Wit dieser Ausbedung hatte er allerdings bei dem englischen Publikum für sein Ansehen mehr zu gewinnen, als zu verlieren, einerseits der großen Berehrung wegen, welche Mendelssohn gerade dort genießt, andererseits vielleicht aber auch wegen des eigenthümlichen Charakters der englischen Religion, welche Kennern mehr auf dem Alten, als auf dem Neuen Testamente zu sußen scheint.

E

Eine lebendige Erfahrung von den Folgen ber Mendelssohn'ichen Bortragsmaximen machte ich an bem Orchefter ber philharmonischen Gesellichaft in London; diefes hatte Mendelssohn langere Zeit hindurch birigirt, und ausgesprochener Maaken hielt man hier die Tradition der Mendelssohn'schen Bortragsweise fest, welche sich andererseits so gut den Gewöhnungen und Eigenheiten ber Ronzerte biefer Gefellschaft anbequemte, bag bie Bermuthung, fie sei dem Meister durch diese eingegeben worden, ziemlich einleuchtend dunken muß. Da in diesen Konzerten ungemein viel Instrumentalmusik verbraucht, für jede Aufführung aber nur eine Repetitionsprobe verwendet wird, war ich selbst genöthigt, öfter das Orchester eben nur seiner Tradition folgen zu lassen, und lernte hierbei eine Bortragsweise kennen, die mich allerdings fehr lebhaft an Mendelssohn's gegen mich gethane Aeußerungen erinnerte. Das floß benn wie das Waffer aus einem Stadtbrunnen; an ein Aufhalten war gar nicht zu benken, und jedes Allegro endete als unläugbares Presto. Die Wühe, hiergegen einzuschreiten, war peinlich genug; ben erst beim richtigen und wohl modifizirten Tempo bectten fich nun bie unter bem allgemeinen Bafferfluß verborgenen anderweitigen Schäben bes Vortrages auf. Das Orchester spielte nämlich nie anders als "mezzoforte"; es tam zu teinem wirklichen forte, wie zu keinem wirklichen piano. So weit dieß nun möglich war, ließ ich es mir in ben bebeutenben Fällen endlich wohl angelegen sein, auf ben mir richtig bunkenden Bortrag, somit auch auf bas entsprechende Tempo zu halten. Die tuchtigen Musiker hatten nichts bagegen, und freuten sich selbst aufrichtig darüber; auch dem Bublitum schien es offenbar recht zu sein: nur die Rezensenten waren wüthend barüber, und schüchterten die Borsteher der Gesellschaft bermaaßen ein, daß ich von diesen wirklich einmal darum angegangen wurde, den zweiten Sat der Es dur-Symphonie von Mozart boch ja wieder so ruschlich herunterspielen zu lassen, wie man es nun einmal gewohnt sei, und wie benn boch Menbelssohn selbst auch es habe thun laffen.

(Brieflich 1855.) Rach ber ersten Brobe waren die Direktoren der Philharmonie so entxudt und hoffnungsvoll, daß fie mich bestürmten, im nachften Ronzert ichon etwas von meinen Rompositionen zu geben. Das Orchefter, bas mich febr lieb gewonnen bat, ift febr geschickt, bat große Fertigkeit und ziemlich schnelle Intelligenz, nur ift es für den Bortrag gang verborben, hat kein Biano und keine Rügnce. Auch widersteht es mir wie Gift, irgend einen Schritt thun zu follen, um etwa biefes Lumpenpack von Beitungsschreibern für mich ju gewinnen. Die schimpfen nun fort, bag es eine Freude ift, und einzig wundert es mich, bag bisher bas Bublitum fich badurch nicht eigentlich beirren ließ. — Dein hiefiger Buftand ift eine vollkommene Anomalie: ich befinde mich in einem mir wilbfremben Elemente und in einer burchaus falfchen Stellung. Bollenbet fcone Aufführungen, die mich am Ende einzig noch entschäbigen konnten, tann ich boch nicht zu Stande bringen: bazu find zu wenig Proben, und Alles geht viel zu geschäftsmäßig 36 bin mitten hinein in einen Sumpf von Konvenienzen und Bewohnheiten getreten, in bem ich nun bis über bie Ohren steden bleiben muß. "Mein Herr, das ist man nicht gewohnt", — das ist das ewige Echo, was ich bore! - Auch bas Orchefter tann mir feine Entschäbigung bieten: es besteht fast nur aus Engländern, d. i. geschickten Maschinen, die nie in den rechten Schwung zu fegen find; bas hanbwert und bas Beichaft ertobten Ein Bublitum, welches (wie mir allgemein versichert wirb) fehr für mich eingenommen ift, und boch niemals aus fich felbst herausgebracht werben kann, bas Ergreifenbste ganz so wie bas Langweiligste hinnimmt, ohne irgend wie zu verrathen, daß es einen wirklichen Einbruck empfangen habe. Dazu biefer lächerliche Mendelssohn-Rultus! - Wie elend ich mir vorkomme, in biefem mir gang wiberwärtigen Berhältniffe auszuhalten. läßt fich nicht beschreiben, und ich erkenne, daß es eine reine Sunde, ein Berbrechen war, diese Londoner Einladung anzunehmen.

# Congobarden.

Bas die eigentlichen Deutschen von den Franken, Gothen, Longobarden u. s. w. unterscheidet, ift, daß diese im fremden Lande sich gesielen, dort niederließen und mit dem fremden Bolke dis zum Bergessen ihrer Sprache und Sitte sich vermischten.

Als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten, begannen die diesseits des Rheines und der Alpen verbliebenen Bölker sich mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen. Die Bölkerwanderung hatte den daheim Bleibenden ihre eigentlichen Heldengeschlechter entführt.

# Lope de Vega.

In Spanien entsagte ber große Lope be Bega dem Ruhme, ein klassischer Kunstdicker zu sein, und schuf uns dafür das moderne Drama, in welchem Shakespeare zum größten Dichter aller Zeiten gedieh. Shakespeare richtete,

London: B. II, 60. 67. 72. — Longobarben: X, 56. — 54. 55. 845. — Lope be Bega: IX, 195. 171.

als Schauspieler und Theaterunternehmer, sich und seiner Truppe die Stücke her, vor welchen unsere größten Dichter jett erstaunt und in wahrhaft rühsrender Verwirrung stehen, und welche zum größten Theile gar nicht mehr auf sie gekommen sein würden, wenn die unschenderen Soufsleurdücker des Globetheaters nicht zu rechter Zeit durch den Buchdruck dem Untergange entrissen worden wären; Lope de Bega, der fast nicht minder Wunderbare, schried seine Stücke von heute zu morgen im unmittelbaren Verkehre mit dem Theater und seinen Aktoren. Nicht dem Dichter, sondern dem Dramatiker ist nachzusorschen, wenn die Natur des Drama's erklärt werden soll; dieser steht dem eigenklichen Dichter nicht näher als dem Mimen selbst, aus dessen eigenster Natur er hervorschreiten muß, wenn er "dem Leben seinen Spiegel vorhalten" will. Das Wesen der dramatischen Kunst zeigt sich, der dichterischen Methode gegenüber, daher sehr richtig zunächst als ein völlig irrationales.

Wie bezeichnend ift es nun aber auch, daß fast alle großen spanischen Dichter in der zweiten Hälfte ihres Lebens sich in den geistlichen Stand zurückzogen. Wie einzig ist es, daß von hier aus, nach vollkommener ideeller Ueberwindung des Lebens, diese Dichter dann diesselbe Leben wieder mit einer Sicherheit, Reinheit, Wärme und Deutlichkeit schilbern konnten, wie nie vorher, da sie im Leben standen; ja die graziösesten, launigsten Schöpfungen

fich aus jener geiftlichen Burudgezogenheit zu Tage brachten!

Bei den Spaniern und Engländern entwickelte sich das moderne Schauspiel aus dem eigentlichen Bollsgeiste selbst, nachdem die antikssirende Richtung der gelehrten Dichter sich zu einer lebhaften Einwirkung auf die Nation unfähig erwiesen hatte. Erst von der Grundlage dieser realistischen Sphäre aus, in welcher Lope de Vega sich so übermüthig produktiv dewährt hatte, leitete Calberon das Drama derjenigen idealisirenden Tendenz zu, für welche er sich mit den Italienern in der Weise berührte, daß wir vielen seiner Stücke bereits den Charakter des Opernhasten zusprechen müssen.

# Cothar von Sachsen.

Die Wahl Lothar's von Sachsen, zwischen bem Erlöschen bes männlichen frünklichen Stammes und der Fortsetzung desselben durch dessen Nachkommen weiblicherseits, die Hohenstausen, ist nur als ein wenig dauerhafter Reaktionsversuch zu betrachten. König Lothar benutzte die natürliche Erbitterung der Welsen gegen die Hohenstausen, seit ihrer Erhebung durch Verschwägerung mit den frünklichen Kaisern und durch ihr Gelangen zur schwädischen, dann auch stänklichen Herzogswürde, als Hauptmittel des Widerstandes gegen die Widelungen, die seine Königsmacht offen bestritten. Er vermehrte die Wacht der Welsen in einem dis dahin unerhörten Maaße durch die gleichzeitige Versleihung der beiden Herzogthümer Sachsen und Bahern an sie, und nur durch den so ihm erwachsenen mächtigen Beistand wurde es ihm möglich, sein angemaßtes Königthum gegen diese zu behaupten, ja sie selbst so zu demüthigen, daß sie es für nicht ungerathen hielten, durch Verschwägerung mit den Welsen sich eine zukünstige Stütze unter den deutschen Stämmen zu schaffen.

<sup>.</sup> Lope de Bega: IX, 171. 172. — B. II, 188. — IX, 164. 165. — Lothar von Sachsen: II, 160. 161. 165. 166.

Charakteristisch ift es dagegen, daß ber nicht wibelingische Zwischenkaiser Lothar zu der Kirche in eine unterwürfig friedvolle Stellung trat: er begriff es nicht, worauf es bei der Kaiserwürde ankam; seine Ansprüche erhoben sich nicht bis zur Weltherrschaft, — diese waren das Erbtheil der Wibelungen, der urberechtigten Streiter um den Hort.

# Louis XIV.

Daf bie Frangolen zu keiner Reit ihres Glanzes eine ber italienischen nur entfernt gleichkommende Runft, ober eine an die spanische hinanreichende poetische Litteratur hervorbringen konnten, muß einen besonderen Grund haben. Bielleicht erklärt er fich aus einem Bergleiche Deutschlands mit Frankreich zu einer Zeit des größten Glanzes des letteren und des tiefften Verfalles des ersteren. Dort Louis XIV., hier ein beutscher Philosoph, welcher in bem glanzenben Defpoten Frankreichs ben berufenen Berrn ber Belt erbliden zu muffen glaubte: unleugbar ein Ausbruck bes tiefften Glenbes ber beutschen Nation! Damals ftellten Louis XIV. und seine Soflinge auch für Das. mas als icon gelten follte, bie Befete auf, über welche im tiefften Grunde ber Unschauung die Frangosen noch heute nicht hinausgekommen find; von hier an bas Bergeffen ber eigenen Geschichte, bie Ausrottung ber eigenen Reime einer nationalen Dichtkunft, die Berberbniß ber aus Italien und Spanien einge führten Runft und Boefie, die Umformung ber Schonheit in die Eleganz, ber Anmuth in ben Anftand. Ging nun ein angebeteter galanter König mit bem rechten Beispiele einer ungemein belitaten Saltung in Allem und Jebem boran, so war es leicht, auf ber von ihm absteigenben Klimar burch bie Sofberren hinab, endlich bas ganze Bolf zur Annahme ber galanten Manieren zu bestimmen, in beren zur zweiten Natur artenden Pflege der Franzose fich infofern endlich über ben Staliener ber Renaiffance erhaben bunten burfte, als biefer nur Runftwerke geschaffen, ber Frangose bagegen selbst ein Runftwerk geworben sei.

Man weiß bei genauer Betrachtung nicht anzugeben, wer mehr Heuchler war, ob Ludwig XIV., als er sich an seiner Hosbühne in gewandten Bersen griechischen Thrannenhaß vorrezitiren ließ, oder Corneille und Racine, als sie gegen die Gunstbezeigungen ihres Herren die Freiheitsgluth und politische Tugend des alten Griechenlands und Roms ihren Theaterhelden in den Mund legten. — Für das Bergnügen daran, Jemand gut Komödie spielen zu sehen, vergiedt diesem der Franzose Alles: von Louis XIV. hegt man in Frankreich, trot der klaresten Einsicht in die gänzliche Hohlheit der von ihm gespielten Rolle, noch immer eine wirklich stolze Meinung, einzig aus unzerstörbarem Gesallen daran, daß er diese Rolle meisterhaft gespielt hat.

# Endwig I. von Bayern.

Es ift ermuthigend, ben Anruf bes Beispieles eines beutschen Fürsten für bas Verständniß und die Förderung des deutschen Kunstgeistes aus der Witte bes bayerischen Landes zu erheben: hier ward dieses angerufene Beispiel bereits zuerst, ja einzig gegeben. Brauchen wir König Ludwig I. von

Lothar von Sachsen: II, 188. — Louis XIV.: VIII, 48. IX, 141. 142. — III, 28. XI, 199. — Ludwig I. von Bayern: VIII, 72.

Bapern erft zu nennen, um zu verstehen zu geben, mas wir meinen? Saben wir die ungemeine Energie der Initiative erft zu bezeichnen, mit welcher biefer pon mabrem beutschen Feuereifer beseelte Kurft, ben Borurtheilen ber Tranbeit und Stumpffinnigkeit jum Trot, weithin burch fein eigenes Beilviel, und burch bas Beisviel, welches er veranlagte, ben beutschen Fürften bewies bag es febr mohl eine beutsche Runft gabe, und bag es schon und murbig fei. biefelbe zu pflegen? Er bewies, ban biefe Runft unmittelbar bem berrlichften Borbilbe aller Runft, ber griechischen, verschwiftert sei: bie Goethe'iche Bermablung ber Seleng mit Rauft ließ er in Werten ber plaftischen Kunft feiern. und bedte fo ben erhabenften Beruf bes beutschen Beiftes finnfallig, handareiflich auf. Und die Kraft des Beifvieles blieb in der Wirkung nicht aus: bon nun an forgten, wie beschämt, auch andere beutsche Fürsten für die Ausichmudung ihrer Resibenzen burch eble beutsche Bilbungen; von München aus berief man die Meifter, benen nun Aufgaben zufielen, an welche fonft gar nicht, ober blok im Sinne eines verberblichen, nur burch bie entfprechenben frivolen Mittel bes Auslandes zu befriedigenden, Luxus gebacht mar.

Bas hier von einem Punkte aus und in einer Richtung hin gewirkt werben konnte, geschah, und das Beispiel wie das Birken König Ludwig's I. ift burchaus als ein vollständiges, ganzlich erfülltes zu betrachten.

# Endwig II.

Die Herausgabe meiner bramatischen Dichtung "ber Ring bes Nibelungen" eröffnete ich mit einem Borworte, in welchem ich, von den Erfordernissen für die Aufführung meines Werfes ausgehend, den Plan vorzeichnete,
durch dessen Ausführung allerdings die einzig gründliche Lösung der mich
beschäftigenden Probleme vorbereitet werden sollte. Ich wandte mich hierfür
an irgend einen mir unbekannten deutschen "Fürsten", und schloß innerlich verzweiselnd, mit der Frage: "Wird dieser Fürst sich sinden?" — Schöner als
ich es ahnen und hoffen konnte, ist meine bange Frage beantwortet. Es
scheint, das Schickal habe keinem meiner beschränkteren Pläne Beachtung und
Erfolg scheiken wollen, um der Ausführung meines gründlichsten und weits
reichenbsten die wahrhaft berusene Macht zuzussühren.

Ich meinestheils weiß mich ficher, seitbem mein Stern ben ersehnten "Fürften" mich finden ließ, all mein Streben und Wirten in dem einen Begriffe enthalten zu sehen, diesem Fürften zu bienen.

Der "Fürst", nach welchem ich in jenem Schlußworte ber Borrebe zur Herausgabe meines Bühnenfestspieles bas Schickal frug, trat wirklich in meinen Lebensplan ein. Es bürste keiner poetischen Diktion, noch auch einem ganzen poetischen Diktionär möglich werben, die entsprechende Phrase für die ergreisende Schönheit des Ereignisses zu liefern, welches durch den Zuruf eines hochgesinnten Königs in mein Leben trat. Denn wirklich war es ein König, der mir im Thaos zurief: "Hierher! Bollende Dein Werk: ich will es!"

Der ftarte treue Schut, ber jest über ber Musführung meines Bertes

wachte, blieb nun aber berselbe, der es mir auch ermöglichte, voller Hoffnung und Bertrauen den Weg zu beschreiten, der mein Werk zu der allererst entworfenen Aufführung im rechten Sinne führen soll. Denn, widersetzte sich einst eine Gesammtheit dem hochsinnigen Beschlusse einzelnen Wächtigen, so konnte ich mich jetzt mit dem, unter dem Schutze dieses Wächtigen zur Bollendung gediehenen Werke, an eine andere Gesammtheit wenden, welcher ich es nach ihrem eigenen Willen zur Ermöglichung seiner Aufführung übersgeben durfte.

War es vordem mein Liedlingsgedanke gewesen, meine Bühnensestspiele von einem deutschen Fürsten der Nation als ein königliches Geschenk vorgeführt zu sehen, und hatte ich in meinem erhabenen Beschützer und königlichen Bohlthäter den zur Ausführung dieses Gedankens berusenen Fürsten gefunden, so hatte damals das bloße Berlauten hiervon einen solchen Sturm des Widerwillens allseitig herausgezogen, daß es mir zur Pslicht gemacht war, durch freiwilliges Zurückreten von jedem Versuche zur Ausführung jenes Gedankens wenigstens von einem fürstlichen Haupte die schmachvollsten Kränkungen ferne zu halten.

Schließlich hätte ich nun aber unter ben, statt auf meinen Patronen, auf mir lastenden Berpslichtungen vollständig erdrückt werden müssen, wenn sich nicht die eine Hilfe mir wieder aufthat, welcher für dieses Mal entbehren zu dürsen bei dem Beginnen der Unternehmung mein stolzer Bunsch war, ohne deren energischestes Eingreisen aber ein großer Theil der Borbereitungen schon gar nicht einmal in Angriff hätte genommen werden können, und welche nun, eingedenk der alten unwürdigen Stürme, ungenannt mir ihre Bohlthat anges deiben lassen wollte.

Die beglückenhste Gunft meines erhabenen Wohlthäters begeisterte mich einst zu ber Entwersung meines "Parsifal". — Mein erhabener Wohlthäter setzte wiederum dieses Mal, als Protektor unserer Bühnensestspiele, durch huld-vollste und reichlichste Hilfgewährungen mich erst in den Stand, schon in diesem Jahre 1882 mein Werk aufzusühren, während Er, um das BühnensBeih-Festspiel von jeder möglichen trübenden Wischung völlig frei zu erhalten, großmüthig dem Wunsche, auf Seinem eigenen Hostheater es wiederholt zu sehen, entsagte.

# Enther.

Wir haben einen Luther, ber fich in ber Runft wohl bis zur religiöfen Lyrik erhob, aber keinen Shakespeare. —

Luther hatte viel Roth mit der Buchbruckerei: er mußte den Teufel der Bielbruckerei um ihn herum durch den Beelzebub der Bielschreiberei abzuwehren suchen, um am Ende doch zu sinden, daß für dieses Bolk, um welches er sich so unsäglich abgemüht hatte, bei Lichte besehen, ein Papst gerade recht wäre. Worte, Worte — und endlich Buchstaben und wieder Buchstaben,

Lubwig II.: IX, 874. — — X, 144. — 147. 148. — — 179. 879. — Luther: IV, 22. X, 176.

aber kein lebendiger Glaube! Man muß die religiösen Sekten der Reformationszeit, ihre Disputate und Traktätlein sich zurückrusen, um einen Einblick in das Wilthen des Wahnsinns zu gewinnen, welcher sich der vom Buchstaden besessen Menschenköpfe bemächtigt hatte. Man kann annehmen, daß nur Luther's herrlicher Choral den gesunden Geist der Resormation rettete, weil er das Gemüth bestimmte, und die Buchstaden-Krankheit der Gehirne damit heilte.

Luther's eigentliche Empörung galt dem freventlichen Sündenablasse der römischen Kirche, welche bekanntlich sogar vorsählich erst noch zu begehende Sünden sich bezahlen ließ: sein Eiser kam zu spät; die Welt wußte die Sünde bald gänzlich abzuschaffen, und die Erlösung vom Uebel erwartet man jetzt gläubig durch Physik und Chemie.

Die Bävste wußten sehr wohl was sie thaten, als sie dem Bolke die Bibel entzogen, ba namentlich bas mit ben Evangelien verbundene alte Teftament ben reinen driftlichen Gebanten in ber Beise untenntlich machen tomnte. baß, wenn jeder Unfinn und jede Gewaltthat aus ihm zu rechtfertigen möglich erschien, biefe Berwendung Müger ber Rirche porbehalten, als auch bem Bolte überlaffen werben mochte. Fast muffen wir es als ein besonberes Unglud ansehen, daß Luther'n gegen die Ausartung ber römischen Rirche keine andere Autoritäts-Baffe ju Gebote ftand, als eben biefe gange volle Bibel, bon ber er nichts auslassen burfte, wenn ihm feine Baffe nicht verfagen Sie mußte ihm noch jur Abfaffung eines Ratechismus' für bas ganglich verwahrlofte arme Bolt bienen; und in welcher Berzweiflung er hierzu griff, erfeben wir aus der herzerschütternden Borrede zu jenem Buch-Berfteben wir ben mahrhaften Jammerschrei bes Mitleibes mit seinem Bolle recht, bas bem feelenvollen Reformator bie erhabene Saft bes Retters eines Ertrinkenden eingab, mit bem er jest bem in außerster Rothdurft vertommenden Bolte fcnell bie jur Sand befindliche nothige geiftige Nahrung und Betleidung aubrachte: fo hatten wir an ihm auch gerade hierfür ein Beispiel zu nehmen, um zu allernächst jene, nun als nicht mehr zureichend erkannte, Nahrung und Bekleibung für eine kräftigere Dauer zu erseben. Um ben Ausgangspuntt für ein folches Unternehmen zu bezeichnen, führen wir hier einen schönen Ausspruch Schiller's, aus einem seiner Briefe an Goethe, "Balt man fich an ben eigentlichen Charafter bes Chriftenthums, ber es von allen monotherstischen Religionen unterscheibet, so liegt er in nichts anderem als in ber Aufhebung bes Gefetes, bes fantischen Imperativs, an beffen Stelle bas Chriftenthum eine freie Reigung gesett haben will; es ift alfo, in feiner reinen Form, Darftellung iconer Sittlichkeit ober ber Menschwerdung bes Beiligen, und in diesem Sinne die einzige afthetische Religion."

Berfen mir, von dieser schönen Ansicht aus, einen Blid auf die zehn Gebote ber mosaischen Gesetzestasel, mit welchen auch Luther zunächst einem unter der Herrichaft der römischen Kirche und des germanischen Faustrechtes geistig und sittlich gänzlich verwilderten Bolte entgegentreten zu muffen für

nöthig fand, so vermögen wir darinnen vor Allem teine Spur eines eigentlichen driftlichen Gebantens aufzufinden; genau betrachtet find es nur Berbote, benen meiftens erft Luther burch feine beigegebenen Erflarungen ben Charafter von Geboten zuertheilte. In eine Kritit berfelben haben wir uns nicht einzulaffen, benn wir würden dabei nur auf unfere polizeiliche und ftrafrichterliche Gesetzgebung treffen, welcher zum Zwede bes bürgerlichen Beftebens bie Ueberwachung jener Gebote, felbft bis gur Beftrafung bes Atheismus überwiesen worden ist, wobei nur etwa die ...anderen Götter neben mir" human bavon tommen burften. Laffen wir baber biefe Gebote, als ziemlich gut verwahrt, hier ganz außer Acht, so ftellt fich uns bageaen bas driftliche Gebot. — wenn es ein folches hierfür geben tann. — fehr überblicklich in der Aufstellung der drei sogenannten Theologal=Tugenden dar. Diefe werben gemeiniglich in einer Reihenfolge aufgeführt, welche uns für ben Awed ber Anleitung zu driftlicher Gefinnung nicht gang richtig buntt, ba wir benn "Glaube, Liebe und Hoffnung" zu "Liebe, Glaube und Hoffnung" umgeftellt wiffen möchten. Diese einzig erlösende und beglückende Dreieinigfeit als ben Inbegriff von Tugenben, und bie Aussibung biefer als Gebot aufzustellen, tann wiberfinnig erscheinen, ba fie uns andererseits nur als Berleihungen ber Gnade gelten follen. Belches Berbienft ihre Erwerbung jedoch in sich schließt, werben wir balb inne, wenn wir zu allererst genau erwägen, welche fast übermäßige Anforderung an den natürlichen Menschen das Gebot ber "Liebe", im erhabenen driftlichen Sinne ftellt. Woran geht unfere ganze Rivilisation zu Grunde als an dem Mangel an Liebe? Gewiß bürfte es nur den einen Beg zur richtigen Anleitung bes jugenblichen Gemüthes geben, auf welchem ihm nämlich bie Lieblofigfeit ber Welt als ibr Leiben verständlich würde. Hier vermag unseres Erachtens am ficherften, ja fast einzig, eine weise Benutung ber Schopenhauer'schen Philosophie zu einem Berftundniffe anzuleiten, beren Ergebnig, allen früheren philosophischen Syftemen zur Beschämung, die Anertennung einer moralischen Bedeutung ber Welt ift, wie fie, als Krone aller Ertenntniß, aus Schopenhauer's Ethit prattisch zu berwerthen ware.

Bubbha — Luther. — Indien — Nordbeutschland. Dazwischen: Rastholizismus. (Süden — Norden.) Mittelalter. Am Ganges milde, reine Entsagung: in Deutschland mönchische Unmöglichkeit: Luther beckt diese klimastische Unmöglichkeit zur Durchführung der milden Entsagungslehre des Buddha auf: es geht hier nicht, wo wir Fleisch effen, Gebrautes trinken, uns stark bekleiden und warm logiren müssen: hier muß transigirt werden; unser Leben hier ist so geplagt, daß wir ohne "Wein, Weib und Gesang" es nicht ausshalten, und selbst dem alten Gott nicht dienen können.

Jeber unserer großen Dichter und Weisen war noch in der Lage Luther's, welcher für seine Uebersetzung der Bibel sich in allen deutschen Mundarten umsehen mußte, um das Wort und die Wendung zu sinden, dasjenige Neue deutschsvolksthümlich auszudrücken, als welches ihm der Urtext ber heiligen Bücher aufgegangen war. Denn dieß ist der Unterschied des beutschen Geistes von dem jedes anderen Kulturvolkes, daß die für ihn Zeusgenden und in ihm Wirkenden zu allernächst etwas noch Unausgesprochenes ersahen, ehe sie daran gingen überhaupt zu schreiben, welches für sie nur eine Rötsigung in Folge der vorangegangenen Eingebung war. So hatte jeder unserer großen Dichter und Beisen sich seine Sprache erst zu bilben.

Benn wir, mit Schiller, unsere mobernen Staats und Rirchenverfaffungen barbarifch nennen, fo ift es - unerhört gludlicher Beise! ein anderer großer Deutscher, welcher uns ben Ginn Diefes "barbarisch". und awar aus ber heiligen Schrift felbft, überfett hat. Luther hatte ben elften Bers bes vierzehnten Rapitels aus bem erften Briefe Baulus' an bie Porinther zu übertragen. Sier wird das griechische Wort .. barbaros" auf ben angewendet, beffen Sprache wir nicht verfteben: Die Uebersexung bes Lateiners, für welchen "barbarus" bereits ben griechischen Sinn verloren hatte, und bem unter Barbaren eben nur unzwilisirte und gesethose frembe Bölkerstämme verktändlich waren, liefert — somit schon nicht mehr zutreffend eben dieses halb simnlos gewordene "barbarus". Alle folgenden Ueberseter in jebe andere Sprache find bem lateinischen Beilviele nachgefolgt; besonbers umftändlich und seicht erscheint die frangofische Uebersetung des Berfes: "Si donc je n'entends pas ce que signifient les paroles, je serai barbare pour celui à qui je parle; et celui qui me parle sera barbare pour moi"; woraus man eine Maxime berleiten konnte, welche - nicht zu ihrem Bortheile — bie Franzosen bis heute für ihre Beurtheilung anderer Nationen beherrscht, dagegen auch in dieser Beziehung Luther's Uebersepung, wenn er "barbaros" mit "undeutich" wiedergiebt, unferem Ausblid auf bas Frembe einen milberen, inggaressiven Charafter autheilt. Luther überset nämlich (jum topficuttelnben Erftaunen unferer Bhilologen) ben gangen Bers folgenbermaßen: "So ich nicht weiß ber Stimme Deutung, werbe ich unbeutsch sein dem, der da redet; und der da redet, wird mir undeutsch sein." — Ber die innig getreue Biebergebung des griechischen Textes genau erwägt, und wer ertennen muß, wie biese noch sprachfinniger als selbst ber Urtegt den inneren Sinn besselben uns zuführt, indem fie "Deutung" mit "Deutsch" in unmittelbare Beziehung stellt, ber muß von einem tiefen Gefühle für ben Berth, welchen wir in unserer Sprache besiten, erwarmt und gewiß mit unfäglichem Rummer erfüllt werben, wenn er biefen Schat frevelhaft uns entwerthet fieht.

Dagegen hat man neuerdings gefunden, es würde besser gewesen sein, wenn Luther, wie andere Rezer, verbrannt worden wäre; die römische Renaissance würde dann auch Deutschland eingenommen und uns auf die gleiche Kulturhöhe mit unseren umgeborenen Nachbarn gebracht haben. Ich glaube annehmen zu dürsen, daß dieser Bunsch Manchem nicht nur "undeutsch", sondern auch "bardarisch" im Sinne unserer romanischen Nachbarn, vorsommen wird. Wir dagegen wollen uns einer letzten hoffnungsvollen Annahme hingeben, wenn wir das "bardarisch" Schiller's bei der Bezeichnung unserer Staats- und Kirchenversassungen mit Luther als "undeutsch" übersehen; womit

wir bann, bem Müffen bes beutschen Geiftes nachforschenb, vielleicht felbft eben jum Gewahren eines Hoffnungsbammers angeleitet werben burften.

# Cyturgos.

Lyfurgos von Sparta: "Das Bolt, bas feine Bergangenbeit nicht ehrt. bat feine Butunft." - Die erfte und altefte Gemeinschaftlichfeit ber Menichen mar bas Wert ber Ratur; in ben Ueberlieferungen ber Sage bewahrt ber geschlechtliche Stamm bas unwillfürliche Biffen bon feiner gemeinfamen berfunft. Runftliche (willfürliche) Bergegenftanblichung bes eigenen Befens in - ber Gefetgebung, b. i. gewaltsames Fefthalten alter, unwillfürlicher Anschauungen bom Befen ber Gemeinsamkeit, zu einer Beit wo biese fich bereits, bei verandertem Wefen, ebenfalls verandert hatten. Als man aus Athen seine Blide nach Sparta richtete, nagte bereits ber Wurm bes gemeinfamen Egoismus verberbnifvoll auch an biefem schonen Staate. Statt ber ehernen Müngen, biefen Dentmalern ber Berachtung bes Gelbes gegen bie Sochftellung bes Menichen, häufte fich geprägtes affatifches Gelb in ben Riften bes Spartaners; von bem bertommlichen nüchternen Gemeindemable gog er fich jum üppigen Gelage amischen seinen vier Banben jurild, und bie schöne Männerliebe artete (wie schon fonst bei ben anberen Hellenen) in widerliches Sinnengeluft aus, fo bas Motiv biefer Liebe, wodurch fie eben eine hobere als die Frauenliebe war, in ihr unnatürliches Gegentheil verwandelnd.

# Nachträge und Ergänzungen.

(Die eingeklammerte Seitenzahl bei ben Rachtragsartikeln weist auf den vorhandenen Hauptartikel zuruck; die Artikel ohne Seitenzahl sind als selbständige Ergänzungs-Artikel zu betrachten, die aus inneren Gründen im Haupttheil keinen Plat finden konnten.)

|  | • | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

#### Mbel.

Der Jubengott fand bas fette Lammopfer Abel's schmachafter als bas Felbfruchtopfer Kain's. Bir sehen aus solchen bebenklichen Aeußerungen bes Charafters bes jübischen Stammgottes eine Religion hervorgehen, gegen beren unmittelbare Berwendung zur Regeneration bes Menschen-Geschlechtes ein tief überzeugter Begetarianer unserer Tage bebeutenbe Einwendungen zu machen haben bürfte.

## Abraham.

Unfere gange Rivilisation ift ein barbarisch-jubaiftisches Gemisch. keinesweges aber eine driftliche Schöpfung. hieraber, fo vermeinen wir, ware es auch ben Bertretern unfrer Rirchen rathlich zu einiger Gelbfterfenntniß zu gelangen, gumal wenn fie den Samen Abraham's befampfen, in beffen Ramen fie boch immer noch bie Erfüllung gewiffer Berheißungen Jehova's forbern. Unfere herrn Geiftlichen fuhlen fich aber fofort in ihrer Agitation gegen die Juben gelahmt, wann bas Jubenthum anbererfeits an ber Burgel angefaßt, und g. B. bie Stammbater, namentlich ber arofe Abraham, nach bem eigentlichen Terte ber mofgifchen Bucher ber Rritit unterftellt worben; alsbald buntt ihnen ber Boben ber driftlichen Rirche, bie "positive" Religion, ju fowanten. Das Anertenntnig einer "mojaifchen Ronfession" tritt gu Tage, und bem Betenner berfelben wird bas Recht zugeftanben, fich mit uns auf benfelben Boben zu ftellen, um über bie hinlangliche Beglaubigung einer erneuerten Offenbarung burch Jefus Chriftus ju bistutiren. Run wird es aber fdwierig fein, gerabe aus ber Gestaltung ber driftlichen Belt und bem Charafter ber burch bie fo fruh entartete Rirche ihr verliehenen Rultur, Die Borguglichteit ber Offenbarung burch Refus por ber burch Abraham und Mofes au beweifen.

## Abolphe Abam (6. 2).

Reben ben immer ftarter graffirenben Plattituben und Grotesten Abam's und Genoffen tonnte fich (in Deutschland) Auber's, in ihrer Art wirklich wunderhabiche Oper "Leftocq" nicht erhalten.

Bir geben in Deutschland ben "Fra Diavolo" und ben "schwarzen Domino" in ihrer Originalgestalt, ohne Bach'sche Fugen und achtstimmige Motetten hinzuzu-fügen, ober geistreiche Couplets, wie: "So schön und froh, Postillon von Longjumeau!"— auszulassen.

Abel: X, 310. — Abraham: X, 848. 840. 841. — Abolphe Abam: IX, 68. — — I, 279.

D, wie seid Ihr gütig und gefällig gegen alle die Erbärmlichteiten, die selbst bie Franzosen begoutiren! Bollt Ihr einmal in Kriegszeiten an ihnen Rache nehmen, so könntet Ihr sie nicht empfindlicher bestrasen, als wenn Ihr ihnen die Emissäreihres heiligen Geistes "Fra Diavolo", "Bampa", "ben treuen Schäfer" — und was für christliche Ramen sie alle tragen mögen, eines schönen Tages mit Extrapost zurücksichtett. Seib sicher, sollten die Franzosen gezwungen sein, den Predigten dieser begeisterten Lehrer wieder zuzuhören, so stürben sie vor Langeweile.

In Riga machte ich (1887) ben Text zu einer komischen Oper, wozu ich ben Stoff aus einer Erzählung ber tausenb und einen Nacht entnahm. Schon hatte ich zwei Nummern baraus komponirt, als ich mit Etel inne ward, daß ich auf bem Bege sei, Rusit à la Abam zu machen. — Das tägliche Einstudiren Auber'scher, Abam'scher und Bellini'scher Rusit that bas Seinige, das leichtsinnige Gefallen baran mir ganzlich zu verleiben.

# **Afrita** (S. 3).

Ein forgfältiger Ueberblid ber Gestalt unserer Erblugel zeigt uns, daß in irgend einer Spoche ihrer letten Ausbildung große Theile ber verbundenen Festländer versanden, andere emporstiegen, während unermeßliche Bassersluthen vom Südpole her endlich nur an den, gleich Sisbrechern gegen sie sich vorstreckenden spiten Ausläuseru der sich behauptenden Festländer der nördlichen Halbtugel, sich stauten und verliefen, nachdem sie alles Ueberlebende in surchtbarer Flucht vor sich hergetrieben hatten. Sehr gewiß muß das Hervortreten ungehenerer Busen, wie der afrikanischen Saharah, die Anwohner der vorherigen, von üppigen Uferländern umgebenen Binnenseen in eine Hungersnoth geworsen haben, von deren Schrecklichkeit wir uns einen Begriff machen können, wenn uns von den wüthenden Leiden Schiffbrüchiger berichtet wird, durch welche vollkommen zivilisirte Bürger unserer heutigen Staaten zum Menschenfraße hingetrieben werden.

#### Alemannen.

Alemannen, Bayern, Thüringer und Sachsen verhielten sich, nach ihrer Unterwerfung burch die franklichen Könige, zu den Franken fortan als Untergebene, und ward ihnen auch meistens ihre Stammessitte gelassen, so wurden sie doch am empsindlichsen daburch betrossen, daß sie ihrer königlichen Geschlechter, so weit sie nicht bereits schon untergegangen waren, vollends beraubt wurden. Dieser Berlust ließ sie ihrer Abhängigkeit erst vollkommen inne werden, und in ihm beklagten sie den Untergang ihrer Bolksfreiheit, da sie des Symboles derselben beraubt waren. Mochte nun der Helbenglanz Karl's des Großen eine Zeit lang den tiesen Unmuth der deutschen Stämme zertheilen, nie doch schwand die Abneigung gänzlich, und unter Karl's Rachfolgern lebte sie wieder aus. Otto I. gelang es, das Rationalgefühl der Alemannen und Bahern gegen die heftigste und hochmüthigste Feindschaft der eigentlichen franklichen Stämme in der Art aufzuregen, daß er in der Bereinigung ihres Interesses mit seinem königlichen Interesse die Krast zur Riederhaltung der alten franklichen Ansprüche gewann.

#### Anfchüt.

Was ebnete unserem Ludwig Devrient auf dem beutschen Theater den Boden? Deutsich erkennbar war dieß die bis dahin eingeschlagene und in den wichtigsten

Abolphe Adam: I, 296. 297. 298. — — 16. — Afrifa: X, 305. — Alemannen: II, 158. 160. — Anschüß: IX, 225. Bügen noch behauptete gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darsteller wie Fleck, Schröder, Issland, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eßlär, Anschüß und andere hervorgebracht hatte.

# Apollon und Jefus.

Der griechische Apollon war nur ber Gott ber schönen Menschen: Jesus ber Gott aller Menschen; machen wir nun alle Menschen schön burch bie Freiheit.

So last uns benn ben Altar ber Zukunft, im Leben wie in ber lebenbigen Runft, ben zwei erhabensten Lehrern ber Menschheit errichten: — Jesus, ber für bie Menschheit litt, und Apollon, ber sie zu ihrer freudenvollen Burbe erhob.

#### Araber, Arabien.

Die ftreitlichen und leicht zu begeifternben Gohne Arabiens: bas Feuer bes arabifden Enthusiasmus aab noch jungft bem Driente Liebeslieber fur Bonabarte ein. — Der Islam schien bazu berufen, bas Wert ber ganzlichen Auslöschung bes Aubenthums auszuführen, ba er fich bes Juben-Gottes als Schopfers bes himmels und ber Erbe felbft bemachtigte, um ihn mit geuer und Schwert gum alleinigen Gott alles Athmenden zu erheben. — Arabifche Benafte, auf englischen Bferbemartten von ihren Raufern nach ihrem Buchse und ihrer natilichen Gigenschaft gepruft. -In Fortel's Schilberungen ber arabischen Musit hatte Beber fleißig geblättert unb ihnen einen Marich fur haremsmächter entnommen. - Aus einer bereits langit mir gu Gefichte getommenen Beichnung, einer Darftellung Friedrich's II., umgeben von feinem faft gang arabifden Sofe, feffelten namentlich fingende und tangende orientalifche Frauengestalten lebhaft meine Phantafie. Den Geift biefes Friedrich's, meines Lieblinges, verkorberte ich nun in ber Ericeinung einer jungen Saragenin, ber Frucht einer Liebesumarmung Friedrich's und einer Tochter Arabiens mabrent jenes friedlichen Aufenthaltes bes Raifers in Balaftina. — Rlingfor's Bauberichlog, am Gub. abhange ber nörblichen Bebirge bes gothischen Spaniens, bem arabifchen Spanien gugewandt anzunehmen ("Jenfeits im Thale mar er eingesiedelt; barüber hin liegt app'ges heibenlanb"). — Runbry: "Barsifal! So rief, ba in arab'schem Land er verichieb, bein Bater Gamuret bem Sohne gu, ben er, im Muttericoof verschloffen, mit biefem Ramen fterbend grufte". — (Balfam für Amfortas aus Arabien:) "Hilft ber Balfam nicht, Arabien birgt bann nichts mehr zu feinem Beil!"

# Afiaten (G. 20).

Die rauhen Steppen bes über ben indischen Gebirgsländern nordwärts hinaus sich erstredenden Asiens, wohin einst die Flucht vor ungeheuren Naturvorgängen die Urbewohner milber Regionen getrieben, hatten das menschliche Raubthier groß gezogen. Bon dorther entströmten zu allen früheren und späteren Beiten die Fluthen der Zerftörung und Bernichtung jedes Ansabes zum Wiedergewinn sansterer Menschlichkeit.

Unferes Freundes, des Grafen Gobineau, Prophezeiung, daß in zehn Jahren Europa von afiatischen Horben überschwemmt und unsere ganze Zivilisation nebst Kultur zerftört werben möchte.

Anschüt: X, 225. — Apollon und Jesus: E. 61. — III, 50. — Araber, Arabien: IV, 338. 334. X, 298. IV, 109. III, 326. IV, 334. X, 418. (430.) 464. 422. — Asiaten: X, 298. — 373. 374.

Auber: Die Stumme von Dortici (G. 81).

Dort im fconen, vielbesubelten Lanbe Stalien, beffen musikalifches Fett Roffini fo pornehm behaglich für die vermagerte Runftwelt abgeschöpft hatte, faß ber forglos fippige Deifter und fab mit verwundertem Lacheln bem Berumtrabbeln ber galanten Barifer Boltsmelobieen-Jager gu. Giner von biefen war ein guter Reiter, und wenn er nach haftigem Ritte vom Bferbe ftieg, wußte man, bag er eine gute Relodie gefunden hatte, die ihm vieles Geld einbringen wurde. Diefer ritt jest wie befeffen burd allen Sifd- und Gemufetram bes Marttes von Reapel hindurch, daß Alles rings umberflog, Gefcnatter und Gefluche ihm nachfolgte, und brobenbe Faufte fich gegen ihn erhoben, - fo bag ihm mit Bligesichnelle ber Inftinkt von einer prachtvollen Rifcher- und Gemafebanbler-Revolution in Die Rafe fuhr. Aber hiervon mar noch mehr zu profitiren! Sinaus nach Bortici jagt ber Barifer Reiter, zu ben Barten und Reben jener naiven Fischer, die ba fingen und Fische fangen, ichlafen und wathen, mit Beib und Rind fpielen und Deffer werfen, fich tobtichlagen und immer babei fingen. Deifter Auber, gefteb', bas mar ein guter Ritt und beffer, als auf bem Sippogrophen, ber immer nur in bie Lufte fdreitet, - aus benen boch eigentlich gar Richts zu holen ift, als Schnupfen und Erfaltung! — Der Reiter ritt heim, ftieg vom Roß, machte Roffini ein ungemein verbindliches Rompliment (er wußte wohl, warum?), nahm Ertrapost nach Baris, und was er im Sanhumbrehen bort fertigte, war nichts Anberes als bie "Stumme von Bortici".

— Diese Stumme war bie nun sprachlos gewordene Muse bes Drama's, die zwischen singenden und tobenden Massen einsam traurig, mit gebrochenem Herzen bahinwandelte, um vor Lebensüberdruß sich und ihren unlösbaren Schmerz endlich im klusstlichen Walthen bes Theatervulkanes zu erstiden! —

# Augsburger Allgemeine Zeitung.

Ueber meine Dichtung vom "Ring bes Ribelungen" erfuhr ich nichts als schlechte Bige ber Theaterregensenten und musikalischen Spagmacher, und über biese hinaus brachte es felbst nicht die Redaktion der "Allgemeinen Beitung", beren fonderbares Augsburger Belletriften-Ronfortium boch fonst ziemlich jedes Jahr ein paar neue Dichter von allerhöchftem Werthe bem beutschen Bublitum vorzuführen hat. hier blieb man babei, mich fur ben Opernmacher auszugeben, um beffen mufitalifche Befähigung es übrigens icon aus bem Grunbe, bag er burch egcentrifches eigenes Textmachen fich zu helfen genothigt fei, nothwendig abel fteben muffe, was benn von ben rezensirenben Dufifern besfelben Ronfortiums berglich gern jugegeben murbe. Allerbinge burfte man wohl annehmen, bag eine angelegentliche Empfehlung von biefer Seite ber eine bebeutenbe funftlerifche Unternehmung, wie bie meinige, eber verbächtigen wurde, ba es boch Jeber einmal erfahren mußte, wie unnut er fein Gelb ausgegeben hatte, wenn er auf bie allerspannenbste Empsehlung des berühmten Beiblattes ber "Allgemeinen Beitung" hin, sich ein soeben erschienenes Drama dieses ober jenes ihrer berühmten Dichter zu taufen bestimmt worben war. Demnach batte man sich nur verzweislungsvoll zu fragen, wie es überhaupt benn anzufangen sei, um bas beutiche Publikum mit etwas bebeutenbem Reuen, welches guborberft in keiner der gepflegten bezüglichen Rategorien unterzubringen ift, im entsprechenben Sinne betannt zu machen?

Auber: Die Stumme von Portici: III, 827. — 327. — Augsburger Allgemeine Beitung: VI, 375. 376.

Die noch immer nach ber wissenschaftlichen und tunft-litterarifchen Seite bin besonbers fic bemubenbe Augsburger "Allgemeine Beitung" gelang es mir bor einiger Reit einmal gur Aufnahme eines Auffages, "Erinnerungen an Roffini" von mir enthaltend, ju beftimmen; weiter wagte ich mich aber nicht, und that baran gewiß febr recht, ba ich neuerbings erfahren mußte, bag ich ber Rebattion biefes Blattes burch ben berühmten Rufitbirettor Schletterer in Augsburg, welchem bie Leitung ber mufitalifden Strategie barin übergeben ju fein icheint, nach bem Borgange bes pielleicht noch berühmteren Berrn Chryfanber in Bien, in einem gewiffen Sinne als "fcanberhaft" benungfirt bin, was biese Rebaktion bei ihrer bekannten freimännischen und bieberen Gefinnung, batte ich mich abermals ihr ju nabern versucht, vorausfichtlich au einer recht beichamenben Rurudweisung für mich bestimmt baben mußte. Gine bei bem Geifte unferer öffentlichen Runfifritif ungulaffige Frage ift es. wie ein foldes Benehmen gegenüber immer mehr hervortretenben und nicht zu verhindernben Thatfachen, als welche bie Erfolge felbit meiner angezweifeltften Berte gelten muffen, erflart werben folle? Ein feltsames Dedungsmittel gegen Anfragen biefer Art, follten fie aufgeworfen werben, fteht jenem Beifte, fo fehr er ber Deffentlichfeit (wenigstens Bubligistit) ift, immer in seiner, trop Allem, ihm anhaftenben Obsturität zu Gebote: fo bag vielmehr Derjenige, welcher in Sallen, wie bem meinigen, ihrer Mithilfe gu beburfen glaubt, zu befragen mare, mas er fich fur bie Erreichung wirklicher Runftzwede von borther nur erwarte, wo boch erfichtlicher Beife tein noch fo großer Aufwand von Bemuhung es ermögliche, ber nation bas Unachte für etwas Nechtes, bas Schwindsuchtige für etwas Lebenstraftiges aufzuheften?

# Babel.

Wie beim Thurmbau zu Babel die Boller, als ihre Sprachen sich verwirrten und ihre Berständigung unmöglich wurde, sich schieden, um jedes seinen besonderen Weg zu gehen: so schieden die Runstarten sich aus dem stolzen, die in den himmel ragenden Bau des Drama's, in welchem sie ihr gemeinsam beseelendes Berständnis verloren hatten.

Wie ein schwarzes Bilb aus einer längst abgethanen gräßlichen Bergangenheit war nochmals jenes Paris an mir vorübergezogen, aus welchem ich nach den frischen Alpenbergen der Schweiz mich wandte, um wenigstens nicht mehr den Pestgeruch des modernen Babel zu athmen.

#### Emanuel Bach.

Die Gesesmäßigkeit der Sonatenform hatte sich durch Emanuel Bach, habdu und Mozart für alle Zeiten giltig ausgebildet. Sie war der Gewinn eines Kompromisses, welchen der deutsche mit dem italienischen Musikgeiste eingegangen war: mit der Sonate präsentirte sich der Klavierspieler vor dem Publikum, welches er durch seine Fertigkeit als solcher ergezen, und zugleich als Musiker angenehm unterhalten sollte. Dieß war nun nicht mehr Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der

Augsburger Allgemeine Zeitung: M. Bbl. 1871, S. 32. VI, 375. — Babel: III, 92. — IV, 407. — Emanuel Bach: IX, 101.

Rirche vor ber Orgel versammelte, ober den Renner und Genoffen zum Bettkampfe bahin berief; eine weite Kluft trennte ben wunderbaren Meister der Fuge von den Psiegern der Sonate.

# Sebaftian Bach: Paffionsmufit (G. 38).

In den traulichen Klang des Chorgesanges der Freude - Melodie in Beethoven's neunter Symphonie fühlen wir selbst einzustimmen uns aufgesordert, um, wie in den großen Passonsmusiten S. Bach's es wirklich mit dem Eintritte des Chorales geschah, als Gemeinde an dem idealen Gottesdienste selbst mit theilzunehmen. Diese Beise, deren tindliche Unschuld, wenn wir zuerst das Thema im gleichförmigsten Flüstern von den Basinstrumenten des Saitenorchesters im Unisono vernehmen, uns wie mit heiligen Schauern anweht, wird nun der Cantus sirmus, der Choral der neuen Gemeinde, um welchen, wie um den Kirchen-Choral S. Bach's, die hinzutretenden harmonischen Stimmen sich kontrapunktisch gruppiren.

## C. Band.

Als ich seiner Zeit für das Dresdener Theater die auf der Bühne dußerst seltene "Iphigenia in Aulis" bearbeitete, ließ ich die alte Pariser Ausgabe der Partitur kommen: aus ihr lernte ich denn auch die ursprüngliche Intention Glucks für die Ouvertüre kennen, und durch dieß einzig richtige Ersassen des Zeitmaaßes gelangte ich auch auf einmal dazu, die große, gewaltige und unnachahmliche Schönheit dieses Tonstücks zu empfinden. Die vortressliche Rapelle, die damals bereits volles Bertrauen zu mir gewonnen hatte, ging — wenn auch durch die Gewohnheit besangen und mit aufänglicher Berwunderung — auf meine Aussassen ein; sonderbar ging es mir nun aber mit der Aritik, vor Allem mit dem damaligen Hauptrezensenten Dresden's, herrn C. Band.

Bas biefer früher noch nicht gehört hatte, nämlich die ganze Oper, fand nach meiner Bearbeitung, und trot meiner ihm stets widerwärtigen Leitung, seinen ziemlich ungeschmälerten Beisall; allein der veränderte Bortrag der bereits soust oft von ihm gehörten Ouverture war ihm ein Gräuel. So wirkte hier die Macht der Gewohnheit: sie verwehrte jedes, auch nur prüsende Eingehen auf das Gebotene, durch meine Aufsalfung zur neuen Erscheinung Gewordene, so daß ich das Bunderliche erleben mußte, da, wo ich am gewissenhaftesten und überzeugtesten zu Berte ging, am verwirrtesten zu erscheinen; da, wo ich glaubte dem gesunden Gesühle am bestimmtesten Genüge zu thun, für ganz verwahrlost zu gelten.

Dazu gab ich meinem Gegner noch eine andere Baffe in die Hand: an einigen Stellen, wo der Gegensatz der Hauptmotive bis in das Leidenschaftliche, Heftige sich steigert, namentlich gegen das Ende, in den acht Takten vor der letten Biederkehr bes großen Unisono, ergab sich mir auch eine bewegtere Steigerung des Zeitmaaßes als unerläßlich, so daß ich mit dem letten Eintritte des Hauptthema's das Tempo, ebenso nothwendig wieder für den Charakter dieses Thema's, zur früheren Breite anhalten mußte. Dem leider nur oberstächlich sinhörenden, nicht die Absicht, sondern nur das Material der Absicht erfassenden Kritiker, ergab sich nun hieraus der Beweisksfür meine irrige Ansicht des Hauptzeitmaaßes, weil ich am Schlusse sie ja selbst wieder aufgegeben hätte.

Emanuel Bach: IX, 101. — Sebastian Bach: IX, 128. 124. — C. Bant: V, 149. 150. — 150. 151. — 151.

Ich erfah hieraus, bag ber Aritifer immer Recht behalten muß, weil er Worte und Sylben fticht, nie aber vom Geifte felbst getroffen wirb.

# Beetheven (G. 58 ff.).

Bon Beethoven ersuhr ich zuerst, als man mir auch von seinem Tode erzählte; bann lernte ich auch seine Musit tennen, gleichsam angezogen von der räthselhaften Rachricht seines Sterbens. Das Bekanntwerden mit Beethoven's Symphonieen, das bei mir erst im fünfzehnten Lebensjahre ersolgte, bestimmte mich leidenschaftlich zur Musik: ihr Eindruck auf mich war allgewaltig. "Ich weiß nicht recht, wozu man mich eigentlich bestimmt hatte, nur entsinne ich mich, daß ich eines Abends zum ersten Wale eine Beethoven'sche Symphonie aufführen hörte, daß ich darauf Fieber bekam, krank wurde, und als ich wieder genesen, Musiker geworden war" (Ein deutscher Musiker in Paris). — In meinen frühesten Innglingsjahren durchwachte ich meine Rächte über der Abschrift der geheimnisvollen Seiten der Bartitur der neunten Symphonie, deren Anblick mich in mystische Schwärmerei versetze. Beethoven's letzte Symphonie erschien mir als der Schlußstein einer großer Kunstepoche, über welchen hinaus Keiner zu dringen vermöge und innerhalb dessen Keiner zur Selbständigkeit gelangen könne.

#### Beethoven und die Inftrumentalmufit.

Bir bewundern in den großen Inftrumentalwerten Beethoven's die ungeheuersten Austrengungen des nach Menschwerdung verlangenden Mechanismus, die bahin gingen, alle seine Bestandtheile in Blut und Nerven eines wirklich lebendigen Organismus aufzulösen, um durch ihn zur unfehlbaren Aeußerung als Melodie zu gelangen.

Hierin zeigt sich bei Beethoven der eigenthamliche und entscheibende Gang unserer gangen Runftentwidelung bei Beitem mahrhaftiger, als bei unferen Operntomponiften. Diese erfaßten die Melodie als etwas, außerhalb ihres Runftschaffens liegendes, Fertiges; fie loften bie Melodie, an beren organischer Erzeugung fie gar teinen Theil genommen hatten, vom Munde bes Boltes los, riffen fie fomit aus ihrem Organismus heraus, und verwandten fie eben nur nach willfürlichem Gefallen, ohne diefe Bermendung irgendwie anders als durch luguribles Belieben ju rechtfertigen. Bei Beethoven bagegen ertennen wir ben natürlichen Lebensbrang, bie Melobie aus bem inneren Organismus ber Mufit heraus zu gebaren. In feinen wichtigften Berten ftellt er bie Melobie feineswegs als etwas von vornherein Fertiges hin, fonbern er lagt fie aus ihren Organen heraus gewissermaafen vor unseren Augen gebaren; er weiht uns in biefen Gebärungsalt ein, indem er ihn uns nach seiner organischen Nothwendigkeit vorführt. Das Entscheibenbste, mas ber Meifter in feinem Sauptwerke uns enblich aber tunbthut, ift bie von ihm als Musiter gefühlte Rothwendigteit, fich in bie Arme bes Dichters zu werfen, um ben Aft ber Reugung ber mahren, unfehlbar wirklichen und erlofenben Melodie ju vollbringen. Um Menich ju merden, mußte Beethoven ein ganger, b. h. gemeinfamer, ben geschlechtlichen Bebingungen bes Mannlichen unb Beiblichen unterworfener Mensch werben. — Belch ernstes, tiefes und sehnsuchtiges Sinnen entbedte bem unenblich reichen Musiler enblich erft bie schlichte Melobie, mit ber er in bie Borte bes Dichters ausbrach: "Freude, fconer Gotterfunten!" — Mit

C. Band: V, 151. — Beethoven: VII, 183. IV, 311. 812. I, 9. 116. II, 68. I, 14. — Beethoven und die Infirumentalmusit: III, 384. — 384. 385.

dieser Melodie ift uns aber auch das Geheimniß der Mufit gelöft: wir wissen nun, und haben die Fähigteit gewonnen, mit Bewußtsein organisch schaffende Künftler zu sein.

Bir bezeichneten Beethoven's tunftlerifches Berfahren in feinen wichtigften Inftrumentalfagen als "Borführung bes Aftes bes Gebarung ber Relobie". Beachten wir hierbei bas Charafteristiche, bag, wenn ber Meister uns wohl erft im Berlaufe bes Tonftfides bie volle Melobie als fertig biuftellt, biefe Melobie beunoch beim Rünftler von Anfang herein schon als fertig vorauszuseten ift: er gerbrach nur von pornherein die enge Form, - eben die Form, gegen die der Opernkomponist vergebens ankämpfte, — er zersprengte sie in ihre Bestanbtheile, um biese burch organische Schöpfung zu einem neuen Ganzen zu verbinden, und zwar baburch, daß er die Beftanbtheile verschiebener Melodieen sich in wechselube Beruhrung fegen ließ, wie um bie organische Bermanbtichaft ber icheinbar unterschiebenften folder Beftanbtheile, fomit bie Urverwandtichaft jener vericiebenen Delobieen felbft, barguthun. Beethoven bect uns hierbei nur den inneren Organismus der absoluten Wusik auf: es lag ihm gemiffermaagen baran, biefen Organismus aus ber Mechanit berguftellen, ibm fein inneres Leben zu vindiziren, und ihn uns am lebendigften eben im Afte ber Gebarung zu zeigen. Das, womit er biesen Organismus befruchtete, war aber immer nur noch bie absolute Melobie: er belebte somit biesen Organismus nur baburch, bag er ibn - fo gu fagen - im Gebaren übte, und zwar indem er ihn die bereits fertige Delobie wiedergebaren ließ. Gerade durch dieses Berfahren fand er sich aber bagu hingebrängt, bem nun bis zur gebärenden Kraft neu belebten Organismus ber Musik auch ben befruchtenben Samen zuzuführen, und biefen entnahm er ber zeugenben Kraft bes Dichters. Fern von allem afthetischen Experimentiren, tonnte Beethoven, ber bier unbewußt den Geist unseres künstlerischen Entwickelungsganges in sich aufnahm, boch nicht anders als in gewissem Sinne spekulativ zu Werke gehen. Er selbst war keinesweges burch ben zeugenben Gebanten eines Dichters zum unwillfürlichen Schaffen angeregt, sonbern er sab fich in musikalischer Gebarungsluft nach bem Dichter um. So erscheint felbst feine Freude-Melobie noch nicht auf ober burch bie Berfe bes Dichters erfunden, sonbern nur im Sinblid auf Schiller's Gebicht, in ber Anrequng burch feinen allgemeinen Inbalt, verfaßt. Erft mo Beethoven von dem Inbalte biefes Gebichtes im Berlaufe bis zur bramatifchen Unmittelbarteit gefteigert wirb, feben wir feine musikalifchen Rombinationen immer beftimmter auch aus bem Bortverse bes Gebichtes hervorwachsen, so bag ber unerhort mannigfaltigste Ausbrud feiner Mufit gerabe nur bem, allerbings bochften Sinne bes Gebichtes und Bortlautes in folder Unmittelbarteit entspricht, bag bie Dufit von bem Gebichte getrennt uns ploplich gar nicht mehr bentbar und begreiflich erscheinen tann. Ich weise namentlich auf bas "Seib umichlungen, Millionen!" und bie Berbindung biefes Thema's mit bem "Freude, iconer Gotterfunten!" bin, um mich gang beutlich zu machen.

Die Instrumentalmusit hatte sich bas Bermögen gewonnen, die harmonische Tanz- und Liedweise durch Berlegung in kleinere und kleinste Theile, durch neues und mannigsaltig verschiedenartiges Aneinandersügen, Ausdehnen oder Berkurzen bieser Theile, zu einer besonderen Sprache auszubilden, die so lange im höheren kunftlerischen Sinne willkurlich und für das Reinmenschliche ausdrucksunfähig war, als in ihr das Berlangen nach klarem und verständlichem Wiedergeben bestimmter,

Beethoven und die Instrumentalmusit: III, 385. — 387, 388, 389. — — 342, 343.

individueller meuschlicher Empfindungen sich nicht als einzig maaßgebende Rothwenbigleit für die Gestaltung jener melodischen Sprachtheile lundthat. Daß der Ausdruck eines ganz bestimmten, klarverständlichen individuellen Inhaltes in dieser, einer Empsindung nur nach ihrer Allgemeinheit gewachsenen Sprache in Wahrheit unmöglich war, hat erst derjenige Instrumentalkomponist aufzubeden vermocht, bei welchem bas Berlangen, einen solchen Inhalt auszusprechen, zum verzehrend glühenden Lebenstriebe alles künstlerischen Gestaltens wurde.

Die Geschichte ber Inftrumentalmufit ift von ba, wo jenes Berlangen fich in ibr fundgab, die Geschichte eines funftlerischen Brithumes, ber aber nicht, wie ber bes Operngenre's, mit Darlegung einer Unfabigfeit ber Rufil, fonbern mit ber Runbgebung eines unbegrengten inneren Bermogens berfelben enbete: burch ben urfraftigen Brrthum Beethoven's ift uns jest das unerschöpfliche Bermogen ber Dufit erichloffen. Durch sein unerschroden tubnftes Bemuben, bas tuuftlerisch Rothwenbige in einem künstlerisch Unmöglichen zu erreichen, ist uns die unbegrenzte Kabigleit ber Musit aufgewiesen gur Lojung jeber bentbaren Aufgabe, sobalb fie eben nur Das gang und allein gu fein braucht, mas fie mirtlich ift - Runft bes Ausbrudes. - Des Frrthumes Beethoven's und bes Gewinnes feiner fünftlerifden That fonnten wir aber erft inne werben, als wir feine Werte im vollen Rufammenhange ju fiberbliden vermochten, als er uns mit feinen Berten ju einer abgefchloffenen Ericheinung geworben mar, und an ben fünftlerischen Erfolgen seiner Rachfommen, die ben grethum bes Meisters - als einen ihnen felbst nicht eigenen und ohne bie riefige Rraft jenes feines Berlangens - in ihr Runftichaffen aufnahmen, ber Arrthum felbit uns flar werben mußte. Die Beitgenoffen und unmittelbaren Rachfolger Beethoven's gewahrten in beffen einzelnen Berten jeboch gerabe nur Das, mas ihnen, je nach ber Araft ihrer Empfänglichkeit und Auffassungsfähigkeit, balb aus dem hinreißenden Einbrude bes Gangen, balb aus ber eigenthamlichen Gestaltung bes Gingelnen auffallenb ertennbar war. So lange Beethoven, im Gintlange mit bem Geifte feiner mufitalifchen Beitumgebung, eben nur bie Bluthe biefes Geiftes in feinen Berten nieberlegte, tonnte ber Refler feines Runfticaffens auf feine Umgebung nur ein wohlthatiger fein. Bon ba an jedoch, wo, im genauen Rusammenhange mit ichmerglich ergreifenben Lebenseinbruden, in bem Runftler bas Berlangen nach beutlichem Musbrude befonberer, daratteriftifch individueller Empfindungen - wie gur verftanblichen Rundgebung an die Theilnahme ber Menichen - ju immer brangenberer Rraft erwuchs, - alfo von ba an, wo es ihm immer weniger mehr barauf antam, überhaupt Dufit gu machen und in biefer Mufit fich gefällig, feffelnd ober befeuernd allgemeinhin ausgubruden, fonbern als ihn fein inneres Befen mit Rothwenbigfeit brangte, einen beftimmten, seine Gefühle und Anschauungen erfüllenden Inhalt sicher und genau faßlich burch feine Runft jum Ausbrud ju bringen, - von ba an beginnt bie große, ichmergliche Leibensperiode bes tieferregten Menichen und nothwendig irrenben Runftlers, ber in den gewaltigen Budungen ichmerglich wonnigen Stammelne einer pythischen Begeisterung bem neugierigen Rubörer, ber ihn nicht verstand, weil ber Begeisterte sich ihm eben nicht verständlich machen konnte, den Eindruck eines genialen Wahnsinnigen machen mußte.

In ben Berten aus ber zweiten halfte feines Runftlerlebens ift Beethoven meift gerabe ba unverftanblich — ober vielmehr misverftanblich —, wo er einen be-

Beethoven und bie Inftrumentalmufit: III. 848. - 348. 344. 345. - 345.

fonberen inhivibuellen Inbalt am verftänblichften aussprechen will. Er geht über bas. nach unwillfürlicher Ronvention als faglich anertannte, absolut Dufitalifche, b. b. in irgend welcher Ertennbarteit ber Tang- und Liedweise — bem Ausbrude und ber form nach - Achnliche hinaus, um in einer Sprache gu reben, bie oft als willfürliche Austaffung ber Laune erscheint, und, einem rein musikalischen Rusammenhange unangehörig, nur burch bas Band einer bichterischen Absicht verbunden ift, bie mit bichterifder Deutlichkeit in ber Dufit aber eben nicht ausgesprochen werben fonnte. Als unwillfürliche Berfuche, fich eine Sprache für fein Berlangen zu bilben, muffen bie meiften Berte Beethoven's aus jener Epoche angesehen werden, so daß fie oft wie Stiggen gu einem Gemalbe ericheinen, über beffen Gegenftanb mohl, nicht aber über beffen verständliche Anordnung der Meister mit sich einig war. Das Gemalbe felbst tonnte er aber nicht eber ausführen, als bis er ben Gegenstand felbft nach feinem Ausbrudsvermögen gestimmt, b. h. ihn nach seiner allgemeineren Bebeutung erfaßt, und das Individuelle in ihm in die eigenthumlichen Farben ber Tontunft felbft gurudverlegt, somit ben Gegenstand selbst gewissermaßen musikalifirt hatte. Baren nur biefe eigentlichen fertigen Gemalbe, in benen fich Beethoven mit entaudend mohlthuender Klarheit und Faklichkeit aussprach, vor die Welt gelangt, so hätte das Mißverftanbniß, bas ber Deifter von sich verbreitete, jedenfalls weniger verwirrend und berückend einwirken müssen. Bereits war aber der musikalische Ausbruck, in seiner Losgetrenntheit von ben Bebingungen bes Ausbrudes, mit unerbittlicher Rothwenbigfeit bem blogen mobifchen Belieben, und fomit allen Bebingungen ber Dobe felbft verfallen; gewisse melodische, harmonische ober rhythmische Buge schmeichelten beute bem Ohre fo verführerifch, bag man fich jum Uebermaag ihrer bebiente, verfielen aber nach einer turgen Beit durch Abnutung bem Etel in bem Grabe, bag fie bem Geschmade oft plöglich unausstehlich ober lächerlich erschienen. Wem es nun eben baran lag, Dufit für bas öffentliche Gefallen ju machen, ben mußte Richts wichtiger bunten, als in ben foeben charatterifirten Bugen bes abfolut melobifchen Ausbrudes jo auffallend neu wie möglich ju ericheinen, und ba die Rahrung folder Reuheit immer nur aus bem musitalifden Runftgebiete felber tommen, nirgenbs aber ben wechselnden Erscheinungen bes Lebens entnommen werben tonnte, fo mußte jener Mufiter mit Recht eine ergiebigfte Musbeute gerade in ben Berten Beethoven's erfeben, die wir als Stiggen gu feinen großen Gemalben begeichneten, und in benen bas Ringen nach Auffindung eines neuen mufitalifden Sprachvermogens nach allen Richtungen hin in oft frampfhaften Bugen fich tunbthat, die bem unverftanbnifvoll hinhorchenden wohl fonderbar, originell, bigarr und jedenfalls gang neu vortommen mußten. Das jah Abspringenbe, schnell und heftig fich Durchtreuzende, namentlich aber bas oft fast gleichzeitige Erionen bicht in einander verwobener Accente bes Schmerzes und ber Freube, bes Entgudens und bes Entfetens, wie es ber unwillfarlich suchenbe Meifter in ben feltsamften harmonischen Melismen und Rhythmen gu neuen Ausbrucklauten mifchte, um burch fie jum Ausspruche beftimmter inbividueller Empfinbungsmomente zu gelangen, — bieß Alles fiel, in seiner gang formellen Aeußerlichteit erfaßt, zur bloß technischen Fortbilbung jenen Komponiften gu, bie in ber Aufnahme und Berwendung biefer Beethoven'ichen Sonderlichkeiten ein üppig nahrenbes Element für ihr Allerweltsmufiziren ertannten. Bahrend ber größere Theil ber alteren Musiker in Beethoven's Berken nur Das begreifen und gelten laffen konnte,

was von des Meisters eigenthumlichstem Wesen ablag und nur als die Blüthe einer rüheren, unbesorgteren musikalischen Kunstperiode erschien, haben jüngere Tonseher hauptsächlich das Aeußerliche und Sonderbare der späteren Beethoven'schen Manier nachgeahmt.

War hier aber nur eine Aeußerlichkeit nachzuahmen, weil der Inhalt jener seltsamen Züge das in Wahrheit unausgesprochene Geheimniß des Meisters bleiben sollte,
so mußte für sie mit gebieterischer Nothwendigkeit auch irgendwelcher inhaltlicher Gegenstand gesucht werden, der troß seiner, der Natur der Sache gemäßen Allgemeinheit, Gelegenheit zur Berwendung jener, auf das Besondere, Individuelle hindeutenden Züge darbot. Dieser Gegenstand war natürlich nur außerhalb der Musit zu sinden,
und für die ungemischte Instrumentalmusik konnte dieß wiederum nur in der Phantasie sein. Das Borgeben der musikalischen Schilderung eines der Natur oder dem
menschlichen Leben entnommenen Gegenstandes wurde als Programm dem Zuhörer
zu Händen gebracht, und der Einbildungskraft blieb es überlassen, der einmal gegebenen Hinweisung gemäß alle die musikalischen Sonderbarkeiten sich zu beuten, die
nun in sesselassen werden

Die Sprache Beethoven's tann nur von einem volltommenen, ganzen, warmen Menschen gesprochen werben, weil sie eben die Sprache eines so vollendeten Musitmenschen war, daß dieser mit nothwendigem Drange über die absolute Musit hinaus, beren Bereich er bis an seine äußersten Grenzen ermessen und erfüllt hatte, uns den Beg der Besruchtung aller Künfte durch die Musit als ihre einzige erfolgreiche Erweiterung angewiesen hat.

Bir sehen, daß dieser wundervolle Schöpfungsproceß, wie er die Symphonieen Beethoven's als immer geftaltender Lebensatt burchbringt, von bem Meifter nicht nur in abgeschiedenfter Ginfamteit vollbracht murbe, fonbern von ber tunftlerifden Genoffenschaft gar nicht einmal begriffen, vielmehr auf bas Schmählichfte misverftanben worben ift. Die Formen, in benen ber Deifter fein tunftlerifches, weltgeschichtliches Ringen fundgab, blieben fur die tomponirende Mit- und Rachwelt eben nur Formen, gingen burch bie Manier in bie Mobe aber, und tropbem fein Inftrumentaltomponift felbft in biefen Formen nur noch bie minbefte Erfindung tundzugeben vermochte, verlor boch feiner ben Duth, fort und fort Symphonicen und abnliche Stude gu fcreiben, ohne im Minbeften auf ben Gebanten gu gerathen, bag bie lette Symphonie bereits gefdrieben fei. Go haben wir benn auch erleben muffen, bag bie große Beltentbedungsfahrt Beethoven's, - biefe einmalige, burchaus unwieberholbare Thatsache, wie wir sie in seiner Freudensymphonie als lettes, tuhnstes Bagnif seines Genius vollbracht ertennen, - in blobefter Unbefangenheit nachtraglich wieber angetreten und ohne Befchwerben gludlich überftanben worden ift. Gin neues Genre, eine "Symphonie mit Choren", — weiter fah man barin nichts! Barum foll Der ober Jener nicht auch eine Symphonie mit Choren fcreiben tonnen? Barum foll nicht "Gott ber herr" jum Soluf aus voller Rehle gelobt merben, nachbem er geholfen hat, brei vorangehenbe Inftrumentalfate fo geschickt wie möglich zu Stanbe gu bringen? - .

Beethoven und die Instrumentalmusit: III, 346. — 347. — V, 102. — — III, 116.

Bir sehen in ber Musit, wie in ben anberen Künften, aber aus gang anberen Granben. Manieren ober fogenannte Schulen meift nur aus ber Anbividualität eines besonberen Runftlers hervorgeben. Dieje Schulen waren bie Bunftgenoffenichaften, bie fich um einen großen Deifter, in welchem fich bas Befen ber Rufit inbivibualifirt hatte, nachahmend, ja nachbetend, sammelten. So lange nun die Wustt ihre kunstweltgeschichtliche Aufgabe noch nicht gelöst hatte, vermochten die weit ausgebehnten Mefte biefer Schulen, unter biefer ober jener verwandtichaftlichen Befruchtung gu neuen Stammen zu verwachsen; sobalb aber biefe Aufgabe von ber größten aller mufitalischen Andividualitäten vollständig gelöst war, sobald die Tonkunst aus ihrer tiefften Ralle burch bie Rraft jener Inbivibualitat auch bie weiteste Form gerichlagen hatte, in ber fie eine egoiftisch felbftanbige Runft gu fein vermochte, - fobalb, mit einem Borte, Beethoven feine lette Symphonie gefdrieben batte, - tonnte alle mufitalifche Runftgenoffenschaft fliden und ftopfen, wie fie wollte, um einen absoluten Dufitmenichen zu Stanbe zu bringen: eben nur ein geflidter und geftopfter ichediger Bhautaffemenich, fein nervig ftammiger Naturmenich tonnte aus ihrer Bertftatt mehr bervorgeben. Auf Sandn und Mogart tonnte und mußte ein Beethoven fommen; ber Genius ber Rusit verlangte ihn mit Nothwendigkeit, und ohne auf sich warten zu laffen, mar er ba; wer will nun auf Beethoven bas fein, mas biefer auf Sabbn unb Mogart im Gebiete ber absoluten Dufit mar? Das größte Genie wurde hier nichts mehr vermögen, eben weil ber Genius ber absoluten Dufit feiner nicht mehr bebarf.

Ihr gebt Euch vergebene Mühe, zur Beschwichtigung Eures läppisch-egoistischen Produktionssehnens, die vernichtende musikweltgeschichtliche Bebeutung der letten Beethoven'schen Symphonie läugnen zu wollen; Euch rettet selbst Eure Dummheit nicht, durch die Ihr es ermöglicht, dieses Werk nicht einmal zu verstehen! Racht was Ihr wollt; seht neben Beethoven ganz hinweg, tappt nach Mozart, umgürtet euch mit Sebastian Bach; schreibt Symphonieen mit ober ohne Gesang, schreibt Wessen, Oratorien, — diese geschlechtslosen Opernembryonen! — macht Lieber ohne Worte, Opern ohne Text —: Ihr bringt nichts zu Stande, was wahres Leben in sich habe. Denn seht, — Euch sehlt der Glaube! Der große Glaube an die Rothwendigkeit bessen, was Ihr thut! Ihr habt nur den Glauben der Albernheit, den Aberglauben an die Rothwendigkeit ber Rothwendigkeit Eurer egoistischen Willkar! —

#### Beethoven's 5. Symphonic Esdur (Eroica) (G. 68).

"Sage mir, liegt die Ibee einer helbenmathigen Rraft, die mit gigantischem Ungestüm nach dem Höchsten greift, außer dem Bereiche der Musit? Ober sindest du, daß Beethoven seine Begeisterung für den jugendlichen Siegesgott in so kleinlichen Details ausgesprochen habe, daß es dir vorkommen dürste, als habe er in dieser Symphonie eine musikalische Kriegsgeschichte des ersten italienischen Feldzuges schreiben wollen? Soll man annehmen, daß Beethoven sich hingeseth habe, eine Komposition zu Ehren Bonaparte's zu entwersen, so müßte man auch glauben, daß er nichts Anderes zu liesern im Stande gewesen wäre, als eine jener bestellten Gelegenheits-Kompositionen, die sämmtlich den Stempel einer todten Geburt an sich tragen. Wie himmelweit ist aber die Sinsonica eroica entsernt, eine solche Anslicht zu rechtsertigen! Im Gegentheil würde der Meister, hätte er sich eine ähnliche Aufgabe gestellt, sie sehr

Beethoven und die Inftrumentalmufit: III, 120. — 120. 121. — Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Eroica): I, 180. ("Ein gliddlicher Abend"). 181.

unbefriedigend gelöst haben: — sage mir, wo, in welcher Stelle dieser Komposition sindest Du einen Zug, von dem man mit Recht annehmen könne, der Komponist habe in ihm irgend einen speziellen Woment der Helbenlausbahn des jugendlichen Feldherrn bezeichnen wollen? Bas soll der Trauermarsch, das Scherzo mit den Jagdhörnern, das Finale mit dem weichen, empsindungsvoll eingewebten Andante? Bo ist die Brüde von Lodi, wo die Schlacht bei Arcole, wo der Marsch nach Leoben, wo der Sieg bei den Byramiden, und wo der 18. Brumaire? Sind dieß nicht Womente, die kein Komponist unserer Tage sich würde haben entgehen lassen, sobald er eine biographische Symphonie auf Bonaparte hätte schreiben wollen? —

"In Bahrheit, hier war es anders ber gall, und lag' bir meine Anficht mittheilen. Die ich fiber bas Embfangnig biefer Sumphonie habe. - Benn fich ein Rufiter gebrangt fühlt, bie fleinfte Romposition ju entwerfen, fo geschieht bieß nur burch bie auregende Gewalt einer Empfindung, die in ber Stunde ber Rongeption fein ganges Befen übermaltigt. Diefe Stimmung moge nun burch ein außeres Erlebnig berbeigeführt werben ober einer inneren geheimnifbollen Quelle entfprungen fein: fie moge fic als Schwermuth, Freude, Sehnsucht, behagliche Befriedigung, Liebe ober haß zeigen, fo wird fie im Mufiter immer eine mufitalifche Geftaltung annehmen, und von felbft in Tonen fprechen, ebe fie noch in Tone gebracht worben ift. Diejenigen großen, leidenicaftlichen und andauernden Empfindungen aber, welche bie vorzügliche Richtung unferer Gefühle und Ibeen oft zu Monaten, zu halben Jahren beberrichen, find es, die auch ben Dufiter ju jenen breiteren, umfaffenberen Rongeptionen brangen, benen wir u. a. bas Dasein einer Sinfonia eroica verdanten. Diese großen Stimmungen tonnen fich als tiefes Seelenleiden, ober als fraftvolle Erhebung, von außeren Ericeinungen herleiten, benn wir find Menichen und unfer Schicfal wird durch außere Berhaltniffe regiert; ba aber, wo fie den Rufiter jur Produttion hindrangen, find auch biefe großen Stimmungen in ibm bereits gur Dufit geworben, jo bag ben Romponiften in ben Momenten ber ichaffenben Begeifterung nicht mehr jenes außere Ereignig, fonbern bie burch basfelbe erzeugte mufitalifche Empfindung beftimmt. Belde Ericheinung mare murbiger gewesen, die Sympathie, die Begeifterung eines jo feurigen Genie's, als bas Beethoven's, ju erweden und lebenbig gu erhalten, als die bes jugenblichen Salbavites, ber eine Welt zertrummerte, um aus feinen Rraften eine neue gu erichaffen? Stelle man fich vor, wie es bem helbenmuthigen Rufiter zu Ruthe fein mußte, als er von That zu That, von Sieg zu Sieg ben Mann verfolgte, von dem Freund wie Feind ju gleicher Bewunderung bingeriffen murbe. Dagu ber Republifaner Beethoven, ber von jenem helben bie Berwirflichung feiner ibealen Traume bon einem Buftanbe ber allgemeinen Menfchenbegludung erwartete! Bie mußte es in feinen Abern braufen, wie in feinem Bergen gluben, wenn ihm überall, wohin er fich wendete, um fich mit feiner Duje ju berathen, jener glorreiche Rame entgegentoute! Auch feine Rraft mußte fich ju einem außerorbentlichen Schwunge angeregt, sein Siegesmuth zu einer großen, unerhörten That angefpornt fuhlen. Er war nicht Feldherr, - er war Dufiler, und fo fab er in feinem Reiche bas Gebiet vor fich, in bem er basfelbe verrichten tonnte, was Bonaparte in ben Gefilden Italiens vollbracht hatte. Die in ihm aufs Sochfte gespannte musikalische Thattraft ließ ihn ein Werk konzipiren, wie es vorher noch nie gedacht, noch nie ausgeführt worben mar; er führte feine Sinfonia eroica aus, und wohl fühlend,

wem er ben Impuls zu biefem Riefenwerte verdantte, fcbrieb er ben Ramen "Bonaparte" auf das Titelblatt. Dennoch frage ich, beurkundet irgend ein Merkzeichen in ber Art ber Ausführung biefer Romposition einen unmittelbaren außeren Rusammenbang mit bem Schicffale bes helben, ber bamals noch nicht einmal auf ber bochften Stufe bes ihm bestimmten Ruhmes angelangt war? 3ch bin fo gludlich, in ibr nur ein gigantisches Dentmal ber Runft zu bewundern, mich an ber Rraft und ber moblluftig erhebenden Empfindung, die mir bei Anhörung berfelben die Bruft ichwellt. gu ftarten, und überlaffe anderen, gelehrten Leuten, aus ben geheimnifvollen Sierogluphen biefer Bartitur bie Schlachten bei Rivoli und Marengo herauszubuch. ftabiren!"

Berlioz wollte bas beste Orchester ber Belt nach ben Ruinen von Troja tommen und bort von ihm fich bie "Sinfonia eroica" vorspielen laffen.

# Beethoven's 5. Symphonic Emoll (S. 68).

Erfter Sat. (6. 72 o.: Das gebantenlose Beer ber Rachahmer.) Gewiß wollte Jeder von ihnen einmal eine wirklich wahre Melobie zu Stande bringen, solch' eine Beethoven'iche Geftalt, wie fie mit allen Gliebern eines lebendigen Leibes vor uns zu stehen scheint. Aber, was half da alle ars musicae severioris, ja selbst jocosae, wenn die Geftalt felbft burchaus fich nicht zeigen, viel weniger noch tomboniren laffen wollte! Run fieht aber Alles, was wir ba aufgeschrieben finden, Beethoven's Dufit-Geftalten wieberum fo fehr ahnlich, bag fie oft wie gerabegu topirt ericheinen: und boch will felbft bas allerfünftlichft Bufammengestellte nicht im Entfernteften etwa folch eine Wirtung verursachen, wie bas für bie Runft fo gar nichts sagende, ja fast lacherliche unbebeutenbe



womit in jenem Konzert ein bis babin noch fo fehr gelangweiltes Bublifum ploglich aus ber Lethargie gur Ertafe erwedt wirb! Offenbar eine gewisse Malice bes Bublitum's.

# Beethoven's 7. Symphonic Mour (G. 75).

"Richts ift unleiblicher, als bie abgeschmadten Bilber und Geschichten, bie man jenen Inftrumentalwerken zu Grunbe legt. Am Eingange bes Gartens gewahrte ich einen Bauer, der voll Berwunderung und Freude der Adur-Symphonie lauschte: — ich wette meinen Ropf, biefer hat das richtigste Berständniß gehabt, benn vor Rurzem erft wirst bu in einer unserer musitalischen Beitungen gelesen haben, baß Beethoven, als er diese Symphonie komponirte, sich nichts Anderes zum Borwurf genommen hat, als eine Bauernhochzeit zu foilbern. Der ehrliche Landmann wird fich alfo fogleich jedenfalls feinen hochzeitstag in bas Gebachtniß gurudgerufen, und seiner Einbilbungstraft ber Reihe nach alle Atte jenes Tages, als: die Aufunft der Gafte und den Schmaus, ben Gang in die Rirche und die Ginsegnung, sobann ben Tanz, und endlich bas Befte, was Braut und Bräutigam für fich behielten, vorgeführt baben.

Beethoven: 3. Symphonie Esdur (Eroica): I, 183. — — I, 228. — 5. Symphonie Cmoll: X, 197. 198. — 7. Symphonie Adur: I, 174. ("Gin gludlicher Abend".) "Dem waderen Bauer erlaube ich mit Bergnügen, sich bei Anhörung ber Adur-Symphonie seine Hochzeit zuruchzurusen. Den civilisirten Stadtdewohnern aber, bie in musikalische Zeitungen schreiben, möchte ich die Haare von ihren albernen Köpfen herunterreißen, wenn sie solch dummes Zeug unter ehrliche Leute bringen, benen sie daurch von vorn herein alle Unbefangenheit rauben, mit der sie sich ohnedem zur Anhörung der Beethoven'schen Symphonie angelassen haben würden. — Anstatt nun ihren natürlichen Empsindungen sich zu überlassen, sehen die armen betrogenen Leute mit vollem Herzen aber schwachem Kopfe sich veranlaßt, durchans nur einer Bauernhochzeit nachzuspüren, der sie vielleicht nie beigewohnt haben, und statt derer sie sich gewiß mit weit größerer Reigung irgend etwas Anderes vorgestellt hätten, was gerade im Kreis ihrer Einbildungskraft lebt."

# Beethoven's 8. Symphonic four (S. 74).

(S. 75: Wie gering ber Sinn unferer mobernen Mufiter fur bas bon mir gemeinte richtige Erfaffen bes Reitmaages und Bortrages ift, bat mich wahrhaft in Erstaunen gesetzt, und leiber machte ich bie Erfahrungen bavon gerabe eben bei ben eigentlichen Korpphäen unseres heutigen Musikwesens.) So war es mir unmöglich, Menbelssohn mein Gefühl von dem allgemein so widerwärtig verwahrlosten Reitmaaße bes britten Sates ber Fdur-Symphonie Beethoven's beignbringen. Nun wohnte ich einmal mit ihm einer bom berftorbenen Rapellmeifter Reifiger in Dresben birigirten Aufführung biefer Somphonie bei, und unterhielt mich mit ihm über bas foeben von mir besprochene Dilemma, über beffen richtige Lofung, wie ich ihm mittheilte, ich guvor mit meinem bamaligen Rollegen mich verftanbigt zu haben - glaubte, benn biefer hatte mir verfprochen, bas bewußte Tempo langfamer als fonft üblich zu nehmen. Menbelsfohn gab mir vollftanbig Recht. Bir borten gu. Der britte Cap begann, und ich erichraf barüber, genau bas alte Ländler-Tembo wieder bernehmen zu muffen: ehe ich aber meinen Unwillen bieraber außern tounte, lachelte Menbelssohn, moblgefällig ben Ropf wiegend, mir zu: "So ift's ja gut! Bravol" So fiel ich benn bom Schred in Erftaunen. War nämlich Reißiger, wie es mir balb einleuchten mußte, wegen feines Rudfalles in bas alte Tempo, nicht ftreng zu verklagen, fo erwedte bagegen Mendelssohn's Unempfinblichteit im Betreff biefes fonberbaren funfilerischen Borganges in mir sehr natürlich den Zweifel, ob hier überhaupt etwas Unterfceibbares fich ihm barftellte. Ich glaubte in einen mahren Abgrund von Oberflachlichfeit, in eine vollftanbige Leere au bliden.

:

Ganz basselbe, wie mit Reißiger, begegnete mir im Betreff bes gleichen britten Sates ber achten Symphonie balb hierauf mit einem anderen namhasten Dirigenten, einem der Rachfolger Mendelssohn's in der Direktion der Leipziger Konzerte. Auch bieser hatte meinen Ansichten über diese Tempo di Menuetto beigepslichtet, und für ein von ihm geleitetes Konzert, zu welchem er mich einluh, mir das richtige langsame Beitmaaß dieses Sates zu nehmen zugesagt. Bunderlich lautete seine Entschuldigung dafür, daß auch er sein Bersprechen nicht gehalten: lachend gestand er mir nämlich, daß er, durch die Besorgung von allerlei Direktions-Angelegenheiten zerstreut, erst nach dem Beginne des Stüdes sich der mir gemachten Zusage wieder erinnert habe; nun habe er aber natürlich das einmal wieder angegebene altgewöhnte Zeitmaaß nicht

Beethoven: 7. Symphonie Adur: I, 177. — 8. Symphonie Fdur: VIII, 346. 348. — 349.

plößlich ändern können, und so sei es denn für dießmal nothgedrungen nochmals beim Alten verblieben. So peinlich mich diese Erklärung berührte, war ich dießmal doch anfrieden damit, wenigstens Jemand gefunden zu haben, welcher den von mir verkandenen Unterschied bestätigt ließ, und nicht vermeinte, mit diesem Tempo komme es auf das Gleiche heraus. Ich glaube aber nicht einmal, daß ich in diesem letzteren Falle den betroffenen Dirigenten der eigentlichen Leichtsertigkeit und Gedankenlosigkeit, wie er sich selbst der "Bergeßlichkeit" beschuldigte, zeihen konnte, sondern daß der Grund, weßhalb er das Tempo nicht langsamer nahm, ihm selbst undewußt, ein sehr richtiger war. So auf das Gerathewohl von der Probe zur Aufsührung ein derartiges Zeitmaaß empsindlich zu verändern, hätte gewiß vom bedenklichsten Leichtsung gezeugt, vor bessen sehr Folgen den Dirigenten dießmal seine glüdliche "Bergeßlichkeit" bewahrte. Bei seinem, unter der Anleitung des schnelleren Zeitmaaßes nun einmal gewöhnten Bortrage dieses Stückes, wäre das Orchester aus aller Fassung gerathen, wenn ihm plößlich das gemäßigtere Zeitmaaß auserlegt worden wäre, für welches natürlicher Weise auch ein ganz anderer Bortrag gesunden werden mußte.

hier liegt ber entscheibend wichtige Bunkt, auf beffen sehr beutliches Erfassen es abgesehen sein mußte, wenn es über ben oft so sehr vernachlässigten und burch üble Gewöhnungen verdorbenen Bortrag unserer Kassischen Musikwerke zu einer erstvestichen Berkanbigung kommen sollte.

# Beetheven's 9. Symphonic D moll (S. 76).

An meiner Augendzeit murben in ben berühmten Gewandhaus-Ronzerten bie, an fich teine großen technischen Schwierigfeiten barbietenben hauptwerte nuferer flaffiichen Inftrumentalmufit alle Binter regelmäßig burchgespielt: fie gingen baber recht glatt und prazis; man fah, bas Orchefter, welches fie genau tanute, freute fich ber alljährlichen Begrugung ber Lieblingswerte. Rur mit Beethoven's neunter Symphonie wollte es burchaus nicht geben; bennoch gehörte es gum Chrenpuntte, auch diese jedes Jahr mit aufzuführen. Ich hatte mir die Partitur dieser Symphonie felbft topirt, und ein Alavierarrangement ju zwei Sanden bavon ausgearbeitet. Bie erstaunt war ich, von ber Aufführung nur die allerkonfuseften Sindrucke zu erhalten. ja burch biese endlich mich so fehr entmuthigt zu fuhlen, bag ich mich vom Stubium Beethoven's, über welchen ich hierdurch völlig in Zweifel gerathen war, für einige Reit gänzlich abwendete. Bon ber allergründlichsten Belehrung jedoch ward es für mich, endlich von dem sogenannten Konservatoir-Orchester in Baris im Jahre 1889 bie zulest mir fo bedenklich gewordene "neunte Symphonie" gespielt zu hören. fiel es mir benn wie Schuppen von ben Augen, was auf ben Bortrag antame. Das Orchefter hatte eben gelernt, in jedem Tatte bie Beethoven'iche Melodie zu ertennen. welche offenbar unseren braben Leipziger Musikern bamals ganglich entgangen war: und diese Melodie sang das Orchefter. Dieß war das Geheimniß der glücklichen Lösung ber Aufgabe. Und hierzu war man keinesweges burch einen Dirigenten von besonderer Genialität angeleitet worden; Habened, welcher sich das große Berbienst biefer Aufführung erwarb, hatte, nachbem er mahrend eines gangen Binters biefe Shmphonie probiren gelassen, eben nur ben Einbruck ber Unverstänblichkeit und Unwirkfamkeit bieser Musik empfunden, von welchem Gindrude schwer zu sagen ift, ob

Beethoven: 8. Symphonie Fdur: VIII, 349. — 350. — 9. Symphonie Dmoll: VIII. 387. 388.

ihn ebenfalls zu empfinden beutsche Dirigenten sich bequemt hatten. Dieser bestimmte Jenen aber, die Symphonie ein zweites und drittes Jahr hindurch zu studiren, und bemnach nicht eher zu weichen, als dis das neue Beethoven'sche Welos jedem Musiker aufgegangen, und, da diese eben Musiker vom rechten Geschle für den melodischen Bortrag waren, von jedem auch richtig wiedergegeben wurde. Die Schönheit dieses Bortrages der neunten Symphonie bleibt mir noch ganz unbeschreiblich.

Rar bas Dresbener Balmfonntagtongert jum Beften bes Benfionsfonds ber Dufiter-Bittmen und Baifen fiel mir die Leitung einer "Symphonie" gu. Gine große Sehnfucht erfaßte mich gur neunten Symphonie; für die Babl berfelben unterftute mich ber auferliche Umftand, bag bieg Bert in Dresben fo gut wie unbefannt mar. Bor langeren Rabren mar fie in einem Armen-Ronzerte von Reifiger aufgeführt worben. und mit aufrichtiger Buftimmung bes Dirigenten volltommen burchgefallen. Es beburfte meines gangen Feuers und aller erbentlichen Berebtfamteit, um gunachft bie Rebenten unferes Chefs au fiberwinden. Das Comité trug Bebenten gegen bie Gelbauslage für bie Anschaffung ber Orchefterftimmen: ich lieb fie fomit von ber Leibziger Rongert-Gefellichaft aus. Wie ward mir nun aber, als ich, feit meinen frabeften Sanglings-Jahren, wo ich meine Rachte aber ber Abichrift biefer Bartitur burdmachte, jest zum erften Mal bie gebeimnifivollen Seiten berfelben, beren Anblid mich einft in fo myftifche Schwarmerei verfest batte, mir wieber gn Geficht brachte, und nun forgfältig burchftubirte! Bie in jener unklaren Barifer Reit bie Anborung einer Brobe ber brei erften Sase, burd bas unvergleichliche Orchefter bes Confervatoire's ausgeführt, mich ploplic, über Sahre ber entfrembenben Berirrungen binmeg, mit jenen erften Jugendzeiten in eine munberbare Berührung gefett, und befruchtenb für bie neue Bendung meines inneren Strebens wie mit magischer Rraft auf mich gewirft hatte, fo ward nun biefe leste Rlangerinnerung geheimnigvoll machtig in mir pon Reuem lebendig, als ich sum erften Mal wieber mit ben Augen por mir fab. was in jener allererften Reit ebenfalls nur myftisches Augenwert für mich geblieben war. Run hatte ich manches erlebt, was in meinem tiefften Inneren unausgesprochen zu einer ernsten Stimmung, zu einer fast berzweiflungsvollen Frage an mein Schickfal und meine Bestimmung mich trieb. Bas ich mir nicht auszusprechen magte, war bie Ertenntnig ber vollständigen Bobenlofigteit meiner funftlerifden Erifteng in einer Lebens- und Berufs-Richtung, in welcher ich mich als Frembling und burchaus ausfictslos ertennen mußte. Diefe Berzweiflung ichlug nun biefer Symphonie gegenaber in belle Begeifterung aus. Es ift nicht möglich, bag je bas Bert eines Deifters mit fold verzudender Gewalt bas Berg bes Schulers einnahm, als wie bas meinige vom erften Sage biefer Symphonie erfaßt murbe. Ber mich vor ber aufgefclagenen Bartitur, als ich fie burchging, um die Mittel ber Ausführung berfelben gu überlegen, überrascht, und mein tobendes Schluchzen und Beinen wahrgenommen batte, warbe allerbings verwunderungsvoll haben fragen tonnen, ob bieg bas Benehmen eines toniglich fachfischen Rapellmeifters fei! Gludlicherweise blieb ich bei folder Gelegenbeit von Besuchen unferer Orcheftervorfteber und ihres murbevollen erften Rapellmeifters, sowie fonftiger in Maffifder Mufit bewanderter herren verschont.

Bas nun den fünftlerischen Theil ber Aufführung betraf, so arbeitete ich einer ausbruckvollen Biedergebung von Seiten bes Orchesters baburch vor, baß ich Alles, was jur braftischen Deutlichkeit ber Bertragsnulancen mich nöthig buntte, in bie

Ordefterftimmen felbst aufzeichnete. Ramentlich veranlagte mich bie bier Abliche boppelte Befehung ber Blaginstrumente gu einem forgfaltig überlegten Gebrauch biefes Bortheils. In welcher Beife ich auf biefe Art fur Deutlichkeit ber Ausführung forgte, fei 3. B. burch eine Stelle bes zweiten Sapes ber Symphonie bezeichnet, in welcher, gum erften Mal in Cdur, Die fammtlichen Streichinftrumente in verbreifachter Oftave bie rhuthmifche Saubtfigur, unausgesett im Unisono, gewissermaaben als Begleitung au bem ameiten Thema, welches nur bie ichmachen holgblasinftrumente vortragen, spielen: ba im gangen Orchefter gleichmäßig "fortissimo" vorgezeichnet ift, fo ergiebt fich hieraus bei jeder erdenklichen Aufführung, daß die Melodie der Holzblasinstrumente gegen bie immerbin nur begleitenben Streichinftrumente vollftanbig verschwinbet, und fo gut wie gar nicht gehort wirb. Da mich nun feinerlei Buchftaben-Bietat vermögen konnte, die vom Weifter in Bahrheit beabsichtigte Birkung der gegebenen irrigen Bezeichnung aufzuopfern, fo ließ ich bier bie Streichinftrumente bis babin, wo fie wieber abwechselnd mit ben Blasinstrumenten bie Fortfihrung bes neuen Thema's aufnehmen, ftatt im wirklichen Fortiffimo, mit nur angebeuteter Starte fpielen: bas von ben verbopbelten Blaginftrumenten bagegen mit möglichfter Kraft vorgetragene Motiv war nun, wie ich glaube - jum erften Mal feit bem Borhanbenfein biefer Symphonie, mit bestimmenber Deutlichkeit zu horen. In abnlicher Beife verfuhr ich burchgebenbs, um mich ber größten Bestimmtheit ber bynamischen Birtung bes Ordefters zu verficern. Richts anicheinenb ichwer Berftanbliche burfte fo gum Bortrag tommen, bag es nicht in beftimmender Beife bas Gefühl erfaßte. - Gine große Aufmerkfamkeit widmete ich ferner ber fo ungewöhnlichen rezitativ-artigen Stelle ber Bioloucelle und Rontrabaffe im Beginn bes letten Sates, welche einft in Leipzig meinem alten Freunde Bohleng fo große Demuthigungen eintrug. Es gelang mir in swölf Spezialproben, welche ich nur mit ben betreffenden Inftrumenten bielt, gu einem faft gang wie frei fich ausnehmenben Bortrage berfelben gu gelangen, und fowohl bie gefühlvollfte Bartheit, als bie größte Energie jum ergreifenbften Ausbrud ju bringen. - Bom Beginne meines Unternehmens an hatte ich fogleich erfannt, baß bie Möglichfeit einer hinreißend popularen Birtung biefer Symphonie barauf beruhe, bag die Uebermindung der außerordentlichen Schwierigfeiten bes Bortrages ber Chore in ibealem Sinne gelingen muffe. Bunachft galt es baber, mich eines vorgüglich ftarten Chores zu verfichern; außer ber gewöhnlichen Berftartung unferes Theaterchores burch bie etwas weichliche Dreifig'iche Singatabemie, gog ich, mit Ueberwindung umftandlicher Schwierigfeiten, ben Sangerchor bet Rrengichule mit feinen tuchtigen Anabenftimmen, fowie ben ebenfalls für firchlichen Gefang gutgenbten Chor des Dresbener Seminariums herbei: biefe, ju jahlreichen Uebungen oft vereinigten breihundert Sanger, suchte ich nun auf die mir besonders eigenthumliche Beise in wahre Extase zu versetzen. Große Freude machte es mir, das Rezitativ des Barptoniften: "Freunde, nicht diese Tone", welches seiner seltsamen Schwierigkeiten wegen wohl faft unmöglich vorzutragen zu nennen ift, burch Mitterwurzer, auf bem uns bereits innig bekannt geworbenen Bege ber gegenseitigen Mittheilung, zu hinreißenbem Ausbrude zu bringen. — Ich trug aber auch Sorge, burch einen ganglichen Umbau des Lotales mir eine gute Klangwirkung des jett nach einem ganz neuen Spsteme von mir aufgestellten Orchesters zu versichern. Die Roften hierzu waren nur unter besonderen Schwierigkeiten gu erwirken; boch ließ ich nicht ab, und erreichte burch

eine vollständig neue Konstruktion des Bobiums, daß wir das Orchester ganz nach ber Mitte zu konzentriren konnten, und es dagegen amphitheatralisch auf stark erhöhten Sigen von dem zahlreichen Sängerchor umschließen ließen, was der mächtigen Birkung der Chöre von außerordentlichem Bortheil war, während es in den rein symphonischen Sägen dem sein gegliederten Orchester große Präcision und Energie verlieh.

1

t

1

Schon gur Generalprobe mar ber Saal überfullt. Mein Rollege beging bierbei bie unglaubliche Thorheit, beim Bublitum völlig gegen die Symphonie ju intriguiren, und auf bas Bebauerliche ber Berirrung Beethoven's aufmertfam gu machen; mogegen herr Gabe, welcher von Leipzig aus, wo er bamals bie Gewanbhaustongerte birigirte, uns besuchte, mir nach ber Generalprobe u. A. versicherte, er hatte gern aweimal ben Eintrittspreis bezahlt, um bas Regitativ ber Baffe noch einmal au hören. berr hiller fant, bag ich in ber Mobifigirung bes Tempo's zu weit gegangen fei; wie er bieg verftand, erfuhr ich fpater burch feine eigene Leitung geiftvoller Orchefterwerle. Gang unbestreitbar mar aber ber allgemeine Erfolg über jebe Erwartung groß, und biefes namentlich auch bei Richtmufitern: unter folden entfinne ich mich bes Philologen Dr. Rochly, welcher bei biefer Gelegenheit fich mir naberte, um mir zu beteunen, daß er jest zum ersten Male einem symphonischen Werte vom Anfang bis jum Ende mit verftanbuigvoller Theilnahme habe folgen tonnen. Die Orcheftervorsteher benutten die barauf folgenden Jahre meines Berbleibens in Dresden regelmäßig bagu, burch Bieber-Borführung biefer Symphonie fich ber gleichen hohen Einfünfte zu verfichern.

# Beethoven's Sonaten (G. 93).

Rreuter-Sonate (für Rlavier und Bioline Adur). Bu haufig feben wir, baß Bariationen eben nur einzeln für fich entstanden, und bloß nach einer gewissen, gang außerlichen Ronvention an einander gereiht find. Die unangenehmfte Birtung einer folden achtlofen Rebeneinanderftellung von Bariationen erhalten wir, wenn fogleich nach bem ruhig getragenen Thema eine unbegreiflich luftig bewegte erfte Bariation eintritt. Die erste Bariation bes so über Alles wundervollen Thema's bes zweiten Sapes ber großen Adur-Sonate für Klavier und Bioline von Beethoven hat mich, ba ich fie noch von feinem Birtuofen anders behandeln hörte, als es eben eine gur gymnaftifchen Produktion bienende "erfte Bariation" überhaupt verbient, ftets gur Emporung gegen alles fernere Mufitanhoren gebracht. Bunberlich war es nun, daß, wem ich mich noch flagend hieraber eröffnete, von allen Seiten ber ich nur biefelbe Erfahrung, wie mit bem Tempo bi Menuetto ber achten Symphonie wieberholte. Man gab mir "im Gaugen" Recht, begriff aber im Ginzelnen nicht, was ich wollte. Gemiß ift nur, bag biefe erfte Bariation bes munbervoll getragenen Thema's einen bereits auffällig belebten Charafter tragt; jebenfalls hat fie fich ber Romponift, als er fie erfand, junachst gar nicht in unmittelbarer Folge, also nicht im vollen Bufammenhange mit bem Thema felbft gebacht, worin ihn bie formelle Abgefchloffenheit ber Theile ber Bariationenform unbewußt beftimmte. Run werden aber biefe Theile in unmittelbarer Aufeinanberfolge porgetragen. Aus anberen, nach ber Bariationenform gebilbeten, aber im unmittelbaren Rusammenhange gebachten Sagen bes Deifters, wie g. B. bem wunderbaren zweiten Sate ber großen Cmoll-Sonate Op. 111, wiffen wir aber auch, wie gefühlvoll und gartfinnig bort die Ueberleitungspuntte ber

Beethoven: 9. Symphonie Dmoll: II, 78. — 73. 74. 70. — Sonaten: VIII, 361.

einzelnen Bariationen ausgeführt sind. Somit liegt es doch nun für den Bortragenben, ber in solchem Falle, wie in dem mit der sogenannten Rreuper-Sonate, die Ehre beausprucht, für den Meister voll und ganz einzutreten, recht nahe, daß er wenigstens den Eintritt dieser ersten Bariation mit der Stimmung des soeben beendeten Thema's etwa dadurch in eine Beziehung zu bringen sucht, daß er im Betress des Zeitmaaßes eine gewisse Rückstad durch aufänglich milde Deutung des neuen Charafters, in welchem — nach der unabänderlichen Ansicht der Klavier- und Biolinspieler — diese Bariation auftritt, ausübt: geschähe dieß mit rechtem künstlerischem Sinne, so würde etwa der erste Theil dieser Bariation selbst den allmählich immer belebteren Uebergang zu der neueren, bewegteren Haltung bieten, somit, ganz abgesehen von dem sonstigen Interesse dieses Theiles, auch noch diesen Reiz eines freundlich sich einschmeichelnden, im Grunde aber nicht unbedeutenden Wechsels des im Thema niedergelegten Hauptcharafters gewinnen. —

# Beethoven's Quartette (S. 94).

Cis moll-Quartett Op. 131. — (Abagio.) Schwermuthige Worgenandacht eines tief leibenden Gemüthes: (Allegro) anmuthige Erscheinung, neue Sehnsucht zum Leben erwedend. (Andante und Bariationen.) Reiz, Milbe, Berlangen, Liebe. — Scherzo. Laune, Humor, Ausgelassenheit. — Finale. Uebergang zur Resignation. Schwerzlichstes Entsagen.

Der Eintritt bes erften Allegro's 6/8 nach bem einleitenden längeren Abagiosape des Cismoll-Quartettes ift mit molto vivace bezeichnet, womit sehr entsprechend der Charafter des ganzen Sates angegeben ift. Ganz ausnahmsweise läßt nun aber Beethoven in diesem Quartette die einzelnen Sape ohne die übliche Unterbrechung im Bortrage unmittelbar einander sich anreihen, ja — wenn wir sinnvoll hinbliden fie nach zarten Gesehen sich aus einanber entwickeln. Dieser Allegrosat folgt bemnach unmittelbar einem Abagio von fo traumerifcher Schwermuth, wie taum ein anderes bes Meisters sich finbet; als beutbares Stimmungsbilb enthalt er zunächst ein gleichfam aus der Erinnerung auftauchenbes, alsbald bei feinem Erlanntwerden lebhaft erfaßtes und mit gefteigerter Empfindung gehegtes lieblichftes Bhanomen. handelt es sich nun offenbar barum, in welcher Beise biefes an die schwermuthige Erstarrung bes unmittelbar vorangehenden Abagio-Schlusses herantreten, gleichsam aus ihr auftauchen foll, um nicht burch die Schroffheit seines Eintrittes unsere Empfindung eher zu verleben als anzuziehen. Sanz angemessen tritt bieses neue Thema auch zunächst im ungebrochenen pp, eben wie ein zartes, taum ertennbares Traumbilb auf, und verliert sich alsbald in ein zerfließendes Ritardando, worauf es sich zur Rundgebung feiner Birklichkeit gleichsam erft belebt, und durch bas Crescendo in die ihm eigene bewegte Sphare tritt. Offenbar ift es hier eine garte Pflicht bes Bortragenden, dem genügend angezeigten Charakter biefes Allegro's angemessen, seinen ersten Eintritt auch burch bas Tempo zu mobifiziren, nämlich, zunächst an bie bas

Abagio schließenden Roten:



fich haltend, bas barauf folgenbe



fo unmerklich anzufügen, daß für bas Erfte von

Beethoven: Sonaten: VIII, 362. — Quartette: E. 100. — VIII, 368.

einem Tempowechsel gar nichts zu merken ist, dagegen erst nach dem Ritardando, mit dem Crescendo den Bortrag so zu beleben, daß das vom Meister vorgezeichnete schnellere Tempo als eine der dynamischen Bedeutung des Crescendo entsprechende rhythmische Konsequenz hervortritt. — Bie sehr verletzt es dagegen alles nur eigentliche kunsterische Schicklichkeitsgesähl, wenn diese Modistation, wie es ausnahmslos dei jeder Ausschung diese Quartettes geschieht, nicht ausgesährt, und dagegen sogleich mit dem frechen Vivace hineingesallen wird, als ob eben Alles doch nur Spaß wäre und es nun lustig hergehen solle! So aber erscheint es den Herren "klassische

Es dur-Quartett Op. 127. Eine ber hauptformen ber musikalischen Satbilbung ist die einer Folge von Bariationen auf ein vorangestelltes Thema. Bereits haydn, und endlich Beethoven, haben die an sich lose Form der bloßen Auseinanderfolge von Berschiedenheiten, außer durch ihre genialen Ersindungen, auch dadurch tänstlerisch bedeutend gemacht, daß sie diesen Berschiedenheiten Beziehungen zu einander gaben. Dieß geschieht am glücklichsten, wenn der Weg der Entwicklung aus einander eingeschlagen wird, demnach wenn die eine Bewegungsform, sei es durch Fortspinnung des in ihr nur Angedeuteten, ober durch Ergänzung des in ihr Mangelnden, zu gewissermaßen befriedigender Ueberraschung in die andere Bewegungssorm hinübersührt. Wir wissen es, wie gefühlvoll und zartsinnig im Adagio des großen Es dur-Quartettes die Ueberleitungspunkte der einzelnen Bariationen ausgeführt sind.

## Beethoven's Ouvertitren (6. 97).

Das Trompetensignal in ber "Leonoren"-Ouvertüre bient, als beziehungsvoll aus ber Klangwelt in bas menschliche Leben sich erstredenber musikalischer Zug, weil es mit entschender Bichtigkeit eintritt, als Merkmal zur Orientirung auf einem spezissichen Terrain menschlicher Handlungen, als wirklicher Berührungspunkt ber bramatischen mit ber musikalischen Bewegung, und vermittelt somit eine glüdliche Individualistrung bes Tonftüdes.

Bisher hatte nur die Duvertüre zu einer Oper ober einem Theaterstüde Beraulassung zu einer Berwendung rein musikalischer Ausdrucksmittel in einer vom Symphonicsate sich abzweigenden Form dargeboten. Roch Beethoven versuhr hierbei sehr vorsichtig: während er sich bestimmt fand, einen wirklichen Theater-Esset in der Mitte seiner Leonoren-Duvertüre zu verwenden, wiederholte er, mit dem gebräuchlichen Bechsel der Tonarten, den ersten Theil des Tonstüdes, ganz wie in einem Symphoniesate, unbekümmert darum, daß der dramatisch anregende Berlauf des, der thematischen Ausarbeitung bestimmten, Mittelsates uns bereits zur Erwartung des Abschlusses geführt hat; für den empfänglichen Ruhörer ein offenbarer Rachtheil.

# Beethoven's fidelio (G. 102).

An ben bamonischen Abgrund bes Theaters traten bie melobischen Zauberer ber Lontunst und gossen Himmelsbalsam in die klassenden Bunden der Menscheit; hier schus Mozart seine Meisterwerte, und hierher sehnte sich ahnungsvoll Beethoven, um bort erst seine höchste Kraft bewähren zu können. Mismuthig zog er sich von seinem einzigen Bersuche einer Oper zurück, ohne jedoch dem Bunsche zu entsagen, ein Gedicht sinden zu können, welches ihm die volle Entsaltung seiner musikalischen Macht ermöglichen dürste.

Beethoven: Quartette: VIII, 368. 364. — 860. 362. — Duvertüren: I, 255. — X, 236. — Fibelio: VIII, 81. VII, 129. 130.

Bir haben Mozart's "Zauberslöte", Beethoven's "Fibelio" und Weber's "Freischüt. Diefen Werten fehlt einzig, baß hier ber Dialog noch nicht ganzlich Rufit werben tounte. Hier war eine Schwierigkeit zu überwinden, auf beren Lösung wir erst burch große Umwege hingeleitet werben sollten, um sie endlich nur durch die ganz uns enthüllte Fähigkeit bes Orchesters zu besiegen.

# Beetboven: Gefangsmufil.

("Eine Bilgerfahrt zu Beethoven".) Ich erlaubte mir hier zu fragen, ob er wirklich glaube, daß Jemand nach Anhörung seiner "Abelaide" ihm ben glänzendsten Beruf auch zur Gesangsmusit abzusprechen wagen würde? "Run", entgegnete er nach einer kleinen Pause, — "die Abelaide und bergleichen sind am Ende Rleinigkeiten, die den Birtuosen von Profession zeitig genug in die Hände sallen, um ihnen als Gelegenheit zu dienen, ihre vortresslichen Kunststächen andringen zu können. Warum sollte aber die Bokalmusik nicht eben so gut als die Instrumentalmusik einen großen ernsten Genre bilden können, der zumal bei der Ausstührung von dem leichtsunigen Sängervolke ebenso respektirt würde, als es meinetwegen bei einer Symphonie vom Orchester gesordert wird?"

# Berlin (S. 111).

Das Christenthum von Berlin ein anderes als das von Nitka. — Wahr ist es, die Frömmigkeit hat schon seit längerer Zeit, zumal in der hohen Societät Burzel gesaßt; — wir kennen die Kondentikel der Frommen und die ehrenwerthen Städte, in denen die Blume der Muckerei erblühte! Während ganz Deutschland Felix Mendelsschun's musikalischer Religion sein Herz erschließt, wird diesem Drange in Berlin durch philosophischen Pietismus abgeholfen. Die merkwürdigen Folgen eines in Berlin seiner Zeit gehegten und, auf den Ruhm des Namens der deutschen Philosophie hin, zu völliger Weltberühmtheit gebrachten philosophischen Systems: es gelang diesem, die Köpfe der Deutschen dermaaßen zu dem bloßen Ersassen des Problems der Philosophie unsähig zu machen, daß seitdem gar keine Philosophie zu haben für die eigentliche rechte Philosophie gilt.

Die Opernhäuser ber älteren Zeit wurden nach ber Annahme ber Richtunterbrechung der Höhengrenze des Gebäudes, somit in der Form langer Kästen konstruirt, bavon wir ein naives Exemplar am königlichen Opernhause in Berlin vor uns haben. Der Architest hatte hierbei einzig eine Façade für den, dem Eingange zugewendeten, schmalen Theil des Gebäudes zu besorgen, welches seiner Länge nach man dagegen gern zwischen die häuser einer Straße einbaute, um sie so dem Anblicke ganzlich zu entziehen.

Durch Rachbildung französischer Originalarbeiten lieferten Berlin, Bien, Hamburg und andere größere Theaterstädte Stüde, die in den näheren Lotal- und Beitverhältnissen, beren besonderes Interesse ihnen als Stoff zu Grunde lag, eine Beit lang als reine Reuigkeiten zu interessiren vermochten, obwohl ein künftlerischer Berth ihnen nie zugesprochen werden konnte. Sah man jenen Stüden näher zu, so mußte man in ihnen beutlich das kopirte Original wiedererkennen, dessen Inhalt nach seinen wichtigken hauptzügen ein von dem neuen untergelegten Inhalte ebenso verschiedener war, als Paris und die Pariser von Berlin und den Berlinern unterschieden sind.

Beethoven: Fibelio: IX, 248. — Gefangsmufit: I, 187. — Berlin: III, 259. I, 289. III, 393. I, 282. VIII, 59. 80. — IX, 405. — V, 35. 36.

In biefer Sphare und für biefen Zwed bichteten und trachteten bie eigentlichen Brotbringer unserer Theater, von den herren Friedrich und Raiser bis zur tgl. preußischen Oberhofdichterin Frau Charlotte Birchpfeiffer. —

Renlich erlebten wir, daß Mue. Rigolboche, ein nur durch Paris begreisliches Besen, die Tänze, welche sie bort auf besonderes Engagement der bekannten Ballunternehmer zur Beledung der von den Durchreisenden aufgesuchten verrusensten
Unterhaltungen ausssuhrte, nach wirklich groß gedruckter Ankudigung als Pariser
"Cancan-Tänzerin" auf einem Berliner Theater zu tanzen berufen, und hierzu von
einem hochgestellten herrn der prenßischen Aristotratie, welcher der Aunstwelt fördernde
Ausmerksamteit zu widmen gewohnt war, ehrenvoll im Bagen abgeholt wurde. Dießmal bekamen wir hierfür Etwas in der französischen Presse ab: denn mit Recht entsepte
sich das französische Gefühl darüber, wie sich die französische Civilisation ohne den
französischen Anstand ausnähme.

Eine zu großer Anerkennung von mir geförberte, sehr talentvolle Sängerin lehnte ihre Mitwirkung bei unseren Festspielen vom Berliner Hoftheater aus ab: "man wird hier so schlecht", sagte sie. — Als ich mich einmal über den Charakter der Aufsschrungen meines "Lohengrin" in Berlin aussprach, erhielt ich von dem Redakteur der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" eine Zurechtweisung in dem Sinne, daß ich den "beutschen Geist" boch nicht allein gepachtet zu haben glauben sollte. Ich merkte mir das, und gab den Bacht auf.

# Berlies (S. 118).

Berlivz zog mich trot seiner abstoßenden Natur bei Beitem mehr an, als seine Pariser Kollegen: er unterscheibet sich himmelweit von ihnen, denn er macht seine Russt nicht für's Gelb. Für die reine Runst kann er aber auch nicht schreiben, ihm entgeht aller Schönheitssinn. Er steht in seiner Richtung völlig isolirt: an seiner Seite hat er nichts wie eine Schaar Andeter, die, sach und ohne das geringste Urtheil, in ihm den Schöpfer eines nagelneuen Russe-Spstems begrüßen und ihm den Kopf vollends verdreht machen; — alles Uebrige weicht ihm aus, wie einem Bahnsinnigen.

Berlioz steht in keinem Zusammenhange und hat nichts zu thun mit jenen prunkenden, exklusiven Kunstinstituten von Paris; die Oper wie das Conservatoire haben sich ihm seit seinem ersten Auftreten mit verwunderter Eile geschlossen. Man hat Berlioz gezwungen, eine entschiedene Ausnahme von der großen langen Regel zu sein und zu bleiben, und dieß ist und bleibt er auch von innen und außen. Wer seine Rusik hören will, muß ganz eigens deshalb zu Berlioz gehen, denn nirgends wird er sonst etwas davon antressen, selbst nicht da, wo man Mozart und Musard neben einander antrisst. Man hört Berlioz' Kompositionen nur in den Konzerten, von denen er selbst jährlich eins oder zwei giebt; diese bleiben seine ausschließliche Domäne: hier läßt er seine Werke von einem Orchester spielen, das er sich ganz besonders gebildet; und vor einem Publitum, das er in einem zehnjährigen Feldzuge sich erobert hat. Rirgends sonst kann man aber noch von Berlioz hören, es müßte denn auf den Straßen oder im Dome sein, wohin man ihn von Zeit zu Zeit zu einer politisch-musikalischen Staatsaktion beruft. Dieses abgesonderte Alleinstehen Berlioz'

Berlin: V, 87. — VIII, 63. — X, 156. 72. — Berliog: I, 20. — B. Bl. 84, 65. (1841.)

erstreckt sich aber nicht nur auf seine außere Stellung, sonbern hauptsächlich in ihm liegt auch ber Grund seiner inneren Entwidelung: so sehr er Franzos ist, so sehr sein Besen, seine Richtung mit der seiner Landsleute sympathistrt, — so steht er boch allein. Riemand erblickt er vor sich, an den er sich stützen dürfte, Riemand neben sich, an den er sich aulehnen könnte.

Ich fagte, bie frangofische Richtung sei auch in Berliog vorherrschenb: jeue Richtung macht es ihm unmöglich, fich bem Beethoven'ichen Genius unmittelbar gu nabern. Der Effett, die augenblidliche Birtung ift und bleibt bem Frangofen bie Hauptsache. Welcher Zwiespalt muß nun nicht in einer Klunftler-Seele wie ber Berliog' entfteben, wenn ihn auf ber einen Seite eine rege innere Anichanungstraft brangt, aus bem tiefften gebeimnigvollften Brunnen ber 3beenwelt gu ichopfen, während ihn auf ber anderen Seite die Anforberung und Eigenschaft seiner Landsleute, benen er angehört und beren Sympathien er theilt, ja, wenn ihn fein eigener Geftaltungetrieb barauf binweift, fich junachft nur in ben außerlichften Momenten feiner Schöpfung auszusprechen? Er fühlt, bag er etwas Augergewöhnliches, etwas Unenbliches wiederzugeben bat, bag Auber's Sprace bafur viel zu flein ift, bag es aber boch ungefahr wie biefe Sprache flingen muffe, um fein Publitum fogleich von porn berein au gewinnen, und somit gerath er in jene unheilig verworrene, mobernfrappante Tonsprache, mit ber er bie Gaffer betäubt und gewinnt, und biejenigen gurudichredt, bie leicht im Stanbe gewesen waren, feine Intention von innen beraus zu verstehen, während sie so die Wähe verschmähen, sich von außen hineinzufühlen.

# Berliog: Juli-Symphonic.

Berlioz ist ber erbittertste Feind alles Gemeinen, Bettelhaften und Gassen-hauerischen, — er hat geschworen, ben ersten Straßen-Orgelbreher zu erwürgen, der es wagen sollte, eine seiner Melodien zu spielen. Und bennoch kann man Berlioz nicht absprechen, daß er es sogar versteht, eine vollkommen populäre Romposition zu liesern, allerdings: populär im idealsten Sinne. Alls ich seine Symphonie hörte, die er für die Translation der Juli-Gesallenen geschrieden, empfand ich ledhaft, daß seber Gamin mit blauer Blouse und rother Müße sie dis auf den tiessen Grund verstehen müsse; freilich würde ich dieses Berständniß mehr ein nationelles, als ein populäres nennen sollen, denn vom Postillon von Lougjumeau dis zu dieser Juli-Symphonie ist allerdings noch ein gutes Stüd Weg zurüczulegen. Wahrlich, ich din nicht übel Willens, diese Romposition allen übrigen Berlioz'schen vorzuziehen; sie ist ebel und groß von der ersten dis letzten Note; — aller trankhaften Exaltation wehrt eine hohe patriotische Begeisterung, die sich von der Klage dis zum höchsten Gipfel der Apotheose erhebt. Diese Juli-Symphonie wird existiren und begeistern, so lange eine Nation existirt, die sich Franzosen nennt. — —

# frang Bet.

Will ich einen Mann bezeichnen, welchen ich wegen vorzüglicher Eigenschaften als einen ganz besonderen Typus bessen betrachte, was der Deutsche nach seiner eigensten Natur durch nur in ihm anzutressenden Fleiß und zartestes Ehrgefühl auch auf dem Gebiete der idealsten Kunst zu leisten vermag, so nenne ich den Darsteller meines "Wotan", Franz Bes.

Berliog: I, 65. (1841.) — 66. 67. — Berliog: Juli-Symphonie: B. Bl. 84, 68. (1841.) — Franz Bes: X, 154.

Bem batte es mehr als mir vor der Möglichkeit gezagt, die enorm ausgeführte. faft nur monologisch fich geftaltenbe Scene bes "Botan" in ihrer Bollftanbiafeit einem Theaterpublitum porführen gu tonnen? 3ch mochte zweifeln ob ber großte Schauinieler ber Belt obne gerechtes Bangen an eine nur regitirte Durchführung biefer Scene gegangen fein murbe: und, habe ich allerbings gerabe bier bie belebenbe, bas Bergangenste beutlich vergegenwärtigende Macht ber Musik erbroben bürfen, so lag gerabe wieberum in ber ungemeinen Schwierigfeit, ber bier fo neuen Anwendung bes mufitalifden Elementes volltommen herr gu werben, bie faft erfchredenbe Aufgabe. welche Bes in einer fo vollenbeten Beife lofte, bag ich mit biefer feiner Leiftung bas Nebermakiafte bezeichne, was bisher auf bem Gebiete ber musikalischen Dramatik geboten wurde. Man bente fich nur einen italienischen ober frangofischen Sanger bor biefer Aufgabe, und wie ichnell fie biefer als unlosbar verworfen haben murbe. Bier war für ben Bortrag, für bie Behandlung ber Stimme, bes Tones und vermöge biefer ber Sprace felbft, nicht weniger als Ales neu aufzufinden und in innigft geiftige Uebung ju fegen. Gine jahrelange ernfte Borbereitung befähigte meinen Sanger zu ber Meifterschaft in einem Style, ben er burch Lofung feiner Aufgabe felbft erft zu erfinden hatte. Ber von uns ben Rachtfcenen bes "Banberers" im aweiten und britten Afte bes "Siegfrieb" beiwohnte, ohne hiervon als von einem nur Geahnten, nun aber furchtbar Berwirklichten tief erfcuttert gu werben, bem burfte etwa nur burch ben "Ritter Bertram" in "Robert ber Teufel" ju helfen fein: ju uns hätte er nicht kommen sollen, auch hatte ihn gewiß Niemand nach Bahreuth eingelaben. -

Biebrich.

Nachbem die projektirte Wiener Aufführung meines "Triftan" nicht ermöglicht worden war, verweilte ich im Sommer 1862 in Biebrich am Rheine. Dort am Rheine kamen wir (mit Schnorr) für zwei glückliche Wochen zusammen, um von Bülow auf dem Klavier begleitet, meine Ribelungen-Arbeiten und namentlich den "Triftan" nach herzenslust durchzunehmen. Hier war Alles gesagt und gethan, was uns zum innigsten Einverständnisse über jedes uns naheliegende künstlerische Interesse führen konnte.

Charlotte Birchpfeiffer.

Wer sich burch ruhige Erwägung einen Begriff von ber Elenbigkeit der Probuktionen unserer Theaterstüdmacher verschaffen will, der halte z. B. die Bearbeitung bes hugo'schen Komanes "Notro-Dame" von Ch. Birchpfeisser mit der Pariser Bearbeitung desselben zusammen, die dort auf dem Theatre de l'Ambigu comique gegeben wurde, um den beispiellosen Jammer unserer Theaterstunst zu empfinden, in der man sich mit der schlechtesten Kopie schlechter Kopieen zu begnügen gewöhnt hat.

#### Bijcheff.

Die eine verschmahte Gabe: "ber nie zufried'ne Geift, der stets auf Neues sinnt", bietet uns Allen bei unserer Geburt die jugendliche Rorn an, und durch sie allein könnten wir einst Alle "Genie's" werden. — Ueber diese Behauptung ärgerte sich, seiner Beit, der Kölnische Prosession Bischoff; er hielt sie für eine ungebührliche Zumuthung an sich und seine Freunde.

Franz Bet: X, 154. — Biebrich: VIII, 224. 225. — Charlotte Birchpfeiffer: V, 87. — Bischoff: IV, 310. 811.

Richt ich bin ber Erfinder ber "Zutunftsmusit", sondern ein deutscher Musitrezensent, Herr Prosessor Bischoff in Köln, ein Freund und Bewunderer des Herrn
Ferdinand Hiller. Dieser tauchte zunächt in der Kölnischen Zeitung mit der Begründung des von jest an gegen mich befolgten Spitemes der Berleumdung anf. Er hielt sich an meine Kunstschriften, und verdrehte meine Idee eines "Kunstwertes
der Zutunst" in die lächerliche Tendenz einer "Zutunstsmusst", nämlich etwa einer
solchen, welche, wenn sie jest auch schlecht klänge, mit der Zeit sich doch gut ausnehmen würde. Des Judenthums ward von ihm mit teinem Worte erwähnt, im Gegentheil steiste er sich darauf, Christ und Abkömmling eines Superintendenten zu
sein. Dagegen hatte ich Mozart, und selbst Beethoven sur Stümper erklärt, wollte
die Melodie abschaffen, und künstig nur noch psalmodiren lassen. Mit welch' machtvoller Rachhaltigkeit muß diese absurde Berleumdung aufrecht erhalten und verbreitet
worden sein, da neben der wirklichen und populären Berbreitung meiner Opern
sie salt in der ganzen europäischen Presse, sobald mein Rame erwähnt wird, sofort
als ebenso unangesochten wie unwiderlegbar, mit stets neu versängter Krast auftritt.

#### Brachet.

Daß in seinen schmerzlichsten Qualen ein hund seinen herrn noch zu liebtofen vermag, haben wir burch die Studien unserer Bivisettoren erfahren\*): welche Ansichten vom Thiere wir aber solchen Belehrungen zu entnehmen haben, sollten wir, im Interesse ber Menschenwurbe, besser, als bisher es geschah, in ernftliche Erwägung ziehen.

Brahmanismus (G. 127).

Rach ben Erfahrungs- und Glaubens-Satungen ber hindu's tounte ein Brahmane mit einem Tschandala-Weibe einen ganz erträglichen, wenn auch nicht zum Brahmanenthum befähigten Sprößling erzeugen; wogegen umgekehrt die Frucht eines Tschandala-Mannes, durch ihre Geburt aus dem mächtig wahrhaft gebärenden Schooße eines Brahmanen-Weibes, den Typus des verworfenen Stammes in deutlichster, somit abschredendster Ausbrägung zum Borscheine brachte.

### 3. Brahms (S. 129).

Hariationen von sich vorzuspielen, aus bem ich ersah, baß er keinen Spaß versteht, und welches mich ganz vortrefflich bunkte. Ich hörte ihn auch in einem Konzerte anderweitige Kompositionen auf bem Alaviere spielen, was mich nun allerdings weniger erfreute; sogar mußte es mir impertinent erscheinen, baß von der Umgedung dieses herren aus, List und seiner Schule "allerdings eine außerordentliche Technit", aber auch nichts weiter, zugesprochen wurde, während ich die Technit des herrn Brahms, bessen Bortrag mich seiner Sprödigkeit und hölzernheit wegen sehr peinlich berührte, so gern etwas mit dem Dele jener Schule beseuchtet gewünscht hätte, welches denn

<sup>\*)</sup> Der Parifer Broceffor Brachet grub seinem hunde, um bessen Anhänglichteit zu erproben, die Augen aus, ipater zerfidrte er besser Gehörorgan, und nach diesem qualte er das arme Thier noch monate- lang mit allen möglichen anderen Martern. Und das Resultat war, das ihm das Ahler nach allem diesen noch die hande ledte! Aehnlichen interessanten Bersuchen hat dieser Ehrenmann nicht weniger als 200 hunde geopsert (E. v. Weber, "Die Foltersammern der Wissenschaft, S. 16). (Anm. des herausgebers.)

Bischoff: VII, 117. VIII, 303. 304. — Brachet: X, 266. — Brahmanismus: X, 220. — R. Brahms: VIII, 392.

boch nicht ber Tastatur selbst zu entstießen scheint, sonbern jedenfalls auf einem atherischeren Gebiete, als bem ber bloßen "Technit" gewonnen wird. Alles zusammen tonstatirte jedoch eine ganz respektable Erscheinung, von der man nur einzig auf natürlichem Wege nicht zu begreisen vermag, wie sie, wenn nicht zu der des Heilandes, doch wenigstens zu der des geliebtesten Jüngers desselben gemacht werden konnte; es müßte denn sein, daß ein assektirer Enthusiasmus für mittelalterliche Schnizereien in jenen steisen Holzsiguren das Ibeal der Kirchenheiligkeit zu erkennen uns verleitet hätte.

Jebenfalls müßten wir uns dann wenigstens dagegen verwahren, unseren großen lebenbigen Beethoven in das Gewand dieser Heiligkeit verkleidet uns vorgeführt zu bekommen, um etwa ihn, den Unverstandenen, in dieser Berunstaltung neben den aus den natürlichsten Gründen unverständlichen Schumann stellen zu können, gleichsam als ob da, wo sie keinen Unterschied bemerklich zu machen versiehen, auch wirklich kein Unterschied stattfände.

Der Rachwelt ber Bollerwanderung wurden von Sopholles und Aischplos nur wenige, dagegen von Euripides die meisten Tragodien erhalten; demnach unserer Rachwelt bei dem (zu erwartenden) großen asiatischen Sturme gegen etwa neun Brahms'sche Symphonien höchstens zwei Beethoven'sche übrig bleiben möchten; denn die Abscheiber gingen immer mit dem Fortschritt.

#### Mart Brandenburg.

Durch eine lange herrschaft über die frantlische Mart nahmen die Burggrafen von Rürnberg ihren Beg zur Braudenburger Mart, in welcher sie den Königsthron Breußen's, endlich den deutschen Kaiserstuhl errichten sollten. — Die ihres schüßenden und wärmenden Farbenschmuckes beraubten Monumente der griechischen bilbenden Kunft bringen wir, nacht und frosterstarrt, in den christlich germanischen Sand der Mart Braudenburg geschleppt, stellen sie zwischen die windigen Riefern von Sandsouci auf, und klappern mit den Zähnen einen gelehrten Seufzer über die "Ungunst des Klima's" bervor.

#### Karl Brandt.

Außer den unmittelbar darstellenden Künstlern stand mir bei den Bühnensestspielen des Jahres 1876 vom allerersten Ansang herein ein Mann zur Seite, ohne bessen Bereitwilligkeit hierzu der Ansang selbst mir gar nicht erst möglich geworden wäre. Es galt zu allererst der Anssang seines Theatergebäudes; dann aber sollte dieses Theater eine Bühneneinrichtung von vollendetster Zwedmäßigkeit für die Ausssührung der komplizirtesten scenischen Borgänge erhalten, endlich die Scene selbst durch Dekorationen in wahrhaft künstlersicher Absicht so ausgesührt werden, daß wir dießmal dem üblichen Opern- und Ballet-Flitterstyle nicht mehr zu begegnen hatten. Meine Unterhandlungen über dieses Alles mit Karl Brandt in Darmstadt, auf welchen durch einen früher von mir beobachteten charakteristischen Borgang mein Blid gelenkt worden war, führten nach einem innigen Einvernehmen über die Besonderheit des gauzen Borhabens zu einem schnellen Abschluß im Betress der lebernahme aller Besorgungen der soeben bezeichneten Ausssührungen von Seiten dieses eben so energischen als einsschlichen und ersinderischen Mannes, welcher von nun an meine Haupssühre bei der

J. Brahms: VIII, 892. — 892. 393. — — X, 875. — Mart Branbenburg: IX, 896. III, 260. — Karl Branbt: X, 148. 149.

Durchführung meines gangen Planes warb. Er wußte mir auch ben vortrefflichen Armitetten zuzuweisen, mit welchem er fich über bie Gigenthumlichteiten bes Bubnenfeffivielhaufes genau und erfolgreich verständigte. Ift biefes Theater-Gebande bis jest keinem Tabel eines Berftanbigen unterworfen worben, fo haben fich einzelne Ausführungen im scenisch-beforativen Theile unserer Reftspiele Ausstellungen, namentlich von besterwistenden Unverständigen augeaogen. Worin einzelne Schwächen hierbei lagen, mußte Riemand beffer als wir felbft; wir wußten aber auch, woher fie rubrten. - Rur wenigen unter unseren Ruschauern icheint bagegen bie bisher nirgenbswo noch übertroffene Gesammtleiftung ber Scenerie, beren mannigfaltigfte Ausfuhrungen wir ihnen in vier Tagen hintereinander mit raftlofer Folge vorffihrten, von fo beftimmenbem Ginbrude gewesen zu fein, bag jene verschwindend geringen Gebrechen babor ihrer Beachtung entgangen waren. Im Ramen biefer Benigen richte ich bier aber nochmals laut an die porgiglichen Genoffen meines Bertes, und vor Allem an ben von ben Sorgen und Müben jener Tage fast erbructen, mit unglaublicher Energie aber bas Begonnene ruhmreich fortführenben Freund, Rarl Brandt, eine feierliche Dankfagung.

Der hochbegabte Mann, bem ich auch die ganze scenische Einrichtung bes "Parsisal", wie bereits vordem der Nibelungenstüde, verdankte, ward uns noch vor der Bollenbung seines Wertes durch einen plottlichen Tod entriffen.

### Die bobe Braut.

Dem fleinen beutschen Theatertreiben mich zu entziehen, und gerabenweges in Baris mein Glüd zu versuchen, das war es endlich, worauf ich meine Thätigkeit spannte. — Ein Roman von H. König "bie hohe Braut" war mir in bie Hande getommen. Alles, was ich las, hatte nur nach feiner Sabigfeit, als Opernftoff verwendet werben zu tonnen, Intereffe fur mich: in meiner bamaligen Stimmung fprach mich jene Letture um fo mehr an, als ichnell bas Bilb einer großen fünfattigen Ober für Paris aus ihr mir in bie Augen fprang. Ginen vollständigen Entwurf bavon schickte ich birett an Scribe nach Baris, mit ber Bitte, ihn fur bie bortige große Oper zu bearbeiten, und mir gur Romposition zuweisen zu laffen. Raturlich führte bieß zu Richts. - Die Beschäftigung mit ber endlichen Aufführung meines "Riengi" unter fo genugenben Berhaltniffen, wie fie mir bas Dresbener hoftheater barbot, war für mich ein neues Element, bas lebhaft gerftreuend auf mein Inneres wirfte. 3ch fühlte mich bamals von meinem Grundwesen so heiter abgezogen, und auf bas Brattische gerichtet aufgelegt, bag ich es fogar vermochte, jenen früheren, längst bereits vergeffenen Entwurf für meinen nachmaligen Rollegen im Dresbener hoffapellmeifteramte, der eben ein Operntegtbeburfniß zu empfinden glaubte, und ben ich mir badurch zu verbinden suchte, in leichten Opernverfen nebenbei mit auszuführen. Es ift bieß berfelbe Text, ber - nachdem mein Kollege es bebenklich gefunden haben mußte, etwas auszuführen, was ich ihm abtrat — von Rittl, ber nirgends ein befferes Operniegibuch erhalten fonnte, als eben biefes, tomponirt, und unter bem Titel "bie Frangofen vor Nigga", mit verschiedenen f. f. öfterreichischen Abanberungen, in Brag gur Aufführung gebracht worben ift.

Rarl Branbt: X, 149. 151. — 891. 392. — Die hohe Braut: IV, 317. 336.

### franz Brendel.

Im Jahre 1850 veröffentlichte ich in ber "Neuen Zeitschrift far Rufil" einen Auffat über "bas Jubenthum in ber Musit", in welchem ich mich bemuhte, ber Bebeutung biefes Phanomen's in unserem Kunftleben beizukommen.

Ì

į,

:

Beute noch ift es mir faft unbegreiflich, wie mein nun farglich verftorbener Freund Frang Brendel, ber Berausgeber jener Beitschrift, es über fich vermocht bat. bie Beröffentlichung biefes Artifels zu magen. Rebenfalls war ber fo ernftlich gefinnte. nur bie Sache in bas Auge faffenbe, burchaus rebliche und biebere Mann gar nicht ber Meinung gewesen, hiermit etwas Anberes zu thun, als eben, ber Erörterung einer bie Gefdicte ber Dufit betreffenben, febr beachtenswerthen Frage ben unerlaglich gebührenben Raum geftattet ju haben. Dagegen belehrte ihn nun ber Erfolg, mit wem er es zu thun hatte. Leipzig, an beffen Ronfervatorium fur Rufit Brenbel als Professor angestellt war, hatte in Folge ber langjährigen Birtfamteit bes bort mit Recht und nach Berdienft geehrten Menbelsfohn bie eigentliche mufikalische Jubentanfe erhalten: ber Sturm, welcher fich jest gegen Brenbel erhob, ftieg bis gur Bebrohung seiner bürgerlichen Eristenz. Mit Mühe verbankte er es seiner Festigkeit und ruhig fich bethätigenden Ueberzeugung, bag man ihn in feiner Stellung am Ronferbatorium belaffen mußte. 3d hatte feinesweges im Sinne gehabt, erforberlichen Falles mich als ben Berfaffer bes Auffates ju verleugnen: nur wollte ich verhuten, bağ bie von mir febr ernftlich und objettiv aufgefaßte Frage fofort in bas rein Berfonliche verschleppt wurde; beghalb hatte ich ben Artikel mit einem, absichtlich als ·folden ertennbaren Bjeubonym: R. Freigebant, unterzeichnet. Brendel hatte ich in biefem Betreff meine Absicht mitgetheilt: er war muthig genug, ftatt, wie bieg fofort von befreienber Birtung für ihn gewesen ware, ben Sturm auf mich binuberguleiten, biefen ftanbhaft über fich ergeben gu laffen. Balb erschienen mir Anzeichen bafür, ja beutliche hinweisungen barauf, bag man mich als ben Berfaffer erfannt hatte: hiermit erfuhr man genug, um bemaufolge bie bisher eingehaltene Tattit ganglich gu anbern. Die charakteristische Wenbung, welche bie Angelegenheit nach bem ersten unbebachten Aufbraufen bes Bornes ber Beleibigten nahm, verhalf Brendel balb gu außerlicher Ruhe.

Die Ibee, welche ich als die Aufgabe unserer nachbeethovenschen Beriode bezeichnete, vereinigte wirklich zum ersten Wale eine immer größere Anzahl beutscher Musiker und Musiksrennde zu Zweden, welche ihre nathrliche Bebeutung durch das Erfassen jener Aufgabe erhielten. Es ist dem trefflichen Franz Brendel, der auch hierzu mit treuer Ausdauer die Anregung gab, und welchem dasur geringschätig zu begegnen zum Tone der Indenblätter wurde, zum wahren Ruhme anzurechnen, nach dieser Seite hin das Röthige ebenfalls erkannt zu haben. Das Gebrechen alles deutschen Asseite den Anzischen Musike aber auch hier um so eher sich herausstellen, als mit einem Bereine deutscher Musiker nicht etwa nur den machtvollen Sphären der staatlichen, von den Regierungen geleiteten Organisationen, wie mit anderen, zu gleicher Wirkungslosigkeit verurtheilten freien Bereinigungen es der Fall ist, sondern dabei noch den Interessen der allermächtigsten Organisation unserer Zeit, der des Indenthumes, entgegengetreten wurde. Offendar konnte ein großer Berein von Musikern nur auf dem praktischen Bege vorzüglichster Austeraufschrungen für die Aus-

bildung bes beutschen Musitstiples wichtiger Werte eine erfolgreiche Bethätigung ausüben; hierzu gehörten Mittel; ber beutsche Musiter ift aber arm: wer wird ihn helfen? Gewiß nicht bas Reben und Disputiren über Kunstinteressen, welches unter Bielen nie einen Sinn haben kann, und leicht zum Lächerlichen führt. Jene und sehlenbe Macht gehörte aber bem Jubenthum. Die Theater ben Junkern und bem Kulissenjug, die Konzertinstitute den Musikaben: was blieb uns da noch übrig? Etwa ein kleines Musikblatt, das über den Ausfall der allzweijährlichen Zusammenkunfte Bericht gab.

### Brochaus' Konversationslegifon.

Das neueste Supplement bes Brodhausischen Konversationslexiton's enthält einen nachträglich auch mir gewibmeten Artikel, worin es u. A. heißt: "Rach Beenbigung bes beutsch-französischen Krieges suchten einflußreiche Freunde am preuß. Hofe B. nach Berlin in die seit Meherbeer's Tode unbesetzte Stelle eines Generalmusikvirekturs zu bringen, aber ohne Erfolg, da hier bereits ein anderes Institut, die Schule Joachim's, für eine wirksamere Pflege der Tonkunst ins Leben gerusen war." "Nit erneuerter Liebe wandte B. sich darauf nach Baiern zurüd."

Da bie Antorität bes Konversationslezikon's mich leicht überleben könnte, protestire ich bei Zeiten gegen die in den obigen Angaben enthaltene Unwahrheit: keiner meiner Freunde konnte Beranlassung sinden mir eine preußische Anstellung zu verschaffen, da jeder wußte, wie hoch ich den Werth der vom Könige von Bayern mir erwiesenen Lebenswohlthat, welcher eben darin besteht, daß ich ohne Anstellung frei meiner Kunst leben kann, zu schäpen verstehe, weßhalb es denn auch aus keinem denkbaren Grunde zu irgend einer Zeit einer "Erneuerung" meiner Liebe zu dem dankbar von mir verehrten Spender jener Wohlthat bedurfte. — Sollte nach dieser Bersicherung dei meinen Freunden ein Zweisel an der Glaubwürdigkeit der Kunstund Rusilgelehrten des Brochaussischen Konversationslezikon's austommen, so wird es dagegen nicht nöthig sein, ihnen die in jenen Angaben enthaltene boshaste Instituation auszubesten.

#### Bulmer.

Im Sommer 1887 brachte mich in Dresben bie Letture bes Bulwer'schen Romans "Rienzi" auf eine bereits gehegte Lieblingsibee zurud, ben lesten römischen Tribunen zum Helben einer großen tragischen Oper zu machen. Der Draug, einer unwürdigen Lage mich zu entwinden, steigerte sich zu dem heftigen Begehren, etwas Eroßes und Erhebendes zu beginnen: diese Stimmung ward durch die Letture des Bulwer'schen Romanes in mir lebhaft genährt und befestigt. Aus dem Jammer des modernen Privatlebens, dem ich nirgends auch nur den geringsten Stoff für kustlerische Behandlung abgewinnen durste, riß mich die Borstellung eines großen historische politischen Ereignisses.

#### Cavaignac.

Die Februarrevolution entzog in Paris ben Theatern die öffentliche Theilnahme, viele von ihnen brohten einzugehen. Nach den Junitagen tam ihnen Cavaignac, mit

. Franz Brenbel: VIII, 819. — Brodhaus' Konversationslexifon: M. Wbl. 1878, 197. — 197. — Bulwer: I, 16. IV, 317. 818. — Cavaignac: III, 29.

ber Anfrechterhaltung ber bestehenben gesellschaftlichen Ordnung beauftragt, zu hülfe und forderte Unterstützung zu ihrem Weiterbestehen. Warum? Weil die Brodlosigseit, das Proletariat durch das Eingehen der Theater vermehrt werden würde. Also bloß bieses Juteresse hat der Staat am Theater! Er sieht in ihm die industrielle Anstalt; nebenbei wohl aber auch ein geistschwächendes, Bewegung absorbirendes, erfolgreiches Ableitungsmittel für die gesahrdrohende Regsamseit des erhipten Wenschenderstandes, welcher im tiessten Wismuth über die Wege brütet, auf denen die entwürdigte menschliche Ratur wieder zu sich selbst gelangen soll.

### Champfleury.

Deutschland, wo man meinen von mir selbst noch nicht gehörten Lohengrin gab, blieb mir eilf Jahre hindurch verschloffen. Den Bustand, in welchen ich unter solchen Entbehrungen gerieth, scheint sich keiner meiner beutschen Frennde vergegenwärtigt zu haben; es war dem Bartgefühle eines französischen Schriftstellers, herrn Champfleurt, vorbehalten, mir später in ergreisender Weise den Zustand meines Juneren in jener Zeit im rührenden Bilbe vorzuhalten.

### Oliver Cromwell (S. 146).

(Beber Gibeon, noch Samuel ober Josua, noch auch ber Gott Zebaoth im fenrigen Busche haben uns zu helsen.) Wo wir chriftliche Heere, selbst unter bem Zeichen bes Areuzes, zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Albulber anzurufen, sondern Moses, Josua, Gibeon, und wie die Bortampfer Jehsba's für die israelitischen Stämme hießen, waren dann die Namen, deren Anrusung es zur Beseuerung des Schlachtenmuthes bedurfte; wovon die Geschichte England's aus den Zeiten der Puritaner-Ariege ein deutliches, die ganze alttestamentarische Entwicklung der englischen Airche beleuchtendes Beispiel ausweift.

#### Dante (G. 147).

Jener verzüdte Möuch hatte dem Dante durch seine Bision den Weg durch Hölle und himmel gewiesen. — Mag wohl Dante einmal wieder mit dem dichterischen Seherblid begabt gewesen sein, denn er sah wieder Göttliches, wenn auch nicht die deutlichen Göttergestalten des Homer. — Den Seherblid für das Rieerlebte verliehen göttliche Mächte von je nur an ihre Gläubigen, worüber Homer und Dante zu befragen wären.

(Inferno.) Mir antwortete ein Pariser Arbeiter, bem ich wegen seiner Wortbrüchigkeit mit ber Hölle gebroht hatte: "O, monsiour, l'enser est sur la terre". Unser großer Schopenhauer war berselben Ansicht und sand in Dante's "Inserno" unsere Welt bes Lebens sehr treffend bargestellt. — Ich für meinen Theil gestehe, baß ich in ber gezwungenen Wirksamkeit an einem modernen Theater zu seiner Zeit, selbstleibend und mitleibend, oft ber Höllenqualen bes Dante zu spotten lernte. (Bgl. Brieswechsel II, 72—78 über London.)

(Baradies.) Mit diesem "Baradiese" hat es einen bebenklichen Haken, und wenn uns dieß noch Jemand bestätigen soll, so ist dieß auffallend genug Dante selbst, ber Sanger bes Paradieses, welches in seiner göttlichen Romöbie entschieben ber

Cavaignac: III, 29. — Champsteury: VI, 877. — Oliver Cromwell: X, 299. 300. — Dante: X, 189. 190. 192. — 168. VII, 372. — B. II, 79. schwächste Theil ift. Wir scheint, als ob es bem Dante namentlich mit dem "Paradiese" nicht vollständig gesungen wäre, die Frape zum Urbilde umzubilden: bei seiner Erklärung der göttlichen Raturen kommt er mir wenigstens oft wie ein kindischer Jesuit vor.

Die Musit war unter der Führung der italienischen Gesangsmusit zur Kunst der reinen Annehmlichkeit geworden: die Fähigkeit, sich die gleiche Bedeutung der Kunst Dante's und Michel Angelo's zu geben, lehnte man damit durchaus ab, und verwies sie somit in einen offenbar niedereren Rang der Künste überhaupt.

#### Darmitabt.

Rach dem Belieben eines zu oberft leitenden Geschmades mußten die nagelneuesten Erzeugnisse ber neueren französischen Oper gerade hier (auf der Darmstädter Hofbühne) zu allererst auf deutschen Boden verpflanzt werden. Run betrachte man heut' zu Tage eine Aufführung der liebenswürdigen Oper Auber's "der Raurer und der Schlosser" von Sängern, wie denen des Darmstädter Hoftheaters, welchen ich durchgängig das Zeugniß guter natürlicher Begabung auszustellen mich gedrungen sühle! An nichts wie die grotesten Effette der neueren französischen Oper gewöhnt, befand sich für die Aufführung dieses ungezierten heiteren Wertes tein Mensch mehr am rechten Platze. Doch ward mir bemerklich, worauf das Ganze eigentlich abzielte: die arme Auber'sche Oper war nur das Borspiel zu einem Ballet, worin Blumenfeen und andere wunderschöhne Wesen zum Borschein tommen sollten. Daß ich diesem den Rüden wandte, bezeichnete mich der Jutendanz wohl als einen Barbaren!

### Bogumil Davison.

Es ist den Juden nicht nur gelungen, auch die Schaubühne einzunehmen, sondern selbst dem Dichter seine dramatischen Geschöpfe zu estamotiren. Ein berühmter jüdischer "Charakterspieler" stellte nicht mehr die gedichteten Gestalten Shakespeare's, Schiller's u. s. w. dar, sondern substituirt diesen die Geschöpfe seiner eigenen esselt vollen und nicht ganz tendenzlosen Auffassung, was dann etwa den Eindruck macht, als ob aus einem Gemälde der Arenzigung der Heiland ausgeschnitten, und dafür ein demagogischer Jude hineingestedt sei. Die Fälschung unserer Aunst ist auf der Bühne durch die Wirksamseit jüdischer Schauspieler dis zur vollendeten Täuschung gelungen, weshald denn auch jest über Shakespeare und Genossen nur noch im Betress ihrer bedingungsweisen Berwendbarkeit für die Bühne gesprochen wird.

#### Davison (Rrititer).

Uebersiel mich ber Musiktritiker ber "Times" (ich bitte zu bebenken, von welchem kolossalen Weltblatte ich Ihnen hier erzähle!) bei meiner Ankunst in London sofort mit einem Hagel von Insulten, so genirte Herr Davison sich im Berlause seiner Ergießungen nicht weiter, mich, als Lästerer ber größten Komponisten ihres Judenthums wegen, dem öffentlichen Abscheu anzuempsehlen. Mit dieser Ausbedung hatte er allerdings bei dem englischen Publikum für sein Ansehen mehr zu gewinnen, als zu verlieren, einerseits der großen Berehrung wegen, welche Mendelssohn gerade dort genießt, andererseits vielleicht aber auch wegen des eigenthümlichen Charakters der englischen Religion, welche Kennern mehr auf dem Alten, als auf dem Reuen Testamente zu sußen scheint.

Dante: B. II, 84. — VIII, 317. — Darmstadt: IX, 325. 326. — Bogumil Davison: V, 89. — Davison: VIII, 309. 310.

#### Deffan.

36 gebente eines Theaters, bas, taum von unferer Deffentlichteit begebtet, burch ben mabren Runftfinn eines einzigen Mannes an feiner Spipe gu Runftleiftungen von mufterhafter Bollenbung angeleitet worden ift. In ber tleinen bergoglichen Refibenaftabt Deffau lub mich ber Intendant bes bortigen hoftheaters, ba bie Erfranfung mehrerer Sanger bie Borführung einer mit einem reicheren Berfonale befetten Dber ihm bermehrte, au einer Aufführung von Glud's "Orpheus" ein. 3ch bezeuge laut. nie eine eblere und volltommenere Gesammtleiftung auf einem Theater erlebt au haben, als biefe Aufführung. Gewiß mar bier bas Diggefcid, welches ber Antenbant an ber Schwächung feines Obernberfonales erlitt, au einer Begunftigung ber Bortrefflichfeit gerade biefer Borftellung geworben: beun unmöglich batte ein mannigfaltiger ausammengesetes Bersonal so burdweg Ausgezeichnetes leiften tonnen, als es ben einzigen beiden Sangerinnen bes Orpheus und ber Eurybice gelingen burfte. Mit ber Ausführung ber lieblichen Gebilbe Glud's burch diese beiben Frauen fiand nun aber Alles in fo vollommenem Ginklange, daß ich ichlieklich nicht zu irren glaubte. wenn ich bie Bollommenheit jener als durch die finnigste Schönheit der gangen Darstellung ber Scene hervorgerufen und bedingt erkannte. Ein wahrhaft ermuthigenbes Beispiel und Beugniß fur bie Richtigfeit ber Anficht, bag Derjenige, ber bas Gange erfaßt, das Richtige auch für alle Theile des Gauzen erkennen und anordnen wird. —

Dieg aber gefcah, wie gefagt, in bem fleinen Deffau.

### Couard Devrient (S. 162).

(S. 168: Chuard Debrient's Gifer, ben mobernen Theatervirtuofen als ftorenbes Befen fich fern zu halten, scheint ihn verleitet zu haben, endlich alles ihm ftorenb Bortommenbe überhaupt fich fern zu halten, und ich glaube, daß er hierfür alle auf feine Theaterleitung verwandte Mabe einzig vergeubete, indem er in biefem Fernhalten möglicher Ericutterungen feiner Grunbfate fich ganglich verlor.) Durch ben Direktor bes Rarlsruber hoftheaters, welcher mich im Sommer 1857 in Burich befuchte, murbe ich bon Schnorr's besonderer Borliebe fur meine Dufit und die bon mir bem bramatifchen Sanger gebotenen Aufgaben unterrichtet. Bir tamen bei biefer Gelegenheit überein, ich möchte meinen "Triftan", mit beffen Ronzeption ich mich bamals trug, für eine erfte Aufführung in Rarlsruhe bestimmen, wobei zu hoffen ware, bag ber mir febr geneigte Großhergog von Baben bie Schwierigleiten gu befiegen wiffen werbe, welche bamals noch meiner unbehelligten Rudtehr auf beutsches Bunbes-Mus Granben, bie manches Unflare an fich behielten, gebiet entgegenftanben. ward die Berwirflichung bes bamals verabredeten Blanes der Aufführung bes im Sommer 1859 von mir vollendeten "Triftan" in Rarlerube folieglich fur unmöglich erflart.

(S. 168/64: Talentlofen Schauspielern ben rechten Gehorsam gegen bie Anordnungen bes Herrn Direktors beizubringen, mochte baburch gelingen, baß bieser selbst vornehme Manieren annahm, Neine Bewegungen mit ber Hand machte, recht kurz sprach und zur gehörigen Zeit etwa gar keine Antwort gab.) Selbst die autoritäts gesteifteste Haltung ber eigenen Person schützt nicht auf die Dauer vor dem nachtheiligen Einsluß bes aussichließlichen Umganges mit den talentlosen Schauspielern,

Deffau: IX, 889. 840. — .840. — Ebuard Debrient: VIII, 228. 224. — VIII, 295.

beren einzige Acquisition und Erhaltung herrn Debrient anbererseits für die Bewahrung bes Mustercharatters seines Theaters so nothwendig bantte.

(.. Gefdicte ber beutiden Schaufpielertunft ".) Gine flare Beleuchtung bes Migberhaltniffes amifchen ber Befähigung unferer Schauspieler und ber ihnen in bem Goethe'ichen und Schiller'ichen Drama geftellten Aufgabe gehort ber Geichichte ber beutschen Schausvieltunft an, und ift auf biefem Felbe auch burch anerkennens. werthe Leiftungen bereits vorgenommen worben. In Cb. Devrient's . Geschichte ber beutschen Schauspielfunft" liegt, wenn man bie hier angesammelten und übersichtlich porgeführten Data wohl beachtet, eine fehr geeignete Anleitung gur Erfassung bes Fabens vor, an welchem fich ber mahrhaft begabte Dime aus bem Birrfal feiner Umgebung herausfinden konnte. — Bie verberblich für Geschmad und namentlich auch Sitten bie Bandertruppen bon jeber gewesen find, wie tief burch fie bie Achtung bor bem Schauspielerftanbe noch jest, wo er auf ber anberen Seite fo glangend bergogen wird, niebergehalten ift, bieß ift in Eduard Devrient's "Geschichte ber beutschen Schauspieltunft" eindringlich bargethan. — Eb. Devrient forbert in seinem erwähnten Buche von bem Schauspieler die ächt republikanische Tugend der Selbstverleugnung. Ob bem Theater eine republikanische Berfassung mit ber Röthigung gur Gelbstverleugnung feiner Ditglieber erfprieglich fein burfte?

("Meine Erinnerungen an Felix Menbelssohn-Bartholby".) Der Autor bemüht sich ersichtlich, seinem frühe dahingeschiebenen Freunde Mendelssohn eine vorzügliche Bestimmung zum dramatischen Komponisten zuzusprechen: das ganze Buch ist eigentlich nichts als ein Rlagelied darüber, daß Felix sich nicht dazu verstehen wollte, einen Operntezt seines Eduard zu komponiren. In einer Reihe von Erinnerungen wird uns klar gemacht, daß er eigentlich der dramatische Genius seines Freundes war, an welchen dieser sich jederzeit in der ihn peinigenden dramatischen Frage um Rathertheilung wendete. Sehr besehrend ist es nun zu ersehen, wie trot dieses stets bereiten Rathes, und trot jener unläugdaren Bestimmung, so glücklich vertheilt unter die beiden Freunde, es zu der so heiß ersehnten Oper nicht kommen sollte.

Die von beutlich erkennbarem Coulissenjux behaftete Sprache ber "Erinnerungen an Mendelssohn" zeugt dafür, daß es nicht gut ist, wenn ein Theaterdirektor nichts Anderes als etwa wiederum nur von ihm selbst beeinflußte Theaterjournale liest. (Gleichwohl) liegen unserer Kenntniß Zeugnisse für das bedeutende Ansehn, in welchem der Verfasser sieht und lange Zeit gestanden hat, vor: Mendelssohn hielt ihn sür den Einzigen, der ihm ein gutes Operngedicht schaffen könnte; — Paul Hehle, der Sohn eines der ersten Lehrer der deutschen Sprache, und selbst von der größten Befähigung zu deren Gebrauch erfüllt, versieht eine seiner Dichtungen mit der Widmung an den "Weister Devrient"; — einer der musterhaftesten Regenten unserer Zeit übergiebt, in der sesten Uederzeugung, hierdurch einen ernsten und wichtigen Kulturakt auszuüben, mit einer Anvertrauung von Machtvollkommenheit, wie sie den bestehenden Verhältnissen nur im Glauben an einen großen Zweck abgerungen werden konnte, demselben Manne sein Hostsbeater. Dieses ihm entgegengetragene Vertrauen vermehrt wiederum allseitig das Ansehen des so hoch Geehrten, und kein Rensch wagt sich eigentlich zu fragen, was denn dieser Mann wohl geleistet habe,

Ebuard Devrient: VIII, 295. — IX, 158. 222. 223. II, 821. IX, 259. 265. — VIII, 284. 285. 296. 285. — VIII, 295. 292. 296. 297.

um alles dieses zu verdienen. Unmöglich ift es anzunehmen, daß ein Mann von so sehr vernachlässigter Ausbildung in seiner Muttersprache (als er sich in diesem Buche erweist), wirklich äfthetisch gebildet sein könne. Ist nun die Basis seiner künstlerischen Erziehung das Theater gewesen, und ist bekannt, daß er kein Schauspielertalent von irgend welcher Bedeutung bewährt hat, so fragt es sich jest, wie er, mit diesem gänzlich verwahrlosten Sinne für die gemeinste Sprachrichtigkeit ausgestattet, Schauspielern eine nügliche Anleitung geben und ihre Leistungen überwachen können soll. Was ist der Mann nun aber außerdem? Jedensalls kann sein Schauspielertalent außer der Bühne nicht gering, sondern es muß sogar höchst bedeutend sein, da er hier, nämlich eben außerhalb des Theaters, so große Ersolge gewann, daß er allgemein als etwas gilt, wosür nirgends der mindeste Identitätsdeweis an ihm auszusinden ist. Gewiß, eine sehr merkwürdige Erscheinung! Sie rust uns den "Rlein Zaches, genannt Zinnober" des Hossinann'schen Märchens zurüd. Wöge herr Devrient durch den Zauber, der ihm in diesem Sinne ersichtlich zu eigen ist, nicht schädlich sein, dann wollen wir ihm getrost auch das eine Haar, welches ihm den Zauber bewahrt, unentdect lassen.

Ľ

ï

;

### Pierre Dietsch.

(Im Jahre 1840) sollte mir für die große Oper in Paris die Romposition einer zwei- ober breiaktigen Oper anvertraut werden. Ich versaßte den Entwurf meines "fliegenden Holländers" und übergab ihn dem Direktor Leon Pillet mit dem Borschlage, mir darnach ein französsisches Textbuch machen zu lassen. Bald war ich erstaunt, von ihm zu ersahren, der von mir überreichte Entwurf gefalle ihm so sehr, daß er wünschte, ich träte ihm denselben ab. Er sei nämlich genöthigt, einem älteren Bersprechen gemäß einem andern Romponisten (Dietsch) baldigst ein Opernbuch zu übergeben. Ich bekämpste hartnäckig diese Zumuthung, ohne jedoch etwas Anderes, als die vorläusige Bertagung der Frage ausrichten zu können. Da ersuhr ich, gegen den Sommer 1841, daß mein Entwurf bereits einem Dichter zur Umarbeitung übergeben war: ich willigte also endlich für eine gewisse Summe in die Abtretung ein. —

Die günstigen Hoffnungen, welche ich für die Aufführung meines "Tannhäuser" in Paris (i. J. 1861) im Laufe ber Navierproben genährt, sanken immer tiefer, je mehr wir uns mit ber Scene und bem Orchester berührten. Am meisten betrübte mich schließlich, daß ich die Direktion des Orchesters, durch welche ich noch großen Einsluß auf den Geist der Aufführung hätte ausüben können, den Händen des angestellten Orchesterchefs (Dietsch) nicht zu entwiuden vermochte; so daß ich mit trübseliger Resignation (benn meine gewünschte Zurücziehung der Partitur war nicht angenommen worden) in eine geist- und schwunglose Aufführung meines Wertes willigen mußte. Ich sah, daß wir wieder auf dem Riveau einer gewöhnlichen Opernaufführung ankamen, und daß alle Forderungen, die weit darüber hinaus führen sollten, unerfüllt bleiben mußten.

### Beinrich Dorn.

Mit der Bahl des Ribelungenftoffes schien ich einen besonders "gludlichen Griff" gethan zu haben, welchen Andere um so eher nachzugreifen sich veranlaßt fühlen kounten, als mein Unternehmen jedenfalls für ein chimärisches und gänzlich unausführbares angesehen, und namentlich bafür ausgegeben werden durfte. Ein erstes

Ebuard Devrient: VIII, 297. 298. — Pierre Dietsch: I, 21. 22, 23. — VII, 189. — Heinrich Dorn: VI, 372.

Symptom von dieser Beachtung tauchte mir mit dem Erscheinen einer großen Oper "die Ribelungen" vom Berliner Rapellmeister H. Dorn auf, in welcher eine beliebte Sängerin, zu Pferde auf die Bühne sprengend, großen Esselt gemacht haben soll. — Eine üble Bewandtniß hat es mit dem Eindringen jenes ungemein armseligen und monotonen Biergesanges der Liedertaseln in die Oper, selbst wenn er zu Rheinweinliedern gesteigert wird, ohne welche selbst der Berliner Romponist der Oper "die Ribelungen" es nicht abgehen lassen zu dürsen glaubte.

### Alexandre Dumas.

Jest zur (beutschen) poetischen Litteratur: hier muß beutscher Geist sein; sind auch bie meisten dieser Bucher nur Uebersetzungen, so muß doch hier endlich zu Tage treten, was der Deutsche außer A. Dumas und E. Sue noch ift? Wirklich, er ift außerbem noch Etwas: Ausbeuter des Ruhmes und Ramens beutscher herrlichkeit!

Bie in der Litteratur A. Dumas überbeutscht wurde, so wird auf dem Theater bie Parifer Theatertaritatur "totalisirt", und wie sich etwa das nene "Lotal" zu Paris verhält, so nimmt sich diese Hauptnahrung des deutschen Theaterrepertoire's dann auch auf unserer Bühne aus.

### Däffeldorf.

Man muß so etwas mit angehört haben, um sich einen Begriff davon zu machen, woran die Herren von der "reinen Musit" ihre Gläubigen sich zu ergezen nöttigen! Aber Diese thun es. Und herrliche Musitsäle bauen sie ihren hohen Priestern auf: darin sizen sie, verziehen teine Miene, und lesen im Texte nach, wenn oben auf dem Bretterdau ihre lieben Berwandten Jehova-Chöre singen, und Jupiter selbst ihnen ben Tatt dazu schlägt. Dergleichen erlebte ich zu Düsselborf, während man an anderen Orten sehr bedauerte, daß ich nicht zur rechten Zeit gekommen wäre, um ganz dasselbe auch dort erleben zu können! — —

#### Elfak.

Wie wir dieß am Elfaß vor uns haben (1865), tonnen wir die beschämende Bahrheit nicht abweisen, daß deutsche Boltstheile unter fremdem Scepter, sobald sie in Bezug auf Sprache und Sitte nicht gewaltsam behandelt werden, willig ausdauern. — Busten die in allen ihren Borführungen so genauen und gewissenhasten Franzosen, in welchen Handen sich die deutsche Oper besindet, wie würden sie sich über den Einzug der gediegenen deutschen Kunstoflege im Elfaß freuen!

#### Beinrich Effer.

Was diese Sattung von Dirigenten alten Schrotes in ihrer Art Tüchtiges zu leisten vermochten, ersuhr ich durch eine Aufführung meines Lohengrin in Karlsruhe unter der Leitung des alten Kapellmeisters Strauß: seine Tempi waren oft eher übereilt als verschleppt, aber immer körnig und gut ausgeführt. Einen ähnlichen guten Eindruck erhielt ich von der gleichen Leistung H. Esser's in Wien. Im Ganzen übertrieb Esser schon sehr häusig das Tempo: Elsa und Ortrud — "in serner Sin-

Heinrich Dorn: X, 215. 216. — Alexander Dumas: VIII, 61. — 68. — Düffelborf: IX, 335. — Eljaß: X, 56. IX, 319. — Heinrich Effer: VIII, 328. Briefl. 10. Oct.

samteit des Baldes" — war saft um einmal zu schnell; es ist dieß eine alte — nicht gute — Biener Manier, die z. B. einem Stüd wie dem Brautlied (III. Att) sehr nachtheilig wird. Dagegen vermiste ich das nöthige Feuer in den aktiven Tempo's, da wo heftiger Dialog stattsindet; z. B. nach dem langsamen Sate des zweiten Finale's (der außerdem sinnlos zusammengestrichen war), wo Lohengrin und Friedrich sich repliziren; hier und an ähnlichen Stellen ward zu sehr gevierviertelt, was Alles lahm legt, auch die sechsgetheilten Bassagen der Biolinen ihres Feuers beraubt. Da heißt's muthig: alla brevo! —

Durch meines werthen Freundes, Kapellmeister Effer, ungemein intelligenten Fleiß und Eifer angeleitet, machten meine Wiener Sanger mir endlich (1862) bie Freude, die ganze Oper ("Tristan und Jolbe") mir sehlerfrei und wirklich ergreisend am Klavier vorzusingen.

i

ľ

### falt.

3ch warb veranlagt, zu einer Beit empfindlicher hemmungen im Fortgange meines Unternehmens, ben Raifer felbft um eine nennenswerthe hilfe bierfur ehrfurchtvollft anzugeben: es warb mir versichert, ber Raiser habe mein Gesuch sogleich bewilligt und bem Reichstanzleramte empfohlen; auf ein entgegengesettes Gutachten bes bamaligen Brafibenten biefes Amtes fei aber bie Sache fallen gelaffen worben. Dag biefer bem Raifer abgerathen habe, fei nicht ju verwundern, benn er fei gang nur Finanzmann, und befummere fich fonft um nichts. Dagegen bieg es, ber Rultusminifter, herr galt, welchen ich etwa als Bertreter meiner Ibee in bas Auge faffen wollte, fei gang nur Rurift, und wiffe fouft von nichts. - Die Minifter ber beutfchen Staaten find zwar meiftens nur Juriften, und haben auf ben Universitaten etwa bas gelernt, was ein Englanber, ber feine Staatscarridre als Rechtsanwalt beginnt. im Gefchäfte eines Abvotaten fich aneignet; aber, je weniger fie von der eigentlichen "Biffenicaft" verfteben, befto eifriger find fie auf bie Dotirung und Bermehrung ber Universitätsfrafte bes Landes bebacht. — Bahrlich, wer in biefen Sauptftabten nicht wieberum nur ben "Bintel" auffucht, in welchem er etwa unbeachtet und nichts beachtend über bie Lofung bes Rathfels "mas ift ber Deutsche?" ruhig nachzubenten vermag, ber moge uns fur murbig gelten, jum Minifterialrath ernaunt und im Auftrag bes herrn Rulturminifters gelegentlich auf bas Arrangiren von hauptftabtischen Musitauftanden ausgeschicht zu werben.

### Die feen (G. 182).

(Entstehung und Schickfale bes Bertes.) Um einen Bruber zu besuchen, reifte ich nach Burzburg und blieb bas ganze Jahr 1838 bort. Ich tomponirte in diesem Jahre eine breiaktige romantische Oper: "Die Feen", zu ber ich mir den Text nach Gozzi's: "Die Frau als Schlange" selbst gemacht hatte. Beethoven und Beber waren meine Borbilder; in den Ensemble's war Bieles gelungen, besonders versprach das Jinale des zweiten Altes große Wirtung. In Konzerten gesiel, was ich aus dieser Oper in Burzdurg zu hören gab. Mit den besten Hoffnungen auf meine fertige Arbeit ging ich im Ansang des Jahres 1834 nach Leipzig zurück und bot sie dem Direktor des dortigen Theaters zur Aufführung an. Trop seiner anfänglich erklärten

Heinrich Effer: Briefl. 10. Oct. 1870. — B. Bl. 1890, 177 (1865). — Falt: X, 145. 146. 110. 31. 32. — Die Feen: I, 12. 13.

Bereitwilligkeit, meinem Bunsche zu willfahren, mußte ich jedoch sehr balb bieselbe Erfahrung machen, die heut' zu Tage jeder beutsche Opernkomponist zu gewinnen hat: wir sind durch die Erfolge der Franzosen und Italiener auf unserer heimathlichen Bühne außer Kredit geseht, und die Aufführung unserer Opern ist eine zu erbettelube Gunft. Die Aufführung meiner Feen ward auf die lange Bant geschoben.

In einem Magbeburger Konzert führte ich (1884) bie Onvertüre zu meinen "Feen" auf; sie gefiel sehr. Tropbem verlor ich bas Behagen an bieser Oper, und ba ich zumal meine Angelegenheiten in Leipzig nicht mehr persönlich betreiben konnte, saste ich balb den Entschluß, mich um biese Arbeit gar nicht mehr zu bekümmern, bas hieß so viel, als sie aufgeben.

### Franz Jojeph Sétis.

(Brieflich, an Uhlig, 2, Juli 1862). Beißt bu benn etwas von ben Artifeln bes Fetis pere in ber Gazette musicale fiber mich? Dir wurde hier bavon gesagt, und ich traf nun auf bem Mufeum bereits 8 Leitartitel "Richard Bagner" u. f. w. an, benen, wie es icheint, noch eine ftarke Bortion folgen wirb.\*) Die Rarikatur, die Stis von mir ben Frangofen jum Besten giebt, ift tomblet: er ercerpirt auf bie nieberträchtigfte Beise mein "Borwort" und ftellt mich mit großer Rousequeng fo bar, als ob ber Umftanb, bag meine Opern immer burchgefallen waren, mich - ftatt au ber Ginficht, daß ber gehler an mir lage — bagu gebracht hatte, ben Grund von biefer Ericeinung in unfren Buftanden gu finden, und beshalb fei ich Revolutionar. Gegen einige der frechften Lugen ware wohl ein "fleiner Broteft" icon jest nicht unpaffend: er geht nämlich immer nach "genau eingezogenen Rachrichten" und verficher 3. B. daß endlich mit der britten Borftellung mein Tannhäuser in Dresben fo burchgefallen ware, daß er von da an gar nicht mehr zur Aufführung hatte gebracht werben tonnen. hier hat ihm R., ben Fetis vor mehreren Jahren in Dresben befucte, jebenfalls etwas aufgebunden; allein ich fürchte, daß meine eigenen Rachrichten im Borworte Dummtopfe ebenfalls irre geführt haben, wenn ich Ungufriedenheit mit bem Erfolg meiner Opern zu erkennen gebe: natürlich habe ich bamit nicht ben außeren Erfolg im Sinne, fonbern lediglich ben Charafter besfelben.

### Wilhelm fifcher.

(Bilhelm Fischer) tam im ersten Jünglingsalter zum Theater, ward Schauspieler, gewann seiner Zeit als Baßbuffo die leidenschaftliche Gunft des Leipziger Bublitums; das genügte ihm aber nicht, ihn trieb es zum Ernst seiner Runft: so psiegte er seine musikalischen Renntnisse, ward — neben seiner Stellung als Schauspieler — Chorbirektor, erward sich wiederum als solcher höchsten Ruhm, und studirte immer sort, um sich rüftig zu erhalten, um an der Lösung der ernsteften und gewagtesten Ausgaben der Runft einen eutscheidend wichtigen Ausheil zu nehmen, vor Allem aber, sein Berftändniß auch für jeden Fortschritt, jede Fortbildung des Aelteren offen zu erhalten. \*\*

<sup>\*)</sup> Es waren im Sanzen fieben Artifel. (Anm. d. Herausgebers).

\*\*) Wenn Fischer von den Plagen seines Amtes sich für wenige rubige Stunden in sein haus zurächgezogen, da traf ich ihn oft über dem Labsal, das er zu seiner Exholung sich bereitete: mit seiner sauberen hand schrieb er für sich allerhand seltene und toftbare Lonwerte, namentlich für vielstimmigen

Die Feen: I, 13. — 14. — Franz Joseph Fetis: B. III, 196. 197. — Wilhelm Fischer: V, 140. 141. (Wortlant bes ersten Drudes). — Anm. u. d. Text: V, 140.

Ľ

4

£:

7

T

Und hierdurch eben war es ihm auch möglich, selbst bezweiselten und von der Kritik jo miftranifc begruften Ericheinungen, wie meinen Arbeiten, nach manchem bebentlichen Ropffdutteln, endlich boch mit fconer Unbebenflichfeit bie Sand jum Billtommen entgegenzureichen; indem er felbft praftifc Band au die Aufführung ber beameifelten Berte legte, tam ibm bas Berftanbnig von felbit, gewann er fich ben Glauben burch bie Liebe. — Bon nun an wurde ich feine Freude. Mein Streben, mein Schaffen mar fein Genug, meine Roth feine Bein, mein Erreichen fein Gelingen. Boll Gifer und Bflichttreue, wie nie ein Anderer, aberfchritt er noch alles Maaf. wenn es galt, in besonders ichwierigen Aufgaben mir beigufteben. Gelang es nun, was ich fo tollfuhn gewagt und geforbert hatte, welch freudiges Lachen ftrahlte ba aus feinen Dienen! Und mas er bann vermochte, ju welcher Bobe feine Leiftungen als Chorbireftor reichten und biefe Leiftungen bis ins Gebiet ber Runftgefchichte hinein merkwürdig machten, das erfuhren wir Alle, als er das Unglaubliche zu ju Stanbe brachte, und feinem Theaterchor g. B. bie Bach'iche Motette: "Singet bem herrn" auf eine Beise einftubirte, bag ich burch bie ungemein fichere, ja virtuofe Leiftung der Ganger mich veranlagt feben tonnte, bas, feiner haarftraubenden Schwierigfeit wegen fonft ftets nur im porfichtigften "Moberato" aufgefaßte erfte Allegro Diefer Motette im wirklichen feurigen Tempo fingen zu laffen - was befanntlich unfere Rrititer gu Tobe erfchredte. Die Möglichfeit bes popularen Erfolges ber neunten Symphonie Beethoven's beruhte, meiner Auffaffung nach, vorzüglich auf einem Bortrag ber Chore bon fold zuversichtlicher Ribnheit, wie ich ihn beabsichtigte, wie er aber einzig burch Sifcher's, nach meinem Ermeffen gang einzige Leiftung als Chorbirettor gur Birflichfeit werben tonnte. Diefe und viele ahnliche Leiftungen reihen Fifder's Ramen geradezu in die Runftgeschichte unter die Ramen aller Derer ein, bie um die Berbreitung des richtigen Berftanbniffes erhabener Deifterwerte fich verdient machten. Je mehr hier bas Berdienft unbeachtet bleibt, besto gerechter ift es, einmal erwähnt, es besonbers ftart zu fennzeichnen.

Bahrlich, es ift ein Troft, daß es Solche giebt! Es ift ein unschätbares Bohlgefühl, einem Solchen begegnet zu fein!

### flotow.

Der sonderbar regelmäßige Bau der ganzen komischen Opernmusit der Franzosen hatte uns längst auf die Struktur des Contretanzes ausmerksam gemacht: wohnten wir einem unserer ehrbaren Bälle bei, auf welchen die eigentliche Quintessenz einer Auber'schen Oper zur Quadrille aufgespielt wurde, so ging es uns plöplich auf, was diese sonderbaren Motive und ihr Bechsel zu bedeuten hatten, wenn man Alles bei seinem Ramen: "Pantalon", "En avant deux", "Ronde", "Chasne anglaise", und ähnlich ausries. Aber gerade die Quadrille war uns langweilig, und beswegen langweilte uns auch die ganze komische Opernmussit; wie konnten, so frug man sich, die lustigen Franzosen sich daran amüsiren?

Das war es eben: wir verftanden biefe Parifer Opern nicht, weil wir ben Parifer

Gefang, und alterer, den Meisten taum bem Ramen nach bekannter Meister, ab. Meinem staunenden Lächeln entgegnete er: so fülle er seine Beit angenehm aus und lerne dabei ungemein viel; denn Winne man nicht selbst solche Werte schreiben, so glaube er, sei das Beste, sie geradesweges abzuschreiben; man studire fie da so gründlich.

Wilhelm Fischer: V, 141. 187. 188. — 141. — Flotow: IX, 62. — 62.

Contretanz nicht zu tanzen verstanden; wie sich dieß versteht, das ersahren wir aber auch in Paris nur, wenn wir dahin sehen, wo das "Bolt" tanzt. Und da gehen nus nun allerdings die Augen aus: wir begreisen plöhlich Alles, und namentlich auch das, warum wir mit der komischen Oper von Paris nichts zu thun haben konnten. Dieß ist endlich doch herrn von Flotow geglückt, allerdings erst, als diese komische Operumusik die zur außersten Trivialität herabgekommen war, — was wiederum ein sonderbares Licht auf den Gout unserer kunstsnigen Kavaliere wirft.

### Paul fouché.

Den Entwurf meines "sliegenden Hollanders" übergab ich dem Direktor der großen Oper in Paris mit dem Borschlage, mir darnach ein französisches Textbuch machen zu lassen. Bald war ich erstaunt, von ihm zu ersahren, der von mir überreichte Entwurf gefalle ihm so sehr, daß er wünschte, ich träte ihm denselben für einen andern Romponisten ab. Ich bekämpste hartnäckig diese Zumuthung: da ersuhr ich, daß mein Entwurf bereits einem Dichter, Paul Fouche, zur Umarbeitung übergeben war. — Ich hatte eine naive Sage ganz einsach sich selbst erzählen lassen, ohne sie durch diese oder jene moderne Zuthat in dem Sinne opernhaft auszustatten, wie hent zu Tage Jeder es für nöthig hält. Der französische Bearbeiter hat den wunderdaren Dust der Sage dadurch volltommen zerstört, daß er Episoden einstocht, wie sie jest in allen französischen Opern vorsommen.

### frantfurt a. 28. (G. 186).

Seit meiner Zurudkehr aus dem Exil (1861) traf ich in Deutschland alleitig bie einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten; namentlich schien ben Theaterleitungen es auf das Innigste angelegen zu sein, mich in keine Berührung mit den Auffährungen meiner Werke zu bringen. Dieses Benehmen konnte zum Theil aus der gestissentlich unterhaltenen Beschulbigung, daß ich in meinen Ansprüchen maaßlossei, erklärt werden. Hiergegen lieferte ich nun am Frankfurter Theater, wo ich mit den allerdürftigsten Mitteln, unter den einzigen ermüdendsten Anstrengungen von meiner Seite, eine Aufschrung des "Zohengrin" zu Stande brachte, den Beweis, daß es mir hierbei nur auf Korrektheit, und demgemäß Unverstümmeltheit einer solchen Aufschrung, keineswegs aber auf irgend welchen Prachtauswand ankam. Spurlos unbeachtet blieb dieses Beugniß.

Eine Reise, welche ich tarzlich (1872) burch die westliche Halfte Deutschlands ausführte, um mir von dem Bestande der dort auzutressenden Opern-Bersonale eine mir nöthige Kenntniß zu verschaffen, bot mir zu mancherlei Beobachtungen des kustlerischen Standpunktes, auf welchem ich die bezüglichen Theater überhaupt autras, genügende Beranlassung. In Frankfurt erlebte ich einiges vom "Propheten", was sich musikalisch und seenisch recht sonderbar ausnahm: u. a. begann der dritte Alt ohne jedes Orchestervorspiel; der Borhang erhob sich sich vermeinte zum Annonciren einer eingetretenen Störung!), und sogleich sielen Chor und Orchester zusammen mit einem wüthenden Tonstüde ein, was mich auf die Bermuthung brachte, der hert Kapellmeister habe hier den rechten Strich nicht gefunden, welcher diese Scene mit einer ausgelassenen vorhergehenden in eine schiedliche Berbindung hätte sehen tonnen.

Flotow: IX, 62. — Paul Fouché: I, 21. 22. Briefl. 1843. — Frankfurt a. M.: VI, 382. 383. 384. — IX, 314. 318. 320. An einem Tenoriften, Berrn Richard, welcher ben Propheten fang, bemertte ich. baf er tunftlerifche Ausbilbung fich ernftlich angelegen fein laffen, und hierin es auch au einer gemiffen Bollenbung gebracht hatte. Diefer hatte unvertennbar bie Bortragsmanier ber neueren frangofischen Tenoristen, wie fie in bem liebenswürdigen Sanger Anger ihren bestechenbften Bertreter gefunden hatte, fich angueignen gefucht, unb biefer entsprecend bie Ausbilbung feiner an fich etwas sproben Stimme mit großem Fleifie betrieben: ich hörte hier dasselbe Bolumen, welches ben burch die italienische Soule gebilbeten Tenoriften ber frangofifden Oper langere Beit au eigen mar. Sier traf ich offenbar auf einen Runftler; nur berührte mich feine Runft befremblich: es ift bie fpftematifc ausgebilbete "harangue", welche ewig bie frangofifche Runft beherrichen wird, und welche auf die Erforberniffe bes beutichen Befangsftules, im Betreff ber hier nothigen Ginfacheit und Raturlichfeit bes gangen Gebahrens, nie mit Glud angewenbet werben fann. An ber Seite biefes Sangers jog vorzüglich ein Fraulein Oppenheimer, welche bie berühmte Mutter bes Bropheten fang, meine febr ernftliche Beachtung auf fich. Außerordentliche Stimmmittel, fehlerlose Sprache und große Leidenschaftlichkeit in ben Accenten zeichneten biefe ftattliche Sangerin aus. Auch fie hatte fich unvertennbar gur "Runftlerin" ausgebilbet: was ihre Leiftungen. bei allen foeben bezeichneten Borgugen, bennoch bis gur Bibermartigfeit unerfreulich machte, war hier die in ber Aufgabe liegenbe bramatische wie musikalische Karrikatur. Bobin muß eine folde Bropheten-Mutter-Sangerin endlich noch gerathen, wenn fie nach allen matt lassenden Uebertreibungen eines lacherlichen Bathos' von Reuem noch Effett machen will? Die Aufführung einer folden Meyerbeer'ichen Oper auf unferen arökeren und fleineren Theatern ift die Ausübung alles Unfinnigen und Richtswürdigen, was eine gequalte Phantafie fich nur vorführen tann, und wobei bas Entfehlichfte ber ftupibe Ernft ift, mit welchem bas Lacherlichfte von einer gaffenben Menge aufgenommen wirb.

### Robert Franz.

Rach ber Aufführung bes "Lohengrin" in Beimar, im Sommer 1850, traten in ber Presse Männer von bedeutendem litterarischen und künftlerischen Ruse, wie Abolf Stahr und Robert Franz, verheißungsvoll hervor, um auf mich und mein Bert das beutsche Publikum ausmerklam zu machen; selbst in Musikblättern von bedenklicher Tendenz tauchten überraschend gewichtige Erklärungen für mich auf. Dieß geschah von Seiten jedes der verschiedenen Bersasser aber genau nur einmal; sofort verstummten sie wieder. Der Artikel über "das Judenthum in der Musik" war das Redusenhaupt, das sofort Jedem vorgehalten wurde, in welchem sich eine unbedachtsame Regung für mich zeigte.

### friedrich I. der Nothbart (E. 204).

Auch mich beschäftigte in der anregungsvollen letten Bergangenheit (1848) bie von so Bielen ersehnte Biedererwedung Friedrich des Rothbarts, und drangte mich mit verstärktem Eifer dur Befriedigung eines bereits früher von mir gehegten Bunsches, den taiserlichen helben durch meinen schwachen dichterischen Athem von Neuem für unsere Schaubsihne zu beleben. Er erschien mir, wie er dem sagengestaltenden deutschen

Frankfurt a. M.: IX, 321. 822. — Robert Franz: VIII, 303. 305. — Friedrich I. ber Rothbart: II, 152. IV, 382.

Richt die bloge Darftellung einzelner geschichtlicher Momente hatte mich zu bem Entwurfe veranlagt, fondern der Bunich, einen großen Zusammenhang von Berhältniffen in ber Beife vorzuführen, bag er nach einer leicht überichaulichen Ginheit erfaßt und verftanden werben follte. Um meinen Belben, und die Berhaltniffe, bie er mit ungeheurer Rraft ju bewältigen ftrebt, ju einem beutlichen Berftanbniffe ju bringen, mußte ich mich, gerade bem geschichtlichen Stoffe gegenüber, zum Berfahren bes Mythos hingebrangt fühlen: bie ungeheure Daffe gefcichtlicher Borfalle und Beziehungen, aus ber boch fein Glieb ausgelassen werben burfte, wenn ihr Rusammenhang verständlich zu überblicen sein sollte, eignete sich weber für die Form, noch für bas Wefen bes Drama's. Hätte ich biefer nothwendigen Forberung ber Geschichte eutfprechen wollen, fo murbe ich baber mit meinem Drama genau in benfelben Fall gefommen fein, wie ber Belb: namlich von ben Berhaltniffen, bie ich bewältigen, b. h. geftalten wollte, murbe ich felbft übermältigt und erbruct worben fein, ohne meine Absicht jum Berftanbniffe gebracht ju haben, wie Friedrich feinen Billen nicht gur Ausführung bringen tonnte. Ich fuhlte, bag ich bas Sochfte, mas ich vom rein menschlichen Standpunkte aus erschaute und mitzutheilen verlangte, in ber Darftellung eines historisch-politischen Gegenstandes nicht mittheilen tonnte; daß die bloke verftanbliche Schilberung von Berhaltniffen mir die Darftellung der rein menfchlichen Individualität unmöglich machte; daß ich demnach das Ginzige und Wefentliche, worauf es mir ankam, nur zu errathen gegeben, nicht aber wirklich und finnlich an bas Gefühl vorgeführt haben würbe. Aus biefem Grunde verwarf ich mit dem hiftorifc. politischen Gegenstande zugleich nothwendig auch biejenige bramatische Runstform, in der er einzig noch vorzuführen gemefen mare.

Das Ergebniß ber Studien, durch die ich mich meines Stoffes mächtig zu machen suchte, und durch beren nothwendigen Charafter ich eben bestimmt wurde von dem Borhaben abzustehen, legte ich, unter dem Titel "die Bibelungen", in einer kleinen Schrift meinen Freunden — allerdings nicht der historisch-juristischen Kritik — öffentlich vor.

### friedrich und Kaifer.

ı.

Ċ

ιţ

2

7

:

•

-

2

Y

Die herren Friedrich und Raiser, die eigentlichen Brotbringer unserer Theater! Ber sich einen Begriff von der Elendigkeit der Produktionen dieser Theaterstüdmacher verschaffen will, der vergleiche ihre scheinbaren Originaltheaterstüde, wie "Hunderttaufend Thaler" u. s. w. mit den wirklichen Pariser Originalen, denen sie nachgebildet sind.

Julius fribel.

Mein Auffat "Bas ift Deutsch?" (aus bem Jahre 1865) leitete auf bas Projekt hin, die barin ausgesprochenen Teubenzen von einer zu gründenden politischen Zeitung vertreten zu sehen. Herr Dr. Julius Frobel erklärte sich zu dieser Bertretung bereit: die "Süddeutsche Presse" trat an das Tageslicht. Leiber hatte ich zu erleben, daß herrn Fröbel das in Frage stehende Problem anders aufgegaugen war, als mir, und wir mußten uns trennen, als ihn eines Tages der Gedanke, die Kunst solle keinem Rühlichkeitszwede, sondern ihrem eigenen Werthe dienen, so heftig anwiderte, daß er in Weinen und Schluchzen ausbrach.

Man las meine, später in der Schrift über "Deutsche Kunft und Deutsche Bolitit" zusammengestellten Artikel in jener Zeitung und setzte es durch, daß ihr Erscheinen abgebrochen werden mußte: offenbar befürchtete man, ich würde mich um den hals reden. herr Julius Fröbel aber denunzirte mich in der mir aus München zugeschickten Reujahrsnummer der "Süddeutschen Presse" (1869) dem baberischen Staatswesen ganz undeirrt als den Gründer einer Sette, welche den Staat und die Religion abzuschaffen, dagegen alles Dieses durch ein Operntheater zu ersehen und von ihm aus zu regieren beabsichtigt, außerdem aber auch Befriedigung "muderhafter Gelüste" in Aussicht stellt. — Der verstorbene Hebbel bezeichnete mir einmal im Gespräche die eigenthümliche Gemeinheit des Wiener Komiters Restrop damit, daß eine Rose, wenn dieser daran gerochen haben würde, jedenfalls stinken müsse. Wie sich die Ibee der Liebe, als Gesellschaftsgründerin, im Kopfe eines Julius Fröbel ausnimmt, ersuhren wir hier mit einem ähnlichen Effett.

#### Gartenlaube.

Wenn ich die vom populi hochstelle, so kann ich doch nicht das heut' zu Tage "populär" Gewordene als Produst des "dous" jener "vom" anerkennen. Was sagen mir die sechzig Auslagen des "Trompeter von Sächingen"? Was die 400,000 Abonnenten der "Gartenlaube"?

#### Genaft.

Die beutsche Oper hatte fast ben gleichen Ursprung wie das französische Baubeville, und ward von benselben Schauspielern ausgeführt, welche zugleich jede Gattung des rezitirenden Drama's spielten. Den erst vor Kurzem gestorbenen Schauspieler Genast sah jeiner Zeit in Leipzig in den ersten Rollen des Schauspieles wie der Oper auftreten. Für diese sehr rühmliche Gattung von Darstellern wurden zu ihrer Zeit die ursprünglich für italienische Gesellschaften geschriebenen Mozart'schen Opern in beutscher Uebersehung mit, den Rezitativen untergeschobenen, Dialogen ein-

Friedrich und Kaffer: V, 87. — Julius Fröbel: X, 70. 71. — 167. VIII, 315. 316. — Gartenlaube: X, 108. — Genaft: IX, 289. 240.

gerichtet, und diese Dialoge, der gewohnten natürlichen Lebhaftigkeit wegen, sogar durch Zusätze erweitert.

### St. Georges.

Bon München aus höre ich, daß der Kapellmeister Lachner endlich dahin gekommen sei, mit einer Oper Glück zu machen, weil das dortige Hostheater 1500 Franken
nicht gescheut habe, um ihm von Mr. de Saint-Georges ein Textbuch ansertigen
zu lassen. Run, bei Gott! ihr Herren Dichter und Textschreiber, offener kann eure
Schwäche nicht eingestanden werden! Ich hoffe euch au dem Text von Halevy's
"Königin von Chpern", versaßt von Herrn St. Georges, zu beweisen, daß die Franzosen eben auch keine Tausenbkünstler sind. (Bgl. Ges. Schr. I, S. 308—316.)

## Endwig Geger.

Mein Stiefvater, Ludwig Geper, war Schauspieler und Maler; er hat auch einige Lustspiele geschrieben, worunter das Eine: "Der bethlehemitische Kindermord" Slüd machte. Mit ihm zog meine Familie nach Dresden. Er wollte, ich sollte Maler werden; ich war aber sehr ungeschickt im Zeichnen. Auch mein Stiesvater starb zeitig, — ich war erst sieden Jahr. Knrz vor seinem Tode hatte ich: "Ueb' immer Tren und Redlichseit" und den damals ganz neuen "Jungserntranz" auf dem Klavier spielen gelernt: einen Tag vor seinem Tode mußte ich ihm Beides im Rebenzimmer vorspielen. Ich hörte ihn da mit schwacher Stimme zu meiner Mutter sagen: "Sollte er vielleicht Talent zur Musit haben?" Am frühen Worgen, als er gestorben war, trat die Mutter in die Kinderstube, sagte jedem der Kinder etwas, und mir sagte sie: "Aus Dir hat er etwas machen wollen."

### **Stud** (S. 217).

Glud komponirte als Deutscher italienische und französische Operntexte. — Bestimmte Reigung ober Erziehung den deutschen Musiker, sich dem Theater zuzuwenden, so mußte er vorziehen, in Italien für die italienische, in Frankreich für die französische Oper zu schreiben, und während Mozart und Glud italienische und französische Opern komponirten, bildete sich in Deutschland die eigentlich nationale Musik auf ganz anderen Grundlagen als denen der Operngenre's aus. Glud's und Mozart's Opern haben wir uns so gut aus den französischen und italienischen Styleigenthümslichkeiten anzueignen suchen müssen, wie jede anderen ausländischen Werke. — Wien, welches einst Paris seinen Glud sandte, behilft sich jest mit allem im In- und Auslande abgesetzen Opernunrath.

Glud's Bemühen ging auf die Rechtfertigung bes melobischen Accents burch ben Sprachaccent.

(Iphigenia in Aulis.) Den jungen französischen Kavalieren, die durch ihren begeisterten Applaus der Achill-Arie in der Gluck'schen "Iphigenia in Aulis" die bis dahin schwankende Aufnahme des Werkes als eine günstige entschieden, wollen wir nicht zürnen. — Die Ouvertüre soll immer nur ein idealer Prolog sein, und als solcher uns einzig in die höhere Sphäre versehen, in welcher wir uns auf das Drama vorbereiten. In diesem Sinne können wir dafür auf kein deutlicheres und schöneres Borbild verweisen, als auf die Ouvertüre zur "Iphigenia in Aulis" von Gluck.

Genaft: IX, 240. St. Georges: I. 304. 305. 307. — Ludwig Gener: I, 7. — Glud: III, 362. VII. 129. VIII, 164. VII, 392. — IV, 143. — - IV, 280. I, 252.

(Iphigenia in Tauris.) Bon der Wirtung der Glud'ichen "Iphigenia" fühlten sich unsere großen Dichter so bedeutend erfaßt. — Schiller konnte durch den hinreißenden Eindruck der Glud'schen "Iphigenia in Tauris" auf ihn dennoch nicht zum Aufsinden eines Modus für ein Befassen mit der Oper bestimmt werden. — Glud begnügte sich für die Ouvertüre noch häusig mit dem bloßen Einleitungsstücke der älteren Form, mit welchem er eigentlich, wie in der "Iphigenia in Tauris", nur zu der ersten Scene der Oper hinüberführte, zu welcher dieses musikalische Borspiel dann allerdings in einem meistens sehr glüdlichen Berhältnisse stand.

(Konzertaufführungen Gluck'icher Werke.) Unter uns gesagt, kann ich mir keine entstellenbere Travestie eines bramatischen, namentlich tragischen Musikstückes benken, als wenn vom Konzert-Orchester herab von Leuten in Frack und Balltoilette, mit dem großen Blumenstrauße und der Stimme zwischen den Glackhandschuhen, z. B. Orestes und Iphigenia ihre Todesschmerzen uns kundgeben.

# Jeseph Arthur Gebinean (S. 227).

(Zur Einführung ber Arbeit bes Grafen Gobineau "Ein Urtheil über die jetzige Weltlage".) Diese hier vorliegende kürzere Arbeit soll uns allerdings nur einen, mehr vom politischen Standpunkt aufgefaßten Ueberblick über die heutige Weltlage geben; fast könnte sie dem mit den Ergebnissen der in dem Hauptwerke des Verfassers enthaltenen Forschungen genau Bekannten nur als die vertraute Plauderei des hochersahrenen und tieseingeweiheten Staatsmannes erscheinen, mit welcher er für jetzt die ebenfalls vertraulich an ihn gestellte Frage, was ihm das Ende unserer Welt-Berwicklungen dünke, entsprechend beantwortete. Immerhin dürste sie unseren Freunden bereits den Ausschen erregen, dessen wir zur Ausrüttelung aus unserer optimistischen Bertrauensseligkeit sehr wohl bedürsen, um uns ernstlichst dahin umzusehen, von wo aus wir die zuvor von mir angedeuteten Pfade einzig auszususen haben.

### Soethe: Einzelne Werte (S. 232).

(Die Laune des Berliebten.) Ich entsinne mich, angeregt durch die Pastoral-Symphonie, mich (i. J. 1829) an ein Schäferspiel gemacht zu haben, das in seiner bramatischen Beziehung wieder durch Goethe's "Laune des Berliebten" angeregt war. Hier machte ich gar keinen dichterischen Entwurf, schrieb Musik und Berse zugleich, und ließ so die Situationen ganz aus dem Musik- und Bersemachen entstehen.

(Göt von Berlichingen.) Das Derbe war die erste Grundlage der deutschen Ratürlichkeit auch im Theater gewesen: keine reine Seele hatte am "Göt," Anstoß genommen; nur den Franzosen war es verboten worden. — Zu der Berwandlung des derben dürftigen Göt, in den anmuthig frei dahinwandelnden Riederländer Egmont bedurfte es nur der Abstreifung der Bärenhaut, die uns zum Schutze gegen die Rauheit des Klima's und der Zeit umgeworsen war.

(Egmont.) Ich sah eine geseierte Helbenbarstellerin unserer Tage in der sur sie peinlichen Lage, die Regentin "Wargareta" im "Egmont" spielen zu müssen; der Charakter dieser staatsklugen, dabei schwachen und ängstlichen Frau taugte ihr nicht: sie zeigte sich von Anfang bis zu Ende in hervischer Wuth, und vergaß sich so weit, Machiavell als einen Verräther zu bedrohen, was dieser schicklicher Weise wiederum ohne alle Kränkung dahinnahm.

Glud: IX, 168. 165. I, 245. — V, 146. — Joseph Arthur Gobineau: X, 48. 49. — Goethe: Einzelne Werke: IV, 312. — VIII, 106. 100. — IX, 201. 202.

(Iphigenia in Tauris.) Dem dämonischen Abgrunde von Röglichkeiten des Riedrigsten wie des Erhabensten, wie wir ihn im Theater erblicken, nahten von je die größten Dichter aller Bölker mit Grauen und Schauder; sie erfanden die sinnreichsten Gesetze, um den dort sich bergenden Dämon durch den Genius zu bannen. Aus seiner Tiefe beschwor der ungeheure Shakespeare überstark den Dämon selbst, um ihn, von seiner Riesenkraft gebändigt, der erstaunten Welt als ihr eigenes Wesen deutlich zu zeigen; an seinen weise ausgemessen, gelassen beschrittenen Borsprüngen erbaute Goethe den Tempel seiner Iphigenia.

(Tasso.) Der abelig ruhige Gang, mit dem Egmont das Schaffot beschritten, führte den glücklichen Dichter in das Wunderland der Myrthe und des Lorbeers, von den in Marmorpalästen an zartesten Seelenleiden dahinsiechenden Herzen zur Erstenntniß und Berkündigung des erhabenen Mysteriums des ewig Beiblichen. — Tasso tröstet sich damit, daß ihm "ein Gott gab, zu sagen, was er leide".

(Faust.) Ihr wisset, ein Puppenspiel gab Goethe seinen "Faust" ein! — Erscheint in Sage und Dichtung das Gold als der Unschuld würgende Dämon der Menschheit, so läßt unser größter Dichter endlich die Ersindung des Papiergeldes als einen Teuselssput vor sich gehen. — Die Goethe'sche Bermählung der Helena mit Faust ließ König Ludwig I. von Bayern in Werten der plastischen Kunst seiern, und deckte so den erhabensten Beruf des deutschen Geistes sinnsällig, handgreislich auf. — Der größte deutsche Dichter beschloß sein größtes Gedicht mit der beseligenden Anderung der Mater gloriosa als höchsten Ideales des sleckenloß Reinen. — Sollte einst die Religion von der Erde verschwunden sein, das Rhsterium des ewig Weiblichen, des unvergänglichen Gleichnisses, würde das Wissen ihrer göttlichsten Schönheit uns ewig erhalten, so lange Goethe's "Faust" nicht verloren ging.

(Wilhelm Meister.) Goethe führte Shakespeare noch im "Wilhelm Meister" als "vortrefflichen Schriftsteller" ein. — Goethe versuhr in seinem "Wilhelm Meister" als Künstler, dem der Dichter sogar die Mitarbeit zur Auffindung eines befriedigenden Schlusses der Handlung versagte. Es scheint, daß Schiller von dem letzten Buche des "Wilhelm Meister" empört war: doch wußte er wohl dem großen Freunde aus seiner seltsamen Berirrung nicht zu helsen.

(Der Gott und die Bajabere.) Der Buhlerin mag es begegnen, daß in ihr für den umarmenden Jüngling plötlich die Opfergluth der Liebe aufschlägt, — gebenken wir des Gottes und der Bajadere! — Ein bedeutendes Individuum kann der Polygame nicht erzeugen, außer unter der Einwirkung des idealen Gesetzes der Monogamie, wie es ja selbst durch leidenschaftliche Zuneigung und Liebestreue in den Harens der Orientalen seine Macht zuweilen ausübt.

(Hegameter.) Goethe, welcher Alles versuchte, bis zur eigenen Gelangweiltheit bavon namentlich auch ben Hegameter, war nie glücklicher in Bers und Reim, als wenn sie seinem Wiße bienten.

### Goethe in Italien.

Ein besonderes Schicksal hat mich wiederholt bavon zurückgehalten, dem Zuge Goethe's zu folgen, der bei seinem Besuche Italiens bis zur Klage barüber hinge-

Goethe: Einzelne Werke: VIII, 81. — 100. 258. — IX, 258. X, 343. VIII, 72. 73. 180. 100. — IX, 170. X, 191. IX, 149. — III, 392. E. 129. — X, 193. — Goethe in Italien: IX, 343.

rissen wurde, daß er seine dichterische Muse mit der deutschen Sprache qualen musse, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern würde. Was Goethe, seufzend und tief trauernd, in unsere nordischen Gesilde zurücktrieb, ist gewiß nicht bloß aus seinen personlichen Lebensverhältnissen zu verstehen.

Bie beklagte es Goethe, in einem Gedichte aus Italien, durch seine Geburt zur Handhabung der deutschen Sprache verurtheilt zu sein, in welcher er sich Alles erst ersinden müßte, was z. B. den Italienern und Franzosen ganz von selbst sich darböte. Daß wir unter solchen Röthen nur wirklich originale Geister unter uns als produktiv haben erstehen sehen, möge uns über uns selbst belehren, und jedensalls zu der Erkenntniß bringen, daß es mit uns Deutschen eine besondere Bewandtniß habe.

# Soethe und die Mufit (G. 240).

(S. 241: Im schlagenbsten Widerspruch zu seiner theoretischen Meinung bestätigte Goethe in den von ihm selbst versaßten verschiedenen Operntezten den niederschlagenden Ausspruch Voltaire's): Goethe vermeinte die eigene Produktion herabbrücken zu müssen, wenn er Operntezte schrieb. — Da der Antheil des Dichters hierbei so sehr gering war, glaubte Goethe die Autorschaft der Oper ausschließlich dem Rusiker zusprechen zu müssen. — Wenn Goethe glaubte, zu seiner "Helena" würde Rossini eine recht passende Rusik haben schreiben können, so scheint hier der Brahmane auf ein schmuckes Tschandala-Nädchen sein Auge geworfen zu haben; nur war in diesem Falle nicht anzunehmen, daß das Tschandala-Nädchen Stich gehalten hätte.

Hörten Goethe und Schiller, wie sie zu ihrer Zeit durch Aufführungen der "Iphigenia" und des "Don Juan" zu ungemeinen Hoffnungen angeregt wurden, jest solch' eine "Propheten"- oder "Trovatore"-Aufführung unserer Tage, so würden sie über den früheren Eindruck als einen jest schnell zu berichtigenden Irrthum jedenfalls verwunderlich lachen müssen.

### Seethe's Naturbetrachtung.

Goethe war mit seinem Bewußtsein ein durchaus der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Geist; Schiller dagegen ungleich stärker von der Ersorschung des der Anschauung gänzlich abliegenden Unterbodens des inneren Bewußtseins angezogen, dieses "Dinges an sich" der Kantischen Philosophie. — Man denke an Goethe, der Christus für problematisch, den lieben Gott aber für ganz ausgemacht hielt, im Betress des letzteren allerdings die Freiheit sich wahrend, ihn in der Ratur auf seine Weise aufzusinden; was dann zu allerhand physikalischen Versuchen und Experimenten führte. — Goethe — zum Dichter gewordener Physiker; Schiller — zum Dichter gewordener Wetaphysiker. —

# Soethe und das Cheater (S. 243).

Der Herzog von Weimar übergab das Theater seinem Freunde Goethe zur artistischen Leitung. — In Paris war das Monstrum des Melodrama's geboren; es mußte mit Gewalt nach Deutschland gebracht werden, wär' es nur, um Goethe durch den "Hund des Aubry" zur Niederlegung der Theaterdirektion in Weimar zu vermögen.

Goethe in Italien: IX, 348. — X, 98. — Goethe und die Muste: VIII, 83. IX, 170. X, 220. — — IX, 241. — Goethe's Naturbetrachtung: IX, 83. X, 329. E. 86. — Goethe und das Theater: VIII, 109. 105. 106.

Wo ein Goethe gescheitert war, mußte es guter Ton werden, von vorne herein sich als gescheitert anzusehen: die Dichter dichteten noch Schauspiele, aber nicht für die ungehobelte Bühne, sondern für das glatte Papier. Rur was so in zweiter ober britter Qualität hier ober ba herumbichtete, gab sich mit ben Schauspielern ab.

## Gothen.

Die Bölkerwanderung entführte den daheim bleibenden deutschen Stämmen ihre eigentlichen Helbengeschlechter. Als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten, begannen die diesseits des Rheines und ber Alpen verbliebenen Bölker sich mit dem Ramen "Deutsche" zu bezeichnen.

# Sottfried von Straßburg.

Ein uraltes, unerlöschlich neu sich gestaltendes, in allen Sprachen des mittelalterlichen Europas nachgebichtetes Ur-Liebesgebicht fagt uns von "Triftan und Isolbe". — Während die (französischen) Originale des "Parzival" und "Tristan" heute zu Kuriosen von nur litterar-geschichtlicher Bedeutung geworden sind, erkennen wir in den deutschen Nachdichtungen poetische Werke von unvergänglichem Werthe. — Das griechische Wort "Poietes" findet sich recht naiv bei den Provençalen als "Trouvere" wieder ein, und gab uns Mittelhochdeutschen den "Finder" ein, wie Gottfried von Straßburg ben Dichter bes Parzival "Finder wilder Mare" nennt.

### Souin.

Die gerüchtweise Behauptung, ber Pariser Postsetretar Gouin habe Megerbeer alle seine Opern komponirt, glaubte Heine barauf reduziren zu muffen, bag Gouin etwa höchstens ben vierten Att ber "Hugenotten" geschrieben habe, — wobei er sich auf die Annahme der Unparteiischen stützen mochte, daß, wenn auch nicht Alles, doch immer etwas an Gerüchten wahr sein musse.

# General Grant.

Der Deutsche gewahrt, wie sich fast Alles bazu vorbereitet, das prahlende Wort bes Prasibenten ber norbamerikanischen Staaten wahr zu machen, daß nämlich balb auf ber ganzen Erbe nur eine Sprache noch gesprochen werben würde, - worunter, bei näherer Betrachtung ber Sache, boch lediglich nur ein aus allen Ingredienzien gemischter Universal-Jargon gemeint sein kann, zu welchem ber heutige Deutsche sich allerdings schmeicheln barf einen recht hübschen Beitrag bereits geliefert zu haben.

Wer zur Beit auch von biesen jammervollen Gebanken tief gepeinigt mar, vernahm wohl eine unwiderstehlich ihn erfüllende Berheißung, als er am 22. Mai 1872, in jenem wunderlichen Roccoco-Saale bes Bayreuther Opernhauses, das: "Seib umschlungen, Millionen!" sich zurufen hörte, und er empfand vielleicht, daß das Wort bes Generals Grant sich in anderer Weise erfüllen könnte, als es bem ehrenwerthen Ameritaner vorschweben mochte.

### ferdinand Subr.

Als die höchsten Aufgaben für das Orchester in einer Mozart'schen Partitur enthalten waren, ftand an der Spipe besselben der eigentliche beutsche Rapellmeister,

Goethe und das Theater: III, 132. — Gothen: X, 345. 54. 55. — Gottfried von Straßburg: E. 101. X, 63. 189. — Gouin: M. Wbl. 1872, 315. — General Grant: IX, 398. 899. — 399. — Ferdinand Guhr: VIII, 328.

stets ein Mann von gewichtigem Ansehen (minbestens am Orte), sicher, streug, bespotisch, und namentlich grob. Als letter bieser Gattung wurde mir Friedrich Schneiber in Dessau bekannt; auch Guhr in Frankfurt gehörte noch zu ihr.

## Eugen Gura.

Eine Geftalt, wie biejenige bes, vom Romponisten wohl etwas zu weichlich gehaltenen, portugiesischen Generales, Triftan b'Acunha (in Spohr's "Jessonba"), sobald sie uns ein Rünftler von der Begabung des Herrn Gura vorführt, tann uns als eine wahrhaft interessante Erscheinung einnehmen. Dieser gegenüber burfte jedes Bebenken verschwinden: Alles war rein und ebel. Allerdings fesselte schon bes Darstellers einfaches Auftreten: als er, von Rabori gerufen, mit der Frage: "wer soll jenen Tob erleiden?" vom Hügel zu den Frauen herabschritt, stellte sich mir in ihm eine tragische Erscheinung von rührendster und ergreifenbster Einfachheit bar. schwer, ja wie unmöglich die Borzüge eines solchen mannlich - künstlerischen Naturells burch bie selbst sorgfältigste Berwenbung vereinzelter glücklicher Begabungen, wie angenehmes Aeußere, gutes Stimm-Material u. f. w. zu erseben find, dieß erkennt man sofort an der Umgebung eines jener "aus dem Ganzen Geschnittenen"! Hier gelingt Alles, selbst die unsingbarfte Spohr'sche Biolinpassage beeinträchtigt den Bortrag des Sängers nicht mehr, weil Dieser uns jeden Augenblick fesselt, und somit unsere Aufmerksamkeit auf das versehlte Außenwerk seiner ihm aufgedrungenen Leiftung gleichsam entkräftet wird. So herrscht auch hier die so selten in der "Oper" anzutreffende höhere künstlerische Schicklichkeit; sein Bertrauter bleibt theilnahmvoll ihm zur Seite, wenn er ihm seine Schmerzen schildert, während die arme Jessonba in ähnlicher Lage von ihrer Freundin, welcher die Sache offenbar langweilig wird, sich verlassen sieht, und nun besto eifriger von der Rampe aus dem Publikum ihre Herzensempfindungen unvermittelt vorklagen muß.

### Suftav Adolf.

Haltet jenen Herren von der "Anschauung" die Bildnisse Gustav Adolf's und Wallenstein's neben einander vor, und fragt sie, wer von diesen Beiden der freie Held und wer der hinterlistige Ränkeschmied war, so zeigen sie auf Wallenstein als Helden und auf Gustav Adolf als Intriguanten, weil dieß eben ihre "Anschauung" ist.

### **Sustew** (S. 259).

Die Pfleger bes "jungen Deutschland" studirten Scribe und E. Sue, übersetzten sie in ein genial nachlässiges Deutsch, und endeten zum Theil als Theaterdirektoren, zum Theil als Journalisten für den populären "häuslichen Herd". — Aus einem dem Berberben zuneigenden Litteraten so leicht ein tüchtiger Romödiantenchef zu werden, wollte Herrn Gustow doch nicht gelingen. Als der Litteraturdramatiser sich wieder dem Theater zuwendete, war dieses bereits ein ganz anderes als das Schiller'sche geworden: dort herrschte jest das neuere französische Essetsstäd. Dieses so getreu als möglich nachzuahmen, ward nun zur Richtschuur für das Befassen mit dem Theater; außerdem ward die journalistische Harangue für politische Tagesinteressen und sogenannte Zeittendenzen von ihnen aus dem Zeitungsartikel auf das Theater gebracht,

Guhr: VIII, 328. — Eugen Gura: X, 12. — Gustav Abolf: X, 412. — Gustow: X, 80. IX, 209. 210. VIII, 120.

aus dem Munde des beliebten Schauspielers das politische Schlagwort des Kammerredners dem Bublikum zum unfehlbaren Applaus zugeworfen.

(Bu S. 260: Das falsche bramatische Febergewand von sich abzustreisen und als nackter sechs- oder neunbändiger Roman der bloßen Lettüre sich vorzustellen.) Jest zur poetischen Litteratur. Wan glaubt wieder Journale zu lesen. Doch nein! Wären das nicht Bücher, und noch dazu Bücher von neun innig zusammenhängenden Bänden? Hier muß deutscher Geist sein; hier muß doch endlich zu Tage treten, was der Deutsche außer A. Dumas und E. Sue noch ist? Wahrlich, er ist außerdem noch etwas: Ausbeuter des Ruhmes und Namens deutscher Herrlichteit! — Deun von ihren Romanen, den reissten Früchten ihres Geistes, ist leider zu sagen, daß sie weder aus Leben noch Tradition, sondern aus Nehmen und Traduktion hervorgegangen sind. — Unser Gustow kündigt bei neuen Auslagen seiner Romane Ueberarbeitungen derselben unter Bezugnahme auf die neuesten Zeitereignisse an. In diesem Betress ersehen wir, daß, je zeitgemäßer ein produktiver Ropf sich einrichtete, besto besser auch er dabei suhr.

Bon der Musik hat Jeder seinen besonderen Eindruck, oft den allertrivialsten, der Schriftsteller Guzkow (nachdem ihm der Kunsthistoriker Lübke die Phantasie recht ärgerlich verdorben zu haben scheint) sogar meistens einen recht unanständigen. — Ich möchte Herrn R. Guzkow eine Darstellung des Pariser "Cancan", auf die einzugehen ich mich nicht berusen fühle, zur unterhaltenden Aufgabe stellen; da dieses Gediet nicht bis zur Antike oder der Renaissance absührt, dürste er hierfür auch ohne Anleitung durch Prosessor Lübke sich zurecht sinden können. Die Studien hiezu sind außerdem in neuerer Zeit besonders erleichtert, da man sie jetzt vom Parterre unserer deutschen Hostheater aus machen kann.

Der selige Gustow hat uns das bose Geheimniß aufgebeckt, daß Goethe's und Schiller's ungemessene Popularität sich nur der energischen Spekulation ihres Buch händlers verdanke. Sollte diese Erklärung sich nicht als durchaus zutressend bewähren, so läßt sich aus der Aufstellung einer solchen Behauptung doch zum Wenigsten ersehen, daß unsere Dichter ähnliche Erfolge durch geschicktes Verfahren ihrer Buchhändler sur möglich halten.

### Bafis.

(Brieflich, an Uhlig, 12. September 1852.) Jest höre: Mensch! Mensch! Mensch! Schaff' Dir Hasis an. (Hasis' Gedichte, Sammlung von Daumer; I. Bei Campe in Hamburg. II. Neuerdings in Rürnberg erschienen.) Dieser Perser Hasis ist der größte Dichter, der je geseht und gedichtet hat. — (19. Sept.) Den Hasis und den Rausse mußt du zusammen binden lassen: den Feuer- und den Wasserpropheten: das wird gut zischen! — (14. Okt.) Gott bewahre mich vor so 'ner Wasseranstalt: lieber verbrenne ich im Feuer — am liebsten im Hasis'schen. — Studire den Hasis nur ordentlich: er ist der größte und erhabenste Philosoph. So sicher und unumstößlich gewiß wie er, hat noch Niemand um die Sache gewußt. Es giebt nur Eines — was er preist: und alles Uebrige ist nicht einen Heller werth, wie hoch und erhaben es sich nennen möge.

Gustow: VIII, 120. — — 61. X, 191. 130. — — I, VI. IX, 63. — — X, 183. — Hafis: B. III, 220. 221. 223. 236. 237.

## **Halevy** (S. 261).

Die Anstellung als Gesangsbirigent (chef du chant) gilt in ber Pariser großen Oper so ehrenvoll, daß ich seiner Zeit den bereits durch seine besten Werte berühmt gewordenen Halovy damit belleidet autras. — Meine Bekanntschaften mit Halovy, Berlioz, Habened u. s. w. (während meines ersten Pariser Aufenthaltes) führten zu teiner weiteren Annäherung au diese: in Paris hat tein Künstler Zeit sich mit einem andern zu befreunden, jeder ist in Hat und Eile um seiner selbst willen. — Rach der Beendigung des "sliegenden Holländers" mußte ich, ganz schon nur mit meiner Rüdttehr nach Deutschland beschäftigt, gerade um dieser letzteren willen noch einmal zur musithändlerischen Lohnarbeit greisen: ich machte Klavierauszüge von Halovy'schen Opern. Ein gewonnener Stolz bewahrte mich aber bereits vor der Bitterkeit, mit der mich früher diese Demüthigung erfüllt hatte.

("Die Königin von Cypern.") Ihr seht an der "Königin von Cypern" bes Herrn St. Georges, bag ihr nur ben erften beften geschichtlichen Stoff zu ergreifen, ihn mit allerlei Familien- ober Gesellschaftsvorfällen, wie Hochzeiten, Entführungen, Duellen u. f. w. auszustatten braucht, um einem talentvollen Musiker hinreichenbe Gelegenheit zu verschaffen, sein bramatisches Rompositionstalent auf das Mannigfaltigste glänzen zu lassen, und jedes Bublitum vier bis fünf Stunden auf das Anziehenbste zu unterhalten. Letteres ift Herrn Halbby auch vollkommen gelungen; seine Rusik ist anständig, gefühlvoll, an mauchen Stellen sogar von bedeutender Birkung. Eine Anmuth, die ich au Halevy's Talente früher noch nicht kannte, liegt in den vielen hübschen Gesangstellen, zu benen der Text reichlichen Stoff bot, und vor Allem fiel mir in der Bearbeitung des Ganzen ein gutes Streben nach Einfachheit auf. Es ware ein wichtiges Moment für unfere Beit, wenn biefes Streben von ber Parifer großen Oper ansgehen follte, in einer Epoche, wo unfere beutschen Operntomponisten eben erft angefangen haben, dem französischen Lugus und Pompe nachzueifern; wir hätten dann nichts Gescheidteres zu thun, als auf halbem Wege wieder umzukehren, um wenigstens in dieser rückgängigen Bewegung ben Franzosen zuvor-Mit Glud hat Halovy nach Bereinfachung jedoch nur in der Bokal-Partie seiner Oper gestrebt, aus der er alle jene persiden Kunststücken und unausstehlichen Primadonnen-Zierrathen verbannt hat, welche (allerdings zum großen Entzüden ber glorreichen Pariser Dilettanten) aus ben Partituren Donizetti's unb Consorten in die Feder manches geistreichen Romponisten der französischen Oper gestoffen waren. Biel weniger ist ihm dieß bagegen in ber Instrumental-Partie gerathen. Wollen wir — Gott weiß aus welchen Granden — die moderne Anwendung ber Blechinstrumente aufgeben, so muffen wir nothwendig auch die Kompositionsweise verlassen, die jene Anwendung hervorgerufen hat; in Wahrheit ist aber die 3. B. Halovy eigenthümliche Auffassung ber bramatischen Musik viel eher als ein Fortschritt, benn als ein Rückschritt zu betrachten, und die — ich möchte sagen — historische Richtung, die in berselben vorwaltet, muß als eine gute Basis angesehen werden, auf welcher wir weiter, zur Lösung vielleicht noch ganz unausgesprochener Aufgaben, Daß biesem historischen Charafter bie geistvolle Anwendung, gelangen bürften. zumal der modernen Blechinstrumente, wie wir sie z. B. in Halevy's Judin kennen, sehr gut entspricht, ift nicht in Abrebe zu stellen; und hat sich bieser talentvolle Rom-

palenn: VII, 379. I, 19. IV, 331. — I, 316. 317.

ponist, vielleicht durch die Gewahrung des scheußlichen Mißbrauches, den neuere italienische Opernmacher und Pariser Quabrillen-Komponisten von dieser Instrumentationsweise machen, von ihrer ferneren Anwendung abschrecken lassen, so befindet er fich jedenfalls in einem Jrrthume, der zumal mit der Festhaltung seiner Kompositionsweise in vollem Wiberspruche steht. Denn, ich wiederhole es, von seiner früheren Art der Auffassung dramatischer Musik hat Halovy auch in diesem seinem neuesten Werke nicht abgelassen, und so kommt es benn, daß sich zumal in ben beiben ersten Aften Stellen vorfinden, die ihrem Charafter nach burchaus anders, ich will sagen, "moberner" hatten instrumentirt werden sollen, um die jedenfalls beabsichtigte Wirkung hervorzubringen. Daburch ift Halovy in den Fehler gerathen, z. B. Clarinetten und Hoboen dieselbe Wirkung zuzumuthen, die nur von Hörnern und Bentiltrompeten zu erwarten fteht; und so kommt es, daß diese Stellen den Eindruck einer völlig schulerhaften Instru-Im Berlaufe der Oper hat der Komponift seine Grille aber mentation machen. fahren lassen, und instrumentirt, wie es nun einmal in seiner Natur liegt. Abgesehen von diesem (im Ganzen doch nur Reben-) Puntte, sind überhaupt die letteren Alte wirkungsreicher als die ersten: in jeder Nummer stößt man auf große Schonheiten, und es ift in diesem Bezuge namentlich ber lette Aft zu nennen, bem ber Romponist wirklich einen hochpoetischen Duft zu geben gewußt hat: ber fterbenbe König erhält baburch eine rührende, ergreifende Bedeutung, und von wahrhaft erschütternder Wirkung ist ein Quartett, welches jener Situation angehört. Eine gewisse schauerliche Erhabenheit, durch elegischen Hauch verklärt, ift überhaupt ein charakteristischer Bug in Halovy's besseren, aus dem Herzen geflossenen Produktionen.

### Hamburg.

Meine Hoffnungen auf schnelle Erfolge burch Berbreitung meiner Opern auf beutschen Theatern, blieben burchaus unerfüllt. Rur durch große Bemühungen persönlicher Freundschaft gelang es (1844), in Hamburg den "Rienzi" zur Aufschrung zu bringen: ein durchaus ungeeigneter Sänger verdarb die Hauptpartie, und der Direktor sah sich, bei einem mühsam aufrecht erhaltenen, ungenügenden Erfolge, in seinen ihm erregten Hoffnungen getäuscht. Ich ersah dort zu meinem Erstaunen, daß selbst dieser "Rienzi" den Leuten zu hoch gegeben war. Mag ich selbst jetzt noch so kalt auf dieses mein früheres Werk zurücklichen, so muß ich doch Eines in ihm gelten lassen, den jugendlichen, heroisch gestimmten Enthusiasmus, der ihn durchweht. Unser Publitum hat sich aber an den Weisterwerken der modernen Opernmachkunst gewöhnt, Stoss zu Theaterenthusiasmus sich aus etwas gauz Anderem herauszusinden, als aus der Grundstimmung eines bramatischen Werkes.

Seit meiner Zurudkehr aus dem Exil (1861) traf ich in Dentschland alleitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten; namentlich schien den Theater-leitungen es auf das Innigste angelegen zu sein, mich in keine Berührung mit den Aufführungen meiner Werke zu bringen. Nur das Hamburger Theater lud mich einmal ein, einer fünfzigsten Aufführung meines "Tannhäuser" beizuwohnen, um bei dieser Gelegenheit die Ovationen in Empfang zu nehmen, welche man soeben dort Herrn Gounod für seinen "Faust" erwiesen, und nun aus reiner Unparteilichkeit auch sür mich in Vereitschaft hielt: worauf ich denn dankend erwiderte, daß ich die meinem Pariser Freunde erwiesenen Ehren von diesem auch als für mich mit empfangen ausähe.

## Hanslid.

Da mir so unstinnige Theorien zugeschrieben werden konnten, mußten natürlich auch die Musikwerke, welche aus ihnen hervorgegangen, von widerlichster Beschaffenheit sein: ihr Erfolg mochte sein, welcher er wollte, immer blieb die Presse dabei, meine Musik müsse so abscheulich sein wie meine Theorie. Hierauf war nun der Rachbruck zu legen. Die eigentliche gebildete Intelligenz mußte für diese Ansicht gewonnen werden. Dieß ward durch einen Wiener Juristen erreicht, welcher großer Musikstrund und Kenner der Hegel'schen Dialektik war, außerdem aber durch seine, wenn auch zierlich verdecke, jüdische Abkunft besonders zugänglich befunden wurde. Auch Er war einer von Denjenigen, welche sich anfänglich mit sast enthusiastischer Neigung für mich erklärt hatten: seine Umtause geschah so plöslich und gewaltsam, daß ich darüber völlig erschroden war. Dieser schrieb nun ein Libell über das "Wusikalisch-Schone", in welchem er sür den allgemeinen Zwed des Wusikzudenthums mit außerordentlichem Geschick versuhr.

ľ

ŗ

Bunachft täuschte er burch eine höchst zierliche bialektische Form, welche ganz nach feinstem philosophischem Geifte aussah, die gesammte Wiener Intelligenz bis zu der Annahme, es sei denn wirklich einmal ein Prophet aus ihr hervorgegangen: und dieses war die beabsichtigte Hauptwirkung. Denn was er mit dieser eleganten bialektischen Färbung überzog, waren die trivialsten Gemeinplätze, wie sie mit einem Anschein von Bedeutsamkeit nur auf einem Gebiete sich ausbreiten konnen, auf welchem, wie auf dem der Musik, von jeher eben nur erst noch gefaselt worden war, sobald darüber ästhetisirt wurde. Es war gewiß kein Kunststüd, auch für die Musik bas "Schöne" als Hauptpostulat hinzustellen: brachte ber Autor bieß in der Art zu Stande, daß Alles über diese geniale Beisheit erstaunte, so gelang nun aber auch das allerdings Schwerere, nämlich die moderne judische Musik als die eigentliche "schöne" Musit aufzustellen; und zur stillschweigenden Anerkennung bieses Dogma's gelangte er ganz unvermerklich, indem er der Reihe Haybn's, Mozart's und Beethoven's, so recht wie naturlich, Mendelssohn anschloß, ja — wenn man seine Theorie vom "Schönen" recht versteht, diesem Letteren eigentlich die wohlthuende Bedeutung zusprach, das durch seinen unmittelbaren Borganger, Beethoven, einigermaaßen in Konfusion gerathene Schönheitsgewebe gludlich wieder arrangirt zu haben. War Mendelssohn so auf den Thron erhoben, was namentlich auch dadurch mit Manier zu bewerkstelligen war, daß man ihm einige driftliche Notabilitäten, wie Robert Schumann, zur Seite stellte, so war nun auch manches Beitere im Reiche ber mobernen Musik noch glaublich zu machen. Bor Allem aber war jest ber schon angedeutete Haupizwed der ganzen afthetischen Unternehmung erreicht: der Berfasser hatte sich durch sein geistreiches Libell in allgemeinen Respekt gesetzt, und sich hierdurch eine Stellung gemacht, welche ihm Bedeutung gab, wenn er, als angestaunter Aesthetiker, nun im gelesensten politischen Blatte auch als Rezensent auftrat, und jest mich und meine künstlerischen Leistungen für rein null und nichtig erklärte.

Daß ihn hierin der große Beifall, den meine Werke beim Publikum fanden, gar nicht beirrte, mußte ihm nur einen um so größeren Nimbus geben, und nebenbei erreichte er (oder auch: man erreichte durch ihn), daß, wenigstens so weit als Zeistungen in der Welt gelesen werden, eben dieser Ton über mich zum Styl gesworden ist.

## Moris Hauptmann.

Bekanntlich schreibt man mir eine "Richtung" zu, gegen welche der selige Musikdirektor Hauptmann in Leipzig seine vortresslichsten Wiße spielen gelassen habe. — Wenn ich heute einem Theater-Rapellmeister begreislich zu machen hätte, wie er etwas zu dirigiren habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Hauptmann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, verweisen.

# Beinrich Beine (G. 269).

Ueber die That Sand's machte sich zuerst ein geistvoller Jude, Börne, lustig, auch heine hat, wie uns bunkt, es nicht an Spaß darüber sehlen lassen.

In dem Winterhalbjahre 1839 zu 1840 komponirte ich mehrere französische Lieber, unter andern auch eine für mich gemachte französische Uebersetung der "beiden Grenadiere" von H. Heine. — Heine erzählt gelegentlich einmal den Stoff des "fliegenden Holländers", als er einer Aufführung gedenkt, der er von einem ans diesem Stoffe gemachten Theaterstüde in Amsterdam (wie ich glaube) beiwohnte. — Der "fliegende Holländer", dessen innige Bekanntschaft ich auf der See gemacht hatte, sessente Montagende Hantasse; dazu machte ich die Bekanntschaft von H. Heine's eigenthüms licher Anwendung dieser Sage in einem Theile seines "Salons". Besonders die von Heine einem holländischen Theaterstüde gleichen Titels entnommene Behandlung der Erlösung dieses Ahasverus des Oceans gab mir Alles an die Hand, diese Sage zu einem Opernschiet zu benutzen. Ich verständigte mich barüber mit Heine selbst und versatte den Entwurf.

(Brieflich, 14. Oct. 1852.) Heine's "Romanzero" habe ich nicht gelesen: darin halte ich eine ungeheuer strenge Diät! Ich ahne meinen völligen Ruin, wenn ich auch noch mit so was mich abgäbe.

Trop der Röthigung zu steter Beschäftigung ihrer Pressen, werden die Buchhändler der reinen Lyrik immer abholder, da die musikalischen Lyriker von Neuem immer nur wieder: "Du bist wie eine Blume" oder "Wenn ich dein holdes Angesicht" und dergleichen komponiren. — Die Beseitigung der Verskünstlichkeit des Reimes hat unsere "Dichter" nicht geistreicher gemacht; wogegen selbst die Bänkelsänger-Reime H. Heine's immer noch einiges Vergnügen gewähren.

### Beinfe.

Ich war einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltanschauung aufgelegt; "Ardinghello" und "das junge Europa" sputten mir durch alle Glieder. — Die Sehnsuch, die sich nirgends im Leben stillen konnte, sand eine ideale Nahrung durch die Lektüre von Heinse's Ardinghello, sowie der Schristen Heine's und anderer Glieder des damaligen "jungen" Litteraturbeutschlandes.

### Herold (G. 272).

Im Sommer 1882 machte ich mich zu einer Reise nach Wien auf, aus keinem anderen Zwecke, als um diese sonst so gepriesene Musikftadt flüchtig kennen zu lernen.

Moris Hauptmann: X, 223. 224. VIII, 409. — Heinrich Heine: VIII, 107. — — I, 19. IV. 819. I, 21. — — B.III, 286. — — X, 186. 194. — Heinse: I, 13. IV, 313. — Herold: I, 12.

Bas ich bort hörte und sah, hat mich wenig erbaut; wohin ich tam, hörte ich "Zampa" und Strauß'sche Potpourri's über "Zampa". Beides — und besonders bamals — für mich ein Gräuel.

D wie seid ihr gütig und gefällig gegen alle die Erbärmlichkeiten, die selbst die Franzosen degoatiren! Wisset Ihr, daß Ihr durch diese Engelstugend diesem lach-lustigen Bolke noch überdieß zum Gespött werdet? Wisset Ihr, was sie erzählen, um Euch vor den Augen der Pariser Welt lächerlich zu machen? — Sie erzählen, daß Einer von ihnen im April oder Mai dieses Jahres das Hostheater von Berlin oder Wien besucht, und daß man darin "Fra Diavolo" oder "Zampa" gegeben habe. Jeder Franzose, der dieß hört, schließt, vermöge seiner Logik, daß Ihr das abgeschmackteste Bolk auf Erden seid, und vergeht vor Lachen.

Wollt Ihr baher einmal in Kriegszeiten an den Franzosen Rache nehmen, so könntet Ihr sie nicht empfindlicher bestrasen, als wenn Ihr ihnen die Emissäre ihres heiligen Geistes, "Fra Diavolo", "Zampa", "den treuen Schäser" — und was für christliche Namen sie alle tragen mögen, eines schönen Tages mit Extrapost zurücksichtet. Seid sicher, sollten die Franzosen gezwungen sein, den Predigten dieser begeisterten Lehrer wieder zuzuhören, so stürben sie vor Langeweile, denn vor allen Dingen sind sie ein geistreiches Volk, und hassen nichts mit so glühender Erbitterung, als das Ennui.

### Otto Beubner.

(Brieflich, August 1849.) Heubner's, Rödel's und Bakunin's Schickfal kummern mich sehr. Diese Leute burften allerdings nicht gefangen werden! hier tann man nur gerecht und entsprechend urtheilen, wenn man die Zeit aus ihrem großartigen Gesichtspunkte betrachtet: webe Dem, ber im großartigsten Sinne handelte, und für seine Handlungen dann von der — Polizei — beurtheilt wird. Das ist ein Jammer und ein Hohn, den nur unsere Zeiten bieten können. — (Februar 1850.) Anfaug Juni vorigen Jahres sagte mir Semper in Paris, Heubner sei zum Tobe verurtheilt und die Exekution würde balb vollzogen werden: das wendete mir das Herz im Leibe um. Bom Lande aus (bei Paris) schrieb ich sogleich an F. v. L., natürlich ohne von mir ein Wort zu reben, sie solle zum König gehen und ihn vor der Bollziehung des Urtheils, falls es wirklich gefällt sei, warnen; ich pries Heubner und erklärte, wie der König nicht nur besser gefahren sein würde, wenn er ihn — wie er zuvor beabsichtigte — zum Ministerium berufen hatte, sondern wie er noch jett nicht besser thun könnte, als wenn er Heubner kennen lernen und sich zum Freunde machen wollte. Ratürlich that die L. nichts, ba bas Ganze nur ein Gerücht gewesen war: vermuthlich ift fie nun aber, nach wirklich gefälltem Urtheile, mit meinem Briefe hervorgetreten.

### Karl Hill.

Ich bleibe bis heute darüber verwundert, die Leistung Karl Hill's als "Alberich" bei Weitem nicht nach ihrem eminenten Werth beachtet gefunden zu haben. Diese lettere Ersahrung mußte meine Ansicht über das gewöhnliche Urtheil unseres Publikums in so sern bestätigen, daß dieses — im für jetzt besten Falle — immer mehr von ethischen, als künstlerischen Eindrücken abhängt: daß Hill so vollständig meine dringend von mir ihm empsohlene Aufgabe löste, nämlich jeden, ihm sonst so

Herold: I, 12. — I, 296. 297. 298. — Otto Heubner: B. III, 7. 29. — Karl Hill: X, 153.

natürlichen, gefühlvoll-gemüthlichen Alzent zu vermeiden, stets nur Hast, Gier, Has und Wuth zu zeigen, und zwar noch selbst da, wo er als taum sichtbares Gespenst nur noch süsser darf, — daß, sage ich, dieser ungemein begabte Künstler hierdurch eine so charakteristische Leistung von höchster Meisterschaft und dot, wie sie ähnlich nirgends auf dem Gebiete des Drama's noch anzutressen war, wurde gegen den mißfälligen Eindruck übersehen, welchen der bose Dämon etwa auf die Zuhörerschaft dei der Erzählung eines Kindermärchens macht. Ich für mein Theil gestehe, daß ich das gespenstisch-traumhaste Zwiegespräch zwischen Alberich und Hagen, im Beginn des zweiten Aufzuges der "Götterdämmerung", für einen der vollendetsten Theile unserer Gesammtleistung halte.

# ferdinand Hiller (S. 272).

Meine Erfolge auf dem Dresdener Hoftheater zogen F. Hiller, dann auch R. Schumann in meine Nähe, zunächst wohl nur um zu erfahren, wie es zuginge, daß auf einer bedeutenden deutschen Bühne die Opern eines dis dahin ganz unbekannten beutschen Komponisten fortbauernd das Publikum anzogen. Daß ich kein besonderer Musiker sei, glaubten beibe Freunde bald herausbekommen zu haben; somit schien ihnen mein Erfolg in den von mir selbst verfaßten Texten begründet zu sein. Wirklich war auch ich der Meinung, ihnen, die jest mit Opernplänen umgingen, vor allen Dingen zur Beschaffung guter Dichtungen rathen zu sollen. Man erbat sich hierzu meine Hilfe, lehnte sie jedoch, wann es bazu kommen sollte, wieder ab. Bon Hiller's "Konradin" entsinne ich mich folgender Begebenheit. Rachdem ich Hiller wegen seines "Traumes in der Christnacht" in Bezug auf die Wahl der Dichtung die grundlichsten Borwürfe gemacht, und er endlich diese Borwürfe als gerechtfertigt zugestanden, bat er mich, bei ber Wahl eines neuen Süjet's ihm mit meinem Rathe beizustehen. Als ich später erfuhr, daß er mit Reinick über den "Konradin" brute, äußerte ich ihm mein Bebenken wegen dieses Stoffes im Allgemeinen, — bemerkte aber, daß allerdings sehr viel auf die Art, wie er erfaßt und als Dichtung durchgeführt werbe, ankame, weshalb ich mich erbot, ihm meine weitere Ansicht zu sagen, sobald er mich in den Entwurf eingeweiht habe. Lange blieb ich ganz ohne Mittheilung, bis ich hörte, die Berse seien fertig, und Hiller komponire bereits. Ich vermuthete Mißtrauen gegen mich, und enthielt mich fernerer Einmischung, bis mir end. lich Hiller von selbst unverholen versicherte: er fürchte, die Dichtung werde mir nicht gefallen und ich dürfte ihm vielleicht so begründete Einsprüche bagegen machen, daß ihm, wenn er diese kenne, die Lust zum Komponiren vergehen möchte; er halte es daher für besser, im wissentlichen Irrthum über sein Borhaben zu verharren, bamit er überhaupt doch wieder einmal dazu komme eine Oper zu komponiren, was sich vielleicht noch — Gott weiß wie lange — hinausschieben möchte, wollte er eine Dichtung abwarten, von der ihm vollkommen deutlich sei, daß sie sich des Komponirens verlohne.

Herr E. Devrient hat uns die "Opernnoth", d. h. das Nothverlaugen nach einer Oper, seines Freundes Mendelssohn in den ihm vor einiger Zeit gewidmeten "Erinnerungen" neuerdings zu Gemüthe geführt. Was dem Meister unerreichbar blieb, wurde von dessen Gesellen und Lehrlingen dennoch nie ernstlich aufgegeben. Herr Hiller glaubte es erzwingen zu müssen, und zwar einsach durch heiteres, unver-

Karl Hill: X, 153. — Ferdinand Hiller: X, 222. B. III, 67. 68. — VIII, 394. 395.

drossenes Darangehen, weil es dabei endlich doch nur auf den "glücklichen Griff" anzukommen schien, der ja — seiner Meinung nach — vor seinen Augen Anderen gezlang, und der bei rechter Ausdauer, wie beim Hazardspiel, doch endlich auch einmal ihm zur Hand kommen müßte. Das glückliche Griffsrad versagte aber immer von Neuem; nach kurzer und doch mühsamer Täuschung war der glückliche Griff wieder — versehlt.

Herr Hiller berichtet uns, Rossini habe ihm auf die Frage, ob er wohl glaube, daß Poesie und Musik je zu gleicher Zeit gleiches Interesse erregen können, geantwortet: "Wenn der Zauber der Tone den Hörer wirklich ersaßt hat, wird das Wort gewiß immer den Kürzeren ziehen. Wenn aber die Musik nicht pack (?), was soll sie dann? Sie ist dann unnöthig, wenn sie nicht überstüssig ober gar störend wird." Wir verwundern uns nicht über diese Antwort Rossini's, sondern darüber, daß er auf jene Frage eine Antwort gab, auf die sich Herr Hiller sehr leicht ganz dasselbe hätte sagen können. Sollte es dagegen Hrn. Hiller daran gelegen sein, über Probleme Aufschluß zu erhalten, über die er selbst noch mit sich im Unklaren ist, so rathen wir ihm Rossini das nächste Wal zu fragen, "woher es sich wohl erkläre, daß Mozart's Musik zu "Cosi kan tutte" nicht im entserntesten die Wirkung mache als die zum "Figaro" ober "Don Juan"? Ober, um ein näher liegendes Beispiel zu wählen, warum "Der Abvokat" vorm Jahr in Köln durchsiel, trosdem er — Hr. Hiller — selbst die Musik dazu gemacht hätte?"

## Die Hochzeit.

Im Sommer 1632 bichtete ich in Prag einen Operntext tragischen Inhaltes: "Die Hochzeit". Ich weiß nicht mehr, woher mir der mittelalterliche Stoff gestommen war: ein wahnsinnig Liebender ersteigt das Fenster zum Schlasgemach der Braut seines Freundes, worin diese der Ankunft des Bräutigams harrt; die Braut ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hof hinab, wo er zerschmettert seinen Geist ausgiedt. Bei der Todtenseier sinkt die Braut mit einem Schrei entseelt über die Leiche hin. Nach Leipzig zurückgekommen, komponirte ich sogleich die erste Rummer dieser Oper, welche ein großes Sextett enthielt, worüber mein Lehrer Weinlig sehr erfreut war. Meiner Schwester gesiel das Buch nicht; ich vernichtete es spurlos.

### Bottentotten.

Richt unter der Einwirkung der klimatischen Natur stehen wir, sondern der von dieser Natur gänzlich abliegenden Geschichte. Die Hottentotten beschmieren sich mit Fett u. s. w., beschmiert sich auch der Europäer mit Fett, wenn er sich im Lande der Hottentotten aushält? Ist dieser widerliche Gebrauch daher ein nothwendiger Erfolg der klimatischen Einwirkung? Sind die Abrien und heutigen Griechen dasselbe, was die alten Griechen in demselben Klima waren? Richt der Betrachtung der klimatischen Ratur, sondern des Menschen, des einzigen Schöpfers der Kunst, haben wir uns daher zuzuwenden, um genau zu erkennen, was den heutigen europäischen Menschen kunstunsähig gemacht hat, und als diese sibel einwirkende Macht erkennen wir dann mit voller Bestimmtheit unsere, gegen alles Klima ganz gleichgstltige Zivilisation.

# Italienische Oper (S. 800).

An den üppigen Hösen Italiens — merkwürdiger Weise des einzigen großen europäischen Rulturlandes, in welchem sich das Drama nie zu irgend welcher Bedeutung entwickelte — siel es vornehmen Leuten, die an Palestrina's Kircheumusik keinen Geschmack mehr fanden, ein, sich von Sängern, die bei Festen sie unterhalten sollten, Arien, d. h. ihrer Wahrheit und Naivetät entkleidete Bolksweisen, vorsingen zu lassen, denen man willkürliche, und aus Noth zu einem Anscheine von dramatischem Zusammenhang verdundene, Berstexte unterlegte.

Biemlich unbedeutend sind wohl gewöhnlich die Texte zu italienischen Opern, in welchen die Birtuosenleistungen des Sängers für die Hauptsache zu gelten scheinen; seiner Anfgade jedoch wird der italienische Sänger wieder nur durch eine, seinem Gesangsvortrage unerläßliche, außerordentlich drastische Sprache selbst gerecht, und wir thun dem italienischen Operngenre ein großes Unrecht, wenn wir in der deutschen Reproduktion desselben den Text der Arien als gleichgiltig fallen lassen. So schadlonenartig die italienische Opernkompositions-Manier erscheint, habe ich doch immer noch gefunden, daß Alles auch hier eine richtigere Wirkung macht, wenn der Text verstanden wird, als wenn dieß nicht der Fall ist, da gerade die Kenntniß des Borganges und der Seelenzustände der Wirkung der Monotonie des musikalischen Ansdruckes vortheilhaft zu wehren vermag. Nur für die Rossinissische "Semiramis" durste auch diese Renntniß hier nichts helsen; Reißiger's "Dido abbandonata", welche ihm die Gunst eines sächsischen Monarchen gewann, kenne ich nicht; ebensowenig wie F. Hiller's "Romilda".

# Jehova (S. 305).

Was der christlichen Kirche zum Berderb ausschlagen mußte, und endlich zu dem immer stärker sich aussprechenden "Atheismus" unserer Zeiten sühren konnte, war der durch Herrscherwuth eingegebene Gedanke der Zurücksührung des Göttlichen am Kreuze auf den jüdischen "Schöpfer des Himmels und der Erde", mit welchem, als einem zornigen und strasenden Gotte, endlich mehr durchzuseten schien, als mit dem sich selbst opfernden alliedenden Heiland der Armen. Jener Gott wurde durch die Kunst gerichtet: der Jehova im seurigen Busche, selbst auch der weißbärtige ehrwürdige Greis, welcher etwa als Bater segnend auf seinen Sohn aus den Wolken herabblicke, wolke, auch von meisterhaftester Künstlerhand dargestellt, der gläubigen Seele nicht viel sagen.

Die Wissenschaft macht ben Gott-Schöpfer immer unmöglicher; der von Zesus uns offenbarte Gott ist uns aber vom Beginn der Kirche an durch die Theologen zu einem immer unverständlicheren Probleme gemacht worden. Den Gott, den uns Zesus offenbarte, sieht der Kritiker stets von Reuem mit Mißtrauen an, weil er ihn immer wieder für den Judenweltmacher Jehova halten zu müssen glaubt! — Sollte es der Theologie so ganz unmöglich sein, den großen Schritt zu thun, welcher der Wissenschaft ihre unbestreitbare Wahrheit durch Auslieserung des Jehova, der christlichen Welt aber ihren rein offenbarten Gott in Jesus dem Einzigen zugestatte?

Italienische Oper: III, 283. — X, 204. — Jehova: X, 280. — 118. 119. 120.

## Jeseph Jeachim.

Mit dem Abfalle eines bisher warm ergebenen Freundes, eines großen Biolinvirtuosen, auf welchen das Medusenschild des "Indenthums in der Musit" doch endlich
auch gewirft haben mochte, trat jene wüthende Agitation gegen den nach allen Seiten
hin großmüthig unbesorgten Franz Liszt ein, welche ihm endlich die Enttäuschung und
Berbitterung bereitete, in denen er seinen schönen Bemühungen, der Musit in Weimar
eine Stätte zu bereiten, für immer ein Ziel steckte.

Wie ich erfahre, ift unter ben Auspizien der königlichen Atademie der Kanste in Berlin eine "Hochschule der Musik" gegründet, und die oberfte Leitung derselben dem berfihmten Biolinisten herrn Joacim bereits anvertraut worden. Eine solche Schule ohne Herrn Joachim zu begründen, wo dieser zu gewinnen war, hätte jedenfalls als bebenklicher Fehler erscheinen muffen. Bas mich für Diesen hoffnungsvoll einnimmt, ist, daß Allem nach, was ich über sein Spiel erfahren habe, dieser Birtuos genau ben Bortrag kennt und selbst ausübt, welchen ich für unsere große Musik forbere; somit dient er mir, neben List und ben zu seiner Schule Gehörigen, als einziger sonst mir bekannter Musiker, auf welchen ich für meine Behauptungen als Beweis und Beispiel hinweisen tann. Es ift hierbei gleichgiltig, ob es Herrn Joachim, wie ich andererseits erfahre, verdrießlich ist, in diesen Zusammenhang gestellt zu werden; benn für Das, was wir wirklich können, kommt es schließlich nicht in Betracht, was wir vorgeben, sondern was wahr ift. Dünkt es Herrn Joachim nüplich, vorzugeben, er habe seinen Bortrag im Umgange mit Herrn Hiller ober R. Schumann so schön ausgebildet, so kann dieß auf sich beruhen, vorausgeset, daß er nur immer so spielt, daß man daraus den guten Erfolg eines mehrjährigen vertrauten Umganges mit Liszt erkennt.

Auch bas bunkt mich vortheilhaft, baß man bei bem Gebanken an eine "Hochschule für Musik" sogleich den Blick auf einen ausgezeichneten Künstler des Vortrages geworfen hat: wenn ich heute einem Theater-Rapellmeifter begreiflich zu machen hatte, wie er etwas zu birigiren habe, so würbe ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Hauptmann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, verweisen. Ich treffe in diesem Punkte mit dem naivsten Publikum, und selbst mit dem Geschmade unserer vornehmen Opernfreunde zusammen, indem ich mich an Denjenigen halte, der etwas von sich giebt, und von dem wirklich etwas uns zu Ohr und Empfindung dringt. Bedenklich wurde es mir aber bennoch erscheinen, wenn ich Herrn Joachim, in der Höhe auf dem curulischen Sessel der Atademie, so ganz nur mit der Geige allein in der Hand gewahren sollte, da es mir überhaupt mit den Geigern so geht, wie Mephistopheles mit ben "Schönen", welche er sich "ein für alle Mal im Plural" benkt. Der Taktstod soll ihm nicht recht parirt haben; auch bas Komponiren scheint ihn mehr verbittert, als Andere erfreut zu haben. Wie nun die "Hochschule" allein vom Hochstuhle des Borgeigers aus zu dirigiren sein soll, will mir nicht recht zu Sinn. Sofrates wenigstens war nicht der Meinung, daß Themistokles, Kimon und Perikles, weil sie ausgezeichnete Felbherren und Redner waren, auch den Staat zu seinem glücklichen Gebeihen zu leiten im Stande gewesen wären; denn leider konnte er an ihren Erfolgen nachweisen, daß bieses Staatregieren ihnen selbst sehr übel bekam. Doch ist dieß vielleicht bei ber Musik anders. —

Man sagt mir, baß Herr Jvachim, beffen Freund J. Brahms alles Gute für

sich aus einer Rücklehr zur Schubert'schen Liebermelobie verhoffe, seinerseits einen neuen Messias für die Musik überhaupt erwarte. Diese Erwartung sollte er füglich doch Denjenigen überlassen, welche ihn zum Hochschulmeister machten? Ich dagegen ruse ihm zu: Frisch daran! Sollte es ihm selbst begegnen, der Messias zu sein, wenigstens dürfte er dann hoffen, von den Juden nicht gekreuzigt zu werden! —

## Juden (G. 314).

("Das Jubenthum in der Musik".) In meinem Aufsate über das Judenthum in ber Musit zeigte ich, baß es die Schwäche und Unfähigkeit ber nachbeethovenschen Periode unserer deutschen Musikproduktion war, welche die Einmischung der Juden in dieselbe zuließ: ich bezeichnete alle diejenigen unserer Musiker, welche in der Berwischung des großen plastischen Styles Beethoven's die Ingredienzien für die Bubereitung ber neueren gestaltungslosen, seichten, mit bem Anscheine ber Solidität matt fich Abertanchenden Manier fanden, und in dieser nun ohne Leben und Streben mit duseligem Behagen so weiter hin komponirten, als in dem von mir geschilberten Dusikjubenthum burchaus mit inbegriffen, möchten sie einer Nationalität angehören, welcher sie wollten. Diese eigenthümliche Gemeinde ift es, welche gegenwärtig so ziemlich Alles in sich faßt, was Musit tomponirt und — leider auch! — birigirt. Wurde bagegen Jemand, wie eben ich, durch irgend eine ermuthigende Gunst der Umstände veranlaßt, dargebotene kunstlerische Kräfte zur Hand zu nehmen, um sie zu energischer Bethätigung anzuleiten, so vernahmen Sie ja wohl, welches Geschrei dieß allseitig hervorrief? Da tam Rraft und Feuer in die Gemeinde des modernen Jsrael! Bor Allem siel hierbei stets auch die Geringschätzung, der ganze unehrerbietige Ton auf, welchen, wie ich glaube, nicht nur die blinde Leidenschaftlichkeit, sondern die sehr hellsehende Berechnung der unvermeiblichen Wirkung davon auf die Beschützer meiner Unternehmungen eingab; benn wer fühlt sich nicht endlich von dem wegwerfenden Tone, mit welchem allgemein über Denjenigen, dem man vor aller Welt wahre Berehrung und hohes Bertrauen erweist, gesprochen wird, betroffen? Kann so etwas einem vom Publikum gefeierten Franzosen in Frankreich, einem aktlamirten italienischen Tonsetzer in Italien begegnen? Bas nur einem Deutschen in Deutschland widerfahren konnte, war so neu, daß die Grunde bavon jedenfalls erst zu untersuchen sind.

Die meisten und mannigsaltigsten Widersprüche zog ich mir durch meine erneuerte Besprechung des Judenthums in der Musit zu. Nur von sehr wenigen, aber desto werthvolleren Stimmen gelangte der Zuspruch an mich, durch welchen mir meine vorzäglich objektive Haltung in dieser Angelegenheit bezeugt wurde. Wein eigenes Bewußtsein hiervon war so deutlich, daß es mich vor jeder Ereiserung gegen die unzähligen Berwirrungen, zu denen ich Anlaß gegeben hatte, bewahrte: weil es mich wirklich gar nicht traf, konnte ich alles Wüthen ruhig über mich ergehen lassen. Eigentlich bedauerlich waren mir nur die Wißverständnisse um mich besorgter Freunde: man hielt mir entgegen, gerade die Juden applaubirten am meisten in meinen Opern, und brächten überhaupt noch das letzte Leben in unser öffentliches Kunstwesen; worans ich denn zu entnehmen hatte, es handle sich mir vor Allem darum, großen Esselt in unseren Theatern zu machen, und ich hege den salschen Wahn, daß die Juden dem entgegen wären. Andererseits kamen mir allerdings sehr starke Bersicherungen über die Bestimmung der Juden zu: mit dem christlichen Germanen sei es nun wirklich

Jos. Joachim: VIII, 410. — Juden: VIII, 312. 314. 315. — — 256. 257.

aus, und die Zukunft gehöre dem "jüdischen Germanen". Außerdem erlebte ich, daß in einem Berichte des Berliner Siegesfestspiel-Dichters Julius Rodenberg in der Augsburger Allgemeinen Zeitung bereits ein "blondbärtiger Germane" als gelegentlich für mich Partei nehmend, wie es scheint, dem Hohne der Leser denunziirt wurde. Ich hatte hieraus zu schließen, daß ich den Thatbestand nicht überschätzt hatte, als ich bei der Beröffentlichung meiner Erklärungen mich gegen die Annahme verwahrte, als glaubte ich, der großen Beränderung, welche in unserem öffentlichen Leben vorgegangen, sei durch irgend welches Entgegentreten noch zu wehren, wogegen ich eben nur auf die Rothwendigkeit, die hierin vorliegenden Probleme mit höchster Aufrichtigkeit zu behandeln, hinwies.

#### Karlsrube.

ŗ

Ich glaube, daß mit der Annahme, die Schuld an der musikalischen Migleitung der Oper an deutschen Theatern läge in der Unkenntniß der Direktoren berselben, nicht fehlgegriffen werden dürfte; nur dünkt es mich auch, daß man irren würde, wollte man sich von der Beränderung oder Umstellung der Faktoren des Theaterleitungswesens eine wirkliche Berbesserung erwarten. Sollte man nämlich meinen, ber Fehler läge baran, daß man nicht etwa ben Regisseur zum Direktor mache, so würde nach meiner Erfahrung dieser im Opernfache gar nicht einmal anzutreffen sein. Bon der Wirksamkeit des Regisseurs in unseren Opernaufführungen mussen Diejenigen eine Kenntniß haben, welche bei dem seltsamen Wirwarr derselben sich betheiligt fühlen: der Außenstehende erfährt davon nichts als ein Chaos von Ungereimtheiten und Bernachlässigungen. Als Zeichen der Wirtsamkeit des Regisseurs nahm ich auf dem, seiner früheren bramaturgischen und coregraphischen Leitung wegen sich bevorzugt bünkenden, Rarlsruher Hoftheater eine sonderbare Bewegung der Herren und Damen vom Chor wahr, welche, nachdem sie sich im zweiten Atte des "Tannhäuser" rechts und links als Ritter und Ebelfrauen versammelt hatten, nun mit der Ausführung eines regelmäßigen "Chassé croisé" des Contretanzes ihre Gegenüberstellung wechselten. Ueberhaupt fehlte es an diesem Theater, bei vorkommender Gelegenheit, nicht an Erfindung. Im "Lohengrin" hatte ich hier ben Kirchengang Elsa's im zweiten Atte daburch verschönert gesehen, daß der Erzbischof von Antwerpen auf halbem Bege sich einfand und seine mit weiß baumwollenen Handschuhen geschmückten Hande segnend über die Braut ausstreckte. Dießmal sah ich im letten Afte des "Tannhäuser" Elisabeth, nachdem sie am Souffleurkaften Inieend ihr Gebet verrichtet, statt auf dem Bergpfabe der Wartburg, also der Höhe, welcher Wolfram nachblickt, der Tiefe des Walbes zugewendet von dannen gehen: da sie in Folge dieser Umwendung auch die auf ihren Weg zum himmel beutenben Geften in ihrem pantomimischen Zwiegespräche mit Wolfram sich zu ersparen hatte, konnte biese Beranlassung zu einem tüchtigen Striche dem Rapellmeister nur erwünscht sein; und so sah sich denn Wolfram, der durch die plöglich eintretenden bufteren Posaunen an die ihn umgebende Dämmerung erinnert wurde, auch von dem Nachbliden auf dem Bergpfade, welches ihm doch immer eine für den Gesang beschwerliche Seitenwendung bes Ropfes gekostet hatte, dispensirt, wogegen er nun ben Abenbstern recht einbringlich in bas Publitum hineinsingen konnte. So und ähnlich ging es hier fort.

Juben: VIII, 257. — Karlsruhe: IX, 316. 317.

#### Ernft Keil.

Bor einiger Zeit wendete sich einer meiner jüngeren Freunde an den, nun (Mars 1878) verewigten, Herausgeber ber "Gartenlaube" mit der Bitte um die Aufnahme ber von ihm verfaßten ernstlichen Berichtigung eines entstellenden Artikels über mich, mein Werk und mein Borhaben, welcher, ber Gewohnheit gemäß, in jenem gemuthlichen Blatte seinen Plat gefunden hatte. Der so populär gewordene Herausgeber wies diese Bitte ab, weil er auf "sein Publikum" Racficht zu nehmen habe. Das war also das Publikum der "Gartenlaube": gewiß keine Rleinigkeit; denn ich hörte kürzlich, dieses höchft solibe Bolksblatt erfreue sich einer ungeheueren Anzahl von Abnehmern. Offenbar giebt es jedoch neben biesem wiederum ein anderes Publikum, welches zum Allermindesten nicht weniger zahlreich ist, als jener Leserbund, nämlich das unermeßlich mannigfaltig zusammengesette Theaterpublikum, ich will nur sagen: Deutschlands. Hiermit fteht es nun sonderbar. Die Theaterdirektoren, welche die Bedürfnisse dieses Publikums etwa in gleicher Beise besorgen, wie z. B. der verewigte Herausgeber ber "Gartenlaube" für die des seinigen bestissen war, können, mit wenigen Ausnahmen, alle mich nicht leiden, ganz so wie die Redaktoren und Rezensenten unserer großen politischen Beitungen; sie finden aber ihren Bortheil barin, ihrem Bublikum meine Opern vorzuführen, und entschuldigen sich wiederum mit der ihnen nöthigen Rücksicht auf dieses ihr Publikum, wenn Jene ihnen Borwürfe darüber Wie mag sich hierzu das Publikum der "Gartenlaube" verhalten? Welches ist wirklich ein "Publikum"? Dieses ober jenes? Jebenfalls herrscht hier eine große Berwirrung. Man könnte annehmen, solch eine beliebige Anzahl von Lesern eines Blattes habe in Wirklichkeit nicht den Charakter eines Publikums, denn sie bezeugt burch nichts, daß sie eine Juitiative aussibe, viel weniger ein Urtheil habe; wogegen ihr Charakter die Trägheit sei, welche sich das eigene Denken und Urtheilen in weislicher Bequemlichkeit erspare, und dieß um so eifriger und störrischer, als endlich die langjährige Gewohnheit dieser Trägheits-Uebung den Stempel der Ueberzeugung aufdrüde.

Diesem Publikum beizukommen möchte ich mich nicht getrauen: wer einmal, sei es im Eisenbahnwagen, im Caschaus ober in der Gartenlaube lieber liest, als selbst hört, sieht und erfährt, dem ist durch alles Schreiben und Drucken von unserer Seite nichts anzuhaben. Da werden zehn Auflagen einer Schandschrift über Denzienigen verschlungen, dessen eigene Schrift man gar nicht erst zur Hand nimmt. Das hat nun einmal seine tiesen, dis in das Metaphysische reichenden Gründe.

All unser "Liberalismus" war ein nicht sehr hell sehendes Geistesspiel. Bir wollten vor allen Dingen — Preßfreiheit, und wer einmal von der Censur eingesteckt wurde, war ein Märtyrer und jedenfalls ein wahrhaftiger Mann, welchem überallhin mit dem Urtheile zu folgen war. Brachte dieser die Einnahmen seines Journals endlich auf eine Rente von einer halben Villion Thaler für sich, so bewunderte man den Märtyrer außerdem noch als sehr verständigen Geschäftsmann.

Dieß geht aber nun so fort, tropbem die Feinde des Liberalismus, nachdem uns von jenseits Preßfreiheit und allgemeines Stimmrecht aus reinem Vergnügen an der Sache dekretirt worden, gar nicht mehr recht zu bekämpfen sind. Aber im rüstigen Kampfe liegt die Wacht des Journalisten, und der Anreiz, den er auf sein Publikum

aussibt. Da heißt es benn: die Macht haben wir, 400,000 Abonnenten stehen hinter uns\*) und sehen und von dort aus zu: was bekampfen wir jest? Da kommt alsbald das ganze Litteraten- und Rezensententhum zur Hilfe: alle sind liberal und hassen das Ungemeine, por Allem das seinen eigenen Beg Gehende und sich um sie nicht Kummernde. Je seltener diese Bente anzutreffen ist, desto einmüthiger stürzt sich Alles barauf, wenn sie sich einmal darbietet. Und das Publikum, immer von hinten, sieht zu, und hat dabei jebenfalls den Genuß der Schadenfreude. — Der vermögende Bürger einer kleinen Stadt hatte einem meiner Freunde vor etwa zwei Jahren sich für einen Patronatplat zu ben Bayreuther Bühnenfestspielen gemeldet: er nahm dieß zurück, als er aus der "Gartenlaube" erfahren hatte, meine Sache sei Schwindel und Geldprellerei. Endlich zog ihn die Reugier an: er wohnte einer Borstellung des "Ring des Nibelungen" bei und erklärte in Folge bessen meinem Freunde, zu jeder Aufführung desselben wieder nach Bapreuth kommen zu wollen. Wahrscheinlich nahm er an, daß in diesem einzigen Falle die "Gartenlaube" ihrem Publikum einmal zuviel zugemuthet habe, nämlich: bem vorgeführten Kunstwert gegenüber ohne Eindruck zu bleiben. Rommt es hierzu, so hat alle Chicane dagegen die Macht verloren.

Was bagegen die einzige würdige Aufgabe für den Gebrauch solch einer, mit erstaunlichem Ersolge aufgebrachten Journal-Nacht wäre, das kommt den Gewalthabern derselben nie dei: nämlich, einen unbekannten oder verkannten großen Nann an das Licht zu ziehen und seine Sache zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Außer dem richtigen Nuthe sehlt ihnen aber vor allen Dingen der nöthige Geist und Berstand hierfür, und es gilt dieß für jedes Gebiet. Als diese liberalen Borkämpfer für die Preßfreiheit sich abärgerten, ließen sie den Nationalökonomen Friedrich List mit seinen großen, für die Wohlsahrt des deutschen Bolkes so höchst ersprießlichen Plänen ruhig unbeachtet zu Grunde gehen. Bo blieb der große Schopenhauer, dieser wahrhaft einzig freie deutsche Nann seiner Zeit, wenn ihn nicht ein englischer Rewiewer uns entdeckt hätte? Noch jetzt weiß das deutsche Bolk nichts anderes von ihm, als was gelegentlich irgend ein Eisenbahn-Reisender von einem anderen hört, nämlich: Schopenhauer's Lehre sei, man solle sich todtschießen. — Das sind solche Züge der Bildung, wie sie an heiteren Sommerabenden in der gemüthlichen Gartenlaube zu gewinnen ist.

#### Sottfried Reller.

Mein Freund Gottfried Reller vergaß seiner Zeit über das wirkliche Dichten auf jene Beröffentlichungs-Geburtswehen seiner Arbeiten zu achten. Es war nun schön von einem bereits seit langer berühmt gewordenen Romanschreiber, welcher Reller für seines Gleichen hielt, diesen darüber zu belehren, wie ein Roman eindringlich zu machen sei: offendar ersah der besorgte Freund in dem geschäftlich unbeholsenen Dichter ein gesährliches Beispiel von Kraftvergeudung, dem er ohne Krämpfe nicht zusehen konnte. Der unzubelehrende Dichter (wir nannten ihn zum Scherz "Auerbach's Keller") brachte es in der Berlagscarriere allerdings nicht weit: erst dieser Tage erscheint eine zweite Auflage seines vor dreißig Jahren veröffentlichten Romanes: "der grüne Heinrich"; in den Augen unserer geschäftskundigen Autoren ein offenbarer Mißerfolg und — eigentlich — ein Beweis dasür, daß Keller nicht auf der Höhe der

<sup>\*)</sup> Jm ersten Quartal 1878 wurden 490,000 Exemplare der "Gartenlaube" gedruckt. (Anm. d. H.)

E. Reil: X, 95. 89. — 95. 96. — Gottfried Reller: X, 188.

Beit angekommen sei. Aber sie verstehen es, wie gesagt, besser. Dafür wimmelt es benn auch in unserem Dichterwalbe, daß man die Bäume vor lauter Anflagen nicht ersehen kann.

### friedrich Kind.

Betrachten wir ben "Freischützen" als Drama, so muffen wir seiner Dichtung genau dieselbe Stellung zu Weber's Musik zuweisen, als der Dichtung des "Tankredi" aur Musit Rossini's. Die Melodie Beber's bedingte die Dichtung des Rind'schen Freischützen gauz ebenso, als Rossini's Melodie den Charakter der Dichtung des Tankredi, und Weber war hier nichts anderes, als was Rossini dort war, nur er ebel und finnig, was diefer frivol und finnlich. Im Gegentheil verstärkte Weber bas Unnatürliche dieser Stellung: erfüllt von unbeugsamem Glauben an die charakteristische Reinheit feiner einen und untheilbaren Melobie, knechtete er sich ben Dichter mit dogmatischer Grausamkeit und zwang ihn, den Scheiterhaufen selbst aufzurichten, auf bem der Unglsickliche, zur Nahrung des Feuers der Weber'schen Melodie, sich zu Asche verbrennen lassen sollte. Der Dichter des "Freischützen" war noch ganz ohne es zu wissen zu diesem Selbstmorde gekommen: aus seiner eigenen Asche heraus protestirte er, als die Warme des Weber'schen Feuers noch die Luft erfüllte, und behauptete, diese Wärme rühre von ihm her: — er irrte sich gründlich; seine hölzernen Scheite gaben nur Wärme, als sie vernichtet — verbrannt wurden: einzig ihre Asche, den prosaischen Dialog, konnte er nach dem Brande noch als sein Eigenthum ausgeben.

### Job. Kittl.

Für meinen nachmaligen Kollegen im Dresbener Hoftapellmeisteramt (Reißiger), ber eben ein Operntextbedürsniß zu empfinden glaubte, und den ich mir dadurch zu verbinden suchte, sührte ich während des Einstudirens des Rienzi einen früheren, längst bereits vergessenen Entwurf zu einem Opernsüset, nach dem König'schen Romane "die hohe Braut" in leichten Opernversen nebendei mit aus. Es ist dieß derselbe Text, der — nachdem mein Kollege es bedenklich gefunden haben mußte, etwas auszussähren, was ich ihm abtrat — von Kittl, der nirgends ein besseres Operntexibuch erhalten konnte, als eben dieses, komponirt, und unter dem Titel "die Franzosen vor Rizza", mit verschiedenen k. k. österreichischen Abänderungen, in Prag zur Aufführung gebracht worden ist.

#### Köln.

In der Kölnischen Zeitung tauchte ein Freund und Bewunderer des Herrn Ferdinand Hiller, mit der Begründung des gegen mich befolgten Systemes der Berleumdung auf: dieser hielt sich an meine Kunstschriften, und verdrehte meine Idee eines "Kunstwerkes der Zukunst" in die lächerliche Tendenz einer "Zukunstsmusik", nämlich etwa einer solchen, welche, wenn sie jetzt auch schlecht klänge, mit der Zeit sich doch gut ausnehmen würde. — Ferd. Hiller wurde in Köln a. Rh. Musikbirektor, wie es scheint, besonders der so weit verbreiteten und gelesenen Kölner Zeitung wegen, sür welche er bald einen besonderen Freund, den verstorbenen Professor Bischoff, nachdem er ihm den Werth seiner Werke entdeckt hatte, als andauernden Auhmesarbeiter zu verwenden wußte. Immerhin eine mühselige Arbeit. — Als Hiller mit der italienischen Oper in Paris Unglück hatte, mußte Köln wieder gut sein: er kehrte zurück,

Gottfried Keller: X, 188. — Friedrich Kind: III, 324. 356. 357. — Joh. Kittl: IV, 386. 337. — Köln: VIII, 303. 272.

um nun zu versuchen, ob er sich durch seinen Bischoff nicht wenigstens zum niederrheinischen Papst machen könnte. Er war auf dem besten Wege dazu.

In Köln begegnete es mir, vor Befreundeten mich mündlich vernehmen lassen zu dürfen; in sehr wohlwollender Weise ward in einer Zeitung hierüber berichtet, namentlich aber hervorgehoben, daß ich bei ähnlichem persönlichen Berkehre mich ungleich milder ansspräche, als in meinen schriftlichen, für die Dessentlichkeit bestimmten Auslassungen, wo es schiene, als ob ich meine Feder in Gift tauche. Gewiß ist es wohl etwas Anderes, wenn ich aus mir spreche, oder zur Dessentlichkeit schreibe: hier habe ich eine Feder einzutauchen, und die Dessentlichkeit bietet mir hiersur eben nicht Honig.

### Königgräß.

Mit seiner, den Zeiten des deutschen Aufschwunges entstammten, Heeresorganisation, dem letzten Reste des sonst überall ausgerotteten deutschen Geistes, gewann die Krone Preußen die Schlacht von Königgrätz. — Ein Wort des Siegers von Königgrätz, und eine neue Wacht steht in der Geschichte, gegen welche die französische Civilisation für immer erbleicht.

### Königsberg.

In der schlimmsten Lage verließ ich (1886) Berlin, um mich in Königsberg in Preußen um die Musikdirektorstelle am dortigen Theater zu bewerden, die ich späterhin auch erhielt. Dort heirathete ich noch im Herbste 1836, und zwar unter den mißlichsten äußeren Berhältnissen. Das Jahr, welches ich in Königsberg zubrachte, ging durch die kleinlichsten Sorgen gänzlich für meine Kunst verloren. Eine einzige Duvertüre schrieb ich: Rule Britannia. — Bon Königsberg aus schickte ich den Entwurf eines Opernsügets ("die hohe Braut") an Scribe, mit dem Borschlag, denselben, salls er ihm gesiele, für seine Rechnung auszusühren, und mir dafür den Auftrag, diese Oper für Paris zu komponiren, zu erwirken. Natürlich ließ dieß Scribe so gut wie unbeachtet.

#### Breuzzüge und ihre Wirkungen.

Die abendländische Welt, in ihrem Inneren unbefriedigt, ging endlich über Kom und den Papst hinaus, um die ächte Stätte des Heiles in Jerusalem am Grabe des Erlösers zu sinden. In den Kreuzzügen tauschte Abend- und Morgenland bei massenhafter Berührung die Stosse ihrer, von dem Boden ihrer natürlichen Auschauung losgerissenen, zu Gautelbildern für die sessellselse Phantasie umgeschaffenen, Dichtungen aus, und dehnte ihre Bielartigkeit dis in das Ungeheure. Begriff früher im Mythos das Bolt nur das Heimische, so suchte es jetzt, wo ihm das Berständnis des Heimischen verloren gegangen war, Ersat durch immer neues Fremdartiges. Mit Heißehunger verschlang es alles Ausländische und Ungewohnte: seine nahrungswüthige Phantasie erschöpfte alle Möglichkeiten der menschlichen Einbildungstraft, um sie in unerhört dunten Abenteuern zu verprassen.

Köln: VIII, 273. — IX, 335. — Königsgräß: VIII, 54. — Königsberg: I, 15. 16. 17. — Kreuzzüge und ihre Wirkungen: II, 195. IV, 52.

## franz Cachner.

Von München aus höre ich, daß der Kapellmeister Lachner endlich dahin gestommen sei, mit einer Oper Glück zu machen, weil das dortige Hostheater 1500 Franken nicht gescheut habe, um ihm von Mr. de Saint-Georges ein Textbuch ansertigen zu lassen. Nun, bei Gott! ihr Herren Dichter und Textschreiber, offener kann Eure Schwäche nicht eingestanden werden!

Die Annahme von der Bortrefflichkeit unserer wunderlichen Dirigenten mit berühmten Namen steht so fest, daß die ganze Dusikburgerschaft Deutschlands gar nicht in das mindeste Schwanken geräth, wer, wenn die Ration sich einmal etwas vorspielen lassen will (wie etwa bei großen Musitfesten) ben Takt bazu schlagen soll. Das tann nur herr hiller, herr Riet ober herr Lachner sein. Beethoven's hundertjähriger Geburtstag mare gerademeges gar nicht zu feiern, wenn biefe brei Berren sich plötlich die Hande verstauchten. Ich leider kenne dagegen nicht Einen, dem ich mit Sicherheit ein einziges Tempo meiner Opern anvertrauen zu bürfen glaubte, wenigstens teinen aus bem Generalstabe unserer Taktschläger-Armee. Hie und da bin ich dagegen einmal auf einen armen Teufel getroffen, an dem ich wirkliches Geschid und Talent zum Dirigiren wahrnahm: diese schaben sich für ihr Fortkommen sogleich dadurch, daß sie die Unfähigkeit der großen Herren Rapellmeister nicht nur durch. schauen, sondern unvorsichtiger Beise auch bavon sprechen. Wer z. B. aus den Orchesterstimmen des "Figaro", aus welchen solch' ein General mit besonderer Beihe - Gott weiß wie oft - die Oper spielen ließ, die Abelften, stets aber vom Chef unbemerkt gebliebenen Fehler auffindet, empfiehlt sich natürlich nicht. Diese begabten armen Tüchtigen verkommen eben, wie ihrer Zeit die Reger.

Rur einmal ging mir die Geduld ein wenig aus. In einer Probe meines "Tannhäuser" hatte ich mir verschiedenerlei, auch das klerikale Tempo meines ritterslichen Marsches im zweiten Akte, ruhig gefallen lassen. Nun fand es sich aber, daß der unzweiselhafte Altmeister es nicht einmal verstand, den 4/4 Takt in den ent-

sprechenden %/4, also zwei Biertel p in die Triole p aufzulösen. Dieß zeigte sich in der Erzählung des Tannhäuser, wo für den 4/4:



eintritt. Die Ausschlagen, ist er zwar allerernstlichst gewöhnt; der % Takt wird von dieser Art Dirigenten aber immer nach dem Schema des % Taktes behandelt, und als solcher alla brovo, mit Eins — Zwei geschlagen (nur in jenem Andante der G moll-Symphonie erlebte ich die richtig mit 1, 2, 3 — 4, 5, 6 gravitätisch ausgeschlagenen Bruchtheile dieser Taktart). Für meine arme Erzählung mit dem römischen Papste behalf der Dirigent sich jedoch, wie gesagt, mit einem zagenden Alla-brove, gleich-

Franz Lachner: I, 304. 305. — VIII, 406. 405. — 377. 378.

sam um es den Orchestermusitern zu überlassen, was sie von den Bierteln halten wollten; hierans resultirte denn, daß das Tempo gerade um einmal so schnell genommen wurde. Dieß war nun musitalisch recht interessant, nur nöthigte es denn armen Sängee des "Tannhäuser" seine schmerzlichen Erinnerungen von Rom in einem höchst leichtsertigen, ja lustig hüpsenden Walzerrhythmus zum Besten zu geben, — was mich wieder an die Erzählung Lohengrin's vom Gral erinnerte, welche ich in Wießbaden scherzando (als gälte sie der Fee Mab) rezitirt gehört habe. Da ich nun dießmal einen so herrlichen Darsteller, wie L. Schnorr, für den Tannhäuser mir zur Seite hatte, mußte ich denn, um der ewigen Gerechtigkeit willen das rechte Tempo herzustellen, gegen meinen Altmeister einmal respektvollst einschreiten, was einiges Aergerniß verursachte. Ich glaube, es sührte mit der Zeit sogar zu Martyrien, welche selbst ein kaltblütiger Evangelienkritiker mit zwei Sonetten zu besingen sich gebrungen fühlte.

### Paul de Lagarde.

Bir ersuhren durch eine Druckschrift des Göttinger Prosessors P. de Lagarde vor einiger Zeit wiederum sehr Belehrendes über den praktischen Zweck, den die Regierungen bei der Pflege der Symnasien und Universitäten im Auge haben; wodurch wir in den Stand gesetzt wurden, die eigentlichen Absichten der Staatsministerien, sowie die besonderen Ansichten derselben über das nützlich zu Berwendende aus den Gebieten der einzelnen Wissenschaften, gut zu erkennen.

Sollte uns zur weiteren Beantwortung der Frage "was ist deutsch?" nicht z. B. Herr Constantin Franz vortresslich helsen können? Gewiß wohl auch Herr Paul de Lagarde? Mögen Diese sich als freundlichst ersucht betrachten, zur Belehrung unseres armen Bayreuther Patronatvereines sich der Beantwortung der verhängnißvollen Frage anzunehmen. Bie schön, wenn ich bei den angerusenen Herren Beachtung fände!

#### Beinrich Caube (S. 327).

Im Januar 1888 wurde meine (Cdur-) Symphonie im Gewandhauskonzerte aufgeführt, und erhielt viel aufmunternden Beifall. Damals wurde ich mit Laube bekannt. Heinrich Laube, der sich mit Aufsehen schriftstellernd in Leipzig aufhielt, hatte mich in Protektion genommen und lobte meine Symphonie in der "Zeitung für die elegante Welt" mit großer Wärme. So stark war mein Empfängnißvermögen damals von rein kunstlerischen Eindrücken bestimmt und zum Nachahmungstriebe angeregt, daß ich gerade um diese Zeit mich am ausschließlichsten mit Musik beschäftigte und sogar einen mir angebotenen Text zu einer Oper "Kosziusko" von mir wies.

Ich war einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltanschauung aufgelegt; "Ardinghello" und "das junge Europa" sputten mir durch alle Glieber: Deutschland schien mir nur ein sehr kleiner Theil der Welt. Schönheit des Stoffes, Witz und Geist waren mir herrliche Dinge, was die Musik betraf, sand ich beides bei den Italienern und Franzosen. Die Frucht dieser Eindrücke und Stimmungen war eine Oper: "das Liebesverbot, oder die Rovize von Palermo". Nich bei der Ausschrung dieses Operntertes für Diktion und Bers genügend korrekt zu zeigen, war mir, nach dem Stande meiner damaligen Bildung, bereits in dem Maaße gelungen, daß mir dieß selbst die Anerkennung meines obengenannten sonstigen Freundes

Franz Lachner: VIII, 378. — Paul de Lagarde: X, 110. 111. — 73. — Heinrich Laube: I, 12. X, 401. IV, 312. — I, 13. 14. IV, 314. I, 2.

eintrug. — Als ich im Jahre 1842 endlich mit einer von mir komponirten Oper, zu welcher ich mir den Text selbst versertigt hatte, Glück machte, forberte mich Heinrich Lande, welcher damals einen sehr freundschaftlichen Antheil an mir nahm, auf, ihm einen Abriß meiner Lebensgeschichte zu senden, damit er sie für die von ihm redigine "Zeitung für die elegante Welt" verarbeiten könne. "Aber" — so leitete damals mein Freund die Beröffentlichung meiner dem zu Folge ihm zugeschickten vertraulichen Aufzeichnung meiner Lebensschickslale ein: "der Pariser Drang hat den Musiker in aller Eile auch zum Schriftsteller gemacht; ich würde die Lebenssstizze nur verderben, wenn ich daran ändern wollte." Was so artig von einem Schriftsteller von Fach in früherer Zeit schon anerkannt wurde, nämlich daß ich zu schriftstellern verstünde, dürste ich somit auch hier\*) nicht erst zu entschuldigen haben.

### Leipzig (G. 330).

(Zu S. 380: In Leipzig sist der Buchhandel der Gelehrtheit so nahe auf dem Halse, daß es für Einsichtsvolle sast zu der Frage kommen dürste, wer denn eigentlich unsere moderne Bildung mehr in der Hand habe, die Universität oder der Buchhandel:) Namentlich auch unsere Fürsten hören gern von ihren Universitäten sprechen, und sie überbieten sich gern in der "Hebung" derselben, wie es denn kürzlich einen König von Sachsen in der Fürsorge für seine Universität zu Leipzig nicht eher ruhen ließ, als bis die Anzahl der dort Studirenden die der Berliner Universität überholt hatte.

Ich verließ die Schule und bezog die Universität, zwar nicht, um mich einem Fakultätsstudium zu widmen — denn zur Musik war ich nun dennoch bestimmt —, sondern um Philosophie und Aesthetik zu hören. — Zu meiner Zeit trieben die Leipziger Studenten ihren Spott mit einem armen Teusel, den sie, gegen Bezahlung seiner Zeche, seine Gedichte sich vordeklamiren ließen; von ihm besorgten sie ein lithographisches Portrait mit der Unterschrift: "an allen meinen Leiden ist nur die Liebe Schuld". Ich sührte dieß Beispiel vor einigen Jahren einem namhasten Dichter unserer Beit vor, welcher seitdem mir auffällig bose geworden ist: zu spät erfuhr ich damals, daß er eben einen neuen Band Gedichte von sich unter der Presse habe.

(Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Königreich Sachsen, 1849.) Das Leipziger Theater hat bis jest durch die Theilnahme der Stadt allein bestanden. Bei vielem Rühmlichen, das es im Lause der Beit geleistet, hat sich doch zu jeder Zeit bei ihm auch das Uebel herausgestellt, das von den Leistungen eines Theaters unzertrennlich ist, welches seine Subsistenzmittel lediglich nur in seinen Einnahmen zu sinden hat: die Forderungen der höheren Sittlichseit und Intelligenz können erfolgreich gegen einen Privatunternehmer nicht geltend gemacht werden, der zur Uebernahme der Gesahr, dei solchem Unternehmen Geld zu verlieren, nur durch die Aussicht auf Gewinn bewogen werden kann, den er sich auf jede ihm gut erscheinende Weise zu sichern derechtigt sühlt. Der Staat muß also, um seine Nacht auch hierin zu behaupten, — unterstützen. Dieß kann er dadurch, daß er zu allernächst einen Theil des (bisher ausschließlich dem königt. Theater zu Dresden zugewiesenen) Hauptzuschusses Leipzig zutheilt, sein Theater ebenfalls zum Nationaltheater erklärt,

<sup>\*)</sup> Rämlich: in ber "Einleitung" sum 1. Banbe ber "Gesammelten Schriften und Dichtungen". Heinrich Laube: I, 1. 2. — Leipzig: X, 110. — I, 11. X, 185. 186. — — II, 319.

ihm dieselbe Organisation wie dem Dresdener giebt und seine Berwaltung somit unter die Berantwortlichkeit des Ministeriums stellt.

In Leipzig ist seit einigen Jahren, auf Grund eines Legates eines bortigen Bürgers, ein sogenanntes Conservatorium für Musik errichtet und auch von Seiten der Regierung dotirt worden. Dieß Leipziger Institut kann zu erfreulicher Blüthe und zu wahrhaftem Rußen für das ganze Land nur dann gedeihen, wenn es nach Dresden übergesiedelt und dem bedeutendsten Musikinstitute des Landes, der Rapelle, einverleibt ist. Zulagen zu den ansehnlicheren Gehalten unserer bedeutendsten Instrumentalkunster würden ohne übermäßige Kosten die berühmtesten Birtuosen Deutschlands der Schule als Lehrer gewinnen, unser ausgezeichnetes Orchester als bestes Borbild für den vorgeschrittenen Zögling dienen: in Bereinigung mit der Theaterschule würden die reichlichen Mittel des Nationaltheaters zu Dresden zur Bollendung der somit zu erweiternden Kunstschule ungemein beitragen.

Der Ausgleich zwischen den beiden öffentlichen Instituten beider Städte könnte somit dahin sestgeset werden: Leipzig ist der Mittelpunkt wissenschaftlicher Bildung für das Land durch seine Universität, Dresden der Ausgangspunkt künstlerischer Bildung durch das mit dem Nationalinstitut für Theater und Musik in Berbindung gesetze Conservatorium, sowie anderer Seits durch seine Alademie der bildenden Künste.

### Das Liebesverbot (S. 887).

Das Poëm zu dieser Oper entwarf ich im Sommer des Jahres 1834, während eines Bergnügungsaufenthaltes in Teplip. An einigen schönen Morgen stahl ich mich aus meiner Umgebung fort, um mein Frühstück einsam auf ber Schlackenburg zu nehmen, und bei dieser Gelegenheit den Entwurf zu meinem neuen Operngedicht in mein Taschenbuch aufzuzeichnen. Den Stoff bazu entnahm ich aus Shakespeare's: "Maaß für Maaß", nur mit dem Unterschied, daß ich ihm den barin vorherrschenden Ernst benahm und ihn so recht im Sinne des jungen Europa modelte: die freie, offene Sinnlichkeit erhielt den Sieg rein durch sich selbst über puritanische Heuchelei. Aus dem fabelhaften Wien verlegte ich das Süjet nach der Hauptstadt des glühenden Siziliens, in welcher ein beutscher Statthalter, über die ihm unbegreislich freien Sitten der Bevölkerung emport, zu dem Bersuch der Durchführung einer puritanischen Reform schreitet, in welchem er Maglich erliegt. Bermuthlich half die Stumme von Portici einigermaaßen hierbei; auch Erinnerungen an die "Sizilianische Besper" mögen mitgewirkt haben: wenn ich bedenke, daß endlich auch selbst der sanfte Sizilianer Bellini unter den Faktoren dieser Romposition mitzählt, so muß ich allerdings über das sonderbare Quid-pro-quo lächeln, zu welchem sich hier die eigenthümlichsten Dißverständnisse gestalten. Mich, nicht ohne innigen Erfolg, für Diktion und Bers genügend korrekt zu zeigen, war mir bei ber Ausführung bes Operntegtes zum "Liebesverbot" in dem Maaße gelungen, daß mir dieß selbst die Anerkennung meines sonstigen Freundes H. Laube eintrug.

(Die Musik.) In meinen früheren Opern war ich rein durch die traditionelle ober moderne Welodie bestimmt: in meinem "Liebesverbote" war ich offen auf die Rachbildung der modernen italienischen Kantilene versallen. Eine seltsame Berwilderung meines Geschmacks war aus der unmittelbaren Berührung mit dem deut-

Leipzig: II, 320. — 351. 352. — 352. 353. — Das Liebesverbot: I, 27. 14. 28. 2. — IV, 395. I, 29.

schen Opernwesen hervorgegangen, und diese bewährte sich nun in der ganzen Anlage und Ausschhrung meiner Arbeit in der Weise, daß der jugendliche Beethoven- und Weber-Enthusiast gewiß von Riemand aus dieser Partitur erkannt werden konnte. Französische und italienische Anklänge zu vermeiden gab ich mir nicht die geringste Mühe. Immer aber hatte ich mehr Reigung zur breiten, lang sich hindehnenden Melodie, als zu dem kurzen, zerrissenen und kontrapunktisch gefügten Welismus der eigentlichen Rammerinstrumentalmusik.

(Schidfale ber Oper.) Auf einige Beit barin unterbrochen, nahm ich bie Romposition bes "Liebesverbotes" im Binter 1885 gu 1886 wieder auf und beenbete fie furg por bem Auseinandergeben ber Opernmitglieber bes Magbeburger Theaters. Dir blieben nur noch awolf Tage bis jum Abgange ber erften Canger ubrig; in biefer Beit mußte also meine Oper ftubirt werben. Dit mehr Leichtfinn als Ueberlegung ließ ich nach zehntägigem Studium die Oper, welche febr ftarte Partien hatte, in Scene geben; ich vertraute bem Souffleur und meinem Dirigentenftabe. Tropbem tonnte ich aber boch nicht verhindern, daß die Sanger ihre Bartien tanm halb auswendig wußten. Die Borftellung war Allen wie ein Traum, tein Menich tonnte einen Begriff von ber Sache betommen; bennoch wurde, mas halbwegs gut ging, gehörig applaubirt. Gine zweite Borftellung tam aus verschiebenen Granben nicht zu Stanbe. - In Baris trat ich (i. J. 1839) mit bem Theater be la Renaissance in Berbindung, welches bamals Schauspiele und Opern jugleich aufführte. Am geeignetften für biefes Theater ichien mir bie Partitur meines "Liebesverbotes"; auch bas etwas frivole Sujet ware gut fur die frangofifche Buhne zu verarbeiten gewesen. Giner ber fruchtbarften Barifer Theaterbichter, Dumerfan, erbot fich mir, bie Bearbeitung bes Sujets zu übernehmen. Drei Stude, bie gu einer Audition beftimmt murben, überfeste er mit bem größten Glude, fo bag fich meine Dufit gu bem neuen frangofifchen Terte noch beffer, als auf ben urfprunglichen beutichen ausnahm; es war eben Dufit. wie fie Frangofen am leichteften begreifen, und Alles versprach mir ben besten Erfolg, als - bas Theater be la Renaiffance Banterot machte. Alle Dithe, alle hoffunngen maren also vergebens gewesen. - Mein "Liebesverbot" gab ich nun ganglich auf: ich fühlte, daß ich mich als Romponisten besselben nicht mehr achten konnte. Defto unabhangiger folgte ich meinem mahren kunftlerischen Glauben bei ber Fortsetung ber Romposition meines "Riengi".

#### Lindpaintner.

Der Einbrud ber "Stummen von Portici" warf bei uns Alles um. Der beutsche Musiker brummte verbrießlich. Bas sollte er mit bieser Musik anfangen? Spektakelmusik, Lärmen und Standal! Bon den schließlich doch unternommenen, aber als vergeblich sich erweisenden Bersuchen, es dieser bosen "Stummen" nachzumachen, gerieth man auf die Beachtung des anderen Poles unseres grassirenden Opernwesens, auf die neuere italienische Oper Donizetti's und Genossen. Aber das Alles wollte nichts helsen: der Deutsche blieb, trop "sizilianischer Bespern" und anderer Wordnächte, durchaus ungeschick, der neuen "Furia" es nachzumachen.

Der Areopag, welchem die gänzliche Achtlosigkeit der deutschen Kunstbehörden die Führung der höheren deutschen Russikgeschäfte in die Hände gespielt hat, besteht aus Das Liebesverbot: I, 29. 15. (I, 15.) IV, 395. — I, 15. 18. 19. 21. — Lindpaintner: IX, 58. 59. — VIII, 381.

zwei grundverschiedenen Geschlechtern: dem der verkommenden deutschen Musikanten alten Styles, welche besonders im naiveren Süddeutschland sich länger in Ansehen erhielten, und dem der dagegen aufgekommenen eleganten Musiker neueren Styles, wie sie namentlich in Norddeutschland aus der Schule Mendelssohn's hervorgingen. Gewissen Störungen ihres gedeihlichen Geschäftes, welche sich von neuester Zeit datiren, ift es zu verdanken, daß diese beiden Gattungen, welche sonst nicht viel von einander hielten, sich zu gegenseitiger Anerkennung vereinigt haben, und in Süddeutschland die Wendelssohn'sche Schule, mit dem, was dazu gerechnet wird, schließlich nicht minder goütirt und protegirt wird, als in Norddeutschland der Prototyp der süddeutschen Unproduktivität mit plöslich empfundener Hochachtung bewillkommnet wird, was der selige Lindpaintner leider nicht mehr erlebt hat.

#### 3. C. Lobe.

Wer die ganz unbeschreiblich widerwärtige Wirkung z. B. des abgehetzten Schlusses der Freischützungertüre in allen und jeden unserer öffentlichen Aufschrungen Jahr aus, Jahr ein empfängt, Alles sehr gut sindet, von gewohnten saft- und traftvollen Orchester-leistungen redet, und nebenbei seinen besonderen Gedanken über die Tonkunst nachhängt, wie etwa der jetzige Judelgreis Herr Lobe es thut, dem steht es recht hübsch, wenn er auch einmal vor den "Absurditäten eines falsch verstandenen Idealismus", durch Hinweisen auf das künstlerisch Aechte, Wahre und Ewiggeltende, gegenüber allerhand halbtollen oder halbgewalkten Doktrinen und Wazimen" warnt. (Siehe: Eduard Bernsdorf, Signale für die musikalische Welt Nr. 67. 1869.)

### Cohengrin (S. 346).

Im Sommer 1862 besuchte ich von Biebrich am Rheine aus eine Borstellung des "Lohengrin" in Karlsruhe, in welcher Schnorr als Gast auftrat. Schnorr's Gesundbeitszustand war mir als bedenklich geschildert: er leide an einer seine jugendliche Gestalt entstellenden Fettsucht. Bot mir der Anblid des im kleinen Nachen landenden Schwauenritters den immerhin für das Erste etwas befremdenden Eindruck der Ersicheinung eines jugendlichen Herakles, so wirkte aber auch zugleich mit seinem Auftreten der ganz bestimmte Zauber des gottgesandten, sagenhaften Helden auf mich, in dessen Betreff man sich nicht fragt: wie ist er, sondern sich sagt: so ist er! Diese augenblickliche, die in das Innerste gehende Wirkung kann nur eben dem Zauber verglichen werden; ich entsinne mich, sie in meinem frühesten Jünglingsalter sur mein ganzes Leben bestimmend von der großen Schröder-Devrient empfangen zu haben, und seitdem nie wieder so eigenthümlich und stark, als von Ludwig Schnorr bei seinem Austreten im "Lohengrin".

In Wagdeburg hatte vor einigen Jahren ein Theaterdirektor den guten Muth, auf einer völlig unverkürzten Aufführung des "Lohengrin" zu bestehen: der Erfolg hiervon lohnte ihm so sehr, daß er die Oper in sechs Wochen sechsundzwanzig Wal vor dem Publikum dieser mittlern Stadt bei stets vollen Häusern geben konnte. Aber daß solche Erfahrungen zu gar keiner Belehrung sühren, dieß läßt auf eine wahrhaft böswillige Gemeinheitstendenz der Theaterleitungen schließen.

Lindpaintner: VIII, 381. 382. — J. E. Lobe: VIII, 371. 372. — Lohengrin: VIII, 224. — — IX, 329.

### Lorging.

Roch mit dem "Rienzi" hatte ich nur im Sinne eine "Oper" zu schreiben; ich suchte mir zu diesem Zwecke Stoffe, und nur um die "Oper" bekümmert, nahm ich biese aus fertigen, auch der Form nach bereits mit künstlerischer Absicht gestalteten Dichtungen: ein dramatisches Märchen von Gozzi, ein Schauspiel von Shakspeare, endlich einen Roman von Bulwer richtete ich mir eigens zum Zwecke der Oper her. Hierin kam ich also für das Formelle nicht weiter, als der geschickte Lorzing in seinem Fache, der sich ebenfalls fertige Theaterstücke als Operaterte zurecht machte. — Wit dem "fliegenden Hollander" schlug ich eine neue Bahn ein, indem ich selbst zum künstlerischen Dichter eines Stoffes ward, der mir nur in seinen einsach rohen Zügen als Bolksfage vorlag.

Das Einzige, womit ber englische Musikhandel etwas zu Stande bringt, ist eine, mehr oder weniger dem Bänkelsänger-Genre entnommene "Ballade", welche, im guten Falle, in mehreren hunderttausenden von Exemplaren als "neueste Ballade" an alle Rolonieen verkauft wird. Um diese Ballade gehörig berühmt zu machen, läßt sich der Berleger für sein Geld eine ganze Oper komponiren, bezahlt dem Theaterdirektor beren Aufführung, und läßt nun die darin angebrachte Ballade auf alle Drehorgeln des Landes sehen, dis jedes Klavier sie nun endlich auch zu Haus zu haben verlangt. Wer an unser heimisches "Einst spielt ich mit Zepter" u. s. w. denkt, möchte vermuthen, daß auch deutsche Berleger nicht auf den Kopf gefallen seien und mit einem vollstänzbigen "Zar und Zimmermann" schon wüßten was anzusangen: der "Zar" beschäftigt die Stecher und der "Zepterspieler" bezahlt sie.

### W. Enble.

Bon der Musik hat Jeder seinen besonderen Eindruck, oft den allertrivialsten, der Schriftsteller Gutzkow — nachdem ihm der Kunsthistoriker Lübke die Phantasie ärgerlich verdorben zu haben scheint — sogar meistens einen recht unanständigen. Ich möchte ihm eine Darstellung des Pariser "Cancan" zur unterhaltenden Aufgabe stellen; da dieses Gebiet nicht dis zur Antike oder der Renaissance absührt, dürfte er hiersür auch ohne Anleitung durch Prosessor Lübke sich zurecht sinden können.

## Pauline Lucca.

Wenn ich heute einem Theater-Rapellmeister begreislich zu machen hätte, wie er etwas zu dirigiren habe, so würde ich ihn immer noch lieber an Frau Lucca, als an den verstorbenen Cantor Hauptmann in Leipzig, selbst wenn dieser noch lebte, verweisen. Ich tresse in diesem Punkte mit dem naivsten Publikum, und selbst mit dem Geschmade unserer vornehmen Opernfreunde zusammen, indem ich mich an Denjenigen halte, der etwas von sich giebt, und von dem wirklich etwas uns zu Ohr und Empfindung dringt.

### Enttichan.

Ein zweiundzwanzigjähriger Jagdjunker, welcher eigens aus dem Grunde, weil er Richts davon verstünde, zum Intendanten eines Theaters gemacht wurde; er dirigirte die ihm untergebene Kunstanstalt weit über ein Bierteljahrhundert. Bon ihm

Lorping: IV, 385. 386. — X, 186. 187. — W. Lübke: I, vi. IX, 63. — Pauline Lucca: VIII, 409. — Lüttichau: VIII, 110. hörten wir einmal offen den Ausspruch, allerdings werde jest Schiller so Etwas wie den "Tell" nicht mehr schreiben bürfen.

Har die Uebersiedelung der sterblichen Ueberreste Karl Maria von Weber's aus London nach Dresden hatte sich seit Jahren ein Comité gebildet; ein Männergesangskonzert, jum Zweck der Aufbringung der Kosten veranstaltet, hatte einen verhältnißmäßig bedeutenden Erfolg gehabt. Man wollte nun die Theaterintendanz aufforbern. in gleichem Sinne sich zu bewähren, als hiergegen an Ort und Stelle auf einen ersten gaben Wiberstand gestoßen wurde. Bon Seiten ber Dresbener Generalbirektion war bem Comité bedeutet worden, der König fande religiöse Bedenken gegen die beabsichtigte Störung der Ruhe eines Todten. Man mochte diesem angegebenen Wotive nicht recht trauen, tonnte aber boch nichts ausrichten. Hier trat ich benn abermals in einen Antagonismus mit meinem Chef, Herrn von Lüttichau: er hätte mir, mit Bezug auf den vorgegebenen königlichen Willen, gewiß gern Alles einfach verboten, wenn es gegangen wäre, und wenn er nicht, nach vorausgegangenen Erfahrungen, wie man sich (auch nach ber Gewohnheit bes Herrn von Lüttichau) populär ausdrückte, "ein Haar barin gefunden hatte" mit mir in solchen Dingen anzubinden. Da es mit dem königlichen Biberwillen gegen die Unternehmung jedenfalls nicht so bestimmt gemeint gewesen war, er auch schließlich einsehen mußte, daß dieser königliche Wille die Ausführung des Unternehmens auf dem Privatwege nicht hätte verhindern können, dagegen es bem Hofe Gehäffigkeit zuziehen mußte, wenn das königliche Hoftheater, bem einst Weber angehört hatte, sich feindselig davon ausschloß, so suchte mich Herr von Luttichau mehr burch gemuthliche Borftellungen von meiner Theilnahme, ohne welche, wie er meinte, die Sache doch nicht zu Stande kommen würde, abzubringen. Er stellte mir nämlich vor, wie er doch unmöglich zugeben könnte, daß gerade dem Anbenken Beber's eine solche übertriebene Ehre erwiesen würde, während doch der verstorbene Morlachi viel längere Zeit um die königliche Rapelle sich verdient gemacht habe, und Niemand daran benke, bessen Asche aus Italien herzuholen. Zu welchen Konsequenzen sollte bas führen? Er setze ben Fall, Reißiger stürbe nächstens auf einer Babereise; seine Frau könne mit Recht bann ebenso gut, wie jest Frau von Weber, verlangen, daß man die Leiche ihres Mannes mit Sang und Klang kommen ließe. ihn hieraber zu beruhigen; gelang es mir nicht, ihm die Unterschiede klar zu machen, über welche er in Berwirrung gerieth, so vermochte ich ihn doch davon zu überzeugen, daß jest die Sache ihren Lauf nehmen müsse. Als Herr von Lüttichau der ergreifenden Leichenfeier beigewohnt hatte, erklärte er sich mir gleichfalls nun für überzeugt und für die Gerechtigkeit bes Unternehmens eingenommen.

Soll schon die Kunft im Allgemeinen "erheitern", so war dieß der Oper ganz besonders aufgegeben. Als seiner Zeit der Dresdener Hoftheater-Generaldirektor mit dem traurigen Ausgange meines "Tannhäuser" unzufrieden war, berief er sich auf R. N. v. Weber, der das doch besser verstanden und seine Opern immer "befriedigend" ausgehen gelassen habe.

|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | i |

Inhaltsverzeichniß.



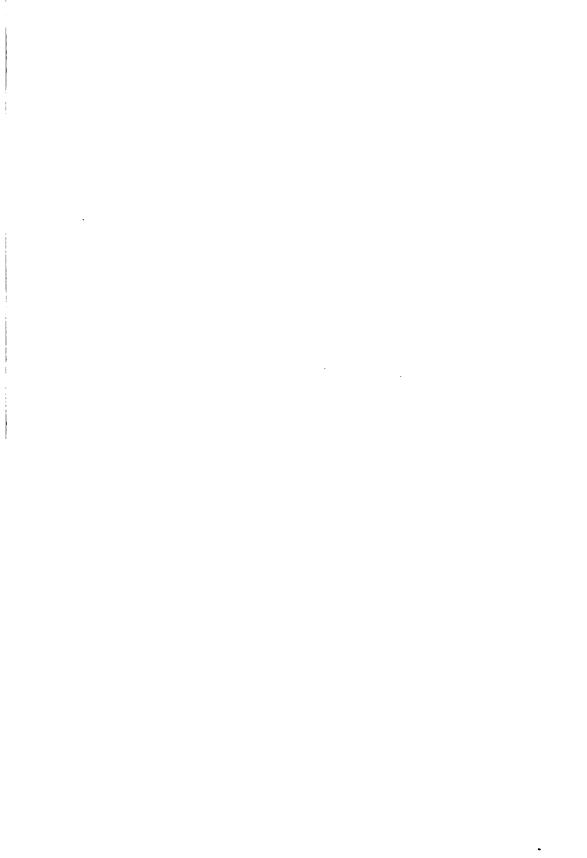

# Inhaltsverzeichniß.

(Fugleich Sach- und Namensverzeichniß zu den "Gesammelten Schriften" Wagner's, nebst Nachlaßband und Briefwechsel. Die mit einem Stern \* versehenen Namen sind im Cexte der Schriften nicht direkt genannt.)

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nachener Musikfest. "Hiller's Bericht über das Aachener Musikfest" (VIII, 274).  Abel. Der Judengott fand das sette Lammopser Abel's schmackaster als das Felbfruchtopser Kain's. 371  Abraham. Unsere Herren Geistlichen fühlen sich sofort in ihrer Agitation gegen die Juden gelähmt, wenn die Stammväter, namentlich der große Abraham, nach dem eigentlichen Texte der mosaischen Bücher der Kritik unterstellt werden. 371  X,828: Die eigentlichen seichten Optismisten, die hossnungsvollen Schooßstinder Abraham's.—VIII, 298/94: Schlechtweg, wie Abraham seinen Sohn Isaat dem Herrn opferte?  Abt, Franz. Ein Musikdirektor Abt von hier wird den 28. August in Weimar sein, um den Lohengrin zuhören (B.I,67). Bgl. B. III, 154.  Achilleus. Mein Held ist der muthige Kenner Achilleus; lieber in | dem und Eva. Der Sündenfall der ersten Menschen leitet sich nach der jüdischen Tradition keineswegs von einem verbotenen Genusse von Thiersleisch, sondern von dem einer Baumfrucht her. — Die Kinder vor dem Gemälde, welches Adam und Eva darstellt                                                                | 1 151 |
| den Tob rennen, als sich frank sizen. — Achilleus und Agamem- non. — Achilleus und Thetis. — Das Roß des Achilleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 267: "Bostillon von Longjumeau".  Megypter, Megypten. Die Aegypter stellten die Natur als anbetungs-würdigen Gegenstand voran, ohne sie zum freien künstlerischen Bewußtsein sich erheben zu können. — In dem halbthierischen Leibe der Sphing trat dem Didipus das menschliche Individum nach seiner Naturunter- |       |
| in Aulis".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | worfenheit entgegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die Sprache Bach's verhält sich zu<br>ber Sprache Beethoven's, wie die<br>ägyptische Sphing zur griechischen<br>Menschenstatue: wie die Sphing<br>mit dem menschlichen Gesichte aus                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | non, die Tempel der Götter, die<br>Theater des Bolkes sind als Bau-<br>kunstwerke uns zur Anschauung<br>gelangt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              |
| bem Thierleibe erst noch hervor- strebt, so strebt Bach's edler Men- schenkopf aus der Perrude hervor (S. Bach) IX, 138: Bestimmter und schnell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36    | auf die Frage, was er für höher halte, die Tapferkeit ober die Gerechtigkeit?  Ahasver. Obhsseus, Ahasver, der sliegende Hollander. — Gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              |
| fenntlicher Ausbruck der Aegypter<br>in ihren Kunsttypen. — X, 147:<br>Waren doch die ergiebigsten Unter-<br>stützungen meiner Unternehmung<br>(der Bühnensestspiele v. 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | schaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden so viel als aufhören, Jude zu sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4              |
| burch Werbung meiner einen, un-<br>ermüblichen Gönnerin beim Sultan<br>und dem Rhediff von Aegyp-<br>ten erst herbeigeschafft worden.<br>Aeneas. Bon Aeneas rührt ber                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Ahriman. Das Gute und das Böse:<br>Licht und Racht, Ormuzd und<br>Ahriman! (Franier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>29</b> 3    |
| Sage nach die Religion der Kömer und das Pontificat her; von ihm stammt Julius Casar, der als Erster die Gewalt des Pontisez maximus und des weltlichen Jmperators vereinigte. — In Karl d. Gr. und dem Papste fanden sich der königliche Priamos und                                                                                                                                                                                                            |       | der selbstvernichtenden Wahrheit seiner Natur zum Berschwimmen in den seichten Gewässern der Politik herauslocken.  Iiichylos. Aischylos führte die gebändigten Erinnyen als göttlich verehrungswerthe Eumeniden zu dem Sitze ihrer Erlösung von un-                                                                                                                                                                             | 4              |
| der fromme Aeneas nach langer Trennung wieber  **Tennung wieber  **Meneis. Birgil's "Aeneis", ein für die Lektüre geschriebenes Epos (Lessing).  VIII, 146: Den schöpferischen Werken des griechischen Geistes, ohne deren Anregung sie gar nicht zu denken war, steht die römische Litteratur ohne Vergleich nach. — IV, 5: Die Schilderung des Todestampses Laotoon's, welche Birgilius in seiner Aeneis entwirft. — IX, 208: Blumauer'sche Travestie der "Ae- | 335   | feligen Flüchen. — Mitten in seinem erhabenen Aunstwerke stand Aischylos als Führer des tragischen Chores. — Die tiessinnigste aller Tragödien, der Prometheus. — Sein herrlichstes konservatives Aunstwerk ist die Oresteia. — Das Aischyleische Drama und die bildende Kunst  III, 14: Der große Tragiker Aischylos. — E. 41: Politische Individualität: Alexander — Rapoleon (Unvermögen). Künstlerische: Aischylos — Goethe. | 4              |
| neibe".  Ifrika. Die an Fruchtbarkeit über- reichen Länder Süd-Afrikas über- lassen unsere Staatenlenker der Politik des englischen Handels- Fnteresses.  Das Hervortreten ungeheurer Wil- sken, wie der afrikanischen Sa- harah, muß die Anwohner der vorherigen Vinnenseen in eine schreckliche Hungersnoth geworfen                                                                                                                                           | 372   | Tragödie des Aischplos und Sophofles war das Werk Athens.  — Wie der Karren des Thespis zu der Bühne des Aischplos und Sophofles, so verhält sich die Bühne Shafespeare's zu dem Theater der Zukunft  Der Nachwelt der Bölkerwanderung wurden von Sophofles und Aischplos und Tipides die meisten Tragödien erstipides die meisten Tragödien ershalten; denn die Abschreibergingen immer mit dem Fortschritt (Eusripides)        | <b>5</b><br>81 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| patte dem Dante durch seine Bisson hatte dem Dante durch seine Bisson den Weg durch Himmel und Hölle gewiesen (Homer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287<br>372     | modernen Babel, wandte ich mich nach den frischen Alpenbergen der Schweiz: in die stumme Alpenwelt blidend, entwarf ich den übersschwänglichen Plan meines Nibeslungenwerkes. — Wanderung durch ein Hochthal von Uri.  III, 327/28: Rossini hielt es sür gut, unter den schneeigen Alpender Schweiz ein wenig zu rasten und wohl darauf hinzuhorchen, wie die gesunden keden Burschen dort mit ihren Bergen und Kühen sich musikalisch zu unterhalten pslegten. — B. III, 56 u. sonst.  Amerika. Die römische Kirche vermochte es mit ihrem Glaubenssas                                                                                                                                                                                                                      |
| Europas hineinstreden. — Das Alexanderschwert der nachten That IV, 109: Alexander's hochgebildeter Bukephalos.  **Mexander I. v. Auhland. Der russische Ezar handelte aus seinem Instinkt, als er die eigentlich nur leichtsinnigen Berichte seines Staatsraths sich schreiben ließ (Kozebue)  VIII, 113: Der Kaiser von Rußland wünschte sich vom Großherzog von Beimar die samosen Jenaer Studenten gezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>326</b>     | von der Unbeweglichkeit der Erde nicht zu wehren, daß Amerika entdeckt wurde. Was hielte uns ab, eine vernunftgemäß angeleitete Völkerwanderung nach der Südamerikanischen Halbinsel auszusühren? — Das amerikanische Bildungsbeispiel. Die Amerikaner bekennen uns, daß die deutschen Arbeiter ihre besten Kräfte sind. — Franzosen, Engländer und Amerikaner haben die richtige Erstenntniß der Bedeutung meiner Wirksamkeit bestimmt und deutlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mlexander III., Papit. Dem nicht minder ausdauernden Papite Alegander III. stellte sich Friedrich I. mit nie wankender Festigsteit entgegen (Friedrich Rothbart) Mlexandrimismus. Das thörige Versscher, durch bloße nachahmende Wiederholung das tragische Kunstwert sich zurückzukonstruiren. Das absolute Kunstwerk.  MItidiades. Nachdem Athen einem Alkibiades zugejauchzt und einen Demetrios vergöttert hatte, leckte es endlich den Speichel eines Rero (Athen).  MIPEN. Nur die dießseits des Rheines und der Alpen verbliebenen Bölker begannen sich mit dem Ramen "Deutsche" zu bezeichnen. Der "über den Bergen" so sehr gessütztet und gehaßte deutsche Geist trat der Berderbniß des europäischen Bölkergeistes erlösend entgegen. — Bon Paris, dem | 205<br>6<br>24 | ausgesprochen. — Das prahlende Wort des Präsidenten der nordsamerikanischen Staaten.  B. II, 101: Du lieber Gott! dergleichen Summen, wie ich sie in Amerika, verdienen" könnte, sollten mir die Leute schenken, ohne etwas Anderes zu fordern als Das, was ich eben thue, und was das Beste ist, das ich thun kann.  Der merkwürdige Gottesbienst der Shaker-Sekte in Amerika, deren Mitglieder, nach seierlich und herzlich bestätigtem Gelübbe der Entsagung, im Tempel singend und tanzend sich ergehen (Beethoven, Symphonien)  X, 810/11: Die in gewissen amerikanischen Gesängnissen angestellten Bersuche, durch welche die bos-hastesten Berbrecher vermöge einer weislich geleiteten Psanzen-Diät zu den sanstesten und rechtschaftenskensten Menschen umgewandelt |

1

ŧ

Ľ

bernen Babel, wandte ich mich h den frischen Alpenbergen der weiz: in die stumme Alpent blidend, entwarf ich ben übervänglichen Plan meines Nibe-Wanderung genwerkes. ch ein Hochthal von Uri . . 327/28: Rossini hielt es für , unter ben schneeigen Alpen Schweiz ein wenig zu raften wohl barauf hinzuhorchen, bie gefunden teden Burichen t mit ihren Bergen und Kühen musikalisch zu unterhalten gten. — B. III, 56 u. sonft. . Die romische Kirche verhte es mit ihrem Glaubenssatz der Unbeweglichkeit der Erde t zu wehren, daß Amerika dect wurde. Was hielte uns eine vernunftgemäß angeleitete terwanderung nach der Sübrikanischen Halbinsel auszuren? — Das amerikanische

Seite

7

8

62

|                                                                          | Still     |                                                                          | <b>State</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Amphion. Der noch unberlorene                                            |           | Apel, August. Das Bekanntwerden                                          |              |
| Sinn bes Mythos vom Städtebau                                            | _         | mit Apel's Tragödien: Polyidos,                                          |              |
| burch Amphion's Lyra                                                     |           | 1                                                                        |              |
| Amsterdam. Heine gedenkt der Auf-                                        |           | der Schule) dazu, Trauerspiele                                           |              |
| führung eines holländischen Thea-<br>terstücks "der fliegende Holländer" |           | nach dem Borbild der Griechen<br>zu entwerfen (I, 8).                    |              |
| in Amsterdam (fl. Holl.)                                                 |           | Apelles. Dem Pferbeportrait bes                                          |              |
| Anacter. Musikbirektor Anader aus                                        |           | Apelles erwies Alexander's hoch-                                         |              |
| Freiberg (IX. Symphonie)                                                 |           | gebilbeter Bukephalos bekanntlich                                        |              |
| Andalufien. Lebte ich in Reapel                                          |           | Die Schmeichelei es anguwiehern                                          |              |
| ober Anbalusien, ober auf                                                |           | (IV, 109).                                                               |              |
| einer der Antillen, gewiß, ich würde                                     |           | Approdite. Als Approbite bem Meer-                                       |              |
| viel mehr dichten und Musik machen,                                      |           | schaume entstiegen war, und Apol-                                        |              |
| als in unserem grau nebligen Klima                                       |           | lon den Inhalt seines Wesens als                                         |              |
| (B. I, 168). — Der Inbegriff eines                                       |           | Geset schönen menschlichen Lebens                                        |              |
| verführerischen andalusischen Ka-                                        |           | tund gab, verschwanden die rohen                                         |              |
| valiers, nach welchem sich Mozart's                                      |           | Naturgößen Asiens                                                        |              |
| Oper benennt (IX, 827). — Bgl.<br>B. I, 231.                             |           | Apollon. Der griechische Geist in seiner Blüthezeit fand seinen ent-     |              |
| Anfchita. Die gesunde Richtung bes                                       |           | sprechendsten Ausdruck in Apollon,                                       |              |
| deutschen Theaters hatte Darfteller                                      |           | bem eigentlichen Hauptgotte ber                                          |              |
| wie Anschütz u. a. hervorgebracht                                        |           | hellenischen Stämme. — Das grie-                                         |              |
| Antãos. Antãos — bas Drama,                                              |           | cische Kunstwert war ber zu wirt-                                        |              |
| das Orchefter — die Erde                                                 | 9         | licher, lebendiger Kunft gewordene                                       |              |
| Im "Menuetto" ober "Scherzo" ber                                         |           | Apollon, bas griechische Bolt in                                         | ļ            |
| Symphonie scheint ben Kompo-                                             |           | feiner höchften Wahrheit und Schön-                                      |              |
| nisten eine instinktive Nöthigung                                        |           | heit                                                                     |              |
| dazu bestimmt zu haben, einmal                                           |           | Apollon und Jesus. Apollon war                                           |              |
| im Verlaufe seines Werkes die                                            |           | nur der Gott der schönen Men-                                            |              |
| reale Grundlage desselben (die<br>Tanzmusik) ganz unmittelbar zu         |           | schen: Jesus der Gott aller Menschen<br>Appulien. Das Reich Appulien und |              |
| berühren, wie um mit den Füßen                                           |           | Sicilien wird Manfred, bem Sohne                                         |              |
| nach dem Boden zu fassen, der                                            |           | Friedrich's II., vom Papste und                                          |              |
| ihn tragen foll (Beethoven)                                              | <b>60</b> | ben berrichenben Welfen beftritten                                       |              |
| Antigone. Antigone's Liebe war eine                                      |           | (IV, 333).                                                               |              |
| vollbewußte; sie war die Blume                                           |           | Araber, Arabien. Das Feuer bes                                           |              |
| reiner Menschenliebe. Der Liebes-                                        |           | arabischen Enthusiasmus gab noch                                         |              |
| fluch Antigone's vernichtete ben                                         |           | jüngst bem Orient Liebeslieder für                                       |              |
| Staat. — "Antigone" in Potsbam                                           | 9         | Bonaparte ein. Arabische Hengste                                         |              |
| Bebeutung der "Antigone" für das                                         | 04        | auf englischen Pferdemärkten. Ara-                                       |              |
| griechische Staatsleben (Athen) .<br>Antike Cragodie. Unsere verflachte  | 24        | bische Musik. — Die Sarazenin.<br>— Pinoloris Louberschlof bew           |              |
| Aritik nimmt an der antiken Tra-                                         |           | — Klingsor's Zauberschloß, dem<br>arabischen Spanien zugewendet.         |              |
| gödie mit ihrer metrischen und                                           |           | Arcole. Die Brüde von Lobi, die                                          |              |
| doregraphischen Ueberfülle Aer-                                          |           | Schlacht bei Arcole u. s. w., —                                          |              |
| gerniß; bas Wert bes bramatischen                                        |           | Momente, die kein Komponist un-                                          |              |
| Dichters beruhte aber fast mehr                                          |           | frer Tage sich für eine biogra-                                          |              |
| auf seiner Leistung als Choregraph                                       |           | phische Symphonie auf Bonaparte                                          |              |
| und Chorege, als auf seiner rein                                         |           | würde haben entgehen lassen                                              | 000          |
| poetischen Fiktionskraft. — Diony-                                       |           | (Eroica)                                                                 | 888          |
| sisches und apollinisches, lyrisches                                     |           | Arcopag. Mit dem nothwendigen                                            |              |
| und didaktisches Element der grie-                                       | 11        | Berblühen der herrschenden Hel-                                          |              |
| gischen Tragödie                                                         | 11        | dengeschlechter eintretende Staats-                                      |              |
| Antoninen. Auch der Weltfrieden un-                                      | ļ         | einrichtungen: Areopag (E. 38).<br>(Bgl. VIII, 382: Der Areopag für      |              |
| ter bem Reich der Antoninen beruhte                                      | 1         | die Führung der höheren deutschen                                        |              |
| nur auf dem Geset bes Stärkeren                                          | 13        | Musikaeschäfte.)                                                         |              |
|                                                                          |           |                                                                          |              |

18

| ***************************************                             | ~~~~  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                     | Seite |
| Arier. In ber Schule beschwerde-                                    |       |
| voller Arbeiten erwuchsen bie ebel-                                 |       |
| sten arischen Stämme zur Größe                                      |       |
| von Halbaöttern. — Arier am                                         |       |
| Indus und Ganges: die brahma-                                       |       |
| nische Religion ein Zeugniß für                                     |       |
| die Weitsichtigkeit und fehlerlose                                  |       |
| Rorrettheit bes Geistes jener zu-                                   |       |
| erft uns begegnenben arischen Ge-                                   |       |
| schlechter. — Arier in Borderasien,                                 | ,     |
| als Eroberer und Gründer mäch-                                      |       |
| tiger Reiche. Stolzes Selbstbe-                                     |       |
| wußtsein, als Frucht durch helben-                                  |       |
| muthige Arbeit bekämpfter Leiden                                    | 1     |
| und Entbehrungen. — Berührung                                       |       |
| mit der verfallenden römischen                                      |       |
| Belt. Daß sie zu Beherrschern<br>bes großen lateinischen Semiten-   |       |
| reiches wurden, dürfte ihren Un-                                    |       |
| tergang bereitet haben                                              |       |
| Ariofto. Ariofto jah nichts Göttliches,                             | 10    |
| sondern nur die willfürlichen                                       |       |
| Brechungen ber Erscheinung. Er                                      |       |
| war der Meister jener liebens-                                      |       |
| würdigen, aber aller Innerlichkeit                                  |       |
| entbehrenben Runft, die fich burch                                  | ı     |
| willigstes Erfassen alles von ber                                   |       |
| Außenwelt Borgeführten nach                                         |       |
| Innen zu zerstreuen suchte                                          | 16    |
| Aristophanes. Gangliche Realtion                                    |       |
| bes Bolkstunstwertes gegen bas                                      | i     |
| Abelskunstwerk: die Komödie. —                                      |       |
| Auf den Trümmern der Tragödie                                       | ı     |
| weinte in tollem Lachen der Ko-                                     | ,     |
| mödiendichter Aristophanes                                          | 17    |
| IX, 5—50: "Eine Kapitulation.                                       | ,     |
| Lustspiel in antiker Manier." Aristoteles. Allen Aristotelessen zum |       |
|                                                                     |       |

Hohne schuf sich bas griechische Bolt eine Religion, in ber die Ratur zum Spielball menschlich raffinirender Gludfeligfeitsfucht gemacht wurde. — Die Regeln des Aristoteles, der moderne Ursprung bes Drama's. — Die beste Aritik, wie die des Aristoteles, kann nichts anderes sein als die Busammenstellung nachträgliche der Eigenschaften eines Runftwertes mit feiner Wirtung

IV, 20: Die Regeln bes Ariftoteles, nach benen das französische Drama tonftruirt wurde, machten die Ginheit ber Scene zu einer wichtigen Bedingung. — 27: Das nach ben Aristotelischen Ginheitsregeln tonstruirte antifisirende Drama.

Artemis. Die Strenge ber Reuschheit, welche eine Artemis unnahbar erscheinen lassen mochte (X, 282).

Asciburg, Asgard. Die Sage von einer uralten Stadt oder Burg, welche einst die ältesten Geschlechter der Menschen bauten, sinden wir jast bei allen Bölkern der Welt vor: sie ward in ihrem Gedenken zur Götterstadt, dem Asgard der Standinaven, dem Akciburg ber verwandten Deutschen . . . .

Affaten. Die Natur erzog den Hellenen, verzog den Asiaten. — Der ewig naturunterwürfige Asiate vermochte sich die Herrlichkeit des Menschen nur in dem Despoten darzustellen. Die stadtähnlichen Balafte ber afiatischen Despoten find die monftrofen, geiftesoben und sinnverwirrenden Geburten des Lugus . . . .

Sobineau's Prophezeiung der Ueberschwemmung Europas burch afiatische Horden . . . . . . . . .

X, 875: Der große asiatische Sturm, der über uns hereinbrechen möchte. Aften. Ihre Hertunft aus Asien ift den europäischen Bölkern bis in die fernsten Zeiten im Gedächtniß geblieben, in der Sage bewahrte sich dieses Andenken. — Romische und frantische Stammsage.

Affifi. Der heilige Franziscus beim wundervollen Anblid der Gegend von Assisi (Franziscus) . . . 188

**Affyrer.** Eine ungemein mannigfaltige Racen = Bermischung be= stimmte, von der Entstehung der dalbaisch affprischen Reiche an, den Grundcharatter der Bölfer bes späteren romischen Reiches .

Athen. Alle Triebe seines schönen Leibes, seines raftlosen Geiftes brängten ben Athener zur Biedergeburt seines Wesens burch bie Runft. Das athenische Bolt vor bem Runftwert. - Dort icheint uns die dichterische Absicht großer Beister sich volltommen verwirtlicht zu haben, weil Beit und Raum ihrer Lebensumgebung sie fast mit Ersichtlichkeit hervorriefen. — Die athenische Demokratie, der Uebergang gur Billfürherrichaft ftarttriebiger Perfonlichkeiten.

Seite

19

Seite

**30** 

31

33

Seite eigenthümlichen liebenswürdigen einst den entartenden Athenern Anlagen des franzöfischen Bürgerihre großen Tragiker in erhaben wesens geworden? gestalteten Beispielen vorführten, IX, 323: Die liebenswürdige Oper konnte über den rasend um sich greifenden Berfall feine Macht Auber's "Der Maurer und der Schlosser". — IX, 325: Eine 28 gewinnen II, 191: Der Rampf Athens gegen Oper vom bescheidensten Gente, jene Auber'sche "der Maurer und die Perser war die patriotische ber Schlosser". — I, 20: Die Grazie Abwehr eines ungeheuren monar-Mehul's, Jouard's, Boyelbieu's chischen Raubzuges. — IV, 849: Bei den Athenern folgte ein heiteund des jungen Auber. res Sathrspiel auf die Tragödie. Auber, Die Stumme von Por-Athene. Der schlanke Tempel der etci. Ein Nationalwert, wie jede sinnenden Athene (Griechische Nation höchstens nur Eines auf-Baukunst) **253** zuweisen hat. — In der "Stum-Attifa. Auf dem steinigen Boden men von Portici" tonnen wir und unter dem dürftigen Schatten noch beutlich ein gut angelegtes des Delbaums von Attika stand Theaterstud erkennen. — Rur die Wiege der wahren Runst 25 Auber konnte eine solche Musik Attische Komodie. Es bezeichnet bazu schreiben. — Ihr Eindruck auf ben Berfall bes Drama's, vom den deutschen Theatern warf Alles Eintritte der sogenannten neueren um: es ihr nachzumachen blieb Attischen Komödie an, daß ein Allen, auch ihrem eigenen Autor, platterer Stoff in flacherer Ausverwehrt...... führung dem individuellen Be-I, 272: Burbe ber "Freischüth" in lieben des Mimen vom Dichter seiner Reinheit und Einfalt bei überlassen ward. Von hier aus den Franzosen den einstimmigen bildete sich das lateinische Theater, Beifallsjubel erregen, welchen die durch alle Zeiten und Bölfer la-"Stumme von Portici" bei uns teinischer Herkunft, als "Kunsthervorrief? komödie" weiter 26 Auber's "Ritt" über ben Fisch- und Auber, D. S. E. Geringschätige Gemüsemarkt von Reapel. — Die Beurtheilung Auber's, im Ber-"Stumme" ift, zwischen singenden hältniß zu Rossini, von Seiten und tobenden Massen, die sprachder höheren Pariser Musikwelt los gewordene Utuse des Drama's 374 i. J. 1840. Der Franzose kann I, 269/70: Nothwendigkeit des Rezi= sich über den französischesten seiner tativs darin: wie seltsam wäre Romponisten nicht zurecht finden. es in der That, wenn plöplich, — Auber wurde befähigt, seine zwischen dem großen Duett und "Stumme von Portici" zu schreibem Finale bes zweiten Attes, ben, weil er das mertwardige Masaniello zu reden begänne! Produkt unserer Civilisation, den Pariser, bei seiner Burgel faßte. Anher: anbere einzelne Merte - Auber wies auf ben Duvrier in "Die Braut", "Fra Diavolo", ber Blouse: "Voilà mon public!" "Lestocq", "Domino noir", "Dia-25 III, 368: Scribe und Auber fibermants de la couroune", "le pre-mier jour de bonheur"... setten bas unterhaltenbe, oft liebenswürdige und geiftvolle Genre I, 31: Durch seine in Fra Diaber Opéra comique in bie pompvolo und Zampa erlangte Rouhaftere Sprache der sogenannten tine suchte der Darsteller des Bild-"großen Oper". fanges Luzio in meinem "Liebes-Auber, Der Maurer und der verbot" dem lebhaften Charafter Schloffer. Beldem Renntnigseiner Rolle aufzuhelfen. — I, 279: vollen ift nicht diese frühere Oper Die Ehre, wie wir sie in Deutschdes letten wirklichen französischen land dem "Fra Diavolo" und Rational-Komponisten zu einem dem "schwarzen Domino" erfreundlichen Merksteine für die weisen. — X, 38: Da halt man

Seite

36

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| es mit Fra Diavolo: "es lebe                            |       |
| bie Runft und vor Allem bie                             |       |
| Künstlerinnen".                                         | ì     |
| "Der Mastenball". Die so wider-                         |       |
| wärtige und beleidigende Scene,                         |       |
| mit welcher der dritte Att des                          | 1     |
| Auber'schen "Maskenballes" en-                          | Į.    |
| bigt (X, 228).                                          |       |
| "La Circassienne". Ein ungemein                         | ļ     |
| tindisches, im Hindlick auf ben                         | ę!    |
| greisen Autor kaum begreifliches                        | 29    |
| Machwert                                                | 20    |
| Schriftsteller jübischer Abkunft,                       |       |
| welcher in das eigenthümlichste                         | }     |
| deutsche Bolksleben wie eingewach-                      | 1     |
| sen erscheint. Bermeidet eine öffent-                   | ŀ     |
| liche Darlegung seiner Ansicht über                     |       |
| die Dichtungen des "Ring des                            |       |
| Ribelungen" und bes "Triftan".                          |       |
| — "Auerbach's Reller"                                   | 35    |
| X, 822: "Haben Sie schon einmal                         |       |
| einen Staat regiert?" frug Men-                         | - 1   |
| belssohn-Bartholby einst Bertholb                       |       |
| Auerbach, welcher sich in einer,                        |       |
| bem berühmten Komponisten ver-                          |       |
| muthlich unliebsamen, Kritik ber                        |       |
| preußischen Regierung ergangen                          | 1     |
| hatte. — B. III, 214.                                   | 1     |
| Augsburger Allg. Zeitung. Die,                          | 1     |
| nach der wissenschaftlichen und                         | 1     |
| kunstlitterarischen Seite noch im-                      | }     |
| mer besonders sich bemühende                            |       |
| Angsburger "Allgemeine Zei-                             |       |
| tung". — Deren belletristisches                         |       |
| und musikalisches Consortium Ras auch: VIII 257 208 242 | 0/4   |
| Bgl. auch: VIII, 257, 308, 343.<br>IX, 356. B. I, 98.   |       |
| Augustus. Der göttliche Augustus                        |       |
| selbst wollte sich auf seinem Sterbe-                   |       |
| lager für einen guten Romöbianten                       |       |
| gehalten wissen (Französ. Schau-                        |       |
| (pielfunst)                                             | 200   |
| spielkunst)                                             |       |
| sich die Rachkommenschaft des einen                     |       |
| der Söhne Chlojo's (Chlojo) .                           | 142   |
|                                                         | İ     |
| Babel. Wie beim Thurmbau zu                             |       |
| Babel die Bölker sich schieden, so                      |       |
| schieden die Kunstarten sich aus                        |       |
| dem Bau bes Drama's. — Paris,                           |       |
| das moderne Babel.                                      | 375   |
| Babiena. Ein Italiener erbaute                          |       |
| mit einem großen Opernhause                             |       |
| eines der phantasievollsten Denk-                       |       |
| mäler des Roccocostyles (Bay-                           | 45    |
| reuth)                                                  | 40    |
|                                                         |       |

Bach, Emanuel. Die Gesetmäßigfeit der Sonatenform ist durch Emanuel Bach, Haydn und Mozart für alle Zeiten giltig ausgebildet. Eine weite Klust trennte den wunderbaren Meister der Fuge von den Pflegern der Sonate . 875

Bach, Sebastian. S. Bach ist bie Geschichte des innerlichsten Lebens des deutschen Geistes während des grauenvollen Jahrhunderts der ganglichen Erloschenheit bes deutschen Boltes. — Bach's Bunberwerk wird Beethoven gur Bibel seines Glaubens. — Die Sprache Bach's fteht zur Sprache Beethoven's in dem Berhältniffe, wie bie ägyptische Sphing zur griechiichen Menschenstatue. — Bach, Mozart und einen Tonsetzer der neuesten Zeit unmittelbar neben einander zu stellen, schadet ihrem Bortrag und verwirrt das Bublikum. — Unaufrichtigkeit der Motive der Rückehr unserer absoluten Inftrumentalmufit zum fugirten Style Bach's . . .

VIII, 65: Unter der steisen Perrude eines Sebastian Bach entwarf der deutsche Geift den Wunderbau des Tempels seiner Herrlichkeit. — IX, 101: Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der Rirche vor der Orgel versammelte, oder den Renner und Genoffen zum Betttampfe dahin berief. — VIII, 122: Dasfelbe Bublitum, welches in ben bestverwahrten Ronzertanftalten zu Bach und Beethoven aufammentommt, gerath in noch viel höhere Extase, wenn eine berühmte italienische Coloraturfängerin es aller Musik vergessen macht. - V, 101: Für seine ausbruckunfähige moberne Sprache ermählte sich Menbelssohn besonbers unseren alten Meister Bach als nachzuahmendes Borbild. — III, 121: Macht, was ihr wollt! Seht neben Beethoven gang hinweg, tappt nach Mozart, umgürtet euch mit Sebastian Bach: Ihr bringt nichts zu Stande, was wahres Leben in sich habe! — X, 220: Gott weiß, welche Migturen aus Bach, Händel u. s. w.

Geite

Seite

unserer Civilisation angekommen, man sich für allerneueste Rom-Luft empfunden habe, Mnsiter ponir-Recepte zusammensette! zu werben (Bgl. B. III, 7) . . Bach, Motetten und Passions, Balzac. Die Franzosen haben für musikt. Les großen S. Bach's die Zeichnung der sittlichen Zu-Rirchenkompositionen sind nur stände ihrer Gesellschaft ein Genie burch den Gesangschor zu vergefunden, welches jedoch durch die In Bach's Motetten steben. vollkommene Trostlosigkeit, in der ist die Polyphonie bis zu ber Höhe es uns lassen muß, mehr als ausgebildet, daß jede der Stimmen Damon erscheint . ielbständig am Vortrage der rhyth-Bance, C. Die Macht der Gewohnmischen Melodie theilnimmt. Ein heit verwehrte dem Hauptrecennothwendiges kraftiges Erfassen senten Dresben's jedes Eingehen des Wortes drangt in der Pafauf das Gebotene. Der Kritiker sionsmusit bis jum tirchlichen muß immer Recht behalten, weil Drama . . . . . . 38 er Worte und Sylben sticht, nie In den traulichen Klang des Choraber vom Geiste selbst getroffen gesanges der Freude=Melodie in wird. Beethoven's neunter Symphonie Barenfamilie, die. In Riga machte fühlen wir uns einzustimmen mit ich den Text zu einer zweiaktigen aufgefordert, wie die Gemeinde tomischen Oper: "Die gludliche in den Passionsmusiken S. Bach's Barenfamilie", wozu ich ben Stoff mit dem Eintritte des Chorales. 376 einer brolligen Ergählung aus I, 279: Bach'iche Fugen und acht-"tausend und einer Racht", jestimmige Motetten. — VIII, 289, doch mit ganzlicher Modernistrung 297: Bach's Passionsmusik. — IX, 72: Mit bem höchsten Maaße des Stoffes, entnommen hatte (1, 16. IV, 318). gemessen, haben wir nur Bach Bafel. Der Gasthof in den "drei und Beethoven vor uns, um Königen", bort giebt es hübsche aus ihnen ein Wachsen der Musik Zimmer und einen Balkon auf ohne unmittelbare Befruchtung den Rhein heraus (B. I, 261. durch das Drama uns zu erklären. 280. **Egl.** 275, 279). Bach, Vortragsweise. Es wird Baumgariner, Wilhelm. (B. III, das Ergebniß einer höchsten und **31.** 180. 158. 154/56.) vollendetsten Runftbildung sein, Bayern. Im Frankenwalde sollen für die Werke dieses wunderbarsten die Bayern, beren Herzogen das Weisters diesenige Vortragsweise Land von den franklischen Königen aufzusinden und festzustellen, wel-Abergeben war, gereuthet und sich che sie dem Gefühle vollkommen einen Wohnsitz angelegt haben. verständlich machen kann. Bon Preußen und Bayern . dem großen Franz Liszt ward Bayrenth. Wem trate nicht aus mir erst meine Sehnsucht, Bach wenigen Zügen der geschichtlichen zu hören, erfüllt... **4**0 Bergangenheit von Bayreuth ein Baden, Großherzog v. Der Große Bilb des deutschen Wesens entherzog von Baden hatte mir die gegen, bas in vergrößertem Maaß-Aufführung meines neuesten Werstabe uns das ganze deutsche tes ("Triftan und Isolbe") unter Reich wiederzuspiegeln vermöchte? meiner perfonlichen Mitwirfung in — Erster Besuch in Bayreuth. — Karlsruhe zugesagt (VII, 183/84). Grundsteinlegungsfeier . — Der mir sehr geneigte Groß-Erfte Bühnenfestspiele 1876: herzog von Baben wollte bie Meine Unternehmung hatte feine Schwierigkeiten besiegen, welche Patrone gehabt, sondern nur Zui. J. 1857 noch meiner unbehelligschauer auf sehr theuer bezahlten ten Rudtehr auf beutsches Bunbes-Platen. — Nur die mein Wert gebiet entgegenstanden (VIII, 228). darstellenden Künstler bewahrten Batunin. Batunin's Aeuferung, baß mir ihren Glauben, weil sie vom er, auf bem Puntte bes Etels an rechten Willen begeiftert waren . 47

|                                      | Seite      |                                      | Seite      |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Das Bühnenweihfestspiel 1882:        |            | Beethoven's Taubheit: Das            |            |
| Die hierbei sich geltend machende    |            | Entstehen seines Geborleibens pei-   |            |
| produktive wie rezeptive Thätigkeit  |            | nigte ihn furchtbar; über bie völlig |            |
| konnte nicht anders als mit ber      |            | eingetretene Taubheit vernehmen      |            |
| Wirtung einer frei über Alles        |            | wir teine erheblichen Klagen von     |            |
| sich ergießenden Weihe bezeichnet    |            | ihm. Der gehörlose Musiker —         |            |
|                                      | 49         |                                      | KO         |
| werden                               | 70         | der erblindete Seher                 |            |
| Fernere Festspielaufführun-          |            | Die fast durchgängig dem Geiste ber  |            |
| gen: Alljährliche Aufführungen       |            | erhabensten Heiterkeit entsprun-     |            |
| des "Barfifal" halte ich für vor-    |            | genen Konzeptionen des Meisters      |            |
| züglich geeignet, der jetigen Rünst- |            | gehören der Periode jener seligen    |            |
| lergeneration als Shule für den      |            | Bereinsamung nach dem Eintritt       |            |
| von mir begründeten Styl zu          |            | seiner völligen Taubheitan (Fdur-    |            |
| bienen. Bon ihr aus könnten          |            | Symphonie)                           |            |
| bann erst auch meine älteren Werte   |            | Nach eingetretener Taubheit ver-     |            |
| mit Erfolg aufgenommen werben        | <b>50</b>  | blaßte bei B. das lebhafte Gehör-    |            |
| "Bayrenther Blätter". Daß es         |            | bilb des Orchesters soweit, als      |            |
| mir an der Aufmerksamkeit für        |            | ihm bessendynamische Beziehungen     |            |
|                                      |            |                                      |            |
| die Tendenzen jener That der         |            | nicht deutlich bewußt blieben        |            |
| Bühnenfestspiele liegt, mussen un-   |            | (Cmoll-Symphonie)                    | <b>7</b> 0 |
| sere Freunde aus der Begründung      |            | I, 208: So plotlich traf ben Berg-   |            |
| ber "Bayreuther Blätter" ersehen     |            | mann aus Bonn ber Wunderglanz        |            |
| haben                                | 51         | des verschütteten Juwel's, daß er    |            |
| X, 161: Die Richtung, welche zulest  |            | sofort bavon erblindete. — I, 184:   |            |
| unfere Befprechungen genommen,       |            | "Im Moment kam ich in mir zum        |            |
| würde allerdings auch noch neben     |            | volltommenen Berftandniß über        |            |
| ber That zu recht ergebnißvollen     |            | Beethoven's außere Ericeinung,       |            |
| Bielen führen können.                |            | über ben bufteren Unmuth feines      |            |
| Beethoven. Durch bie fonventio-      |            | Blides, ben verschlossenen Trop      |            |
| nellen Formen der Musit zu ihrem     |            | seiner Lippen: — erhörte nicht!"     |            |
| innersten Wesen hindurchgedrun-      |            | (Eine Bilgerfahrt zu Beethoven).     |            |
|                                      |            |                                      |            |
| gen zu sein, dieß war das Werk       |            | - VIII, 186: Das Orchester ganz      |            |
| unseres großen Beethoven. — Ent-     |            | zum redenden Ausdruck seiner         |            |
| widelungsgang bes Beethoven'-        |            | Gebanken zu machen, verhinderte      |            |
| schen Genius: In denselben For-      |            | ihn in ben wichtigsten Epochen       |            |
| men, in welchen die Musik sich       |            | seines Schaffens seine Tanbheit.     |            |
| nur noch als gefällige Kunst zeigen  |            | Beethoven und die Instrumen-         |            |
| follte, hatte er die Wahrsagung      |            | talmufik. Ich durchwachte meine      |            |
| ber innerften Tonweltschau zu        |            | frühesten Jünglingsnächte über       |            |
| verklindigen                         | 58         | ber Abschrift ber neunten Sym-       |            |
| Beethoven's Protestantismus.         |            | phonie: sie erschien mirals Schluß-  |            |
| Ratholisch getauft und erzogen,      |            | ftein einer großen Runftepoche,      |            |
| lebte bennoch in Beethoven der       |            | innerhalb dessen keiner zur Selb-    |            |
| ganze Geist des deutschen Pro-       |            | ständigteit gelangen könne           | 277        |
|                                      | 55         | Wir bewundern in den großen In-      | 011        |
| testantismus                         | <i>5</i> 0 |                                      |            |
| Beethoven's Optimismus.              |            | strumentalwerken Beethoven's die     |            |
| Ueber diese Welt lag Beethoven       |            | ungeheuersten Anstrengungen des      |            |
| vermöge seiner naiven Großherzig-    |            | nach Menschwerdung verlangenden      |            |
| teit in einem steten Wiberspruche    |            | Mechanismus. Indem er die Musik      |            |
| mit sich selbst, der immer nur auf   |            | im Gebären der Melodie Abte,         |            |
| dem erhabensten Boden seiner         |            | befähigte er sie zur Aufnahme bes    | C ===      |
| Runst sich harmonisch ausgleichen    |            | zeugenden Samens des Dichters        | 377        |
| tonnte                               | 55         | Beethoven decte auf, daß der Aus-    |            |
| Beethoven's Lebensführung.           |            | bruck eines gang bestimmten in-      |            |
| Physiognomische Konstitution, Ref-   |            | bividuellen Inhaltes in der In-      |            |
| gung gur Ginfamteit, Beftimmung      |            | strumentalmusik unmöglich war.       |            |
| aur Unabhängigkeit'                  | 56         | Durch ben urkräftigen Frrthum        |            |
| A                                    | - 1        | 11                                   |            |

| Beethoven's ist uns jett das un- vorsand, veränderte dieser unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| darafteristisch individueller Empsindungen erwachte, beginnt die große, schwerzliche Leidens- periode des tieferregten Menschen und nothwendig irrenden Kanstlers. Sein Ringen nach der Aussindung eines neuen musitalischen Sprachvermögens siel, in seiner ganz formellen Aubertichteit erfaßt, jenen Allerweltstomponisten zur bloß technischen honisten zur bloß technischen sin den Werfen Beethoven's wurde von dem Meister in abgeschiedenster Einsamkeit vollbracht, von der künstlerischen Genossenschapen das Schmählichste misverstanden Reibständige Note, ja selbst die Pause wird Melodie.  III, 208: Was nützt es uns, daß Beethoven der Musit männliche, selbständige Dichterkraft verlieh? | 60<br>60   |
| Fragt die gassenhauerischen Gemeinplätze eurer Opernmusiken! — VIII, 208: Die seltsam weicheliche, gestaltungslose, aus verschieben benen Stylarten oberstächlich gewobene Manier der Orchesterwerke der Rock-Reethonen'schen Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62         |
| in Fdur zu der zweiten in D<br>ginfluß der staunenswerthen Pla-<br>stil des Beethoven'schen Musik-<br>styles vermissen.  Veethoven's Symphonien. Das<br>vielverheißende Erbe der beiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62         |
| Meister Mozart und Haydn trat Beethoven an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63         |
| Ronstruktion des ersten Sapes der Beethoven'schen Symphonie: hier schen wir die eigentliche Tanz-melodie bis in ihre kleinsten Beschaubt des Komponisten ftandtheile zerlegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>382</b> |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | serre i   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Richtung in diesem Kunstwerke. Deutung der vier Sätze der Ervica in diesem Sinne Instrumentation und Bortragsweise der Ervica Erster Satz: Einheit seines Grund- charakters bei aller mannigsaltigen Brechung und Bereinigung des Allegro- mit dem Adagio-Elez mente. Wie würde sich der erste Satz der Ervica, im striken Tempo eines Wozart'schen Ouvertüren- | 64        | phonie nicht auf, um aus dem Ocean unendlichen Sehnens sein Schiff nach dem Hasen der Erstüllung hinzuleiten? Er war berusen in seinen Werken die Weltgeschichte der Musik zu schreiben Verschen, 6. Symphonie F dur (Pastovale). Im beseligenden Bunde mit der Natur fühlte Beethoven sein Sehnen zurückgedrängt von der Allmacht süß beglückender Erscheinung. — Durch sein    | 71          |
| Allegro's abgespielt, ausnehmen? Letter Sat: Fast könnte man den Meister in dem ungemein einsachen Thema dieses Sates schon auf der Spur des idealen "guten Menschen" seines Glandens ertennen. — Der lette Sat der Sinsonia eroica muß nach dem Charakter eines unendlich erweiterten Bariationensates erkannt                                                 | 66        | inneres Licht beschienen, theilt sie in wundervollem Reslere wieder seinem Junern sich mit. — Die Welt gewinnt ihre Kindesunschuld wieder; wirhören das Erlöserwort: "mit mir seid heute im Paradiese"  Seethoven, 7. Symphonie Adur. Sie ist die Apotheose des Tanzes: ein wonniger Uedermuth der Freude reißt uns mit dacchantischer All-                                      | 72          |
| in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67        | gewalt durch alle Räume ber<br>Ratur, alle Ströme und Meere<br>bes Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78          |
| Scethoven, 5. Symphonie Cmoll. Schmerzlich erregte Leibenschaft- lichkeit, als anfänglicher Grund- ten, schwingt sich auf ber Stusen- leiter bes Trostes, ber Erhebung, bis zum Ausbruch siegesbewußter Freude auf. Das lyrische Pathos betritt fast schon den Boden einer idealen Dramatik. Erster Sas. Die Fermate bes zweiten Taktes. Die ergreisende        | 68        | ein Nebenthema seinen klagenb sehnsüchtigen Gesang. — Störenbe<br>Witwirkung der Trompeten im<br>ersten Forte dieses Sates: sie<br>sollen das ganze Thema im Ein-<br>klang mit den Klarinetten blasen<br>Letzter Satz. In dem aus dem<br>Kondeau gebildeten Schlußsatze<br>seiert die rhythmische Bewegung<br>gleichsam ihre Orgien: mit einem<br>ungarischen Bauerntanze spielt | 78          |
| Zweiter Sat: Zartsinnige Aus-<br>führung der Ueberleitungspunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69<br>384 | Beethoven der ganzen Welt so auf, daß man im ungeheueren Kreis-<br>wirbel einen neuen Planeten vor seinen Augen entstehen zu sehen glaubt.  Hier wird ein Dionpsos-Fest geseiert, wie nur nach unseren idealsten Annahmen der Grieche es je geseiert haben kann: dem entzückten Geistesauge erscheinen dieselben                                                                 | <b>74</b> · |
| ber einzelnen Bariationen. — Störende Betheiligung ber Blech- instrumente im Fortesatz bes An- bante, verursacht durch die kläg- liche Beschränkung der Natur- Hörner und -Trompeten                                                                                                                                                                            | 70        | wahrhaftigen Gestalten, die dem blinden Homer sich in bewegungs- vollem Heldenreigen darstellten . Reine "Bauernhochzeit" Beethoven, 8. Symphonie Fdur. Hier ist einzig der ästhetische Begriff des Erhabenen anzuwenden: denn eben die Wirkung des                                                                                                                              | 74<br>384   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Heiteren geht hier sofort über alle Befriedigung durch das Schöne hinaus.  Erster Sas. Das unthematische Eintreten der Hobbe und der Flöte über den melodischen Gesang der Klarinette im 6., 7. und 8. Takte des Ansanges.  Dritter Sas. Das reizvollste aller Johlle (das Trio) wird bei dem gemeinen schnellen Tempo zu einer wahren Monstruosität: das Tompo di Menuotto muß buchstäblich genommen werden.  Ersahrungen an Reißiger, Mendelssiohn, Ferd. Hiller, das Beitmaaß dieses Sases betressend.  Beethoven, 9. Symphonie D moll. Beethoven, 9. Symphonie D moll. | 74<br>75<br>385 | liches Behagen; Abwendung davon.  — Nothwendige Berstärkung der Holzblasinstrumente gegen das Fortissimo desStreicher-Quintettes Bei der Dresdener Ausstührung ließ ich die Streichinstrumente an dieser Stelle mit nur angedeuteter Stärke spielen  Dritter Sas. Erinnerung, Liebe, Hossnung.  Dritter Sas. Erinnerung, Liebe, Hossnung.  Bielleicht din ich der einzige Dirigent, welcher es sich getraute, das eigentliche Adagio dieses Sases seinem reinen Charakter gemäß auch für das Beitmaß anszusassen. Diesem stellt sich das Andante 3.4 gegensüber. Brechung des reinen Abagio-Charakters durch den Zwölsachtelstätt. | 83<br>888<br>85 |
| Musik bis an seine Grenzen durch- schiffte. Rüstig warf er den Anker aus, und dieser Anker war — das Wort. Auf die lette Symphonie Beethoven's kann nur das vollen- dete Kunstwerk der Zukunst, das allgemeinsame Drama, solgen Wit der instinktiven Tendenz der Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging Beethoven's religiös- optimistischerGlaubeHand in Hand. Der ideale Sinn des endlich wirk- lich gesprochenen Wortes ist kein anderer, als: "der Mensch ist doch gut!  IV, 147: Aus den ungeheuren Nutter- wehen der Musik ließ Beethoven                          | 76              | bieses Sates nimmt Beethoven's Musik einen entschieden sprechenden Charakter an. Bewundern wir, wie der Meister das Hinzutreten der Sprache und Stimme des Menschen als eine zu erwartende Noth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86<br>88<br>388 |
| fie das Wort gebären.  Erster Sas. Ein im großartigsten Sinne aufgefaßter Kampf der nach Freude ringenden Seele.  Reisterhaste Aussührung einer Stelle durch die Musiker des Pariser Conservatoire's. Das Espressivo der Holzblasinstrumente. Bortragsnutance zur Beseitigung eines dynamischen Mißverhältnisses.  VIII, 343: R. Schumann's Klage, daß in den Leipziger Konzerten Mendelssohn ihm allen Genuß, durch das zu schnelle Tempo namentlich des ersten Saßes verdorben habe.  8 weiter Saß. Wilde Lust, Taumel, Betäubung; Mittelsaß: vergnüg-                   | 78              | trages beruht die Möglichkeit einer hinreißend populären Wirkung der Symphonie Ein Bortrag der Chöre von solch zuversichtlicher Kühnheit konnte (in Dresden 1846) nur durch W. Fischer's ganz beispiellose Leistung als Chordirektorzur Wirklichkeit werden (W. Fischer). Soloquartett der Sänger: Abhilse eines Uebelstandes in dem berühmten Hdur der letzten Sologesangs-Stelle: der Tenor soll sich die in der Secundirung der Altstimme bestehende Figuration ersparen.  Pariser Conservatoire - Ausschrung 1889. — Dresdener Palmsonntag-                                                                                    |                 |

|                                                                       | Stitt |                                                                        | Geite      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der Uebersprung in die Bokalmusik                                     |       | nur hier verstanden wissen durfte.                                     |            |
| gleicht dem jähen Erwachen aus                                        |       | — Das Cismoll-Quartett, das                                            |            |
| einem beängstigenden Traume. —<br>Die "Freude"-Melodie: nie hat       |       | Bild eines Lebenstages Beet-                                           | 94         |
| die höchste Kunst etwas künstlerisch                                  |       | hoven's .<br>VIII, 185: Mit unerhörter Sorg-                           | 74         |
| Einfacheres hervorgebracht. —                                         |       | falt und peinlicher Genauigkeit                                        |            |
| "Bas bie Mobe frech getheilt."                                        |       | stellte Beethoven seine Forderun-                                      |            |
| — Richt das Wert Beethoven's,                                         |       | gen für ben gewollten Aus-                                             |            |
| sondern die in ihm enthaltene                                         |       | brud, wenn ihm ein fünftlerischer                                      |            |
| fünstlerische That bes Musi-                                          |       | Berein, wie der des an sich aus-                                       |            |
| ters haben wir als den Höhe=                                          |       | gezeichneten Schuppanzig'ichen                                         |            |
| punkt ber Entfaltung seines Ge-                                       | 01    | Quartettes, mit der nöthigen blin-                                     |            |
| nius festzuhalten                                                     | 91    | den Ergebenheit zu Gebote stand.                                       |            |
| I, 138/39: Beethoven über die neunte                                  |       | Cismoll-Quartett, Op. 131:                                             |            |
| Symphonie ("Eine Pilgerfahrt zu                                       |       | Sanz ausnahmsweise läßt Beet-<br>hoven in diesem Quartette die ein-    |            |
| Beethoven"). Beethoven, Sonaten. Für seine                            |       | zelnen Sätze, ohne die übliche                                         |            |
| meisten und vorzüglichsten Kom-                                       |       | Unterbrechung im Bortrage, sich                                        |            |
| positionen war die Grundsorm                                          |       | nach zarten Gesetzen aus einan-                                        |            |
| ber Sonate bas Schleiergewebe,                                        |       | ber entwickeln                                                         | 390        |
| burch welches Beethoven in bas                                        |       | Esdur-Quartett, Op. 127: Ent-                                          |            |
| Reich ber Töne blickte. — In                                          |       | widelung der Bariationen bes                                           |            |
| seinen letzten Sonaten ist die                                        |       | Abagio aus einander                                                    | <b>891</b> |
| gleiche Struttur wie in seinen                                        |       | Das in den letten Dezennien einge-                                     |            |
| ersten; nur sah er sich genöthigt                                     |       | tretene häufigere Befassen mit den                                     |            |
| auf die ihm eigene Birtuosität des                                    |       | letten Quartetten Beethoven's                                          |            |
| Bortrages zu rechnen. — Die                                           |       | tann in keiner Weise aus einem                                         |            |
| letten Klavierkompositionen des<br>Weisters sind uns erst durch Liszt |       | besseren Berständnisse berselben<br>hervorgegangen erscheinen. Bol-    |            |
| zugänglich geworden                                                   | 93    | lendete Ausführung derfelben durch                                     |            |
| Große Bdur-Sonate, Op. 106:                                           |       | eine Gesellschaft französischer Mu-                                    |            |
| Wer sie (und Op. 111) von Lisat                                       |       | filer                                                                  | 96         |
| fpielen horte, muß bezeugen, daß                                      |       | Beethoven, Septuor. Aufführung                                         |            |
| er sie zuvor nicht gekannt habe .                                     | 94    | bes Beethoven'schen Septuor an                                         |            |
| Große C moll-Sonate, Op. 111:                                         |       | einer böhmischen Landstraße durch                                      |            |
| Aus ihrem wunderbaren zweiten                                         |       | Tanzmusikanten. "Eine Pilger-                                          |            |
| Sape wissen wir, wie gefühlvoll                                       |       | fahrt zu Beethoven", I, 119.                                           |            |
| und zartsinnig bort die Ueber-                                        |       | Beethoven, Ouvertüren. Bect-                                           |            |
| leitungspunkte der Bariationen                                        | 220   | hoven fühlte sich von den gezogenen<br>Grenzen des durch Gluck und     |            |
| ausgeführt sind                                                       | 308   | Mozart geschaffenen Duvertüren-                                        |            |
| Bioline (Kreuper-Sonate): Die                                         |       | Typus in Wahrheit beengt                                               | 97         |
| erste Bariation bes über Alles                                        |       | Sein vorsichtiges Berfahren in ber                                     |            |
| wundervollen Thema's bes zweiten                                      |       | Wieberholung bes erften Theiles                                        |            |
| Sațes hat mich stets zur Empö-                                        |       | ber Leonoren-Duvertüre, nach bem                                       |            |
| rung gegen alles fernere Musit-                                       |       | bramatischen Berlauf des Mittel-                                       |            |
| anhören gebracht. Anweisung für                                       |       | sates, ist für den empfänglichen                                       | 001        |
| ihren Bortrag                                                         | 389   | Zuhörer ein offenbarer Nachtheil                                       | 991        |
| Die erforderliche Bortragsweise für                                   |       | Coriolan = Duvertüre. Aus dem                                          |            |
| die Beethoven'schen Klaviersona-                                      |       | ganzen, an beziehungsvollen Ber-<br>hältnissen reichen Gemälde des Co- |            |
| ten als giltige Norm sestzustellen,<br>ist in bewundernswerther Weise |       | riolan - Drama's griff Beethoven                                       |            |
| durch Bülow geschehen (Bülow)                                         | 188   | für seine Darstellung nur eine                                         |            |
| Beethoven, Quartette. 3m trauten                                      |       | einzige Scene heraus                                                   | 98         |
| Stübchen theilte Beethoven athem-                                     |       | I, 254: Coriolan-Duvertüre.                                            |            |
| los lauschenben wenigen Freunden                                      |       | Egmont-Duverture und Eg-                                               |            |
| alles das Unfägliche mit, was er                                      |       | mont-Musik. Der triumphi-                                              |            |
|                                                                       |       |                                                                        |            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Seite</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Logical Andrews I, de tie | ende Schlußsaß der Egmont-<br>Duvertüre erhebt die tragische<br>Joee des Drama's zu ihrer höch-<br>ten Würde, und giebt uns zu-<br>leich ein vollendetes Wusitstück<br>von hinreißender Gewalt. — Das<br>urchtbar schwere Sostonuto der<br>Einleitung wird im Allegro mit<br>verkürztem Rhythmus als Border-<br>heil des zweiten Thema's wieder<br>ufgenommen |       | entsaltung seiner musikalischen Macht ermöglichen bürste                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 391          |
| d<br>n<br>n<br>s<br>s     | aß Beethoven's herrliche Eg- nont-Musit ohne Eindruck vor- lbergeht. — Es war irrthümlich von Beethoven, daß er nicht erst u der Bundererscheinung im derfer, sondern mitten in die po- itisch-prosaische Exposition Nusit este                                                                                                                               | 1     | berühren (Cherubini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103          |
| E<br>I<br>I<br>B<br>e     | egeisterte mich so, daß ich um Aues in der Welt mein Trauer-<br>piel nicht anders vom Stapel aufen lassen wollte, als mit einer ihnlichen Musik versehen.<br>on oren - Ouvert Are. Wirdner uns beim Anhören der                                                                                                                                               |       | mine Schröber hat sich das Ber- dienst erworben, Beethoven's Wert den deutschen Publikum erschlossen zu haben. — IX, 188: "Roch einen Schritt, und du bist todt." Bgl. V, 124—25. IX, 268. — I, 254: "Fibelio"-Ouvertüre.                                                                                                                       |              |
| t<br>t<br>t               | Leonoren-Duvertüre der gewal- igen Angst nicht erwehren, mit velcher wir dem Gange einer virklich vor sich gehenden, ergrei- enden Handlung zusehen. — Das Zeitmaaß des Schlusses der Duvertüre                                                                                                                                                               |       | Beethoven, Sefangsmufik.,, Abe- laide". — "Warum sollte die Bokalmusik nicht eben so gut als die Instrumentalmusik einen gro- hen ernsten Genre bilden können, der von dem leichtsinnigen Sänger- volke ebenso respektirt würde, als es bei einer Symphonie vom Or-                                                                             |              |
| ţ                         | s Trompeten-Signal der Leono-<br>en-Duvertüre als Berührungs-<br>dunkt der dramatischen mit der<br>nusikalischen Bewegung                                                                                                                                                                                                                                     | 891   | chefter geforbert wirb?"  3ecthoven, Missa folemmis. In Beethoven's großer Missa solemnis haben wir ein rein sympho-                                                                                                                                                                                                                            | •            |
| t<br>t<br>t               | poven, fidelio. Was ist die ramatische Handlung der Oper inderes als eine fast widerwärtige Abschwächung des in der Ouversüre erlebten Drama's? — Souhn sich Beethoven in seinen Symphonien zeigt, so beängstigt eigt er sich in seiner (einzigen) Oper "Fidelio"                                                                                             | 102   | nisches Wert des ächtesten Beet-<br>hoven'schen Geistes vor uns. Die<br>Gesangsstimmen sind hier wie<br>menschliche Instrumente behandelt<br>II, 837: Ihre große Zeitdauer ver-<br>wehrt den Kirchenstücken eines<br>Cherubini, Beethoven u. s. w. die<br>Aufführung während des Gottes-<br>bienstes gänzlich.<br>Beethoven, Vortragsweise. Für | 104          |
| Į<br>Į                    | einem einzigen Bersuche einer<br>Oper zurück, ohne jedoch dem<br>Bunsche nach einem Gedicht zu                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ben Bortrag ber überaus reichen<br>Instrumentalmusik Beethoven's<br>giebt es sast gar keine kenntliche                                                                                                                                                                                                                                          |              |

| Of 116                               | O EUE                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tradition. — Ganz neue Erfor-        | seinen Ramen auf dem Titelblatt                         |
| berniffe treten für ben Bortrag      | ber Ervica aus, als er erfuhr,                          |
| der Beethoven'schen Werke (im        | Bonaparte habe sich zum Raiser                          |
|                                      | Something have had game scattler                        |
| Berh. zu Mozart) durch die aus-      | gemacht                                                 |
| bruckvolle Berwendung der            | Beetpoven und Aoffini. Rossini's                        |
| Rhythmit auf. Naive und sen-         | Ehrenbesuch bei Beethoven, ben                          |
| timentale Gattung ber neueren        | biefer — nicht erwiderte 108                            |
| Musik. — Hindernisse für bie         | III, 316: In ber großen Stadt Baris                     |
|                                      |                                                         |
| Deutlichkeit des Bortrages in        | tonnen die gebilbetsten Runfttenner                     |
| Beethoven's Behandlung des Or-       | und Kritiker noch heute nicht be-                       |
| chesters. — Nur durch feine und      | greifen, welch ein Unterschied                          |
| verständnißvolle Rombination und     | zwischen zwei berühmten Kom-                            |
| Modifikation des Orchester-Bor-      | poniften, wie Beethoven unb                             |
| trages ift ber Gebanke bes Meisters  | Rossini, stattfinden solle, als etwa                    |
|                                      |                                                         |
| zum wirklich kenntlichen Ausbruck    | ber, daß dieser sein himmlisches                        |
| zu bringen. — Nichts ist der sorg-   | Genie auf die Komposition von                           |
| fältigen Mühe so werth, als die      | Opern, jener dagegen auf Sym-                           |
| versuchte Aufhebung einer Un-        | phonien verwendet habe. (Bgl. I,                        |
| flarheit in Beethoven's Mufit . 104  |                                                         |
|                                      | Romponist".)                                            |
| I, 212: Beethoven im Konzertsaal,    |                                                         |
| neben Guillaume Tell, Robert         | Beethoven und Shakespeare. Die                          |
| den Teufel und Weber. — VIII,        | Urverwandtschaft des Musikers                           |
| 206: Daß wir Bach, Beethoven,        | und des bichterischen Mimen. Das                        |
| Goethe und Schiller uns nur in-      | Geheimniß der Berwandtschaft                            |
| forrett vorzuführen vermögen,        | Beiber liegt in ber Unmittelbar-                        |
| zeigt bloß, wie hoch die Anlage      | teit der Darstellung. Der Puntt                         |
| has hausscham Maissa Aban his Wa-    | ber Schwierigkeit ber Berwenbung                        |
| des deutschen Geistes über die Be-   |                                                         |
| schränkung der Berhältnisse durch    | der Beethoven'schen Musik auf                           |
| Zeit und Raum erhaben ist.           | bas Shatespeare'sche Drama bürfte                       |
| Beethoven, fittliche Wirfungen.      | burch seine Ausgleichung gerabe                         |
| Die burch Beethoven's Musit Be-      | auch zur höchsten Bollendung ber                        |
|                                      | musikalischen Form führen 108                           |
| geisterten waren thätigere und       | Belgien. Das ehemals römische Bel-                      |
| energischere Staatsbürger, als die   | gien verwaltete der franklische                         |
| durch Rossini, Bellini und Doni-     | Try is somitteness after mit mines                      |
| zetti Berzauberten (Donizetti) . 167 | Chlojo gewissermaaßen mit römi-                         |
| VIII, 49: In Beethoven's Sym-        | scher Machtvollkommenheit als ihm                       |
| phonie gewann der "beutsche Jüng-    | untergebene Proving (Chlojo) . 142                      |
| ling" männlichen Muth zu fühner,     | Bellini. Rossini, Bellini, Donizetti                    |
| welterlösender That.                 | und bie hohe Pariser Welt. —                            |
|                                      | "Tremate" und "Maledetta"! . 110                        |
| Beethoven und Goethe. Beethoven      | I, 235: Die schönen Opern-Arien                         |
| in seinem Berkehr mit Goethe in      | und Duetten Rossini's, Bellini's                        |
| <b>Teplis</b> 107                    |                                                         |
| Beethoven und Bayon. Es icheint,     | und Wonizeiti's. — 11, 888: Wie                         |
|                                      | von Rossini, Bellini und Doni-                          |
| er fühlte sich Haydn verwandt,       | zetti Berzauberten. — III, 328:                         |
| wie der geborene Mann dem kind-      | Jest marschiren die Throler Bur-                        |
| lichen Greise (Haydn, Mozart,        | schen nach Bellini'schen Arien gum                      |
| Beethoven)                           | Morbe ihrer Brüber, und tangen                          |
| Beethoven und Mozart. "Bon dem       | mit ihrem Diernbel nach Doni-                           |
| mirh his 98als same and them         | zetti'schen Opernmelobien.                              |
| wird die Welt etwas zu hören         | Barres was Quitall 1924 haves                           |
| bekommen!"                           | "Romeo und Julia". 1834 hörte                           |
| Beethoven und Napoleon. Der          | ich die Devrient in Bellini's "Ro-                      |
| Republikaner Beethoven erwartete     | meo und Julia" singen: ich war                          |
| von dem jugendlichen General Bo-     | erstaunt, in einer so burchaus                          |
| naparte die Berwirklichung seiner    | unbedeutenden Musik eine so                             |
| Träume von einer allgemeinen         | außerorbentliche Leiftung ausge-                        |
| Menschenbeglüdung. — Er strich       | führt zu sehen                                          |
|                                      | 1 1 1 2 4 4 6 1 5 9 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

1

ľ

|                                                                    | Seite |                                       | Sette |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| X, 198: Reißiger's bittere Rlage,                                  |       | Berliner philosophischer Pietismus:   |       |
| daß ganz dieselbe Melodie, welche                                  |       | Bon Berlin aus wurde bie He-          |       |
| in Bellini's "Romeo und Ju-                                        |       | gel'sche Philosophie auf den Ruhm     |       |
|                                                                    |       |                                       |       |
| lia" stets das Publikum hinriß,                                    |       | des Namens der deutschen Philo-       |       |
| in seiner "Abele de Foix" gar                                      |       | sophie hin, zu völliger Weltbe-       | 000   |
| teine Wirkung machte.                                              | Į     | rühmtheit gebracht                    | 392   |
| Norma. Selbst solch einer un-                                      |       | Das Berliner Opernhaus: naives        |       |
| schuldigen Partitur gerecht zu                                     | -     | Ezemplar der älteren Bauweise         |       |
| werden, verdrießt unsere Kapell-                                   |       | von Opernhäusern                      | 392   |
| meister der Mühe                                                   |       | Im Sommer 1886 ging ich nach          |       |
| I, 287: Die Pariser Sanger des                                     |       | Berlin, um ben Direktor bes           |       |
| Freischütz glaubten Norma ober                                     |       | Königstäbtischen Theaters mein        |       |
|                                                                    |       | "Liebesverbot" zur Aufführung         |       |
| Moses vortragen zu müssen:                                         |       | anzubieten. In der schlimmsten        |       |
| siberall brachten sie Portamento's,                                |       | Lage verließ ich Berlin               |       |
| Zitternstancen u. dgl. edle Sachen                                 |       |                                       |       |
| an. — V, 189: Zu einem opern-                                      |       | VII, 134: Lebhafter Eindruck von      |       |
| mäßigen Einzug der Gaste in die                                    |       | der Anhörung einer Oper Spons         |       |
| Sängerhalle bitte ich auch nur                                     | ł     | tini's in Berlin, unter bes Meisters  |       |
| irgend einen Marsch aus "Nor-                                      | i     | eigener Leitung.                      |       |
| ma" oder "Belisar", nicht aber                                     | 1     | Der "fliegende Hollander" in Berlin   |       |
| meine Musik im Orchester spielen                                   |       | (1844): die Kälte des Publikums       |       |
| zu laffen.                                                         | i     | ging in volle Barme und Er-           |       |
| Der Einbrud, welchen bas spätere                                   | ľ     | griffenheit über; dennoch ver-        |       |
| Befanntwerben mit ber Dufit                                        | l     | schwand die Oper vom Repertoire.      |       |
| Beethoven's auf Bellini, wel-                                      | ļ     | Mendelssohn über ben Erfolg           |       |
| cher vor seinem Aufenthalte in                                     | f     | bes "Hollanbers"                      | 112   |
| Paris nie etwas von dieser ver-                                    |       | Erfahrungen mit bem "Tannhäufer"      |       |
| nommen hatte, hervorbrachte .                                      | 111   | in Berlin: er foll bem Ronig auf      |       |
|                                                                    | ***   | der Wachtparade zu Gehör ge-          |       |
| I, 28: Der sanfte Sizilianer Bel-                                  | Ì     | bracht werben                         |       |
| lini unter den Faktoren der Ent-                                   |       | "Rienzi" in Berlin (1847). Die Re-    | 110   |
| stehung des "Liebesverbotes".                                      |       |                                       |       |
| <b>Selloni.</b> (B. I, 22/23, 24, 28, 31,                          |       | zensenten gaben dem Publikum          |       |
| 83. 84. 43. 49. 55. 59. 191.                                       |       | sein Berhalten gegen ein Werk         |       |
| II, 61. III, 37. 226.)                                             | j     | ein, daß der Komponist selbst als     |       |
| Berlin. Tendenz der französ. Civili-                               | !     | ein durchaus versehltes bezeichnet    |       |
| sation am Berliner Hofe: Ber-                                      |       |                                       | 114   |
| wunderung Friedrich's d. Gr.,                                      |       | Das "absolute Kunstwert" und die      |       |
| wenn ihm sein Hosintendant die                                     |       | Berliner Runftgelehrten. Die Ber-     |       |
|                                                                    |       | liner Runftästhetit bilbet sich einen |       |
| Errichtung eines deutschen Thea-                                   |       | Maakstab für bramatische Dekla-       |       |
| ters vorgeschlagen haben würde.                                    | 1     | mation aus Gluck's Werken in          |       |
| — Die Gründung des ersten Hof-                                     |       | jenen, alle richtige Deklamation      |       |
| und Nationaltheaters durch Jo-                                     | 1     | über den Haufen werfenden Ueber-      |       |
| seph II. überall nachgeahmt: in                                    | Ť     | sepungen                              | 114   |
| Berlin leitete es ein großer Schau-                                | i     | IV, 80: Wie freueten sich bie ge-     |       |
| ipieler, Iffland. — Den Erben                                      |       | lehrten alten Kinder über biese       |       |
| Goethe's und Schiller's nahm                                       |       | "Antigone" im Hoftheater zu Bots-     |       |
| man das Theater: Rossini, Spon-                                    | J     | bam! — 37: Diefes Sophokleische       |       |
| tini, die Dioskuren Wien's und                                     | ļ     | Drama erwies sich unserem künst-      |       |
| Berlin's                                                           | 111   | lerischen Leben gegenüber als eine    |       |
| IX, 196: Das Berliner Publikum                                     | 1     | grobe künstlerische Nothlüge.         |       |
| nach einer Auffshrung hea Pania                                    |       | Was Spontini zu so maakloser          |       |
| nach einer Aufführung des "König<br>Lear" durch L. Devrient. — VI, |       | Selbstüberschätzung getrieben, sein   |       |
| 372: Das von Raupach in seiner                                     | 1     |                                       |       |
| nüchternen Weise verarbeitete                                      | ]     | Vergleich mit den ihn verdrän-        |       |
|                                                                    |       | genden Kunfigrößen, konnte ihm        |       |
| Nibelungenlied als Theaterstild,                                   | 1     | nur zur Rechtfertigung dienen.        |       |
| ohne Erfolg, in Berlin aufgeführt.                                 |       | — Meyerbeer und Mendelssohn           |       |

|                                                             | Seite |                                      | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| hätten für bas Berliner Orchefter                           |       | VIII, 257: Der Berliner Sieges-      |       |
| von großer Berbienftlichteit werben                         |       | festspielbichter J. Robenberg.       |       |
| tönnen; aber sie ließen die Sache                           |       | In Berlin rieth mir Mephiftopheles,  |       |
|                                                             | 115   | wain Wilhmanlelliniathan in history  |       |
|                                                             | 110   | mein Bühnenfestspielhaus in dieser   |       |
| VIII, 285: E. Debrient's Erinne-                            |       | Stadt zu begründen. Gin guter        |       |
| rungen an Mendelssohn, ein Buch,                            |       | Geist waltete über unseren großen    |       |
| welches seinem Gegenstande nach                             |       | Dichtern und Denkern, als er sie     |       |
| genugend intereffirt, um gelefen                            |       | aus biesen Großstäbten Deutsch-      |       |
| au werden, namentlich wohl in                               |       | lands entfernt hielt                 |       |
| Berlin.                                                     |       | Berliog, Bettor. In bem Beftreben,   |       |
| Schub- und sprungweises Auftommen                           |       | die seltsamen Bilder seiner grau-    |       |
|                                                             |       |                                      |       |
| der späteren Dirigenten des Ber-                            | 110   | sam erhipten Phantasie aufzu-        |       |
| liner Hoftheaters                                           | 110   | zeichnen, trieb Berlioz seine enor-  |       |
| VI, 372: Der Berliner Hoftapell-                            |       | me musikalische Intelligenz bis zu   |       |
| meifter Dorn und seine Oper "bie                            |       | einem vorher ungeahnten tech-        |       |
| Nibelungen". — X, 222: Der                                  |       | nischen Bermögen: das Berlioz'sche   |       |
| Oberkapellmeister Taubert wollte                            |       | Orchester ift ein Wunder ber         |       |
|                                                             |       | Mechanik                             |       |
| den Text zu "Lohengrin" noch                                |       | Die französische Richtung auf ben    |       |
| einmal für sich komponiren.                                 |       |                                      |       |
| Es bürfte nicht unbelehrend sein, die                       |       | Effett, die augenblickliche Wirkung, |       |
| Berichte über die anfängliche Auf-                          | ı     | ist auch in Berlioz vorherrschend:   |       |
| führung und Aufnahme bes "Lo-                               |       | sie macht es ihm unmöglich, sich     |       |
| hengrin" in Berlin nachzulesen .                            | 116   | dem Beethoven'schen Genius un-       |       |
|                                                             |       | mittelbar zu nähern                  | 898   |
| VIII, 399: Das Tempo meines Lo-                             |       | IV, 234: In der sog. "Tonmalerei"    |       |
| hengrin-Borspiels in Berlin (und                            |       | hat die absolute Instrumental-       |       |
| meistens sonstüberall) verschludert.                        |       | musik ihren Ausbruck, der sich nicht |       |
| Seit meiner Zurstckehr traf ich in                          |       |                                      |       |
| Deutschland die einzige Sorge der                           |       | mehr an das Gefühl, sondern an       |       |
| Theaterbirektionen, mich von sich                           |       | die Phantasie wendet, empfind-       |       |
| fern zu halten. Abneigung der                               |       | lich erkältet, und Jeder wird diesen |       |
|                                                             |       | Eindruck deutlich wahruehmen, der    |       |
| größten Theater (Berlin's und                               |       | auf ein Beethoven'sches Tonstück     |       |
| Wien's) gegen die Aufführung                                |       | eine Menbelssohn'sche ober gar       |       |
| eines neuen Werkes von mir                                  |       | eine Berliog'iche Drcheftertom-      |       |
| ("Meistersinger").                                          | 116   | position hört. — X, 197: Als man     |       |
| Berliner "Driginal"- und Lokalstücke                        |       |                                      |       |
| nach Pariser Mustern. — MIle.                               |       | Mendelssohn frug, was er von         |       |
| Rigolboche                                                  |       | Berlioz' Musik halte, antwortete     |       |
|                                                             |       | er: "ein Jeber komponirt so gut      |       |
| Die Berliner "Hochschule für Musit":                        |       | er tann". — X, 242: Berlioz          |       |
| von wem haben die Dirigenten                                |       | tonnte nicht tiefer gefränkt wer-    |       |
| sogenannter "Hochschulen" bas                               |       | ben, als wenn man ihm Aus-           |       |
| Höhere erlernt, was sie ihr In-                             |       | wüchse jener Art (harmonische        |       |
| ftitut mit jenem großen Namen                               |       | und inftrumentale Effekte) auf       |       |
| zu belegen berechtigt?                                      | 116   | Bapier gebracht, vorlegte und ver-   |       |
| X, 228: Wie biese Mignons unserer                           |       | meinte, dieß musse ihm, dem Kom-     |       |
|                                                             |       |                                      |       |
| Rulturministerien es ansangen,                              |       | ponisten von Hegensabathen und       |       |
| daß aus unserer Musik doch immer                            |       | bgl., besonders gefallen. — X,236:   |       |
| noch nichts Rechtes werden will,                            | 1     | Die Ausschweifungen, zu benen der    |       |
| foll ein Staatsgeheimniß unserer                            | ]     | genialische Damon eines Berlioz      |       |
| Zeit bleiben.                                               |       | hintrieb, wurden durch den ungleich  |       |
| Meine Borschläge für ein Musik-                             |       | tunstsinnigeren Genius Lifzt's zu    |       |
| ftück zur Todtenfeier für die (im                           |       | bem Ausdrude unfäglicher Seelen-     |       |
| Rriege von 1870) Gefallenen,                                |       | und Weltvorgange gebanbigt.          |       |
| ober zum Empfange ber siegreich                             | Í     | Phantaftische Symphonie. Gin         |       |
| beimkehrenden Truppen murden                                |       | Wert, über das Beethoven lächeln     |       |
| heimkehrenden Truppen wurden<br>mir abgerathen. Der Kaiser- |       | würde, gleich wie Auber barüber      |       |
| marsch im Konzertsaal                                       | 117   | 18thall has about in Stocks man      |       |
| musicy in struggerifull                                     | 111   | lächelt, das aber im Stande war,     |       |
|                                                             |       |                                      |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Paganini in die sieberhafteste Extase zu versetzen, und seinem Schöpfer eine Partei zu gewinnen. Alles ist darin ungeheuer, kühn, aber unendlich wehthuend.  228: Es passirt einmal wirklich etwas Ungemeines: gerade Berlioz erfuhr es, als der wunderbar geizige Paganini ihm mit einem Geschenke huldigte. — I, 268: Der Autor der Symphonie fantastique.                                             | 120        | über die Pariser "Freischlt"-<br>Aufführung. — VII, 116: Ueber<br>die musique de l'avenir.<br>Persönliches: Meine Bekanntschaften<br>mit Habeneck, Haldvy, Berlioz<br>u. s. w. führten durchaus zu keiner<br>weiteren Annäherung an diese<br>(I, 19). — Ein gemeinsames<br>Schicksal brachte mich in London<br>mit Berlioz in nähere Berührung<br>(VII, 115). — V, 131: Berlioz<br>am Sterbelager Spontini's.      |             |
| S  | uli = Symphonie. Die Juli=<br>Symphonie wird existiren und be=<br>geistern, so lange eine Nation<br>existirt, die sich Franzosen nennt                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>394</b> | Bernsborf. Die "ewiggeltenden Ge-<br>setze" des Lobe-Bernsborf'schen<br>Aechten und Wahren (VIII, 372.<br>374).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 98 | omeo- und Julia-Sympho-<br>nie. Die in ihren Hauptmotiven<br>so wundervoll ergreifende Liebes-<br>scene hätte ein Shakespeare, wollte<br>er sie einem Berlioz zur musika-<br>lischen Reproduktion übergeben,<br>gerade um so viel anders gedichtet,<br>als das Berlioz'sche Musikstück jest<br>anders sein sollte, um an sich                                                                            |            | Bet, Franz. Bet' Leistung als Wotan bei den Bühnenfestspielen von 1876 IX, 304: Der vortressliche Sänger Betz.  Biebrich. Aufenthalt in Biebrich am Rheine im Sommer 1862.  Biedenfeld (B. I, 17. 110. III, 76).  Birchpfeisser, Charlotte. Man hat                                                                                                                                                                | 394<br>395  |
|    | verständlich zu sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | sich in unserer Theatertunst mit<br>der schlechtesten Kopie schlechter<br>Kopien zu begnügen gewöhnt<br>Die kgl. preußische Oberhofdichte-<br>rin Frau Charlotte Birchpfeisser<br>(Berlin).<br>Verlin).<br>Freund und Bewunderer Ferd.<br>Hiller's, Ersinder der "Zukunsts-<br>musik"                                                                                                                              | 395<br>393  |
| D  | envenuto Cellini. Das Bersfehlte des Cellini liegt in der Dichtung. Gebraucht ein Musiker den Dichter, so ist dieß Berliozie Trojaner. Der ersten und hossentlich durchaus gelingenden Aufsührung der "Trojaner" sehe ich mit herzlicher Sehnsucht entgegen (VII, 120).  228: Berlioz träumte kürzlich einsmal, er wollte das beste Orchester der Welt nach den Ruinen von Troja kommen und dort von ihm | 122        | Ferd. Hiller wußte seinen besonderen Freund, den Prof. Bischoff, nachbem er ihm den Werth seiner Werte entdeckt hatte, zum ansdauernden Ruhmesarbeiter zu verwenden. — Hiller versuchte, ob er sich durch seinen Bischoff nicht wenigstens zum niederrheinischen Papst machen könnte (Hiller)  V, 157. — VII, 119.  Sismarct. Der Glande an das wahre Wesen des deutschen Geistes beseelte einen deutschen Staats- | <b>27</b> 3 |
| F  | sich die Sinfonia ervica vorspielen lassen. Man sieht, wohin sich die Phantasie des genialen Bettlers versteigen kann! — reischütz Rezitative: I, 268—69. 272. 288. IX, 250. — I, 232: "die blutige Nonne". — I, 293: Berlioz im "Journal des débats"                                                                                                                                                    |            | mann unserer Tage mit dem un- geheuren Muthe, das von ihm er- tannte Geheimniß der politischen<br>Kraft der Nation aller Welt auf- zudecen. — Unmöglich dünkt es<br>den Staatsmann den Blick in die<br>Sphäre der öffentlichen Kunst des<br>Deutschen werfen zu lassen                                                                                                                                             |             |

|                                                   | Seite |                                       | Scite     |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| X, 31: Bor einer "allgewaltigen"                  | j     | nem Anflug sinniger Romantit          |           |
| Tagespresse fürchten sich ihrerseits              |       | schmücken                             | 125       |
| bie Minister bis in die Reichs-                   |       | IX,57: Boielbieu hatte uns mit feiner |           |
| tanglei hinein. — X, 78: Für                      |       | "weißen Dame" heiter und sinnig       |           |
| bas "Geschäft" im allergrößesten                  |       | erfreut. — I, v: Jene Provinzial-     |           |
| Sinne hat sich neuerdings auch                    |       | Aufführung ber "weißen Dame",         |           |
| ber Reichs-,,Makler" eingefunden.                 |       | bei welcher die Musik durch einen     |           |
| - X, 111: Der "Comment", die                      |       | "belebten Dialog und eine gewählte    |           |
| "Mensur", die "Corpsfarbe" ver-                   | Ì     | Diktion" ersett wird.                 |           |
| schönern die rhetorischen Bilber                  |       | Bologna. Ein Erfolg, wie der meines   |           |
| des zukünftigen Staatsdieners                     | ļ     | "Lohengrin" in Bologna war nur        |           |
| bis in seine bereinstige Parla-                   | Ì     | unter dem Zeichen ber "Libertas"      |           |
| ments-, ja Kanzler-Wirksamkeit                    | ł     |                                       |           |
| hinein.                                           | ł     | (Wappen von Bologna) möglich:         |           |
|                                                   | 1     | hiermit bekundete der Italiener,      |           |
| <b>Blaze, Henri</b> (B. I, 188. <b>Bgl.</b> 193). | ļ     | daß seine eigene produktive Kraft     | 105       |
| Blumauer. Blumaner's Travestie                    | 1     | noch unerschöpft ist                  | 120       |
| ber "Aeneide". Ihr werden Heb-                    | Ţ     | I, 285: Rossini in Bologna. Will      |           |
| bel's "Ribelungen" verglichen                     | 207   | seine Opern nicht mehr hören.         |           |
| (Hebbel)                                          | 201   | Borne. Es mußte der Jude Börne        |           |
| Blumner'sches Cegat. Auf Grund                    |       | sein, der zuerst den Ton zur Auf-     |           |
| bes Bl.'schen Legates ift das Leip-               |       | stachelung der Trägheit des Deut-     |           |
| ziger Konservatorium errichtet                    | ľ     | schen anschlug. — Aus seiner Son-     |           |
| worden (II, 351, 352).                            |       | derstellung als Jude trat Börne       |           |
| Bodenstedt. Aus einem dem Ber-                    | ı     | Erlösung suchend unter uns. Aber      |           |
| derben zuneigenden Litteraten so                  | ł     | gerade Börne lehrt uns, wie diese     |           |
| leicht ein tüchtiger Komöbianten=                 |       | Erlösung nicht in Behagen und         |           |
| chef zu werben, wollte ben Herren                 | 1     | gleichgiltig kalter Bequemlichkeit    | 100       |
| Gustow und Bodenstedt doch                        |       | erreicht werben fann                  | 126       |
| nicht gelingen (Laube) 8                          | 328   | 30fton. Während ich eigentlich im-    |           |
| Bob ichone Bohmen, das                            |       | mer so Betilerbroden faue, tommen     |           |
| Land der Harfenspieler und                        |       | mir Nachrichten aus Amerika zu,       |           |
| Straßensänger. — Die Sage vom                     | Ī     | daß in Boston bereics "Wagner-        |           |
| "Freischützen" scheint das Gedicht                | 1     | nights" gegeben werden (B. II, 7).    |           |
| der böhmischen Wälder selbst zu                   |       | Boulogne. (Auf der Reise von Lon-     |           |
| sein. — Im böhmischen Gebirge                     |       | bon nach Paris) machte ich im         |           |
| verfaßte ich den Entwurf des                      |       | Sommer 1839 in Boulogne-sur-          |           |
| "Tannhäuser"; in einem böhmi-                     |       | mer die erste Bekanntschaft Meyer=    |           |
| schen Babe zeichnete ich den Plan                 |       | beer's und ließ ihn die beiden fer-   |           |
| meiner "Meistersinger" und bes                    | ì     | tigen ersten Afte meines "Rienzi"     |           |
| "Lohengrin" auf 1                                 | 124   | fennen lernen (I, 18). — Bou-         |           |
| Boieldien. In den Werken ber                      | ì     | logner Wäldchen, bei Paris (I, 266).  |           |
| Meister der französischen Schule                  |       | *Brachet. Daß in seinen schmerz-      |           |
| aus dem Anfang dieses Jahrhun-                    | Ì     | lichsten Qualen ein Hund seinen       |           |
| berts verkörperte sich die Tugend                 |       | Herrn noch zu liebkosen vermag,       |           |
| und der Charafter der Nation . 1                  | 124   | haben wir burch bie Studien un-       |           |
| Jean de Paris. Die liebenswür-                    | ł     | serer Bivisektoren erfahren           | 396       |
| bige Ritterlichkeit bes älteren                   |       | Brahma. Brahma, der sich selbst in    |           |
| Frankreichs begeisterte aus Boiel-                |       | diese Welt verwandelte, büßt diese    |           |
| dieu's herrlichem "Jean de Paris".                | ł     | Sande durch die ungeheuren Lei-       |           |
| - Bis hierher ist der Franzose                    | i     | den eben dieser Welt ab               | 127       |
| "galant"; bann macht gegen bie                    | J     | Der Weltenschöpfer Brahma lacht       |           |
| Sitte der Galanterie das neue                     | ]     | über sich selbst, da er die Täu-      |           |
| Lebensgesetz bes "Amüsements"                     | J     | schung über sich selbst erkennt       |           |
| sich geltend. Boieldien und Auber 1               | 125   | (Beethoven's Taubheit)                | <b>59</b> |
| Die weiße Dame. Die Musik                         | ľ     | <b>Brahmanismus.</b> Brahmanismus     |           |
| Boieldieu's konnte sich in der                    |       | und Chriftenthum lehren Abwen-        |           |
| "weißen Dame" sogar mit ei-                       |       | dung von der Welt, womit sie          |           |
| _                                                 | ·     | 30                                    |           |
|                                                   |       |                                       |           |

| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ente y Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dem Strome der Weltbewegung sich entgegenstemmen. — Die brah- manische Religion hatte den ein- zigen Fehler, daß sie eine Racen- Religion war; als solche eine Meisterschöpfung sonder Gleichen: Herrscher und grauenvoll Be- herrschte in ein Band meta- physischer Uebereinstimmung ver- schlingend              | Brahms'sche Symphonien komponiren, sehr gut besorgt wissen. — Wir können nicht glauben, daß der Justrumentalmusik durch die Schöpfungen ihrer neuesten Meister eine gedeihliche Zukunst gewounen ist. — "Rasteumusik". Die ethische Seite unseres Komponirens 12  27 Ich hätte die Technik des Herru Brahms gern etwas mit dem Dele der Liszt'schen Schule be-     |
| mit einem Tschandala-Weibe (und umgekehrt)                                                                                                                                                                                                                                                                         | feuchtet gewünscht. — Unserer<br>Rachwelt dürften bei dem großen<br>asiatischen Sturm gegen etwa neun<br>Brahms'sche Symphonien höch-<br>stens zwei Beethoven'sche übrig<br>bleiben                                                                                                                                                                                |
| ausschließlich den "Erkennenden" an; sie verlor sich durch Künst= lichkeit in das Uebermaaß des ganz Absurden                                                                                                                                                                                                      | Schubert'schen Liebermelodie. — VIII, 894: Die "Liebeslieber- Balzer" des heiligen Johannes. — X, 271: "Deutsches Requiem"!  Brandenburg, Mark 39  Brandt, Karl. Bei den Bühnen- festspielen des Jahres 1876 stand mir vom allerersten Anfang an                                                                                                                   |
| feit entstellt wurden. Die brahmanische Lehre von der Sündhaftigkeit der Tödtung alles Lebendigen entsprang der Erkennt- niß der Einheit alles Lebenden. Hungersnoth in Indien                                                                                                                                     | moungsreich bewahrter Neann. — X, 393: Dem vortrefflichen Sohne des so schwerzlich schnell                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| denden Brahmanen erschien der Krieger bemitleidenswerth, der Jäger entsetzlich, der Schlächter des befreundeten Hausthieres ganz undenklich.  12 X, 162: Ein alter brahmanischer Fluch belegte ein besonders sun- diges Leben mit der — dem Brahmanen als die schrecklichste gelten- den — Wiedergeburt als Jäger. | mir entrissenen Freundes ver- banke ich fast ausschließlich die Herstellung der scenischen Ein- richtung des Bühnenweihsestspiels.  **Srandt, Marianne. Eine durch Einstudirung einiger Partien mei- ner Opern zu großer Anerken- nung von mir geförderte, sehr talentvolle Sängerin (Bayreuth)  **Rasilien. Ein Agent des Kaisers von Brasilien eröffnete mir die |
| Mit der (heutigen) Berkennung un- feres Berhältnisses zu den Thieren sehen wir eine im schlimmen Sinne verthierte, ja verteufelte Welt vor uns 12 3rahms, Joh. Ich darf das "Kom- poniren-Lehren" von denjenigen Nachfolgern Beethoven's, welche                                                                   | Reigung seines Souverain's für mich und wünschte mich zu bestimmen, eine Einladung nach Riv de Janeiro anzunehmen (VI, 880.                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                              | Seite      |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| ihn später für Reißiger aus;                                 |            |
| Kittl tonnte tein befferes Tert-                             |            |
| buch erhalten                                                | 898        |
| Bremen. Eine Meifterfinger = Auf-                            |            |
| führung in Bremen (IX, 329/30).                              |            |
| Handel Grane Trans Brownel                                   |            |
| Brendel, franz. Franz Brendel                                |            |
| wagte die Beröffentlichung meines                            |            |
| Artikels über das "Judenthum                                 |            |
| in der Musit": ber Sturm, wel-                               |            |
| cher sich gegen ihn erhob, stieg                             |            |
| bis zur Bedrohung seiner burger=                             |            |
| lichen Existenz. — B. gab bie                                |            |
| Anregung zur Begründung bes                                  |            |
| Aug. Musikvereins                                            | 399        |
| V, 65/81: Ueber musikalische Kritik.                         |            |
| Which are been Ganangachen ben                               |            |
| Brief an den Herausgeber der                                 |            |
| "Neuen Zeitschrift für Musit".                               |            |
| Brentano, Bettina. Bettina's                                 |            |
| seelenvolle Phantasien über Beet-                            |            |
| hoven (Beethoven-Goethe)                                     | 107        |
| Breslau. Hamburger Festbankette                              |            |
| und Breslauer Diplome (für                                   |            |
| Brahms als Dr. und princeps<br>severioris in Germania mu-    |            |
| severioris in Germania mu-                                   |            |
| sicae) (Brohms)                                              | 131        |
| sicae). (Brahms)                                             |            |
| sationston"! Die Benennung sagt                              |            |
| Whas were reminded in hands                                  |            |
| Alles, und unwillfürlich denkt                               |            |
| man an das Brodhausische Kon-                                | 000        |
| versationslezikon! (Laube)                                   | <b>529</b> |
| Protest gegen die im neuesten Supp-                          |            |
| lement des Brodhausischen Kon-                               |            |
| versationslexikon's enthaltenen                              |            |
| Unwahrheiten                                                 | <b>400</b> |
| 111, 279: Der Artikel "die moderne                           |            |
| Ober" in der Brockaus"schen                                  |            |
| "Gegenwart". — IX. 394: Das                                  |            |
| "Gegenwart". — IX, 394: Das<br>"Zutunftstheater", die "abge- |            |
| schmackte Idee", welche ich den                              |            |
| wirklichen Hof- und Stadttheatern                            |            |
|                                                              |            |
| aufdrängen möchte, etwa um Ge-                               |            |
| neral = Musikbirektor, ober gar Ge-                          |            |
| neral=Intendant zu werden, —                                 |            |
| wie dieß neuerdings der Musit-                               |            |
| historiter des Brodhausischen Kon-                           |            |
| versationslezikons wissen will.                              |            |
| Brückner. Bon ben höchst streb-                              |            |
| samen, seit Kurzem erft in höhere                            |            |
| Debung getretenen Gebrübern                                  |            |
| Bradner in Roburg wurden die                                 |            |
| Dekorationen des "Ringes des                                 |            |
| Ribelungen" für unfer Festspiel-                             |            |
| haus ausgeführt (X, 149). —                                  |            |
| Die hochbegabten liebenswürdigen                             |            |
| Künstler, welche die Dekorationen                            |            |
| (zum "Parsifal") ausgeführt hat-                             |            |
|                                                              |            |
| ten (392/93).                                                |            |
|                                                              |            |

Brückwald. R. Brandt wußte mir für die Aufführung des Bayreuther Bühnenfestspielhauses ben Architekten Otto vortrefflichen Brudwald in Leipzig zuzuweisen. Dieses Gebäube barf für die Würdigung und Bewunderung jedes Sachkenners baftehen, und ift bis jest keinem Tadel eines Berständigen unterworfen worden (X, 149). Brune, Sierdane. Giordano Bruno's Schicfal ließ burch stupibe Mönche ber gesegneten Renaif= sance-Zeit einen Mann auf dem Scheiterhaufen sterben, der zur felben Zeit am Ganges als Heiliger geehrt worden wäre. . . 132 Bruffel. IX, 386: "Richard-Wagner-

Berein" in Bruffel. — B. I, 111/12.115. II,43.262/64.III,77. **Buddha.** Buddha's Lehre von der Seelenwanderung drückt die Wahr= heit fast ganz bestimmt schon aus. — Die weitherzige Bewegung bes Buddha zu Gunsten der menschlichen Gattung mußte sich an dem Widerstande der starren Racentraft der weißen Herrscher brechen. — Es ist ein schöner Zug der Legende, welcher den Siegreich= Vollenbeten zur Aufnahme auch des Weibes sich bestimmen läßt . 182

X, 293: Nie ließ ein Brahmane oder Buddhist, etwa aus Furcht ober für Gewinn, wie dieß von Bekennern jeber anderen Religion geschah, von seinem milben Glauben sich abwendig machen.

Butephales. Alexander's hochgebilbeter Bukephalos erwies dem Pferbeportrait des Apelles die Schmeichelei es anzuwiehern (IV, 109).

Balow, Hans v. Lifzt's berufenster Nachfolger, H. v. Balow, ift es noch jest einzig, ber Bach und ben ächten großen Beethoven wirtlich öffentlich zum Bortrage bringt. — Die Bortragsweise ber Beethoven'schen Rlaviersonaten ift burch Bulow in wahrhaft bewunberungswürdiger Beise zur giltigen Norm erhoben

B. Bl. 1890, 178: (Bülow), ber einst das Unmögliche leistete, indem er einen spielbaren Rlavierauszug der

80\*

Partitur von "Triftan und Folbe" zu Stande brachte, von dem noch Reiner begriff, wie er dieß angefangen hat, — war mit biefer, so vielen Musikern noch rathselhaft bunkenden Partitur bis zum Auswendigwiffen jedestleinften Bruchtheiles berfelben vertraut. - VIII, **225**. **241**.

**Bulwer.** Die Lektüre von Bulwer's "Rienzi" brachte mich auf eine längst gehegte Lieblingkidee zu= rūd, den letten römischen Tribunen zum Helden einer großen tragischen Oper zu machen . . 400

I, 86: Schlachthymne, im 3. Aft des Rienzi, nach Bulwer, über-

jest von Barmann.

Bunau. Ein sächsischer Graf Bunau war es, unter dessen Schutze der große Windelmann der ersten Befreiung von Nahrungsforge und der Muße zu freien Forschungen im Gebiete des künstlerischen Wissens theilhaftig wurde (VIII, 146).

Buich, Dr. Beröffentlicher der Bersailler Tischreden unseres Reichsreformators (Bismarc). . . . 123

Byron. Byron will ein Epos schreiben und sucht sich einen Helden dazu. — Byron und Shelley. . . . 134

B. I, 51: Stoff aus Byron für Liszt

(vgl. B. I, 47).

Byzantinismus. Die ungeheuerlichsten Ausschweifungen des griechischen Geistes zur Zeit des byzan= tinischen Raiserthums entsprangen demselben Frrihum, der die normale Rrankheit des hellenischen Wesens war

X, 57: Romisch-byzantinische Tracht ber Großen des deutschen Reiches gur Beit ber fogenannten beutschen Berrlichkeit. - V, 74: Der Byzantinismus unserer Musikauftanbe.

Calderon. Von der Grundlage der realistischen Sphäre Lope be Bega's aus leitete Calberon bas Drama der idealisirenden Tendenz zu. Er überbrückte den dämonischen Abgrund des Theaters mit dem himmlischen Regenbogen nach dem Lande der Heiligen. — Durch ihn hat sich mir die Bedeutung des spanischen Besens erichlossen: Ehre und Ditgefühl, Welt und (fatholische) Religion. — Er ist kein Produkt der zu seiner Zeit im Ratholizismus

> herrschenden Lehre der Jesuiten 135 VIII, 209: Ter Ausdruck des zart und tief Leidenschaftlichen bei Dante, Shakespeare, Calderon und Goethe. — 106: Calderon, der das Derbe sehr gut auch verftand. — 102: Die königlichen Figuren eines Calderon mussen uns gegen die in Schiller's "Don Carlos" konventionell und geschraubt erscheinen. — 196: Das experimentirende deutsche Schauspiel, unfähig Goethe und Schiller in der rechten Beise sich angu-

eignen, zog Molière, Calberon,

Shakespeare, ja endlich Sophokles

und Aischylos heran. — IX: 198:

Jeder Bersuch, Calderon durch

französische Schauspieler aufführen

zu lassen, mußte stets scheitern. Canadifche Seen. In ben feuchten Ufer=Umgebungen der Canadischen Seen leben jest noch den Panthern und Tigern verwandte thierische Geschlechter als Fruchtesser (1X,

305/6).

Capet, Huge. Hugo Capet's Abkunft war wohlbekannt: Jeder wußte was sein Geschlecht früher gewesen und wie er zur Krone gelangt war. Die Capetinger das Borbild des modernen Fürstenthumes 137

Capitolium. Dem Capitolium der Römer mag die Erinnerung an die Urstadt, das Asgard der Standinaven, Asciburg der verwandten Deutschen, vorgeschwebt haben

(Asciburg) . . . . . . Carlyle, Chomas. Das "tausendjährige Reich ber Anarchie". Nach ber eigenen hohen Meinung bes geiftvollen Geschichtsschreibers von der Bestimmung des deutschen Bolles bürften wir die von ihm angerufenen "hervischen Beisen" im beutschen Bolke als urvorbestimmt geboren erkennen. — Carlyle über Rolonien

X, 198: Nach Carlyle's Erfahrung halten die Engländer alle Mystiter bereits für Dummtöpfe.

Cafar, Julius. Gie gurudwerfend, besiegend und zum Theil unterjochend muß dieser hoch überlegene Kriegsheld einen unaus-

Seite

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                            | Seite |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
|              | loichlichen Ginbrud auf bie Deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Bgl. I, 285: Chinesische Rleidung bes      |       |
|              | ichen hervorgebracht und unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | fürstlich böhmischen Hofes bei ber         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   | Marilar Spailchatt Wolfes of Dec           |       |
|              | halten haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | Pariser "Freischütz"-Aufführung            |       |
| La           | alani. Rein Baftor ober Cata-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1841.                                      |       |
|              | lani ware je bie Paffagen am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Chlodwig. Die ächtesten Glieber            |       |
|              | Schlusse ber Spohr'ichen Arien zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | bes frankischen Königsgeschlechtes         |       |
|              | fingen im Stande gewesen (X, 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | waren noch vor Chlodwig von                |       |
| <b>6</b> ~ . | paignac. Rach den Junitagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | einem Berwandten, Merwig, ver-             |       |
| <b>-</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            | 105   |
|              | forderte Cavaignac Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | drängt worden (Franken)                    | 190   |
|              | zum Beiterbestehen der Theater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>Chlojo.</b> Chlojo, der älteste Inhaber |       |
|              | weil soust die Brotlosigkeit, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ber eigentlichen königlichen Ge-           |       |
|              | Proletariat vermehrt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | walt bei ben Franken. Die Rach-            |       |
|              | würde. Dieses Interesse hat ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | kommenschaft eines seiner, burch           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            |       |
|              | Staat am Theater!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Merwig verdrängten, Söhne ging             |       |
| Ect          | vantes. Den erkannten Zwiespalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | in das geschichtlich wieder hervor-        |       |
|              | ber altbichterischen Beltfeele führt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | tretende Geschlecht der Pipingen           |       |
|              | uns Cervantes in zwei traumhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | aus                                        | 142   |
|              | erlebten Geftalten vor. Don Qui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Clapiffon. "hier gang nagelneue            |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            |       |
|              | zote und Sancho Pansa: Faust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | lateinische Musiken von Clapisson,         |       |
|              | und Mephistopheles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | von Thomas, von Mompou, von                |       |
| <b>C</b> b   | amisso. Chamisso, der als Anabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Musard u. s. w." (I. 234).                 |       |
| •            | nur französisch sprechend nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | Coburg, Herzog v. Ein Opern                |       |
|              | Deutschland tam, erwuchs zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | tomponirender beutscher Fürst              |       |
|              | einem Meister in deutschem Spre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | (X, 224/25). (Bgl. B. I, 25. II,           |       |
|              | An und Pantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140   |                                            |       |
| <b>-1</b> .  | chen und Denken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140   | 217. 241.)                                 |       |
| e be         | umbliened. Das Racidelini pieles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Columbus. Durch Columbus' Ent-             |       |
|              | französischen Schriftstellers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | bedung ift ber turzsichtige natio-         |       |
| €þ(          | ernbini. Was auf der ursprüng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | nale Mensch zum universellen,              |       |
|              | lichen Grundlage der Oper sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | zum Menschen überhaupt ge-                 |       |
|              | Ratürliches, im beften Ginne Folge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | worden                                     | 143   |
|              | richtiges entwideln tonnte, ift in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | So hat Columbus Amerika nur für            |       |
|              | ben Werten Cherubini's, Debul's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ben suflichen Schacher unserer             |       |
|              | and the second s |       | Reit entbeckt! (Amerika)                   | 8     |
|              | und Spontini's erreicht. — Cheru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                            | •     |
|              | bini's Duverturen. — Einzig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1835: "Columbus"-Duvertüre.                |       |
|              | Frankreich her erhielt unser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Columbus. Beethoven. Beethoven             |       |
|              | deutsches Singspiel eine assimilir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ist der Held, der das weite ufer-          |       |
|              | bare Nahrung ("Basserträger").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | lose Meer der absoluten Musik              |       |
|              | - Cherubini's Rirchenmusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140   | bis an seine Grenzen burchschiffte.        |       |
| <b>C</b> h   | 137, Helmine v. Währenb ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | — Der Jrrthum Beethoven's war              |       |
| 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | der des Columbus                           | 142   |
|              | Anfertigung des Eurhanthetertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Tankana Mani W Carlina ha                  | 430   |
|              | fühlte sich Weber genöthigt, seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Conftant, Benj. B. Constant be-            |       |
|              | bichterischen Helfer, Frau v. Chezy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | wundert das Naturwahre bes                 |       |
|              | bis auf das Blut zu qualen: aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | beutschen Theaters, glaubt es aber         |       |
|              | ihm sprach bie leidenschaftliche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ben Franzosen fortgesett für un-           |       |
|              | fünftlerische Sorge bes Musiters,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | erlaubt halten zu müffen. — Das            |       |
|              | das Drama selbst aus der abso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Naturmahre, Derbe, wird durch              |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Ochskie seine, Seibe, with out-            |       |
|              | luten Melodie zu konstruiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Kopebue zum "Schlüpfrigen":                |       |
|              | (III, 357).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | was hat der heutige Franzole               | 144   |
| Chi          | ma. Wo, wie in China, die Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | bei uns zu finden?                         | 144   |
|              | gelebtheit der außeren Lebens- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Cornaro. Andreas Cornaro, Cata-            |       |
|              | Runstform die produktive Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | rina Cornaro, in Haleby-St. Ge-            |       |
|              | des Individuums vernichtet hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | orges' "Königin von Chpern"                |       |
|              | sind auch teine "Genie's" vorge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | (I, 808 ff).                               |       |
|              | kommen. — Die Urmode ber Chi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Corneille u. Racine. Corneille und         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            | 14K   |
|              | nesen und Japanesen als zeit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Racine, die Dichter der Façon.             | 120   |
|              | weilige Beherrscherin unserer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Cornelius Nepos. Ein Hauslehrer,           |       |
|              | Runftarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142   | ber mir ben Cornelius Repos                |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                            |       |

Seite Geite dichterische Kraft die größte je explicirte, mußte mir endlich auch einem Sterblichen verliehene. — Rlavierstunden geben (1, 8). Cornelius, Peter. Was von dem List's Dante - Symphonie, die Seele bes Dante'ichen Gedichtes edeln B. Cornelius im wahrhaften großen Ernfte gemeint in reinster Verklärung. . . . 147 VIII, 209: Dante, Shakespeare, war, ist jest nur noch ein spaßhafter Borwand, wobei es auf Calberon und Goethe. ben Effekt losgeht . . . . 146 Den Seherblick für das Rieerlebte Cromwell, Gliver. "Wir muffen verliehen göttliche Mächte von je eine Truppe von noch stärkerem nur an ihre Gläubigen. — Unser Selbstgefühl haben, als jene: das großer Schopenhauer fand in Dante's "Inferno" unfere Belt kann uns aber nur Gottesfurcht und ein starker Glaube geben". 146 des Lebens recht tressend dargestellt. — Das Paradies in Dante's Die in den Puritanerkriegen angerufenen Borkämpfer Jehova's für göttlicher Romodie entschieden der bie israelitischen Stämme. schwächste Theil. — Der Musik Cypern. Benedig's rauberische Abwar die Fähigkeit abgesprochen worden, sich die gleiche Bedeutung sichten auf die von Königen aus ber Runft Dante's und Michel bem Hause Lusignan beherrschte Angelo's zu geben . . . . 401 Insel Cypern (Halevy's "Königin v. Cypern", I, 308). X, 288: Tartaros, Infernum, Hela, alle die Strafdrier der Bosen und Friedrich I. nöthigte die Dänen. Feigen nach ihrem Tode. **Darmstadt.** Rach dem Belieben eines Dänen ihre Länder als Lehen zu oberft leitenben Geschmades von ihm zu empfangen. mußten die nagelneuesten Erzeugkönnten mit Hilfe aller uns verwandten germanischen Stämme nisse der neueren französischen — ohne Belt-Herrschaft — die Oper gerade hier zu allererst auf deutschen Boden verpflanzt werden 402 ganze Welt mit unseren Rulturschöhfungen durchdringen: unsere Darwin. Der so redliche, vorsichtige Rachbarn innig zu verbinden und fast nur hypothetisch zu Werke haben wir leider auch versäumt 147 gehende Darwin. Allzu haftige II, 98: "Und, König, du! gebentst Anwendung seiner Einsichten auf du meiner Dienste, wie ich im das historische und philosophische Rampf den wilben Danen schlug?" Gebiet. — Die Erkenntniß unferer IV, 325: Ein Krieg, wie ihn in Abstammung von den Thieren burfte am sicherften zu einer unseren Tagen General Willisen und seine Getreuen gegen die richtigen Würdigung unseres Ber-Dänen führen. hältnisses zu ihnen anleiten. — Dantan. Die Dantan'ichen Rarri-Unsere Abkunft vom Affen zugekaturen erfreuten das Herz bes geben, mussen wir uns nun fra-Pariser Epicier's (Heine) . . . 269 gen, warum die Natur ihren letten Parifer Corr. 1841: Die hubsche Schritt vom Thiere zum Menschen Dantan'iche Charge, welche Herrn nicht vom Elephanten ober vom Thiers mit einem Buchschen, die Hunde aus machte? Asche Napoleon's enthaltend, un-David, Davidische Abkunft Jesu. ter bem Arme barftellte. Jesus warf die Davidische Abkunft Dante. In soweit sein großes Gevon sich: durch Abam stammte er dicht ein Produkt seiner Zeit war, von Gott, und seine Brüder waren erscheint es uns fast widerwärtig; alle Menschen burch diese Einwirkungen muß J. v. N. 37: Jesus ehelicht tein Beib: uns Dante als ein in riesigster "Der Same David's foll in mir Erscheinung zu schauerlicher Ginersterben, damit ich euch den famfeit Berbammter bebunten. -Samen Gottes lasse" (vgl. 1. Kor. Die aus bem Rirchenwagen er-IX, 25). — VIII, 206: "Ad. stehende Beatrice. — Bielleicht meinst du den König mit der war die dem Dante innewohnende Harfen und langem Bart in ber

|                                        | Seite |    |
|----------------------------------------|-------|----|
| Meister Schild? — Rein! Der,           |       | 1  |
| bess' Kiesel den Goliath warfen"       |       | 3  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |       | ٦  |
| u. j. w.                               |       | l  |
| David, ferd. Der verftorbene Kon-      |       | ĺ  |
| zertmeister David durfte bie           |       |    |
| Passagen am Schlusse ber Spohr'-       |       | i  |
| schen Arien als Kinderspiel zum        |       | 1  |
| Besten geben (X, 10).                  |       | l  |
| Davijon, Bogumil. Gin berühmter        |       |    |
| jüdischer "Charakterspieler" stellte   |       |    |
| nicht mehr bie gedichteten Ge-         |       | İ  |
| stalten Shakespeare's, Schiller's      |       | l  |
|                                        |       | ╽╻ |
| u. s. w. bar, sondern substituirt      |       | 1  |
| biesen die Geschöpfe seiner eigenen    |       | ł  |
| effektvollen und nicht gang ten-       |       |    |
|                                        | 402   |    |
| Davison (Krititer). Der Musittrititer  |       |    |
| ber Times überfiel mich sogleich       |       | ł  |
| nach meiner Antunft in Lonbon,         | ,     |    |
| als Läfterer ber größten Rom-          |       |    |
| ponisten ihres Judenthums wegen,       |       | 1  |
|                                        |       |    |
| mit einem Hagel von Insulten .         | *V2   |    |
| Delbrud. Der Prasident des Reichs-     |       |    |
| tanzleramts, ganz nur Finanz-          |       |    |
| mann, rieth bem Kaiser ab, mein        |       |    |
| Gefuch um eine Hilfe zu meinem         |       |    |
| Unternehmen zu berücksichtigen         |       |    |
| (M10*)                                 | 123   |    |
| Delphoi. Durch seine Priesterin zu     |       | 1  |
| Delphoi verkundete Apollon ben         |       |    |
|                                        |       |    |
| Fragenden das Urgesetz griechischen    |       |    |
| Wesens, und hielt so dem in leiden-    |       |    |
| schaftlicher Handlung Begriffenen      |       |    |
| den ruhigen, ungetrübten Spiegel       |       | 1  |
| seiner innersten, unwandelbar          |       |    |
| griechischen Ratur vor (Apollon)       | 14    |    |
| Demetries. Rachdem Athen einem         |       |    |
| Altibiabes zugejauchzt und einen       |       | 1  |
| Demetrios vergöttert hatte,            |       |    |
| lecte es endlich den Speichel eines    | 1     | 4  |
| 00 (00.0)                              | OF    | 4  |
| Nero (Athen).                          | 25    |    |
| Despléchin. Die vortreffliche Deto-    |       |    |
| ration bes Herrn Desplöchin, das       |       |    |
| Thal vor der Wartburg in herbst-       |       |    |
| licher Abendbeleuchtung barftel-       |       |    |
| lend (VII, 191).                       |       |    |
| Deffan. Ein Theater, bas, taum von un- |       |    |
| ferer Deffentlichkeit beachtet, burch  |       |    |
| den wahren Kunstsinn eines ein-        |       |    |
| tigen Monnes on faire Suite on         |       | •  |
| zigen Mannes an seiner Spite zu        |       | 4  |
| Kunstleistungen von musterhafter       | 400   |    |
| Bollendung angeleitet worden ist       | 403   |    |
| Dessauer Marich. X, 197: Der           | 1     |    |
| alte Feldherr Friedrich's des          |       |    |
| Großen, der Alles was ihm vor-         | Ì     |    |
| tam, nach der Melodie des Desjauer     | ļ     |    |
| Mariches lang.                         | 1     |    |

Geite Deffof, Otto (VIII, 873). Deutsches Alterthum: Mythos und Sprace. Seit meiner Rüdtehr aus Paris (1842) hatte mein Lieblingsstudium das des deutschen Alterthumes ausgemacht. — Der Mythos der deutschen Stämme wuchs aus der Naturanschauung jur Bilbung von Göttern und Helden.— Unsere deutsche Sprache, das einzige ächt erhaltene Erbtheil unferer Bater . . . . . 152 Seschichtliche Dokumentation des deutschen Wesens. Der Begriff "beutsch" haftet an der Sprache und der Urheimath. — Der Deutsche will nicht nur das Fremde, als solches, er will es "beutsch" verfteben. — Mit ber Religion nimmt er es ernst: kein Bolt hat sich gegen Eingriffe in sein inneres Wesen gewehrt wie die Deutschen. — Bei seiner Erhebung aus tieffter Verkommenheit (durch ben breißigjährigen Rrieg) bedurfte es nicht einer neuen Geburt, sondern nur einer Wiedergeburt......154 deutsche Mufil. Da ber eigene Gott uns schwinden wollte, ließ er uns zu seinem Andenken die Dusit zurück. Sie soll und keine "Litteratur" werden . . . . . . 157 **Deutsche Gper.** Rach Deutschland gelangte die Oper als vollkommen fertiges ausländisches Produkt: für den wahren, ernsten Musiker war diek Operntheater kaum vorhanden . . . . . . . . . . . 158 **Deutsches Cheater.** Unfere Theater stehen mit dem edelsten Geiste der Nation in gar feiner Beziehung. — Berderbniß unserer Theater= institute: Stadttheater und Hoftheater. — Ich habe es mir einige Mahe toften laffen, immer wieder auf das Berderbliche in der Organisation unserer Theater hinzuweisen devrient, Couard. Im Gegensate zu Holtei, der mit einer sog. so= liben Schauspielergesellschaft nichts anzufangen wußte, glaubte Debrient für ben Schauspielerstanb Erhebung zu staatsbürgerlichem

Range ansprechen zu mussen. — Er sann auf Mittel, wie bas

| Seite j                                                      | <b>Geitz</b>                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| "Genie" zu erseten sei, und                                  | Dionysos. Dionysisches und apolli-                               |
| forberte von dem Schauspieler                                | nisches Element im griechischen                                  |
| die echt republikanische Tugend                              | Drama                                                            |
| ber "Selbstverleugnung" 162                                  | *Disraeli. Unsere nationalverwandten                             |
| Geschichte ber beutschen Schau-                              | Nachbarn innig uns zu verbin=                                    |
| fpieltunft. Die hier übersicht=                              | den, haben wir leiber versäumt,                                  |
| lich vorgeführten Daten geben bem                            | und nun machte uns kürzlich ein                                  |
| begabten Mimen geeignete An-                                 | englischer Jude bas Geset (X,                                    |
| leitung, um sich aus bem Wirrsal                             | 173). — Jejus Christus betrachten                                |
| feiner Umgebung herauszufinden                               | die Juden, auch nach der Mei-                                    |
| (Bgl. VII, 370) 404                                          | nung des vorigen englischen Pre-                                 |
| Erinnerungen an Menbels-                                     | mier-Ministers, als einen ihrer                                  |
| fohn-Bartholby. Das ganze                                    | überschüssigen kleinen Propheten,                                |
| Buch ein Rlagelieb barüber, bag                              | von dem wir ein viel zu großes                                   |
| sich Felix nicht bazu verstehen                              | Wesen machten (X, 340).                                          |
| wollte, einen Operntegt seines                               |                                                                  |
| Eduard zu komponiren 404                                     | Dodona. Bor der Göttereiche zu                                   |
| Devrient, Emil. Die Braber Emil                              | Dobona neigte sich der, des Ra=                                  |
| und Eduard Devrient eröffneten                               | turorafels bedürftige Urhellene                                  |
| ihre theatralische Laufbahn noch                             | (Gr. Bankunst)                                                   |
| als Sanger und Schauspieler zu-                              | Don Juan. Der Inbegriff eines ver-                               |
| zugleich (IX, 40). — Der be-                                 | führerischen andalusischen Kava-                                 |
| rühmte Schauspieler Emil Devrient                            | liers, nach welchem sich Mozart's                                |
| $(\Pi, 60).$                                                 | Oper beneunt (IX, 827). — In                                     |
| Devrient, Endwig. Rach einer Auf-                            | Spanien, wo Don Juan die                                         |
| führung des "König Lear" durch                               | üppigsten und zahlreichsten Ge-                                  |
| L. Devrient blieb das Berliner                               | legenheiten zur Gunde fand, sollte                               |
| Publikum regungslos in Schwei-                               | Rossini Anlaß zur Reue bekom=                                    |
| gen auf seine Plate festgebannt.                             | men (I, 235). — Bgl. Mozart,                                     |
| — Der mimische Trieb ist als                                 | Don Juan.                                                        |
| dämonischer Hang zur Selbst-                                 | Donizetti. Donizetti mit seiner un=                              |
| entäußerung zu verstehen: jener                              | genirten schlaffen Manier. — Do-                                 |
| entructe Zustand des Publikums                               | nizetti und Genoffen 167                                         |
| entsprach gewiß dem Zustande, in                             | "Elisire d'amore": Grenzen-                                      |
| welchen der große Mime an jenem                              | loses Entzücken des Pariser Publi-                               |
| Abende versett blieb. — Einem                                | tums an Mme. Persiani im                                         |
| L. Devrient ebnete die bis dahin                             | "Elisire d'amore" (I, 218). —                                    |
| behauptete gesunde Richtung des<br>Theaters den Boden 164    | "Favorite": Boll altitalieni=                                    |
|                                                              |                                                                  |
| Ich glaube nicht, daß Kean und<br>Ludwig Devrient im Lear zu | Die Sängerin der Agathe (in der<br>Pariser Freischüß-Aufführung) |
| größerer Gewalt sich gesteigert                              | bilbete sich durchgehends ein, Do-                               |
| haben können, als Schnorr in                                 | nizetti's "Favorite" mit der ge=                                 |
| seinem letten Berzweiflungsrasen                             | morbeten Unschuld zu sein (I, 287).                              |
| im Tannhäuser (VIII, 230).                                   | - "Belisar": Zu einem opern-                                     |
| Dietsch, Dierre. Diesem Kompo-                               | mäßigen Einzug ber Gafte in die                                  |
| nisten wird (1841) Wagner's Ent-                             | Sängerhalle ber Wartburg bitte                                   |
| wurf zum "fliegenden Hollander"                              | ich nur auch irgend einen Marsch                                 |
| für die Pariser große Oper zur                               | aus "Norma" ober "Belisar",                                      |
| Komposition übergeben. — Als                                 | nicht aber meine Musit im Dr-                                    |
| Orchesterchef ber großen Over                                | chefter spielen zu lassen (V.                                    |
| (1861) verschuldet er die Geist-                             | 189). — "Regimentstochter":                                      |
| und Schwunglosigkeit der Pariser                             | Spage, wie man sie z. B. in ber                                  |
| "Tannhäuser"- Aufführung 405                                 |                                                                  |
| Dingelstedt, Franz (B. I, 78. 97/98.                         | bei guter Gelauntheit bes Rapell-                                |
| 180. II, 18. 28. 148 u. sonst. III,                          | meisters anbringt; wenn gewisse                                  |
| <b>32</b> 1).                                                | Stellen, um sie piquant zu machen,                               |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ein Mal forts, das andere Mal, wie im Echo, piano u. s. w. ge-gespielt werden (IX, 301).  Dorier. Bei den spartanischen Doriern machten die Gesundheit und unentstellte Schönheit des neugeborenen Kindes die Bedingung ans, unter denen allein ihm das Leben gestattet war. — Die dorische Lyrit neigte überwiegend zum Tanze hin, so daß uns sast gar tein litterarisches Dentmal derselben verblieben ist                                                 | folgen des "Tannhäuser", da diese auf einem Mißverständniß beruhten. — Die "Meistersinger" in Dresden. — Meine Opern "Rienzi", "Holländer", "Tann- häuser", "Lohengrin" giebt das Dresdener Hoftheater immersort umsonst 171 I, 7: Mit meinem Stiesvater Lud- wig Gener zog meine Familie (von Leipzig) nach Dresden. — IX, 350: Ich glaube nicht, daß es einen für das klassische Alterthum begeisterteren Knaben gegeben haben kann, als mich, als ich in                    |
| Dokaner, ein Beteran auß Weber's Zeit (Dresden) 167 <b>Dreihig'sche Singakademie</b> (Beetshoven, IX. Symphonie) 888 <b>Dreihigjähriger Urieg.</b> Der Außgang des dreihigjährigen Krieges vernichtete das deutsche Bolk; daß ein deutsches Bolk wieder erstehen konnte, verdankt es aber doch einzig diesem Außgange. Es hatte seinen dreihigjährigen Krieg um seine Geistesfreiheit gekämpst; die war gewonnen, ermattete auch der Leib in Blut und Wunden | Dresden die Kreuzschule besuchte.  — VIII, 240/41: Ludw. Schnorr in Dresden. — 241: Dresdener Sängersest bei Schnorr's Tobe.  Dumas, A. Ueberdeutschung A. Dusma's in unserer deutschen poetischen Litteratur (Guzkow 2c.) . 406  B. I, 22: Ein Scribe'sches oder Dusma'sches Libretto kann ich nicht komponiren.  A. Dumas d. j. Dem Andenken Auber's hielt Hr. A. Dumas d. j. eine Grabrede von zärtlich rhetorischem Pathos, in welcher jestoch Auber seinem Bolke in einem |
| (Geschichtl. Dokumentation bes deutschen Wesens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sehr falschen Lichte gezeigt wurde (Auber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bestandes herabgebracht war, sonnte, seiner Bedeutung nach, nur noch in der Erinnerung Einselner bestehen. — 345: Die beispiellose Menschenverwüstung, welche Deutschland durch den dreißigjährigen Krieg erlitt (Bgl. Germanische Abelsgeschlechter.)  Dresden. Begründung der Dresdener Kapelle und ihre Ausbilsdung zu weltlicher Bestimmung. — Italienische Oper als auslänsbische Musterpslanze: Weber soll                                             | parer, Albrecht. In seinen räthsels haft verschlungenen Linien und wunderbar trausen Beichen war ihm das Geheimniß der vom Lichte beschienenen Welt aufgegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ohne genügende Mittel eine deutsche Oper begründen. — "Rienzi" in Dresden entworfen, für Dresden bestimmt, in Dresden aufgeführt. — Ueberblick über Wagner's Rapellmeister = Thätigkeit. — Rasgendes Bewußtsein bei den Ers                                                                                                                                                                                                                                  | Düsseldors. Jehova-Chöre in Düssel- dorf, Jupiter selbst schlägt den Tatt dazu 406  Eckert, Rarl. Sein Wirken am Wiener Hofoperntheater (VII, 391).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Seite                                                                | e   Seite                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ectoff. Die naturwachsigen Bilbner                                   | beren Käufer sie nach ihrem Buchse                                |
| bes beutschen Schauspielerwesens:                                    | und ihren nutlichen Eigenschaften                                 |
| Edhoff, Schröber und Iffland                                         | prüfen. — X, 110: Unfere Di-                                      |
| (E. Devrient) 169                                                    |                                                                   |
| Edda. Die Lieber ber Ebba, seit-                                     | als Juristen etwa bas gelernt, was                                |
| bem burch Simrod leicht zugäng-                                      | ein Engländer, der seine Staats-                                  |
| lich gemacht, schienen Jeben ein-                                    | carrière als Rechtsanwalt beginnt,                                |
| zuladen, es gleich mir an ber nor-                                   | im Geschäfte eines Abvotaten sich                                 |
| bischen Quelle zu versuchen 174                                      |                                                                   |
| III, 259: Eine natürliche Disposition                                | und der Englander, weiß ganz in-                                  |
| der Germanen zum Christenthum                                        | ftinktmäßig sicher was er will. —                                 |
| ist aus ben Edbaliedern schwer                                       | 178: Und nun machte uns fürz-                                     |
| nachzuweisen.                                                        | lich ein englischer Jude das Ge-                                  |
| Elohim. Jehova, Jahve, oder einer                                    | set. — 291: Auftauf der Reis-                                     |
| der Elohim, der alle Götter außer                                    | Ernte Indiens durch englische                                     |
| sich haßte und sie deßhalb von                                       | Spekulanten, und dadurch herbei-                                  |
| seinem treuen Volke untersocht                                       | geführte Hungersnoth.                                             |
| wissen wollte (Jehova) 306                                           |                                                                   |
| Elfaß 406                                                            |                                                                   |
| England. Man rühmt die Engländer                                     | Deutschland; erst lange nachher                                   |
| als Mischrace, da sie den rein er-                                   | folgte das Shatespeare's che Drama                                |
| haltenen germanischen Racen im                                       | selbst nach. Ihr groteskes Affet-                                 |
| Kultur-Fortschritt offenbar vor-                                     | tiren                                                             |
| ausstünden. — Unsere Staaten be-                                     | Englisches Cheater. Im Theater                                    |
| gründen sich auf Eroberung und                                       | feiert der Engländer die rohen                                    |
| Unterjochung vorgefundener Lan-                                      | Späße seines Clowns wie die er-                                   |
| des-Insassen: England bietet da-<br>von ein wohlerhaltenes Beispiel. | schütternden Dramen seines Shale-                                 |
| — Die englische Religion scheint                                     | speare. Den Engländern sind die<br>Aufführungen ihres Shakespeare |
| in ihrem eigenthamlichen Charak-                                     | zu Circus-Evolutionen geworden 177                                |
| ter mehr auf dem Alten als auf                                       | Erard. Spontini's Frau, eine                                      |
| dem Reuen Testamente zu be-                                          | Schwester bes bersihmten Biano-                                   |
| ruhen. — Die Uebersiedelung der                                      | fortefabrifanten Erard (V, 126.                                   |
| Kirchenmusik in ben Konzertsaal,                                     | 8gl. B. II, 55. 58. 137. 215).                                    |
| unter dem Titel von Oratorien,                                       | Effer, Beinrich. Guter Eindrud von                                |
| wurde vorzüglich in England der                                      | einer Aufführung des "Lohengrin"                                  |
| religiösen Etifette wegen beliebt.                                   | in Wien unter H. Effer's Lei-                                     |
| Menbelssohn's Berehrung in Eng-                                      | tung 406                                                          |
| land. — Berfahren ber engl. Kri-                                     | Ehlar. Seine verständige Behand-                                  |
| tit. — Englische Berleger-Spe-                                       | lung ber Schiller - Goethe'ichen                                  |
| kulation. — Unsere Parlamente                                        | "poetischen Diktion" 178                                          |
| den englischen nachgeahmt. Der                                       | Etcofles und Polyneifes. Den Eid-                                 |
| Politik der englischen Staaten-                                      | bruch bes Eteofles ließen die                                     |
| lenker überlassen wir die an                                         | Bürger Thebens sich gefallen,                                     |
| Fruchtbarkeit überreichen Länder                                     | weil der von den Brüdern be-                                      |
| Sübafrikas                                                           | schworene Bertrag ihnen lästiger                                  |
| I, 16: Eine einzige Ouverture schrieb                                | erschien als die Folgen eines Eid-                                |
| ich (in Königsberg): Rule Bri-                                       | bruches. — Eteofles war der                                       |
| tannia. — 18: Bei meinem Ber-                                        | prattische Sundenbock des Staates                                 |
| weilen in London interessirte mich                                   | gewesen: der fluge Kreon, der sich                                |
| nichts so, als die Stadt selbst und                                  | wieder dazu hergab, war den                                       |
| die Parlamentshäuser. — 230:                                         | Bürgern Thebens als richtiger                                     |
| verachtet, wie in England die                                        | Rachfolger des Laïos und Eteofles                                 |
| "Atheisten". — 279: Die mit der                                      | willfommen                                                        |
| Kornbill beschäftigten Engländer.  TV 109: Archische Sancke          | Euripides. Geburt (ber Tragobie)                                  |
| — IV, 109: Arabische Hengste<br>auf englischen Pferbemärkten,        | aus der Musik: Aischylos. Déca-                                   |
| · ··· where pleinemailien,                                           | bence: Euripides. Der Berlauf                                     |

| · 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| der griechischen Tragödie bewegt sich unbestreitbar aus der Lyrik zur Berstandesresserion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183        |
| Zurystheus und Herakles 1  Evangelien. Wie oft und genau sind nun schon die Evangelien fritisch untersucht worden! — Wo wäre die Wirkung der Evangelien gelien geblieben, wenn nicht die Menge, der populus, jene Elemente hingebungsvoller Empfäng-                                                                                                                                                                                                                                   | .81  | 111, 3: Die mich bamals (1849) lebs haft anregende Lektüre mehrerer Schriften Ludwig Feuerbach's. B. III, 25: Feuerbach's Ausspruch: "Wer nie ausgerufen hat: mein Gott, warum haft du mich verslassen! der hat den Gott auch nie in sich gehabt." — Vgl. S. 130. Fischer, Wilhelm. Seine Leistungen                                                                                                                            |            |
| salt. Es hieß, der Kultusminister Herr Falt, welchen ich etwa als Bertreter meiner Idee in das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81   | als Chordirektor reihen Fischer's<br>Ramen in die Kunstgeschichte unter<br>die Namen Derer ein, die um die<br>Berbreitung des Berständnisses<br>erhabener Meisterwerke sich ver-                                                                                                                                                                                                                                                | 400        |
| Auge fassen wollte, sei ganz nur<br>Jurist, und wisse sonst von nichts 4<br>Faust. (Siehe Berlivz, Goethe, Gou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07   | v, 117. 118.  Flect. Bis zur naturgetreuen Nach- ahmung ber umgebenden bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 408        |
| nob, Lifst.)<br>Fauft-Ouvertüre. Mit ber Fauft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | lichen Welt hatten es die treff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Duvertüre stemmte ich mich (in Paris 1839) gegen die widerliche Rückwirkung einer äußerlichen künstlerischen Thätigkeit. — Das Tonstück sollte eigentlich nur den ersten Satz einer großen Faustspundhonie bilden                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82   | lichen, wahrhaft beutsch athmen- den Schauspieler der glücklichen Epoche der Neugeburt unseres Theaters gebracht  Flotow. Die Quadrillenmusik der Pariser komischen Oper in die deutsche Oper zu übertragen, ist Herrn von Flotow geglückt, aller- dings erst, als diesekomische Opern- musik bis zur äußersten Triviali- tät herabgekommen war Martha: IX, 301. — B. I, 197:                                                   | 183<br>408 |
| Die Feen. In der Musik bestimmte mich die damals herrschende "ro-mantische Oper Weber's und Warschner's. — In dem Schlusse der Dichtung lag im Reime ein wichtiges Moment meiner ganzen Entwidelung kundgegeben 18 Entstehung und Schickale des Werkes 4 IV, 316: Meine Komposition der "Feen" wurde mir durchaus gleiche giltig, dis ich ihre beabsichtigte Aufsührung ganz aufgab.  Seis. Fetis' sieden Artikel in der "Gazette musikale" 1862: die Karikatur, die Fetis von mir den | .07  | leber den Tannhäuser verkehrt er (Hilsen) mit mir, wie mit Flotow über die Martha. — B. III, 8: Sagen Sie Eisold, daß ich morgen wieder nicht zur Probe von "Wartha" kommen könnte: er solle Rödel für mich bestellen.  Forkel. Forkel's Schilderungen der arabischen Musik hatte Weber einen Marsch für Hatte Weber entnommen (III, 826. Bgl. Weber Oberon).  Fouché, Paul. Bearbeiter des Entwurfs zum "sliegenden Holländer" |            |
| Franzosen zum Besten giebt, ist<br>tomplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.  | für die Pariser große Oper (Dictsch).  Franck, Dr. Hermann (B. I, 98. Bgl. B. Bl. 1885, 322).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sette        | •                                                                 | SILLE      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| franken. Der Rame der Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Franzistus von Affifi. Dem aus                                    |            |
| erstrecte sich auf das ganze er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĺ            | tiefer Entritdung vom Anblide                                     |            |
| oberte gallische Land. — Kurz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | des Inneren der Welt sein Ange                                    |            |
| nach ber Gründung ihrer Herr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | wieder auf die Erscheinung Rich-                                  |            |
| schaft im römischen Gallien, gaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | tenden gefällt diese "nicht mehr                                  |            |
| sich die Franken für aus Troja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | wie sonst"                                                        | 188        |
| Entsprossene aus. — In der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Franzosen. Der Franzose spottet                                   |            |
| Stammfage bes frantischen Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | gern selbst über seine Fehler und                                 |            |
| nigsgeschlechtes finden wir eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Schwächen; aber er gerath außer                                   |            |
| mertwürdige Ertlarung feines ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | sich, wenn er von Anderen daran                                   |            |
| schichtlichen Gebahrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184          | gemahnt wird. — Der Franzose                                      |            |
| frantenwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ift revolutionar, ber Deutsche re-                                |            |
| Frankfurt a. 211. Dem freventlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | formatorisch. — Die Aufführung                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | meines "Tannhäuser" brachte mich                                  |            |
| herausbeschworenen letzten Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | in Beziehungen zu bem achtungs-                                   |            |
| hatte ein anderer Friede zu ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | werthesten und liebenswürdigften                                  |            |
| sprechen, als die zu neuer Kriegs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Elemente des französischen Geistes                                | 189        |
| bereitschaft anleitende Abmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100          | Französische Atademie. Durch die                                  | 100        |
| zu Frankfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190          | Gründung der allmächtigen Ala-                                    |            |
| In der Frankfurter "Lohengrin"-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                   |            |
| Aufführung (1862) lieferte ich ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | bemie ist der französische Geist in                               |            |
| Beweis, daß es mir nur auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | die Gesetze einer bis dahin ihm                                   |            |
| Rorrektheit, nicht aber auf irgend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ganz fremden Konvention ge-                                       | 101        |
| welchen Prachtauswand ankam. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | zwängt                                                            | 101        |
| Eine Frankfurter "Propheten"-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Französisches Bürgerwesen. Für                                    |            |
| Aufführung (1872)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410          | die Beurtheilung der eigenthum-                                   |            |
| <b>frankreich.</b> In dem heutigen Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | lichen Anlagen des französischen                                  |            |
| reich verzweifelt ber beste Geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Bürgerwesens durfte uns die Oper                                  |            |
| an ber Möglichkeit aus ben Fr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | į            | des letzten französischen National-                               |            |
| rungen des entwürdigenbsten Da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | tomponisten "Der Maurer und                                       |            |
| terialismus zu irgend welcher An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | der Schlosser" zu einem freund-                                   |            |
| schauung bes Schönen sich empor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | lichen Merksteine werden (Auber,                                  | <b>3</b> 0 |
| zuschwingen. — Das Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Maurer u. Schlosser)                                              | 90         |
| Ludwig's XIV. u. Napoleon's III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | französische Civilisation. Die                                    |            |
| — Marat, der Tiger, Napoleon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | italienische Kunst und Bildung                                    |            |
| ber Tigerbanbiger: dieß bas Sym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | suchte ein kluger Staatsmann und                                  |            |
| pol des neueren Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186          | Rirchenfürst dem französischen                                    |            |
| VIII, 141: Frantreich verdanti seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Bolksgeiste einzuimpfen, nachbem                                  |            |
| Revolution, welche alle Orben ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | diesem Bolke der protestantische                                  |            |
| schafft, die Begründung eines ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :            | Geist völlig ausgetilgt war. — Un-                                |            |
| zigen, allumfassenben Orbens, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | möglich ift es für uns zu er-                                     |            |
| "legion d'honneur".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | kennen, was die wahrhaften An-                                    |            |
| frant, Constantin. Einer der um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | lagen bes französischen Bolies                                    |            |
| fassendsten und originellsten poli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | aus sich hätten erzeugen können;                                  |            |
| tischen Denter und Schriftsteller,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | er hat sich ihrer in seiner "Ci-                                  | 101        |
| auf welchen die deutsche Nation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | vilisation" selbst entaußert                                      | 191        |
| stolz zu sein hätte, wenn sie ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | X, 58: Der Italiener eignete sich                                 |            |
| erst zu beachten verstünde. — Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | von der Antike an, was er nach-                                   |            |
| Zuruf: "Ihr Untergang bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ahmen und nachbilben konnte;                                      |            |
| Staates ist die Gründung meines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | der Franzose eignete sich wieder                                  |            |
| deutschen Reiches"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187          | von dieser Nachbildung an, was                                    |            |
| X, 73: Sollte uns für die weitere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,          | seinem nationalen Sinne für Ele-                                  |            |
| Beantwortung der Frage: "Was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ganz ber Form schmeicheln durfte. —VIII, 44: Ermißt man das wahr- |            |
| ist deutsch?" nicht Herr Constantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                   |            |
| Frant vortrefflich helfen können?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İ            | haft Freiheitsmörderische des Ein-                                |            |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1            | flusses der französischen Civilisa-                               |            |
| franz, Asbert. (Bgl. B. I, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            | tion, so mußte eine Erlösung aus                                  |            |
| III, 214. 223. 226. 242)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>411</b> i | biesem ersichtlichen Berkommniß                                   |            |

|          |                                                                    | Seite      |                                                                      | Scite |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|          | ber europäischen Menschheit nicht                                  |            | Der französische Musiker ift von ber                                 |       |
|          | ungleich ber That ber Bertrum-                                     |            | italienischen Schule insoweit vor-                                   |       |
|          | merung bes romifchen Weltreiches                                   |            | trefflich beeinflußt, als die Musik                                  |       |
|          | mit feiner nivellirenden, endlich                                  |            | für ihn nur burch ben Gesang faß-                                    |       |
|          | ertöbtenben Civilisation erachtet                                  |            | lich ist. Sinn für bramatische                                       |       |
|          | werben.                                                            |            |                                                                      | 199   |
| fr       | anzöfisches Drama. Bon seinem                                      |            | VIII, 123: Der Franzose weiß ihre                                    |       |
|          | heimischen Bolisichauspiele manbte                                 |            | (ber Deutschen) beste Musik be-                                      |       |
|          | sich ber gebilbete Franzose ab,                                    |            | reits besser vorzutragen als sie                                     |       |
|          | um sich zunächst aus römischen                                     |            | felbst. — IX, 280: Frangösische                                      |       |
|          | Dichtern, ben litterarifden Rad-                                   |            | Musiker erfassen nur die Melobie,                                    |       |
|          | ahmern ber Griechen, Mufter                                        |            | ben Gefang, als Effenz aller                                         |       |
|          | auch für bas Drama zu wählen.                                      |            | Musik. — VIII, 352: Die fran-                                        |       |
|          | Der frangofische Dramatiter ging                                   |            | gösischen Hoboeblaser tommen nie                                     |       |
|          | in seiner Nachahmung ber grie-                                     |            | über den Paftoralcharatter ihres                                     |       |
|          | dischen Tragiter von ber außer-                                    |            | Instrumentes hinaus.                                                 |       |
|          | lichen Regel aus; alle Kunft warf                                  |            | franzöfische Schauspieltunft. In                                     |       |
|          | sich auf die Aeußerlichkeit der                                    |            | ber frangösischen Schauspieltunft                                    |       |
|          | Rebe                                                               |            |                                                                      |       |
| fr       | anzöfischer Geschmad. Dem                                          |            | erhabene Täuschung, als um die                                       |       |
|          | frangofischen Geschmad wohnt teine                                 |            | "Kunftleiftung": ber Schauspieler                                    |       |
|          | Freiheit inne: was nicht frango-                                   |            | bleibt babei von dem beutlichen                                      |       |
|          | sisch ist, tann der Franzose nicht                                 |            | Gefühle seiner eigenen Persönlich-                                   |       |
|          | begreifen                                                          |            | teit eingenommen. — Jeber Fran-                                      |       |
| fr       | anzösische Mode. Der Franzose                                      |            | zose ein guter Schauspieler. —                                       |       |
|          | tann sich mit einem eigenthum-                                     |            | Wie der Franzose vor allem die                                       |       |
|          | lichen Stolze "mobern" nennen,                                     |            | Gesellschaft und die Unterhaltung                                    |       |
|          | benn er macht die Mobe und                                         | 1          | liebt, so bildet sich seine mimische                                 |       |
|          | beherrscht durch sie ben Außen-                                    |            | Sicherheit erft im Ensemble-                                         |       |
|          | schein der ganzen Welt                                             | <b>196</b> | spiele heraus                                                        | 199   |
| fr       | anzösische Oper. Mit ungleich                                      |            | Französische Sprache und Cogit.                                      |       |
|          | größerer Bedeutung als in Ita-                                     |            | Die wurzelhafte Bedeutung ihrer                                      |       |
|          | lien trat hier der dramatische                                     |            | Sprache kann den Franzosen nur                                       |       |
|          | Dichter in die Oper zur Mitwir-                                    |            | auf dem Wege des Studiums aus                                        |       |
|          | fung ein: die erste Frage geht                                     |            | todten Sprachen verständlich wer-                                    |       |
|          | hier nach ber Pièce; das Stud                                      |            | ben. — Geistwoll, winig, und unter                                   |       |
|          | muß an und für sich unterhaltend                                   |            | allen Umständen zierlich und klar                                    |       |
|          | sein, außer etwa im erhabenen                                      |            | zu schreiben, gilt dem Franzosen                                     |       |
| <b>.</b> | Genre ber "großen Oper"                                            |            | als höchstes Gesetz. — Logit, die                                    |       |
| 32       | anzöfischer Roman. Der Roman                                       |            | verzehrende Passion der Franzosen                                    | 201   |
|          | warf sich bei den Franzosen auf                                    |            | Bei einem einzigen übel gebrauchten                                  |       |
|          | die nadteste Darstellung des Lebens,                               |            | Sprachausbruck wird der französ.                                     |       |
|          | indem er dieses Leben bei seiner                                   |            | Schriftsteller sofort mit dem Ge-                                    |       |
|          | lasterhaftesten sozialen Grund-                                    |            | schrei sammtlicher Kollegen zurück-                                  |       |
|          | lage erfaßte und das litterarische                                 |            | gewiesen, er verstehe nicht fran-                                    |       |
|          | Kunstwert des Romanes selbst zur                                   | •          | zösisch zu schreiben (Französ. Aka-                                  | 101   |
|          | revolutionären Waffe gegen diese                                   |            | demie)                                                               | TAT   |
|          | soziale Grundlage schuf (IV, 37).                                  |            | Französisches Cheater. Ihre guten                                    |       |
| Ć.       | — Bgl. auch: Balzac.                                               |            | Theater haben es den Franzosen                                       |       |
| 750      | anzöfische Sänger und Mu-                                          |            | erleichtert, ihren Sinn für Form                                     |       |
|          | filer. Ein natürlicher Instinkt bemahrt ben französischen Sängen   |            | auf das Bortheilhafteste auszu-                                      | 203   |
|          | bewahrt den französischen Sänger<br>davor, den Sinn der Rede durch |            | bilden                                                               |       |
|          | einen falschen Ausbruck zu ent-                                    |            |                                                                      |       |
|          | stellen. Die "Harangue" als Bor-                                   |            | und deutlich, wie Reiner zuvor,                                      |       |
|          | tragsmanier der neueren franzö-                                    |            | ergriff der große Friedrich I. den<br>wibelungischen Erbgebanken. Er |       |
|          | sischen Tenoristen                                                 |            | nötbigte die Kürsten der angren-                                     |       |
|          |                                                                    |            | morming out remission of anulths                                     |       |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sette</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| genden Bölser, ihre Länder als Lehen von ihm zu empfangen; nicht minder traten auch seine fühnsten Ansprüche gegen und über die Kirche hervor. Dem himmelstürmenden Weltsönige trat in dem Freiheitsgefühl der sombardischen Gemeinden der Geist des freien Menschenthumes gegenüber.  Entwurf eines Drama's "Friedrich der Rothbart" in fünf Akten, und Gründe ihn aufzugeben                                                                                                                                                                                        |       | "Tannhäuser" an Friedrich Wil- helm IV. — Antigone in Pots- bam VIII, 838: Der König von Preußen berief Meyerbeer als General- musikdirektor an das Berliner Orchester. Friedrich und Kaiser. Die Herren Friedrich und Kaiser, die eigent- lichen Brodbringerunserer Theater Fröbel, Julius Fürstenau, M. (B. III, 18. 835).                                                                                                                                                                                                         | <b>210 413</b> |
| IV, 389: Mein bisher unbewuß- tes Berfahren kam mir bei dem dichterischen Stoffe "Friedrich der Rothbart" zum Bewußtsein. Friedrich II. v. Hohenstaufen. Friedrich II., der geistreichste aller Kaiser. — Den Geist dieses Fried- rich's, meines Lieblings, verkör- perte ich in der Gestalt meiner "Sarazenin" Friedrich der Große. Friedrich der Große bei Kollin. — Der genialste deutsche Herrscher ver- mochte nur mit Abscheu über den Dunsttreis jener französischen Civilisation hinwegzublichen. Friedrich der Große war der be- wußte Gründer des "Staates" |       | sade, Aiels W. Herr Gabe ver- sicherte mich nach der Generalprobe der IX. Symphonie, er hätte gern zweimal den Eintrittspreis be- zahlt, um das Rezitativ der Bässe noch einmal zu hören (Beethoven, IX. Symph.)  saia. Das Orchester gleicht der Erde, die dem Antäos bei der Berüh- rung neue Lebenstraft gab (An- täos)  IX, 402: Die unter dem Size der Bythia dem heiligen Urschoose Gaia's entsteigenden Dämpse.  sailläa. Für Christus' Auftreten ist eine passendere Oertlichteit undent- lich als das, durch die Berachtung | 389            |
| als bes Bertreters ber absoluten Zwedmäßigkeit. — "Richt dieses, sondern daß die Kerle uns nicht todtschießen, ist das Merkwürsdigke." — Dem deutschen Geiste im deutschen Staatswesen die voll entsprechende Grundlage geden, heißt die einzig dauerhafte Staatsversassung gründen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45    | selbst ber Juden einzig ausgezeich- nete Galiläa. Es bleibt mehr als zweiselhaft ob Jesus selbst von jüdischem Stamme gewesen sei, da die Bewohner von Galiläa eben ihrer unächten Herkunft wegen von den Juden verachtet waren. Jesus ging nach Galiläa, wo er von Jugend auf das Leiden der Men- schen gesehen (Davidische Abkunst                                                                                                                                                                                                 | 211            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Selte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Blato, Giordano Bruno am Ganges. — Am Ganges milbe reine Entsagung, in Deutschland mönchische Unmöglichkeit.  Sarrick. Diversität des Mimen und des idealistischen Dichters nach den Leistungen eines Garrick beurtheilt. — Garrick rettete der Welt in dem von ihm wiedererwecken Shakespeare den größten Dichter. — Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrick möglich? |       | nachzuweisen. — VIII, 44: Für die That der Zertrümmerung des römischen Weltreiches mit seiner nivellirenden Civilisation war eine völlige Regeneration des europäischen Völlerblutes nöthig. — X, 345: Die Völkerwanderung entsührte den daheim bleibenden germanischen Stämmen ihre alten Heldengeschlechter. — B. I, 48 (an List): Du bist ein europäisches Weltsind, wogegen ich ganz speziell germanisch zur Welt gekommen din. (Vgl. B. II, 249.) |       |
| Sartenlaube. Was sagen mir die 400,000 Abonnenten der "Garten-<br>laube?<br>Senast, Eduard. Den Schauspieler<br>Genast sah ich zu seiner Zeit in                                                                                                                                                                                                                                    | 413   | Sermanische Abelsgeschlechter. Der eigenthümliche germanische Geschlechtsstolz, der uns noch im Wittelalter so hervorragende Charaftere als Fürsten, Könige und                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Leipzig in den ersten Rollen des<br>Schauspiels wie der Oper auftreten<br><b>Senovesa.</b> In den Sagen von der<br>Rehtuh der Genovesa und so vielen<br>ähnlichen liegt mahl ein Sinn                                                                                                                                                                                               | 413   | Raiser geliefert, blirfte, in un-<br>verkennbarer Entartung, in den<br>ächten Adelsgeschlechtern germa-<br>nischer Abkunft noch anzutressen<br>sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215   |
| ähnlichen, liegt wohl ein Sinn, der über das alte Testament hinsausreicht (X, 262). — Schumann's "Genovesa" (X, 222/23).  St. Seorges. Das Münchener Hofstheater hat 1500 Franken nicht                                                                                                                                                                                             |       | Servinus, S. S. Bon einem be-<br>rühmten beutschen Litterarhisto-<br>riter haben wir die allerthörigsten<br>Behauptungen über den Entwicke-<br>lungsgang des Shakespeare'schen<br>Genius uns gefallen lassen müssen                                                                                                                                                                                                                                    | 216   |
| gescheut, um dem Rapellmeister<br>Lachner von Mr. de Saint-Georges<br>ein Textbuch machen zu lassen .<br>Sermanen. Rirgends treten die<br>Stammes-Eigenthümlichkeiten der                                                                                                                                                                                                           | 414   | Seufen. Die tapferen Rieberländer, die mit Stolz sich "Geusen" nannten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216   |
| Germanen mit deutlicherer Erkenn-<br>barkeit in der Geschichte auf, als<br>bei der Berührung der germani-<br>schen Geschlechter mit der ver-<br>fallenden römischen Welt. — Ro-<br>manischer Katholizismus, germa-<br>nischer Protestantismus. — Unsere                                                                                                                             |       | Sideon. Moses, Josua, Gideon, und wie die Borkampser Jehova's für die israelitischen Stämme hießen Steizds, J. Anton. Die in Gleizds' Buche "Thalhsia" niedergelegten Ergebnisse sorschungen scheinen das ganze Leben                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Tivilisation hat die gesundheits- strahlenden Bölker des Nordens, die einst die römische Welt zertrümmerten, zu knechtischen schwachnervigen Menschenkrüppeln gemacht UI, 42: Zu Krieg und Jagd ward                                                                                                                                                                                | 213   | eines der liebenswerthesten und tiessinnigsten Franzosen eingenommen zu haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216   |
| der Germane erzogen. — 160: Die Erlösung des Weibes in die Mitbetheiligung an der männslichen Natur ist das Werk christslich germanischer Entwickelung. — 259: Eine natürliche Disposition der Germanen zum Christenthum ist aus den Eddaliedern nicht                                                                                                                              |       | empörte; in der Stellung des Dichters zum Komponisten war dadurch nicht das Mindeste ge- ändert. — Daß Gluck's Ausgangs- punttfürseine Reformbestrebungen in der französischen "Tragedie" liegen mußte, ließ seine Bemüh- ungen ohne wirklichen Erfolg                                                                                                                                                                                                 | 217   |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Jphigenia in Aulis". — "Jphisgenia in Tauris". — Konzertsaufführungen Glud'scher Werke. 415 Sluck's Ouvertüren. Glud's Ouvertüren. Glud's Ouvertüre zu "Jph. in Aulis" ist deshalb ein Muster, weil Glud                                                                                                                                               | nebst Kultur zerstört werden möchte. — 410: Die geniale Beshandlung der charakteristischen Hauptmomente der Renaissance durch Gobineau (La Renaissance. Scènes historiques).                                                                                                                                                                                                                                         |
| es hier am glücklichsten verstaub, der Duvertürenform gemäß den Wechsel der Stimmungen und Sefühle, nicht aber die in dieser Form unmögliche Entwickelung seinem Drama vorzustellen. — Das richtige Zeitmaaß dieser Dusvertüre                                                                                                                          | verstehen unter dem "alles Bergängliche ist nur ein Gleichniß" den Geist der bildenden Kunst, der Goethe so lange und vorzüglich nachstrebte, unter dem "das ewig Weibliche" zieht uns hinan" aber den Geist der Nusit: diesen Weg aus tief innerstem Erlebniß hat der deutsche Geist sein Bolk zu sühren                                                                                                            |
| ist seitbem auch im Ausgangs- punkte jenes Styles verloren ge- gangen; die deutschen Auffüh- rungen Glud'scher Werkt sind von vollendeter Lebens- und Farb- losigkeit. Uebler Einfluß der schlechten Uebersehungen auf un- sere Opernsänger. — Eine Auf- führung von Glud's "Orpheus" am Dessauer Hoftheater                                            | Gös von Berlichingen. Mit der Berherrlichung des individuellen Freiheitsgefühles beschritt der junge Goethe seine große Dichterlausbahn: sie begann mit der Dramatisirung eines vollblutig germanischen Ritterromanes. 233 Keine reine Seele hatte am "Gös" Anstoß genommen; nur den Franzosen war das "Derbe" verboten worden. 415                                                                                  |
| naive Richtung in der Oper: Gluck war wissentlich bemüht, in der Wusik richtig und verständlich zu sprechen: Mozart konnte seiner Natur nach nicht anders als richtig sprechen. — Die Thaten Gluck's und Mozart's sind einseitige Thaten der Musik: nur aus gleichem gemeinsamem Drange aller Schwesterkuste kann das wahre Kunstwerk ermöglicht werden | Bürgerliche Dramen. Was ein Geist wie Goethe unter den Beschränkungen des bürgerlichen Schauspiels dichtete, dürsen wir nicht als aus einer freiwilligen Unterordnung hervorgegangen aussehen.  Egmont. Um die aus der historischen.  233 Egmont. Um die aus der historischen umges bung sosgelöste rein menschliche Individualität dem Gefühle darzustellen, mußte Goethe zum Wunselen.  der und zur Rusik greisen. |
| "lleber die Ungleichheit der mensch- lichen Racen". — Das ungemein burchgearbeitete Bild von dem Hergange des Verfalles der mensch- lichen Geschlechter in den edelsten Racen spricht mit erschreckender Ueberzeugungskraft zu uns                                                                                                                      | Der abelig ruhige Gang, mit dem Egmont das Schaffot beschreitet, das deutsche "Andante"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Seite

236

ma's selbst zur Zeugung der vollenbeten bramatischen Kunstform zu befähigen Das Wunderland der Taffo. Myrthe und bes Lorbeers, die in Marmorpaläften an zarteften Seelenleiden dahinsiechenden Herzen. Der Trost Tasso's . 416 Fauft. In seinem "Faust" schlug Goethe den Grundton des eigentlichen poetischen Elementes ber Gegenwart an, das Drängen des Gebankens in die Wirklichkeit, den er künstlerisch aber noch nicht in die Wirklichkeit des Drama's erlösen konnte. — Wir besiten in diesem Werke die konsequenteste Ausbildung bes originalen deutschen Schauspieles. Und dieses Werk mußte von dem

Dichter wie in die leere Luft geschrieben werden . Citate ober Beziehungen auf ein= zeine Stellen ber "Faust"=Dich= tung. — Prolog: Bie foll ber heteros genen Menge bas Albefriedigende vorgeführt werden? Der Theaterbirektor bes Prologes jum Fauft icheint bie Mittel hierzu anrathen zu wollen (X, 101). — "Die Damen geben sich und ihren Bus zum Besten, und spielen ohne Gage mit" (IX, 235). - "Und wandelt mit bebacht ger Schnelle vom himmel durch bie Welt zur Hölle" (IX, 234). — Prolog im him = mel: Mephiftopheles findet, ber Mensch brauche feine Bernunft allein, "um thierischer als jedes Thier zu sein" (X, 266).

— "Es irrt der Mensch so lang' er strebt" (IX, 168). — In ber Fortfetung bes Lebenswerkes unferes großen Dichters, und von seinem segenvollen Zuwinke geleitet, dürsen wir uns des "rechten Weges" bewußt fühlen (X, 416). — Der liebe Gott, ber "so menschlich mit dem Teufel selber spricht" (IX, 221). — Erster Theil: Das rein ertennenbe Subjett auf bem Ratheber, — wünschen wir ihm, daß es, am Ende seiner Lausbabn, nicht die Ausrufe bes Faust am Beginne ber Goethe'= icen Tragodie wiederhole! (X, 116). — "Es möchte tein hund so langer leben" (X, 271). — "Welch' Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Bo faß ich bich, unenbliche Ratur?" (IX, 89. Bgl. II, 80: "Belch' holder Bahn! boch ach! ein Bah= nen nur!"). — "Ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren (IX, 206). — "D ja! wenn der Pfarrer ein Komödiant ist" (IX, 217). — Die einsame (von der Tanz= und Tonkunst geschiedene) Dichtkunst, hinter der qualmenden Lampe im busteren Zimmer, ein weiblicher Faust, ber über Staub und Mottenfraß hinweg in das wirkliche Leben hinaus sich sehnte (III, 126). — "Bas jucht ihr, machtig und gelind, ihr Himmelstone, mich am Staube?" (II, 79. Bgl. 70: Für das Programm zur neunten Symphonie leisteten mir hauptstellen bes

Goethe'schen "Faust" eine über Alles wirtsame hilse). — "Sonst stürzte fich ber Dimmelsliebe Rug u. f. w." "Ein unbe-greiflich holbes Sehnen u. f. w." "Die Thrane quillt u. s. w." (II, 79: neunte Symphonie). — "Aber ach! schon fühl" ich bei bem besten Billen u. f. m." (IL, 80, neunte Symph.). — "Im Anfang war bie That!" (VI, 380: Die giltige Bofung eines Runstproblem's scheint einzig nur auf diesem Wege der That zu ermitteln zu sein). – Mephistopheles, welcher "stets bas Böse wollte und boch das Gute schuf" (X, 197. Bgl. X, 263 und 314). — "Entbehren soust bu! Soust entbehren!" (II, 76, neunte Symphonie). — "Rur mit Entjezen wach ich Morgens auf . . . ben Tag ju feb'n, ber mir in seinem Lauf nicht Einen Bunfc erfüllen wird, nicht Einen" (11, 77, neunte Symphonie; vgl. IX, 118: Cis moll-Quar= tett). - "Der Gott, ber mir im Bufen wohnt u. f. w." (B. II, 50: Motto gur "Fauft"=Duberture"). — Gin halbgott, ber "eine Belt zertrümmerte, um aus seinen Rraften eine neue zu erschaffen" (I, 182). - "Da wir was Gut's in Ruhe schmausen mögen" (IX, 382). — "Laß in ben Tiefen ber Sinnlichkeit" u. s. w. "Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit" u. s. w. "Du hörst es ja, von Freud' ist nicht die Rede" u. s. w. (II, 77 u. 78, neunte Symphonie). Faust: "Allein ich will!" Meph.: "Das läßt sich hören" (X, 167. 168). — "Ihm bat bas Schichal einen Geift ge= geben, ber ungebänbigt immer vorwarts bringt" (Bgl. IV, 310: "ber nie aufried'ne Geift, ber ftets auf Reues finnt"). — "Wenn ihr lernt Alles reduziren und gehörig flaffifigiren" (III, 328). — Wenn Mephistopheles vor dem "verbors genen Gifte" ber Theologie warnt, so wollen wir dieje Warnung für ebenso boshaft ansehen, als seine verdächtige Anpreis sung der Medizin, deren prattische Erfolge er dem "Gefallen Gottes" überlassen wissen wissen will (X, 258). — "Eritis sicut deus scientes bonum et malum" (X, 98). — "Dem Bolle hier wird jeder Tag ein Seft; mit wenig Bis und viel Beha= gen breht jeber fich im engen Birteltang" (II, 78, neunte Symphonie). — "Mein Leipzig ist ein klein Baris" (X, 5: Ein kleich vollführter eintägiger Ausstug nach Klein-Baris"). — "Den Teufel spürt das Böllchen nie und wenn er sie am Kragen hätte" (X, 41). — Wir haben ein Recht dazu, taufend treue hunde tagelang zu martern, wenn wir baburch einem Menschen zu dem "kanibalischen Wohlsein von fünfs hundert Säuen" verhelfen (X, 263). — Mephistopheles: "Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos" (I, 205). — "Durch zweier Beugen Mund wird erft die volle Babrheit tund" (IV, 224). — Die grunblosen Tiefen ber finnlich übersinnlichen Sehnsucht (VIII, 115). — "Fliegenschnaus' und Müdennaf', ihr seib mir Musikanten!" (VIII, 325). — "Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an" (VIII, 206: Wenn ein beutsches Dab= den beute bei ber Borführung ber Parifer Boulevard-Oper "Faust" in Thranen ausbricht, so kommt dem gebildeteren Beob= achter fast ein ahnlicher Jammer an, wie bem Goethe'ichen Fauft bei feinem Ein= tritte in ben Rerfer ... Dennoch fließen biefe Thranen bes beutschen Mabchens aus

einem Quell ber Empfindung, ber nicht urverschieben von bem Borne fein tann, aus welchem ber große Dichter felbst die Begeifterung gu feinem Gretchen icopfte). - 8meiter Theil: Unfer größter Dich-ter läßt bie Erfindung bes Bapiergelbes als einen Teufelssput vor sich gehen (X, 343). — "Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ift" (IX, 223). — Die Zeit, wo nach gelehrten Rezepten und aus chemischen Dekotten sogar Den ich en ge= macht werden follten (III, 383). — Beil dir, Goethe, ber bu bie Belena bem Fauft. bas griechische Ibeal bem beutschen Geiste vermählen konntest! (VIII, 49. Bgl. 72-73). - "Die Gottin ift's nicht mehr, die du verlorft, boch göttlich ist's. Es trägt dich über alles Gemeine rasch am Aether hin" (VIII, 101: Mephistopheles bem als Gewölt hinschwebenden Zaubermantel Delena's nachblicend). — "Rach Often strebt bie Masse mit geballtem Bug, ibr strebt das Auge staunend in Bewundrung nach" (IX, 149: Dem davonfcweben= ben iconen Gewölf blidt Fauft in finniger, doch schmerzsofer Bewegung nach). --Rephistopheles: "Da findest bu zu jeder Beit gewiß Gestank und Thatigkeit" (X, 31). — Mir geht es mit den Geigern, wie Mephistopheles mit ben "Soonen", welche er sich "ein für alle Mal im Blural" bentt (VIII, 410). — Dem greifen "Fauft" mußte gur herrichtung eines Afples für freie menschliche Thatigkeit der Teufel selbst helfen (X, 415). — Die beschwänzten "Did= und Dunnteufel vom turgen graben und vom lange frummen Horne" (IV, 80. Bgl. X, 167: Die Teufel vom frummen und graden Dorne). - Die Rofen, welche bie erlofenbe Engelichaar Fauft's als Biebesflammen aus ber Bobe berabflattern läßt, erwedten Rephistopheles nur ein widerliches Gelüsten, - nicht Liebe! -(IV, 80. Bgl. X, 168: die rettende Engels schaar): — Rur Gretchen konnte ihn erlbfen: aus der Belt ber Seligen reicht die früh Geopferte ihm die hand (IX, 149. Bgl. X, 415: ein Engel des himmels liebte den Rastlosen). — Goethe beschloß sein größtes Gebicht mit der beseligenden Anbetung der Mater gloriosa als höchsten Ibeales des fleckenlos Reinen (VIII, 130). — Mit bem Blicke von ber heilig mystischen Bergeshöhe in die Glorie ber Belterlöfung ichieb ber Dichter von uns (VIII, 115). -"Alles Bergangliche ift nur ein Gleichs nig" (IX, 150: Das Bergangliche, ber Geift ber bilbenben Runft). — "Das ewig Weibliche zieht uns hinan" (IX, 150: Das ewig Beibliche, ber Geift ber Rufit. Bgl. IV, 80. 127. 183. VIII, 100: das Dipfterium des ewig Weiblichen, des un verganglichen Gleichniffes).

Werther. Werther, Göt, Egmont, Faust, Alles ward vom Dichter im frühesten Ansause ausgeführt ober doch entworfen (Göt) . . . . . 283

Wilhelm Meister's Lehrjahre. Goethe's Held ist der, sichere und gefällige Form sich suchende deutsche Bürgersohn, der über das Theater hinweg, durch die abelige Gesell-

| schaft dahin, ein | aem näpliche | en Welt= |
|-------------------|--------------|----------|
| bürgerthume       |              |          |
| Goethe leitet     | seinen Helb  | en über  |
| bie Empfindui     | ng bes an    | Mignon   |
| begangenen ei     | npörenben    | Berbre-  |
| dens hinweg       | in eine be   | on aller |
| tragischen Ex     | centricităt  | befreite |
| Sphäre            |              |          |

Goethe führte Shakespeare noch im "Wilhelm Meister" als "vortressellichen Schriftsteller" ein

Die Wahlverwandtschaften. In seinen "Wahlverwandtschaften" arbeitete sich der elegische Lyriker zum Seelen-, noch nicht aber zum Gestaltenseher hindurch . . 238

Wilhelm Meister's Wandersjahre. Goethe zeichnet in seinen "Wanderjahren" eine nach seinen Ideen singirte Erziehungsanstalt.

— Die Probleme, welche unseren größten Dichter so freundlich ernst beschäftigten, wie wir dieß in "Wilhelm Meister's Wanderjahren" antressen. — Den im Schaffen der Natur aufgefundenen erhaltenden Bildungstrieb ließ sich der Dichter angelegen sein, auch in den Instinkten der menschlichen Gesellschaft aufzusuchen.

Der Gott und die Bajabere. — Segameter und Reim . . .

IV, 145: Gewisse Berse Goethe's von den Musikern als zu schön, zu vollendet für die musikalische Komposition bezeichnet. (Bgl. I, 3: völliger Abscheu vor den mir prässentirten "schönen Bersen und zierlichen Reimen". 307: Oft kann der Musiker daß, was ihr am schönsten gereimt habt, gar nicht gebrauchen.)

bei seinem Besuche Jtaliens bis zur Klage darüber hingerissen, daß er seine dichterische Ruse mit der deutschen Sprache qualen müsse, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern würde

X, 130: Im Betreff der großen Maler der Renaissance-Zeit beklagte schon Goethe die widerwärtigen Gegenstände, als gequälte Märthrer u. dgl., welche sie darzustellen hatten.

237

Seite

| Seite                                  | Seite                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soethe und die Musik. In ihrer         | beutschen Stämmen ihre alten                                   |
| äußersten Eingeschränktheit in ba-     | Heldengeschlechter 418                                         |
| nale Formen dünkte die Musik           | X, 46: Franken, Gothen, Longo-                                 |
| Goethe glstdlich verwendbar zur        | barben gefielen sich im fremben                                |
| Normirung bichterischer Konzep-        | Lande.                                                         |
| tionen: er vermeinte die eigene        | Sottfried von Straßburg. Gott-                                 |
| Brobuttion herabbruden zu muffen,      |                                                                |
| wenn er Operntegte schrieb             | fried v. Straßburg nennt ben                                   |
| Mit Mozart's Tobe hielt Goethe         | Dichter bes "Parzival" einen                                   |
| bie ihm aus bem "Don Juan"             | "Finder wilder Märe" 418                                       |
| sich eröffnenden Aussichten für        | B. II, 174 (177): "Tristan unb                                 |
| das musikalisch konzipirte Drama       | Folde" ursprünglich zu einer Auf-                              |
| für erloschen 240                      | führung in Straßburg bestimmt.                                 |
| •                                      | Souin. Meyerbeer und der Pariser                               |
| Wenn Goethe glaubte, zu seiner         | Postfetretar Gouin 418                                         |
| "Helena" würde Rossini eine recht      | Souned. Würde es wohl möglich                                  |
| passende Musik habe schreiben          | gewesen sein, dem deutschen Pub-                               |
| können, so scheint hier ber Brah-      | likum die Oper "Faust" des Herrn                               |
| mane auf ein schmuckes Tschan-         | Gounod zu bieten, wenn unsere                                  |
| dala-Mädchen sein Auge geworfen        |                                                                |
| zu haben 417                           | Schauspielbühne ben Goethe'schen                               |
| Soethe's Naturbetrachtung 417          | "Faust" ihm zu wirklichem Ver-                                 |
|                                        | ständnisse gebracht hätte? 247                                 |
| Goethe und Schiller. Nach der          | IX, 49: "Wer fand' euren Faust                                 |
| Aesthetik unserer modernen "Ge-        | appetitlich? Gounob machte ihn                                 |
| bildetheit" habe Goethe, allen Un-     | niedlich". — X, 136: Ein Bub-                                  |
| geheuerlichkeiten abhold, eine so      | litum, welches ben "Faust" im                                  |
| schöne, ruhige Klarheit erfunden.      | Theater sich durch den seichten                                |
| Diese wird gepriesen, der hier         | Gounod, im Konzertsaal sich durch                              |
| und da zu heftige Schiller aber        | ben schwälstigen Schumann musi-                                |
| einigermaßen verächtlich behandelt 242 | falisch vorzaubern läßt. — X, 184:                             |
| Soethe und das Cheater. Offen-         | In einem weniger von seinem                                    |
| bar verhielt sich Goethe, in seinen    | Stammpublikum beherrschten The-                                |
| eigentlichen hohen Schöpfungen,        | ater, als die große Oper, hatte                                |
| zum Theater viel mehr als Idea-        | mein "Tannhäuser" neben der                                    |
| list als Schiller. — Bon der Un-       | Sonne des Gounod'schen "Faust"                                 |
| möglichkeit bem Theater in seinem      | als bescheidener Abendstern recht                              |
| Sinne beizukommen, zog sich Goethe     | gut fortleuchten können.                                       |
| von diesem zurud. — Gutmuthige         | Sozzi, Carlo. Der geniale Carlo                                |
| Litteraten tamen auf ben Geban-        | Gozzi begnügte sich für gewisse                                |
| ten, ben "Faust" auf bas Theater       | Charaftere seiner Stücke, ihnen                                |
| zu bringen; das edle Gebicht           | nur ben Inhalt ber Scenen für                                  |
| schleppte sich unerkennbar über        | die improvisirte Darstellung vor-                              |
| die Buhne: aber das Gretchen           | zuschreiben. — Nach einem Gozzi'-                              |
| wurde eine "gute Rolle". — Die         | ichen Märchen dichtete ich mir                                 |
| für die richtige Darstellung von       | den Operntert der "Feen" 248                                   |
| Goethe's "Fauft" nöthigen Schau-       | Annet an One mission Musachen                                  |
| spieler und die dafür nöthige          | Gralfage. Das geistige Aufgehen                                |
| Bühne 243                              | bes Hortes ber Nibelungen in<br>ben Gral ward im beutschen Be- |
| V, 7—24: Ueber die (von List           | wußtsein vollbracht 249                                        |
| vorgeschlagene) Goethe-Stiftung.       | tombelees someoned                                             |
| • • •                                  | Ein urgöttlicher Priefterkönig, tief                           |
| Solgatha. Ein Seufzer des tiefften     | in Asien, im fernsten Indien, un-                              |
| Mitleibes, wie wir ihn am Kreuze       | sterblich burch die Pflege eines                               |
| auf Golgatha einst vernahmen           | wunderthätigen Heiligthumes, von                               |
| (Gobineau)228                          | ber Sage "ber heilige Gral"                                    |
| Sothen. Die Bölkerwanderung ent-       | benannt (Indien)                                               |
| führte ben baheim bleibenden           | Die wunderwirkende Darniederkunft                              |
|                                        | <b>31</b> *                                                    |

|                                                                  | Seite |                                                                      | Seite      |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| bes Grales wählte sich ber Ton-                                  |       | Griechischer Götterglaube. Bon                                       |            |
| bichter bes "Lohengrin" als Ein-                                 |       | dem Götterglauben ber Griechen                                       |            |
| leitung für sein Drama                                           | 355   | ließe sich sagen, daß er der kunk-                                   |            |
| Grant, Seneral. Das prahlenbe                                    |       | lerischen Anlage des Hellenen zu                                     |            |
| Wort bes Prafidenten ber ver-                                    |       | Liebe immer an den Anthropos                                         |            |
| einigten Staaten, daß balb auf                                   |       | morphismus gebunden sich erhal-                                      |            |
| der ganzen Erde nur eine Sprache                                 |       | ten habe                                                             | <b>255</b> |
| herrschen werde                                                  | 418   | Griechische Beiterkeit. In voller                                    |            |
| Sriechen. Auf die herrliche griechische                          |       | Bejahung bes Willens zum Leben                                       |            |
| Runstbliden wirhin, um ausihrem                                  |       | begriffen, wich ber griechische Beift                                |            |
| innigen Verständniß den Maaß-                                    |       | der Erkenntniß der schrecklichen                                     |            |
| stab für das Kunstwerk der Zu-                                   |       | Seite bieses Lebens zwar nicht                                       |            |
| tunft zu entnehmen. — Die be-                                    |       | aus; aber diese Erkenntniß ward                                      |            |
| dingende Kraft ber hellenischen                                  |       | ihm zum Triebe einer Darftellung,                                    |            |
| Geschichte ist ber thatige Mensch,                               |       | welche eben durch ihre Wahrhaf-                                      | OFF        |
| und ihr ichonftes Ergebniß Die                                   |       | tigkeit schön ward                                                   | 256        |
| reinmenschliche Kunft. — Das                                     |       | Griechische Mufit. Bei ben Griechen                                  |            |
| antite Drama ift ein so bestimm-                                 |       | kennen wir die Musik nur als                                         |            |
| tes Originalprodukt des helleni-                                 |       | Begleiterin des Tanzes. Uns muß                                      |            |
| ichen Geiftes, daß bie Annahme                                   |       | es bunken, daß die Musik der Hellenen die Welt der Erscheinung       |            |
| einer Nachahmbarkeit besselben zu                                |       | selbst innig durchdrang (Bgl.                                        |            |
| ben größten Berirrungen führen                                   |       | noch III, 101/102)                                                   | 256        |
| mußte                                                            | 249   | Griechische Sprache und Abyth.                                       |            |
| Griechische Bautunft. Bei ben                                    |       | mit. Bas die unendliche Man-                                         |            |
| Griechen bebang ber Lyriter und                                  |       | nigfaltigleit ber griechischen Rhyth-                                |            |
| Tragode den Architekten, der das                                 |       | mit erzeugte, war die unzertrenn-                                    |            |
| seiner Kunst würdige, künstlerisch                               |       | lich lebendige Zusammenwirkung                                       |            |
| ihr entsprechende Gebäude auf-                                   |       | ber Tanzgebärde mit der Ton-                                         |            |
| führen sollte. — Die griechische                                 |       | Wortsprache. Ohne die verföh-                                        |            |
| Bautunst stand im Dienste ber                                    | 050   | nende Melodie find die griechischen                                  |            |
| Dessentlichkeit                                                  |       | Metren auf uns gekommen                                              | 257        |
| IV, 184: Die griechische Architektur                             |       | Grimm, Jatob. Jatob Grimm,                                           |            |
| ist ohne ihren einstigen farbigen<br>Schmuck auf uns gekommen.   |       | ber edelste Typus der deutschen                                      |            |
|                                                                  |       | Gelehrten. — Will man mit einem                                      |            |
| Griechische Bildhauerkunft. Die                                  |       | Namen bezeichnen, was seit dem                                       |            |
| Blüthe der griechischen Bildhauer-                               | I     | Erlöschen unserer großen Dichter-                                    |            |
| funst und ihr Heraustreten aus                                   |       | periode dem deutschen Geist zu                                       |            |
| dem bindenden Zwang symbolisirender Ronvention trat in ber       |       | <b>Ehre und Trost erwachsen ist, so</b> ift nur ber Name Zakob Grimm |            |
| Beise gleichzeitig mit der Boll-                                 |       | zu nennen                                                            | ~~~        |
| endung des Theaters ein, daß                                     |       | IV, 354: Die läuternben Forschungen                                  |            |
| Phidias als der jungere Zeitge-                                  |       | ber neueren Sagentunde. — X,                                         |            |
| nosse des Aischylos erscheint                                    | 253   | 54: 3. Grimm hat nachgewiesen,                                       |            |
| III, 261: Jene schufen Werte ber                                 |       | bag diutisk ober "beutsch" nichts                                    |            |
| Kunft, wir nur Baaren lugu-                                      |       | Anderes bezeichnet als bas, was                                      |            |
| riöser Industrie. — III, 162:                                    |       | uns, den in uns verständlicher                                       |            |
| Der in Marmor und Erz über-                                      |       | Sprace Rebenden, heimisch ift.                                       |            |
| lieferte hellenische Mensch, eine                                |       | Srifi. Die Grisi als Donna Anna;                                     |            |
| perfteinerte Erinnerung, bie Mumie                               |       | bas schönste, reichbegabteste Weib,                                  |            |
| des Griechenthums. — 260: Die                                    |       | ganz beseelt von dem Einen:                                          |            |
| ihres schützenden und wärmenden                                  |       | Mozart's "Donna Anna" zu sein:                                       |            |
| Farbenschmuckes beraubten Monu-                                  |       | da war Alles Wärme, Zartheit,                                        |            |
| mente bringen wir nackt und frost-                               |       | Gluth, Leidenschaft, Trauer und                                      |            |
| erstarrt in den christlich germa-<br>nischen Sand der Mark Bran- |       | Klage (I, 217. Bgl. I, 221: Die<br>edle Grisi, das schöne Weib mit   |            |
| denburg.                                                         |       | ber eblen Stimme).                                                   |            |
| w- 0.                                                            |       | ore coren Cumme).                                                    |            |

| Se                                       | ite |                                     | Seite |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| Subr. Der eigentliche (altere) beut-     | ĺ   | Balovy. Halovy ist nur so lange von |       |
| sche Rapellmeister, sicher, streng,      |     | Enthusiasmus für seine Runft        |       |
| bespotisch und namentlich grob:          | 1   | entflammt gewesen, als es galt,     |       |
| Guhr in Frankfurt 4                      | 18  | einen großen Succeß zu gewinnen.    |       |
| Sura, Eugen. Ein ,aus bem Gan-           | ŀ   | Die ihm eigenthumliche Auffas-      |       |
| gen Geschnittener". Die Borguge          | l   | fung ber bramatischen Dufit ift     |       |
| eines solchen mannlich - fünftleri-      |     | als ein Fortschritt zu betrachten   | 261   |
| schen Raturells sind selbst durch        | Į   | Die Jubin. Gin großer, hinrei-      |       |
| bie forgfältigste Berwenbung ver-        | [   | Bender oder allgemein erschüttern-  |       |
| einzelter gludlicher Begabungen          |     | ber Hauptzug in ber Dichtung,       |       |
| nicht zu ersetzen 4                      | 19  | wie er in jener "Jübin" wirklich    |       |
| Suftav Adolf. Guftav Abolf, der          |     | vorhanden ist                       | 261   |
| freie Held 4                             | 10  | I, 269/70: Nothwendigfeit bes Re-   |       |
|                                          |     | zitativs barin: In der "Jüdin"      |       |
| Sugtow. Das "zweite Gesicht" für         | }   | ist es nothwendig, daß die Zwi-     |       |
| das Rieerlebte verleiht sich nicht       |     | schensätze der Stüde, der bedeu-    |       |
| dem ersten besten Romanschreiber 2       | 99  | tenden Dimensionen der letteren     |       |
| Das französische Effektstud nachzu-      | l   | wegen, burch Rezitative ausge-      |       |
| ahmen, ward den Pflegern des             | 1   | füllt seien; hier wurde ber (ge-    |       |
| "jungen Deutschland" zur Richt-          | ļ   | procene) Dialog kleinlich, albern   |       |
| schur; außerdem ward die jour=           | Į   | und burchaus einer Parobie ahn-     |       |
| nalistische Harangue für Zeitten-        |     | lich erscheinen. — 817: Die geift-  |       |
| benzen von ihnen auf das Theater         | 1   | volle Anwendung, zumal der mo-      |       |
| gebracht. — "Unterhaltungen am           | - 1 | bernen Blechinstrumente, in Ha-     |       |
| häuslichen Herd." — Neunbändige          | 1   | lévy's "Jüdin".                     |       |
| Romane, in "zeitgemäßer" Ueber-          | }   | Die Rönigin von Cypern. In          |       |
| arbeitung der neuen Auflagen.!-          |     | ihrer Musik fällt ein gutes Stre-   |       |
| Guttow's Eindruck von der Musik 4:       | 19  | ben nach Ginfachheit auf. Inftru-   |       |
|                                          | 1   | mentationsweise der beiden ersten   |       |
| Habened. Der alte Habened war            |     | Afte: hier ist zuweilen Klarinetten |       |
| ohne alle "Genialität"; aber er          | ı   | und Hoboen biefelbe Wirfung guge-   |       |
| fand das richtige Tempo (ber             | 1   | muthet, die nur von Hörnern und     |       |
| neunten Symphonie), indem er             |     | Bentiltrompeten zu erwarten fteht   | 421   |
| durch anhaltenden Fleiß sein             | i   | I, 232: Der "Maltheser-Ritter" von  |       |
| Orchester darauf hinleitete bas          | 1   | Halevy (= bie Königin v. Cypern).   |       |
| Melos der Symphonie zu er-               |     | Bamburg. "Rienzi" - Aufführung      |       |
| fassen                                   | 61  | 1844. — Einladung zur fünfzig-      |       |
| Habsburg. Der centralisirenden Ten-      |     | ften Aufführung bes "Tannhäuser"    | 422   |
| benz des habsburgischen Kaiser-          |     | V, 35: Hamburger Lokaltheaterstücke |       |
| hauses gegenüber hat der Deutsche        |     | nach Bariser Driginalstüden: sieht  |       |
| selbst in den Zeiten des tiefsten        |     | man näher zu, so muß man in         |       |
| politischen Berfalles burch die          |     | ihnen beutlich das Pariser Ori-     |       |
| zähe Aufrechterhaltung seiner fürst-     |     | ginal wiedererkennen. — VIII,       |       |
| licen Dynastien seinen eigentlichen      | 1   | 294: Ein Gespräch zwischen Ham-     |       |
| söderativen Geist nie verleugnet         | 1   | burger Schiffsmaklern.              |       |
| (VIII, 67).                              | ŀ   | Bandel. Händel's Ouverture zum      |       |
| Baffs. Dieser Perser Hafis ist ber       |     | "Messias". — Ein ganz herrlicher,   |       |
| größte Dichter, der je gelebt und        |     | burchaus Kassischer "Salomon",      |       |
| gedichtet hat (Brieflich, Sept. 1852) 49 | 20  | zu welchem der sel. Mendelssohn     |       |
| Hagen, Friedr. Heinr. v. d. "Die         |     | felbst für die Engländer die Or=    |       |
| Wölsungasage" — aus dem Alt-             | - [ | gelbegleitung gesetzt hat. — Gott   |       |
| nordischen übersett von H. von           | }   | weiß, welche Mixturen aus Bach,     |       |
| der Pagen; ein Theil der alt-            | 1   | Händel u. s. w. man für aller-      |       |
| nordischen "Ritterromane", die           | 1   | neueste Komponir-Rezepte sich       |       |
| hagen 1812 bis 1816 in Breslau           | İ   | zusammensette!                      | 262   |
| herausgab (B. III, 118. Bgl.             |     |                                     |       |
| 120, 128, 138/39),                       |     | rühmten Leivziger Gewandhaus-       |       |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konzerte nahm in demselben Kon-<br>zerte, in welchem es Händel<br>und Beethoven gehört hatte, Ros-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIII, 315,16: Hebbel's Aeußerung<br>über die eigenthümliche Gemein-<br>heit des Wiener Komikers Restrop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sini's Tell-Ouvertüre mit alles überwältigendem Jubel auf. <b>Hanslick.</b> Dessen Libell über das "Musikalisch-Schöne" 423 VIII, 267: Der berühmte Wiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rung meines Unternehmens ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Doktor Handlick. — Bgl. X, 6.<br>Hauptmann, Kantor. Bekannt-<br>lich schreibt man mir eine "Rich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leben, sein Beispiel fand über<br>die deutschen Grenzen hinaus<br>Nachahmung (IX, 386).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tung" zu, gegen welche ber ver- ftorbene Musikvirektor Haupt- mann seine besten Wiße spielen gelassen habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regel. Ein in Berlin seiner zeit gehegtes und, auf den Ruhm des Ramens der deutschen Philosophie hin, zu völliger Weltberühmtheit gebrachtes philosophisches System.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meister, der die Form der Sympho-<br>nie zuerst zu breiter Ausdehnung<br>entwickelte. — In der Symphonie<br>Hahdn's bewegt sich die rhythmische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Berwüstender Einfluß desselben auf dem verwandten Gebiete der Aesthetik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tanzmelobie mit heiterster ju-<br>gendlicher Frische; ihren Mittel-<br>satz sehen wir von Hahdn der<br>schwellenden Ausbreitung der ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | auch das "sich selbst denkende Deu-<br>ten". — III, 132: Der "sich selbst<br>dichtende" Litteratur-Dichter. —<br>VIII, 304: Ein Wiener Jurist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fachen Bolksmelodie angewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | großer Musikfreund und Kenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Das Habn'sche Menuett-Tempo 263<br>Bgl. IX, 108: Handn fesselte sein<br>Genie an das Abzählen der Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der Hegel'schen Dialektik, schrieb<br>ein Libell über das Musikalisch-<br>Schöne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bgl. IX, 108: Handn fesselte sein Genie an das Abzählen der Per-<br>len seines Rosenkranzes.<br>Haydn, Mozart und Beethoven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ein Libell über das Musikalisch-<br>Schöne.<br><b>Heine, Heinrich.</b> Heinrich Heine<br>war das Gewissen des Juden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bgl. IX, 108: Handn fesselte sein Genie an das Abzählen der Per-<br>len seines Rosenkranzes.  Haydn, Mozart und Beethoven. Betrachtenwirdas Leben Haydn's und Mozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ein Libell über das Musikalisch- Schöne.  Heine, Heinrich. Heinrich Heine war das Gewissen des Juden- thums, wie das Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bgl. IX, 108: Haydn fesselte sein Genie an das Abzählen der Per- len seines Rosenkranzes.  Haydn, Mozart und Beethoven. Betrachtenwirdas Leben Haydn's und Mozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebens- bestimmungen, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Beet- hoven. — Das Orchester Mozart's, Haydn's und Beethoven's. — Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ein Libell über das Musikalisch- Schöne.  Heine, Heinrich. Heinrich Heine war das Gewissen des Juden- thums, wie das Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher Geist ward bei uns der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charakter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bgl. IX, 108: Haydn fesselte sein Genie an das Abzählen der Per- len seines Rosentranzes.  Haydn, Mozart und Beethoven. Betrachten wir das Leben Haydn's und Wozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebens- bestimmungen, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Beet- hoven. — Das Orchester Mozart's, Haydn's und Beethoven's. — Auf Haydn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; wer will nun auf Beethoven Das sein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ein Libell über das Musikalisch- Schöne. <b>Heine, Heinrich.</b> Heinrich Heine war das Gewissen des Juden- thums, wie das Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher Geist ward bei uns der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charakter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand Heine erzählt in einem Theile seines "Salon"s den Stoff des sliegen- den Holländers, als er der Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bgl. IX, 108: Haydn fesselte sein Genie an das Abzählen der Per- len seines Rosenkranzes.  Haydn, Mozart und Beethoven.  Betrachtenwirdas Leben Haydn's und Mozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebens- bestimmungen, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Beet- hoven. — Das Orchester Mozart's, Haydn's und Beethoven's. — Auf Haydn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; wer will nun auf Beethoven Das sein, was dieser auf Haydn und Mozart im Gebiete der absoluten Musik war?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ein Libell über das Musikalisch- Schöne. <b>Heine, Heinrich.</b> Heinrich Heine war das Gewissen des Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher Geist ward bei uns der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charakter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand Seine erzählt in einem Theile seines "Salon"s den Stoff des sliegenden Hollanders, als er der Aufstührung eines hollandischen Theaterstuckes gedenkt. — Romanzero. Unsere musikalischen Lyriker komponiren immer nur wieder: "Du                                                                                                                                                                                        |
| Bgl. IX, 108: Haydn fesselte sein Genie an das Abzählen der Per- len seines Rosentranzes.  Haydn, Mozart und Beethoven. Betrachten wir das Leben Haydn's und Mozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebens- bestimmungen, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Beet- hoven. — Das Orchester Mozart's, Haydn und Beethoven's. — Auf Haydn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; wer will nun auf Beethoven Das sein, was dieser auf Haydn und Mozart im Gebiete der absoluten Musit war?  VIII, 306: Der Bers. des Libells über das Musitalisch-Schöneschließt der Reihe Haydn's, Mozart's und Beethoven's ganz unmerklich                                                                                                                                                                                                            | ein Libell über bas Musikalisch- Schöne.  Heine, Heinrich. Heinrich Heine war das Gewissen des Juden- thums, wie das Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher Geist ward dei uns der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charakter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand Heine erzählt in einem Theile seines "Salon"s den Stoff des sliegen- den Holländers, als er der Auf- sührung eines holländischen Thea- terstücks gedenkt. — Romanzero. Unsere musikalischen Lyriker kom- poniren immer nur wieder: "Du bist wie eine Blume"                                                                                                                                             |
| Bgl. IX, 108: Haydn fesselte sein Genie an das Abzählen der Perlen seines Rosentranzes.  Haydn, Mozart und Beethoven.  Betrachten wir das Leben Haydn's und Mozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebensbestimmungen, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Beethoven. — Das Orchester Mozart's, Haydn und Wozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; wer will nun auf Beethoven Das sein, was dieser auf Haydn und Mozart im Gebiete der absoluten Musit war?  VIII, 305: Der Bers, des Libells über das Musitalisch=Schöneschließt der Reihe Haydn's, Mozart's und Beethoven's ganz unmerklich und so recht wie natürlich — Mendelssohn an.  Hebbel, Friedrich. Hebbel's "Risbelungen": seine Helden gehen                                                                                                                                  | ein Libell über das Musikalisch- Schöne.  Heine, Heinrich. Heinrich Heine war das Gewissen des Juden- thums, wie das Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher Geist ward bei uns der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charakter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand Heine erzählt in einem Theile seines "Salon"s den Stoff des sliegen- den Holländers, als er der Aufsührung eines holländischen Thea- terstüdes gedenkt. — Romanzero. Unsere musikalischen Lyriker kom- poniren immer nur wieder: "Du bist wie eine Blume"  B. I, 139.  Heinrich I. Zu der Wahl des Sach- senherzogs Heinrich trug seine mütterliche Berwandtschaft mit den Karlingen bei. Das sächssich |
| Bgl. IX, 108: Hahdn fesselte sein Genie an das Abzählen der Persen seines Rosenkranzes.  Haydn, Mozart und Veethoven.  Betrachtenwirdas Leben Haydn's und Mozart's, so ergiebt sich, in der Richtung der äußeren Lebensbestimmungen, ein Uebergang von Haydn durch Mozart zu Veethoven. — Das Orchester Mozart's, Haydn's und Beethoven's. — Auf Haydn und Mozart konnte und mußte ein Beethoven kommen; wer will nun auf Beethoven Das sein, was dieser auf Haydn und Mozart im Gebiete der absoluten Musit war?  VIII, 805: Der Vers. des Libells über das Musikalischen Schöneschließt der Reihe Haydn's, Mozart's und Beethoven's ganz unmerklich und so recht wie natürlich — Mendelssohn an.  Hebbel, Friedrich. Hebbel's "Risbelungen": seine Helben gehen hinter die Coulisse, verrichten dort eine monströse Helbenthat, und kommen dann auf die Bühne zu- | ein Libell über bas Musikalisch- Schöne.  Heine, Heinrich. Heinrich Heine war das Gewissen des Juden- thums, wie das Judenthum das üble Gewissen unserer modernen Civilisation ist. — H. Heine'scher Geist ward bei uns der Bater einer Litteratur, deren eigentlicher Charakter in der Berspottung jeder ernstlichen Litteratur bestand Heine erzählt in einem Theile seines "Salon"s den Stoff des sliegen- den Holländers, als er der Aufsührung eines holländischen Thea- terstüdes gedenkt. — Romanzero. Unsere musikalischen Lyriker kom- poniren immer nur wieder: "Du bist wie eine Blume"  B. I, 139.  Heinrich I. Zu der Wahl des Sach- senherzogs Heinrich trug seine mütterliche Berwandtschaft mit                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Heinrich der Cowe. Der Welfe Heinrich verließ seinen Kaiser in der höchsten Noth. Bernichtend stürzte sich Friedrich II. auf den selbstsüchtigen Welfen (Lombard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Hermes. Ueberall wo die große Noth-<br>wendigkeit der natürlichen Ord-<br>nung sich deutlich kundgab, war<br>Hermes thätig und erkennbar,<br>wie der ausgeführte Gedanke des                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Gemeinden) <b>Beinse.</b> Heinse's "Ardinghello". <b>Beldenbuch.</b> Die Zersplitterung und das Ersterben des deutschen Epos, wie es uns in den wirren Gestaltungen des "Heldenbuches" vorsliegt, zeigt sich in einer unges                                                                                                                                                                                                                                                               | 424   | Berold. Herold's "Zampa", diese son-<br>berbare, romantisch sich geber-<br>bende, musikalisch theatralische<br>Farce. Die Franzosen zogen ihr<br>ben von aller romantischen Fär-<br>bung frei gelassenen "Pro aux                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| heuren Masse von Handlungen, die um so größer anschwillt, als jeder eigentliche Inhalt ihnen verstoren geht (IV, 51). — Der junge Rittersohn, der, von der Lektüre des Heldenbuches und der Minnes                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | clercs" vor. — Zampa-Duvertüre<br>Zampa. In Wien hörte ich (1832),<br>wohin ich kam, immer nur, Zam-<br>pa" und Strauß'sche Potpourri's<br>über "Zampa". — "Zampa" und<br>"Fra Diavolo" von den Franzo-                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| singer begeistert, sein verfallenes<br>Ahnenschloß verläßt, um in Rürn-<br>berg die Meistersingerkunst zu er-<br>lernen (IV, 850).<br>St. Helena. Der Büßer von St.<br>Helena: unser "Fatum" ist die                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | sen degoutirt  I, 31: Durch seine im "Fra Dia- volo" und "Zampa" erlangte Routine suchte der Darsteller des Wildsangs Luzio in meinem "Lie- besverbot" bei mangelnder Kennt-                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 424   |
| Politif (IV, 67).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | niß seiner Rolle ihrem lebhaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bellas. Richt in den Appigen Tro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | und aufregenden Charakter auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| penländern, an den nacken, meer- umspülten Felsengestaden von Hellas stand die Wiegeder wahren Kunst (Herakles)  IV, 327: Der bürgerfreudige Sohn des alten Hellas (Odysseus).  Heloten. In Sparta Heloten, in Athen Demokratie. — Welches Interesse hatte der Helot an der Religion, dem besonderen Eigenthum der herrschenden Geschlechter?  Hera. Herastles wird von Hera aus Eisersucht auf seinen göttlichen Erzeuger versolgt und in dienen- der Abhängigkett erhalten (He- rakles) | 270   | guhelfen. Pré aux clores. Auber's in ihrer Art wunderhübsche Oper "Lestocq" fonnte in Paris dem "Pré aux cleres" und anderen wohlkonservirten Schätzen dieser Art nicht Stand halten (Auber, Lestocq). IX, 61: Die Franzosen haben es in diesen Tagen in dem halb ausgebrannten Paris mit dem "Pré aux cleres" zu einer tausendsten Aufführung gebracht. Herwegh, Seerg. B. I, 166. 191. 254. II, 55. 148. 268. III, 153. 169. 183. 189. 193/94. 205 u. sonst. | 84    |
| Berakles. Als erkennbarsten Typus bes Helbenthumes bilbete die hel-<br>lenische Sage ihren Herakles aus Bgl. VIII, 224: Der Anblick bes im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Heubner, Otto. Bersuch, das über Heubner gefällte Todesurtheil von ihm abzuwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| fleinen Nachen landenden Schwa- nenritters (Schnorr) bot mir den für das Erste etwas befremdenden<br>Eindruck der Erscheinung eines<br>jugendlichen Heratles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | eines der ersten Lehrer der deutschen Sprache, und selbst von der größten Befähigung zu deren Gestrauch erfüllt (E. Devrient)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404   |
| <b>Hercynischer Wald.</b> Bon dem uns<br>geheuren herchnischen Walde, in<br>welchen die Römer nie vordrangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | "Mberich" bei den Bühnenfest-<br>spielen 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ist jest noch die Benennung des<br>Frankenwaldes übrig geblieben<br>(Frankenwald) '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186   | rühmtheit auch als "Komponist"<br>seit Mendelssohn's Borgange das<br>Hauptaugenmerk des Musikers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| Offire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| heit. — Sein Bortrag Bach's . 272 Bei der Dresdener Aufführung der IX. Symphonie fand Hr. Hiller, bas ich in der Modifikation des Tempo's zu weit gegangen sei; wie er dieß verstand, erfuhr ich burch seine eigene Leitung geist- voller Orchesterwerke (Beethoven, IX. Symph.). VIII, 349: Ferd. Hiller und Beet- hoven's Fdur-Symphonie. — Bgl. VIII, 406. 409 (294). Hiller's Bemühungen um einen Opernersolg, wobei es ihm nur auf den "glücklichen Griff" anzu- tommen schien | lernte ich (bamals) durch eine Erzählung Hoffmann's kennen. — Einem Hoffmann konnte es beistommen, die tiefsten geheimnißvollsten Beziehungen zwischen den Charakteren des "Don Juan" zu entdeden                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Ersinder der "Zukunstsmusik", ein deutscher Musikrezensent, Freund Ferdinand Hiller's (Bischoff).  VIII, 274 st.: Das "Götterkind" Hiller's Bericht über das Nachener's Bericht über das Nachener Musikfest; — die vom Kölner Falstaff in der großen Schlacht am Niederrhein besiegte Armee.  — IX, 385: Ein gewisses Kölner Giftsaß, welches ich nicht mit der liedlichen Eau de Cologne verwechseln will.                                                                     | sobenlobe, fürst Klodwig. Der<br>seiner Zeit an der Spize der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Hochgebirge des Himalaya glauben wir beim ersten Dämmern der Geschichte die Urbewohner der jezigen indischen Halbinsel durch Biehzucht und Acerbau sich ec-nährend, wiedersinden zu dürsen (Indien)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dichter der Hohenstausenzeit. 276 11, 165: Schwäben, der Stammst der Welsen und Hohenstausen. 111, 124: Die Bruchstäde der verloren gegangenen Nibelungen- lieder richtete man sich in der Hohenstausenzeit zur Lektüre wie- der her. Holland. Seinem Bruder, dem König von Holland, machte Rapoleon Borwürse, sein Land nicht besser französirt zu haben, wofür er ihm noch ein Stüd des nördlichen Deutschlands dazu gegeben haben |
| schen Operntert "die Hochzeit".<br>Ueber die erste Rummer dieser<br>Oper war mein Lehrer Weinlig<br>sehr erfreut.<br>427<br><b>Hoffmann, E. T. A.</b> In meinem<br>16. Jahre war ich durch die Let-<br>türe Hoffmann's zum tollsten<br>Mystizismus aufgeregt. Auch den                                                                                                                                                                                                              | würde. Diese nationalverwandten Rachbarn uns innig zu verbinden haben wir versäumt; nun bezie- hen sie ihren Bedarf an Kunst und Geist direkt aus Paris 270 IV, 327: Das Seefahrervolk aus der weltgeschichtlichen Epoche der Entbedungsreisen.                                                                                                                                                                                      |

|                                                | Seite |                                        | Seite      |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------|
| Der fliegende Bollander. Die Ge-               |       | Theater als einziger, allerbings       |            |
| stalt des fliegenden Hollanders war            |       | höchst bedenklicher Gewinn, das        |            |
| bas erfte mythische Bolisgebicht,              |       | sog. "falsche Pathos" übriggeblie-     |            |
| bas mich als fünftlerischen Menschen           |       | ben. Was sich in diesem aussprach,     |            |
| zu seiner Deutung und Gestaltung               |       | marh nun michen aus Contant            |            |
| mahnte. — Entstehung des Werkes.               |       | ward nun wieder zur Tendenz            |            |
| — Die Dichtung. — Die Musik.                   |       | eines Müllner, Houwalb u. a.           | 288        |
|                                                |       | Bugo, Victor. Bas die Sapungen         |            |
| — Die Charaftere: ber Hollander,               |       | der Atademie und der klassischen       |            |
| Senta, Erik, Daland. — Auffüh-                 |       | Tragodie vervönten, das zog her        |            |
| rungen: Dresden, Cassel, Berlin,               |       | revolutionare Franzose mit teder       |            |
| Mannheim                                       | 277   | Absicht hervor und setzte es an        |            |
| IV, 326: Der Richtung, in die ich              |       | das helle Tageslicht.                  | 289        |
| mich mit ber Konzeption des                    |       |                                        | 200        |
| "sliegenden Hollanders" schlug,                |       | I, 809: "Thrann v. Padua". — V,        |            |
| gehören die beiden ihm folgenden               |       | 37: Die bramatischen Bearbeitun-       |            |
| dramatischen Dichtungen, "Tann-                | i     | gen des Hugo'schen Romanes             |            |
| häuser" und "Lohengrin" an.                    |       | "Notre Dame" (Birchpfeiffer). —        |            |
| Holtei, Marl von. Holtei in Riga.              |       | Bgl. IX, 11: "Hier muß der Grebe-      |            |
| Holtei erklärte unummunden, mit                |       | Play jein, wo Esmeralda gehängt        |            |
| einer sogenannten soliben Schau-               |       | wurde". — IX, 10: "Les misé-           |            |
| spielergesellschaft nichts anzusangen          |       | rabled". — B. II, 131 (mit Be-         |            |
| zu wissen                                      | 286   | zug auf "Mazeppa"): Ich wüßte          |            |
| IX, 258: Holtei's verzweifelte Bor-            | 200   | bem Siege aber eine andere Deu-        |            |
| liehe für had Wafassen mit histor              |       | tung zu geben, als B. Sugo:            |            |
| liebe für das Befassen mit disso=              |       | aus Größe, Ruhm und Bolksherr-         |            |
| luten Komödiantenbanden. — Bgl.                |       | schaft mache ich mir gar nichts.       |            |
| IX, 209. 220.                                  | ı     | es Salles On Wantimen Channel          |            |
| Homeros. Die Gefänge des Homeros,              | -     | v. Halfen. Der Berliner General-       |            |
| wie wir sie jest vorliegen haben,              | ľ     | intendant weigerte sich bei meiner     |            |
| sind aus der kritisch sondernden               | j     | Rücklehr aus dem Exil, mich zu         |            |
| und zusammenfügenden Redaktion                 |       | empfangen, wenn ich mich bei           |            |
| einer Zeit hervorgegangen, in ber              |       | ihm melden würde (Berlin)              | 116        |
| das wahrhafte Epos nicht mehr                  |       | Der Berliner General-Intendant         |            |
| lebte. — Die alte Welt kannte                  | ľ     | vermißte bei uns einzig eine supe-     |            |
| eigentlich nur einen Dichter und               |       | riore Autorität, ohne welche boch      |            |
| nannte diesen "Homeros"; an ihm                |       | am Ende nichts gehen könnte            |            |
| wurden alle nachfolgenden Dich-                |       | (Bayreuth)                             | 49         |
| ter erst Künstler                              | 286   | B. I., 191. 196. 197—199 u. f. w. —    |            |
| 111, 161: Die homerischen Gesange              | į     | B. III, 215, <b>222</b> /23, 235,      |            |
| sind, bezeichnend genug, in ioni-              |       | Bummel                                 | 289        |
| scher, nicht in borischer Munbart              | ļ     |                                        |            |
| gesammelt (Dorier). — IX, 354:                 | 1     | 3ffland. Die gesunde Richtung bes      |            |
| Die gewöhnlichen, so citatenreichen            | ŀ     | deutschen Theaters hatte Darsteller,   |            |
| und so töbilich inhaltsarmen phi=              |       | wie Fleck, Schröder, Iffland her-      |            |
| lologischen Abhandlungen über                  | - 1   | norgebracht Die Beatting acces         |            |
| Homer, die Tragiker u. dgl.                    | 1     | vorgebracht. Die Reaftion gegen        |            |
| Horatius. Sie sind uns aufbewahrt,             | ł     | den deutschen Geist hemmte den         |            |
| diese "Oben" und sonstigen pro-                | ļ     | glücklichen Fortgang der Entwicke-     |            |
| saismen Meriertheiten der and                  | {     | lung des deutschen Theaters; nun       |            |
| saischen Geziertheiten der ars                 | 000   | herrscht das französische Effekt-      |            |
| poetica.<br>Hottentotten. Die Hottentotten be- | 200   | stück, als Buthat Ueberreste Schiller- |            |
| ichmieren Sic Pollentollen des                 | ļ     | scher Ibealität und Iffland'scher      | 000        |
| schmieren sich mit Fett u. s. w.               | {     |                                        | <b>290</b> |
| beschmiert sich auch der Europäer              | 1     | Die naturwüchsigen Bildner bes         |            |
| mit Fett, wenn er sich im Lande                | ,     | deutschen Schauspiels, Echoff,         |            |
| der Hott. aufhält?                             | 427   | Schröber und Iffland waren nach        |            |
| Houwald, Müller u. s. w. Bon ber               |       | bürgerlichen Begriffen solide, ja      |            |
| poetisch=rhetorischen Diktion unse=            |       | streng sittliche Menschen (E.          |            |
| rer großen Dichter war unserem                 | l     |                                        | 162        |

| Geite                                           | Seite                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| X, 159/60: Was ein Kritiker der-                | Jeland. Die lette Eroberung eines   |
| einst in Betreff eines Ifflandischen            | Landes, wie die Frlands durch       |
| Schauspieles vorschlug, welches                 | bie Englander, muß die völlige      |
| nicht weiter gespielt werben konnte,            | Besitzlofigkeit eines Theiles der   |
| sobald man im ersten Aft einen                  | Staatsangehörigen zu rechtfertigen  |
| Beutel mit fünfhundert Thalern                  | für gut dünken (England) 175        |
| auf die Bühne würfe.                            | Islam. Der Islam ichien gur gang.   |
| 3lion. Ilion, so überlieferte die alte          | lichen Ausrottung des Judenthums    |
| romische Stammsage, sei jene bei-               | berufen, da er sich bes Inden-      |
| lige Stadt Asiens gewesen, aus                  | Gottes als Schöpfers bes himmels    |
| welcher das julische (ilische) Ge-              | und ber Erbe felbft bemachtigte,    |
| schlecht herstamme (Julier) 317                 |                                     |
| Indien. Den Bedürfnissen bes Le-                | zum alleinigen Gott alles Athmen-   |
| bens tam eine üppige Natur mit                  | ben zu erheben (Jehova) 305         |
| williger Darbietung entgegen,                   | Jouard. Die Grazie Mehul's, 3fou-   |
| ernste Beschauung durfte die sorg-              | arb's, Boielbieu's und besjungen    |
| los sich Nährenben zu tiefem Rach-              | Auber (Boieldieu) 125               |
| sinnen über die Welt hinleiten. —               | Italien. Die Rachfolger Otto's I.   |
| Indien in den Sagen bes Mittel-                 | trieb es rastlos nach Italien, um   |
| alters: die Urheimath des Grales.               | von dorther mit bem ehrfurcht-      |
| - Bas uns Deutsche bei glud-                    | erwedenben Heiligenschein gurud-    |
| lichster Befähigung dem allerhöchst             | zukehren, ber ihre heimische Ab-    |
| begabten alten Indusvolke als am                | funft vergeffen machen follte       |
| verwandtesten hinstellt, soll nicht             | Meußerer Glang und entscheibenber   |
| zum Phlegma, zur gewöhnlichen                   | Einfluß auf die Civilisation Eu-    |
| orientalischen Trägheit werben . 291            | ropas gingen in der Periode der     |
| X, 294: Das Mahl bes Thyestes                   | italienischen Runftbluthe mit po-   |
| wäre bei ben Indern unmöglich                   | litischer Unfreiheit Hand in Hand.  |
| gewesen. — 291 : Die drei Millionen             | — Ein besonderes Schicksal hat      |
| Hindu's, welche lieber verhunger-               | mich wiederholt zurückgehalten,     |
| ten, als daß sie ihre Hausthiere                | bem Buge Goethe's nach Italien      |
| geschlachtet und verspeist hätten. —            | zu folgen                           |
| 313: Bom Sanstrit bis auf die                   | X, 56: In Italien sind die Deut-    |
| neuesten europäischen Sprach-                   | schen als Bedrücker und Fremde      |
| Amalgame weist die Sprache eine                 | verhaßt. — 317: Das so leicht zu    |
| zunehmende Degeneration auf.                    | täuschende phantasievolle arme      |
| Jokaste. Jokaste — das Gefühl, die              | Bolt süblicher Länder sehen wir     |
| Tonsprache; Didipus — der Ber-                  | durch jene allegorischen Zuthaten   |
| stand, die Wortsprache; die Er-                 | der Religion, jenes theatralische   |
| löserin Antigone — das Kunst-                   | Gautelwert, von mahrer Religio-     |
| werk der Zukunft                                | sität ab zu frivolem Spiel mit dem  |
| Jonier. Gegensatz zu den Sparta-                | Göttlichen angeleitet.              |
| nern: unter lebhafter gegenseitiger             | Italienischer Abel der Renais       |
| Berührung entwickelten sich die                 | fancezeit                           |
| ionischen Bölker früh zu politischen            | Italienische Dichtung. Die bil-     |
| Staaten. Die homerischen Gesange                | dende Runft, und eine Dichtfunft,   |
| in ionischer Mundart gesammelt 292              | die — als schildernde — der bil-    |
| Iranier. Die Ursagen der iranischen             | benben bem Wesen nach gleichkam,    |
| Bölker melben uns von den stäten                | sind die eigenthumlichen Künste     |
| Rämpfen mit turanischen Steppen-                | der romanischen Rationen. Im        |
| völkern; während jene gelben                    | Drama verlor sich alle Kunst in     |
| Stämme sich als von Affen ent-                  | die Aeußerlichkeit der Rede. Bolls- |
| stammt ansahen, hielten die weißen              | thümliche Improvisationen 296       |
| sich für von Göttern entsprossen.               | Italienische Malerei. Die italies   |
| — Noch gewahren wir hier einen                  | nischen großen Maler waren fast     |
| dem alten Indus-Volle verwand-<br>ten Geist 293 | alle Musiker: der Geist der Musik   |
| THE WAR I SHARE THE SHARE                       | laki una opi nem wholla ibtel       |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heiligen vergessen, daß wir hier sehen. — Beim Hindlick auf die umgebende reale Welt boten sich dem Bildner nur die Borbilder menschlicher Bosheit und Grausamteit oder das Motiv des rein sinnlichen Frauenreizes. — Der Antile konnte nur Formen-Sinn abgelernt werden, diesem Formenssinn wiederum das cristliche Ideal nicht mehr anschaulich bleiben. 297 VIII, 99: Deutsche Bildner lernten und lehrten in Italien. — X, 58: Der Italiener eignete sich von der Antile an, was er nachahmen und nachbilden konnte: erst der Deutsche erkannte sie in ihrer rein menschlichen Originalität.  Italienische Musik. Die Italiener erfanden die Rusik, streng genom- | Italienische Opernhäuser und ita- lienisches Opernpublikum. — Die Lust am rein sinnlichen Stimm- tonschwelgen: dem Geiste dieser Musik entsprachen zur Zeit ihrer Blüthe am vollkommensten die Rastraten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| men die einzige dem Gristlichen Glauben ganzentsprechende Kunst: zu ihrer Ausbildung trug die wie- derauslebende antike Kunst einzig nichts bei. — Den Berfall dieser Kunst in Italien und die gleich- zeitige Ausbildung der Opern- melodie kann ich nicht anders als einen Aldfall in den Paganis- mus nennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inlagen des italienischen Musikers 302  Jealienische Sprache. Goethe's Klage, daß er seine Muse mit der deutschen Sprache quälen müsse, während ihr die italienische die Arbeit so hold erleichtern würde (Goethe).  Reine andere Sprache konnte bei der Ausbildung des Gesanges eine so sinnliche Lust am reinen Bokalismus auskommen lassen (Italien. Oper).  VIII, 171: Die der italienischen Sprache eigenen äußerst dehnbaren Bokale werden durch die anmuthige Energie ihrer Konssonanten nur zu wirksameren Klangkörpern gebildet. |
| schenische Oper. Die Italiener ließen das rezitirte Drama fast gänzlich unentwickelt und versuchten die Rekonstruktion des anstiken Drama's auf dem Boden der musikalischen Lyrik. — Die italienische Oper ist das sonders dar ausgeschlagene Produkt einer akademischen Grille: ihre Ausbildung ward durch das Bedürfniß der Melodie bestimmt: Barriation des Arientypus 300 Die Unbedeutendheit der italienischen Opernterte hindert den Sänger nicht, seiner Ausgabe durch eine außerordentlich drastische Sprache gerecht zu werden                                                                                                                               | Jenienische Theater und Konspervatorien. Die italienischen Konservatorien erhielten und pslegten, was die Theater von St. Carlo und della Scala unter Mitwirfung der Nation zur gilstigen klassischen Form durch ihre Leistungen herangebildet hatten. 303  Jatobiner. Der deutsche Jüngling, welcher den Soldatenrod ablegte und, statt zum französischen Frad, zum altdeutschen Rode griff, galt als Jatobiner                                                                                                                          |

| Seite                                                                 | , Seite                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Japanesen. Bon ben Japanesen,                                         | X, 121: Die freie Erkenntniß der                                    |
| welche nur Frucht-Rahrung ten-                                        | Offenbarung ohne jehovistische                                      |
| nen, wird der tapferste Kriegs-                                       | Subtilitäten.                                                       |
| muth bei schärfftem Berftanbe                                         | Jena. Die Jena'er Studenten sangen                                  |
| gerühmt                                                               |                                                                     |
| Jean, Paul. Der originelle, wie zu                                    | aus bem Freischütz vor (I, 266).                                    |
| heiterer Selbstironisirung "Jean                                      | Der Raiser von Rugland wünschte                                     |
| Paul" sich nennende Friedrich                                         | vom Großherzoge von Weimar                                          |
| Richter                                                               |                                                                     |
| Jeanné d'Arc. Jeanne d'Arc war                                        | gezeigt (VIII, 118) 307                                             |
| Jungfrau und konnte es nie an-                                        | Jerufalem                                                           |
| bers sein, weil aller Naturtrieb                                      | J. v. N. 24. 6. 22.                                                 |
| in ihr, durch eine wunderbare                                         | Jefuiten. Bie ber Geift ber Rirche                                  |
| Umtehr seiner selbst, zum helben-                                     | ber fünftlichen Bucht ber Jesuiten                                  |
| triebe für bie Errettung ihres                                        | versiel, so ward mit ber Bilbnerei                                  |
| Baterlandes geworden war 805                                          |                                                                     |
| Jehova. Der Stammgott eines                                           | Rünftelei. — Die Jesuiten geben                                     |
| Meinen Boltes, bem er gegen ge-                                       | ihren Zöglingen auf, mit bem                                        |
| naueste Befolgung seiner Gesetze                                      | Aufgebot aller Seelenkräfte sich                                    |
| die einstige Beherrschung ber                                         | die ewige Berbammniß vorzu-                                         |
| ganzen Welt verhießen. — Daß                                          | ftellen                                                             |
| der Gott unseres Heilandes uns                                        | Jefus. Unter ben Aermsten und von                                   |
| aus dem Stammgotte Jsraels er-                                        | der Welt Abgelegensten erschien                                     |
| klärt werden sollte, ist eine der                                     | ber Heiland, den Weg ber Erlösung                                   |
| schrecklichsten Berwirrungen ber                                      | nicht mehr burch Lehren, sondern                                    |
| Weltgeschichte                                                        | burch bas Beispiel zu weisen. —                                     |
| Sollte es der Theologie so ganz un=                                   | War bas größte Wunder ber Um-                                       |
| möglich sein den großen Schritt                                       | tehr bes Willens zum Leben offen-                                   |
| zu thun, welcher durch Ausliefe-                                      | bar geworden, so war das andere                                     |
| rung des Jehova der Christen-                                         | Wunder der Göttlichkeit des                                         |
| heit ihren rein geoffenbarten Gott                                    | Heilsverkünders darin mit inbe-                                     |
| in Jesus dem Einzigen zugestatte? 428                                 | griffen: in jener wundervollen                                      |
| V, 90: Der Jude stand mit seinem                                      | Geburt sublimirte sich das Blut                                     |
| Jehova einsam, außerhalb einer                                        | ber menschlichen Gattung. —                                         |
| geschichtlichen Gemeinsamkeit, in                                     | Jesus' Stellung als Arzt ber zer-                                   |
| einem zersplitterten, bobenlosen                                      | rütteten Gesundheit bes Bolfes                                      |
| Boltsstamme. — III, 258: Be-                                          | gegenüber. — Der Göttliche am                                       |
| trachten wir, was unter Jehova's                                      | Kreuz: Abbild, nicht Symbol.                                        |
| Fügung aus dem kunstfähigen                                           | "Solches allein genießet zu meinem                                  |
| Menschen geworden ist. — 123:                                         | Angebenken." — Wird Jesus für                                       |
| Aus Richts vermag nur der Gott                                        | des Jehova Sohn ausgegeben, so                                      |
| Jehova etwas zu machen, der                                           | kann jeder jüdische Rabbiner alle                                   |
| Künstler muß das Etwas haben.                                         | driftliche Theologie siegreich wider-                               |
| — 181: Ein modernisirter Jehova.                                      | legen                                                               |
| — V, 97: Die musikalische Feier                                       | III, 19: Der arme galiläische                                       |
| seines Jehovadienstes bietet sich                                     | Zimmermannssohn. — 41: Die                                          |
| dem Juden als einziger musikali=                                      | Lehre Jesus: "Sorget nicht, was                                     |
| scher Ausbruck seines Bolkes bar:                                     | werden wir essen" u. s. w. —                                        |
| mögen wir diese musikalische Gottes-                                  | X, 121: Die als mystisches Dogma                                    |
| feier in i err ursprünglichen Rein-                                   | festgehaltene Wiederkehr des Hei-<br>landes — unter welchen Umstän- |
| heit auch noch so ebel und erhaben                                    |                                                                     |
| uns vorzustellen gesonnen sein, so<br>mussen wir besto bestimmter er- | ben sie einen Sinn haben bürfte. "Jesus von Aazareth." Bericht      |
| sehen, daß diese Reinheit nur in                                      |                                                                     |
|                                                                       | über den Entwurf zu einem<br>Drama "Jesus von Razareth" . 319       |
| allerwiderwärtigster Trübung auf<br>uns gekommen ist. — IX, 335:      | Lachim Lalamh With ham Wh.                                          |
| Jehova-Chöre in Düsseldorf. —                                         | Joachim, Joseph. Mit dem Ab-                                        |
|                                                                       | fall Joachim's trat jene wüthende                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Agitation gegen den nach allen Seiten hin großmüthig unbesorgten Franz Liszt ein. — J. als oberster Leiter der Berliner "Hochschule für Musit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>429</b> | Josua. Moses, Josua, Gibeon und wie die Bortampser Jehova's für die israelitischen Stämme hießen.  — Weber Gideon, noch Samuel oder Josua haben uns zu helsen (Gideon)  Juden. Wie war es möglich, daß es je zu irgend einer Zeit Deutsche gab, welche Alles, was den Stamm der Juden uns infernster Entfrembung erhält, unter dem Begriffe                                                                                                 | 216   |
| vidische Abkunft Jesu).  VIII, 199: Da zu dir der Heiland kam, willig deine Tause nahm u. s. w. — 812: Am Jordan St. Johannes stand, all' Bolk der Welt zu tausen.  *Johannes, Priester. Ein urgöttlicher Priesterkönig, tief in Asien, im sernsten Indien, der dort über ein reines glückliches Bolk herrschte, unsterblich durch die Pflege eines wunderthätigen Hei-                                                                            | 151        | einer religiösen "Konfession" auf- faßten? — Die Kunst des Geld- machens aus Richts haben nicht die Juden erfunden, sondern unsere eigene barbarisch- juda- istische Civilisation. — Der Jude, das erstaunlichste Beispiel der Racen-Konsistenz, der plastische Dämon des Berfalles der Mensch- heit  V, 83/108. 129. — VIII, 299/323. 383/391. — X, 89: Unser mit                                                                          | 814   |
| ligthumes, von der Sage "der heilige Gral" benannt (Indien) II, 194: Bor allem wichtig ist es, daß der Hater des Grales Priester und König zugleich war.  30seph II. Raiser Joseph's Forderung: das Theater solle auf die Beredelung des Geschmackes und der Sitten wirken. — Seiner Gründung verdankte Deutschland geraume Zeit hindurch sein bestes Schauspieltheater. — Nur durch das Medium der Geschmacksbildung kann die Kunst auf die       | <b>291</b> | Ader und Adergeräth an ben Juben verpfändeter Bauer. — 61/62. 68/70. — 75/84 (83: Das Schiboleth). — 118/20. — 185: Auf dem Theater sich persönlich lächerlich zu machen, wird gegen-wärtig immer mehr den Juden überlassen, welche auf unangenehme Erfahrungen weniger zu geben schien. — 298/300. 310. 362. — 388: Konvertirte Juden, die unduldsamsten Katholiken. — 405: Das "neumodische Juden-werk".                                  |       |
| Sittlickeit wirken  II, 854: Kaiser Joseph's Ansorberung an die Schauspielkunst soll auch an die Musik gestellt werden.  — VII, 378: Die mit goldenen Lettern dem Theater einzugrabende oberste Weisung Kaiser Joseph's II. Bgl. VII, 383. 388.  Ioseph's II. und Mozart. IV, 280: Zu Kaiser Joseph stücktete sich Mozart vor der seiltänzerischen Unverschämtheit der Sänger seines "Figaro". — X, 205: Mozart erklärte seinem, Streichungen ver- | 814        | Julier. Die sagenhafte Abkunft der Julier von Troja und Aeneas.  — Die römischen Imperatoren waren, nach dem Aussterben der Julier, willkürlich gewählte, geschlechtlich unberechtigte Gewaltshaber.  Justinian. Der Eintritt des römischen Rechts in die deutsche Kultur des Mittelalters. Unsere Kultur und Civilisation ist nicht aus dem Boden der Natur gewachsen, sondern aus dem Himmel der Pfassen und dem Corpus juris Justinian's | 317   |
| langenden Kaiser, nicht eine Rote (von der Wusik seines "Figaro") preisgeben zu können. — IX, 109: Wozart bleibt "seinem Kaiser" treu, und verkommt dafür im Elend. (Bgl. Mozart.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | von oben eingefüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 318   |

| Seite                                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ralypso. Obhsseus' Loswinden aus                           | Karl V. Das unermeßliche Unglick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| den Armen der Kalypso und                                  | Deutschlands war, daß um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| seine Sehnsucht nach bem irbisch                           | entscheidungsvolle Zeit der Refor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vertrauten Weibe ber Heimath                               | mation das deutsche Staatsinteresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| finden wir im Tannhäuser-Mythos                            | einem, bem beutschen Geifte völlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| unendlich gesteigert wieder (IV,                           | fremben, zum Repräsentanten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>355).</b>                                               | urbeutschen romanischen Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kant. Die Lehren uralter Beisheit                          | gebankens berufenen Fürsten zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mußten nach Jahrtausenben auf                              | gemuthet blieb 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bem genialen Umwege Kant's                                 | X, 64: Deutschland soll eine spanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| burch Schopenhauer wieder auf-                             | Monarcie, bas freie Reich unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gefunden werden 317                                        | brückt, seine Fürsten zu bloßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I, 266: Kant's "Aritik ber reinen                          | vornehmen Höflingen gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bernunft". — VIII, 59: Der                                 | werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einfluß ber Kantischen Philosophie                         | Karlsrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| auf die Entwickelung aller deut-                           | Bgl. VII, 183/84: Projektirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| schen Wissenschaft. — X, 869: Erst                         | "Triftan"- Aufführung. — VIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aus dieser Kritik (der menschlichen                        | 228/24: Schnorr in Karlsruhe. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urtheilskraft) getraute sich ber                           | 297: E. Devrient. — IX, 316:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| große Kant auf die Realität ober                           | Karlsruher Opernverhältnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Idealität der Welt als Objekt                              | A series and the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the |
| richtige Schlusse zu ziehen. —                             | Kassandra. Die Erlösung ber großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bgl. X, 126.                                               | Rassandra der Weltgeschichte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kant und Schiller: Das "Ding                               | dem Fluche, für ihre Weissagungen<br>keinen Glauben zu finden (Athen) 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| an sich" der Kantischen Philosophie,                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deren Studium Schiller in der                              | Kassel. In Kassel hatte der alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hauptperiode seiner höheren                                | Meister Spohr den fliegenden Hol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entwickelung gänzlich einnahm                              | lander zur Aufführung gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (IX, 83).                                                  | (Fl. Holländer) 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VIII, 59: Der Einfluß der Kan-                             | Katharina von Siena. (An H. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tischen Philosophie auf Schiller's                         | Stein): Mit Allem, was sie um-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geift. — 318: Kant's große Ibee,                           | giebt, treten Ihre Gestalten leben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Schiller so geistvoll zur Be-                          | dig, burchaus individuell und un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gründung äfthetischer Ansichten<br>über das Schöne benutt. | verwechselbar auf uns zu, — hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rant und Schopenhauer: X,                                  | Ratharina von Siena, dort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 829: Der Ausführer Kant's, ber                             | Luther — leibhaftig und vertraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| weitherzige Arthur Schopenhauer.                           | Alle wie biese (X, 413).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Karl der Große.</b> In Karl bem                         | Kaukasus, indischer. Auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Großen gelangt der uralte Mythos                           | sog. indischen Kautasus haben wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vom Nibelungenhorte zu seiner                              | die Urheimath der jezigen Bölker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| realsten Bethätigung in einem                              | Assens und Europas zu suchen. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| harmonisch sich einigenden, groß=                          | Rean. Rean als "König Lear": Ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| artigen Weltgeschichtsverhältnisse.                        | glaube nicht, baß Rean und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In der von ihm angenommenen                                | L. Devrient im Lear zu größerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| römischen Kaiserwürde leitete er                           | Gewalt sich gesteigert haben können,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben bis bahin mehr roh unb sinn-                           | als Schnorr in seinem letten Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lich befriedigten Herrschertried ber                       | zweiflungsrasen im "Tannhäuser"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nibelungen in den Drang nach                               | (VIII, 230).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| idealer Befriedigung über 317                              | *Keil, Ernft. Als ber Herausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Karl ven Anjeu.</b> Rarl von Anjou,                     | ber "Gartenlaube" bie Berichti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unter bessen Streichen in Reapel                           | gung eines entstellenben Artifels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| des jugenblichen Konrad's Haupt                            | über mich und mein Wert gurud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fiel, kann in allen seinen Bügen                           | wies, berief er sich auf sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| als das Urbild alles nachwibe-                             | "Bublikum". — All unser "Libe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lingischen Königthumes gelten                              | ralismus" war ein nicht sehr hell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Konradin)                                                 | sehendes Geistesspiel 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>©</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sette       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Keller, Sottfried. G. Keller und B. Auerbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | flachere Humanitätssänger doch<br>eigentlich besonders ehrwürdig<br>(Beethoven).<br><b>Bechty, Th.</b> Nach der Aufführung<br>der neunten Symphonie (1846)<br>näherte sich mir der Philologe                                                                                                                                                                         | 55          |
| den Produkten der heutigen Wode gar nicht vorhanden ist. <b>Biet, Ernst.</b> Ich ging (in Paris 1839/41) fast gar nicht mit Mu- sikern um: Gelehrte, Maler 2c. bildeten meinen Umgang (I, 21).  — Ein Philolog und ein Maler begleiten den Sarg des ", deutschen Musikers in Paris" (I, 167).  B. III, 38. 129. 359. 362. 366. 372. <b>Bimon.</b> Sokrates war nicht der Meinung, daß Themistokles und | Dr. Köchly, um mir zu bekennen, daß er jest zum ersten Male einem symphonischen Werke vom Anfang bis zum Ende mit verständniß- voller Theilnahme habe solgen können (Beethoven, IX. Symphonie)  **Theiethet, Couis** (B. I. 265. Bgl. 257. — B. III, 175.)  **Helatschet, Adelph. Herausgeber der "Deutschen Monatsschrift" (B. II, 139. III, 22. 28. 34 und sonst). | 3 <b>89</b> |
| Rimon, weil sie ausgezeichnete Feldherren waren, auch den Staat zu seinem glücklichsten Gedeihen zu führen im Stande gewesen wären (VIII, 410).  Kind, Friedrich. Kind's "Freischütz"- Dichtung durch Weber's Melodie bedingt                                                                                                                                                                          | Rollin allein zum Angriff einer Schanze vorrückte, wurde er erst beim Umsehen gewahr, daß seine Grenadiere weit hinter ihm zu-rücklieben (Friedrich b. Gr.).  Koln. F. Hiller wurde in Köln a. Rh. Musikbirektor, wie es scheint, besonders ber so weit verbreiteten                                                                                                 | 207         |
| Reizungen der Kirke sinden wir im Tannhäuser-Wythos unendlich gesteigert und ihrem Inhalte nach bereichert wieder. — Das Gespräch des Obysseus mit seinen, von Kirke in Thiere verwandelten Gesährten, bei Plutarch (vgl. Odysseus; Plutarch).                                                                                                                                                         | Rölner Zeitung wegen. — In Köln begegnete es mir vor Bestreundeten mich mündlich versnehmen zu lassen.  VIII, 275: Kölner Zeitung. Bgl.  X, 228. — VIII, 274: Der Kölner Falstaff und die große Schlacht am Niederrhein (das Aachener                                                                                                                                | <b>434</b>  |
| Kittl, Johann. Kittl komponirte  den von mir verfaßten Operntegt  der "hohen Braut", unter dem  Titel "Die Franzosen vor Nizza" 484  "Kladderadatsch". Die Korrespondenz denz der beiden Symnasiasten,  welche der "Kladderadatsch" regelmäßig mittheilt (VIII, 297).  B. II, 114.                                                                                                                     | ber "Bauberslöte" zu Köln. —<br>385: Ein gewisses Kölner Gift-<br>faß, welches ich nicht mit der lieb-<br>lichen Eau de Cologne verwechseln                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Kleist, Heinrich von. Eine Reihe hochbegabter Epigonen, von Kleist bis zu Platen, that die unersschöpfliche Begabung des deutschen Geistes noch träftig kund. — Rleist's wundervoller "Prinz von Homsburg": Können unsere Schausspieler dieses Stücknoch gut spielen? 322 Klopstock. Fesselte Beethoven der "Faust" stets gewaltig, so war                                                             | brachte, ging durch die kleinlichsten Sorgen ganzlich für meine Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400         |
| ibm Klopftod und mancher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | berloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 485         |

|                                                                 | Seite |                                    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Konrad I. v. Franken                                            |       | diese unter Kuratel des Reiches    |       |
| Konrad II. der Salier                                           | 828   | gestellt, und auf meinem Grabe     |       |
| Konradin. Mit der Enthauptung                                   |       | würde bald Ballet getanzt werden   |       |
| bes jungen Konrad in Neapel ist                                 |       | (X, 40).                           |       |
| das uralte Königsgeschlecht ber                                 |       | Breon. Durch sein Gebot ber Un-    |       |
| "Wibelingen" als ganzlich er-                                   |       | beerdigung bes Polyneikes gab      |       |
| loschen zu betrachten                                           |       | Rreon ben bestimmtesten Beweis     |       |
| Konstantin. Christliche Apostel und                             |       | seiner staatsfreundlichen Gesin-   |       |
| Raiser Ronstantin riethen uns einst,                            |       | nung: er schlug ber Menschlichkeit |       |
| ein elendes Diesseits um ein befferes                           |       | ins Angesicht und rief: es lebe    |       |
| Jenseits hinzugeben. Frei von                                   |       | ber Staat! — Tief im Innersten     |       |
| bieser Sklaverei fühlte sich seiner                             |       | verwundet stürzte der Staat zu-    |       |
| Beit nur Kaiser Konstantin,                                     |       | sammen, um im Tobe Mensch zu       | _     |
| der über das, ihnen als nuplos                                  |       | werden (Antigone)                  | 9     |
| bargestellte Leben seiner gläubigen                             |       | Kreuzzüge und ihre Wirkungen.      |       |
| Unterthanen als genußsüchtiger                                  | 1     | In den Kreuzzügen tauschte Abend-  |       |
| heidnischer Despot verfügte (III,84).                           |       | und Morgenland bei maffenhafter    |       |
| X, 278: Wie ward es möglich, aus                                |       | Berührung die Stoffe ihrer, von    |       |
| der Lehre Jesus' vom "Reiche                                    |       | bem Boben ihrer natürlichen An-    |       |
| Gottes" eine Staats-Religion für                                | 1     | schauungen losgerissenen Dich-     |       |
| römische Kaiser und Ketzer-Henker                               |       | tungen aus (vgl. E. 40)            | 435   |
| zu machen?                                                      |       | Breaten. Die gewaltsame Schan-     |       |
| Kopernikus. Kopernikus' Planeten-                               |       | bung ber weiblichen Bevölkerung    |       |
| system und der Gott im Innern                                   | 204   | in Stadt und Land durch Wal-       |       |
| der Menschenbrust                                               | 024   | lonen, Kroaten, Spanier u. s. w.   |       |
| von Leper und Schwert schlug                                    |       | im breißigjährigen Kriege (X, 345. |       |
| der "deutsche Jüngling" seine                                   |       | Bgl. VIII, 51: Kosaten und         |       |
| Schlachten. — Der Sänger ber                                    |       | Aroaten).                          |       |
| Körner'schen Lieber (Weber) ward                                |       | Urdius. (An H. v. Stein): Die      |       |
| burch ben herzlichen Aufschwung                                 |       | Antwort Ihres Solon's auf jene     |       |
| ber Befreiungstriege auf feine                                  |       | Frage des Krösos (X, 414). —       |       |
| eigenen Füße gestellt                                           | 325   | Ein neuer amerikanischer Krösus    |       |
| Bosziusto. Rach großer Begeifterung                             |       | (X, 40).                           |       |
| für bas tampfende, war schließlich                              |       | Butschkelied. Die wir, mit bem     |       |
| meine Trauer um bas gefallene                                   |       | Geiste unserer großen Meister im   |       |
| Polen sehr lebhaft; tropdem wies                                |       | Herzen, bem physiognomischen Ge-   |       |
| ich einen mir angebotenen Text                                  |       | bahren unserer todesmuthigen       |       |
| zu einer Oper "Kosziusko" von                                   |       | Landsleute im Solbatenrode lau-    |       |
| mir (IV, 312).                                                  |       | schend zusaben, freuten uns herz-  |       |
| Kohebue, August v. Kohebue be-                                  | ļ     | lich über das "Kutschkelied",      |       |
| reitete Schiller und Goethe am                                  | İ     | und waren von der "festen Burg"    |       |
| kleinen Heerde ihres ungeheuren                                 |       | vor, sowie dem "nun danket Alle    |       |
| Wirkens die ersten Berlegenheiten                               |       | Gott" nach der Schlacht, tief er-  |       |
| und Aergernisse. — Ropebue arran-                               |       | griffen (X, 71).                   |       |
| girte bas "Schlüpfrige": nun war                                |       | Ryffhauser. Dort, im Kyffhauser    |       |
| der Typus für eine neue theatra-                                |       | sist er nun, der alte Rothbart     |       |
| lische Entwickelung gewonnen. —                                 | 1     | Friedrich; um ihn die Schätze der  |       |
| Rach seiner Ermordung dünkte es                                 |       | Nibelungen, zur Seite ihm bas      |       |
| den deutschen Fürsten gut, die                                  |       | scharfe Schwert, das einst den     |       |
| altdeutschen Röcke abzuschaffen,                                |       | grimmigen Drachen erschlug         | 000   |
| und Kopebue's Sache zur eigenen                                 | 30E   | (Friedr. Rothbart)                 | 206   |
| zu machen .<br><b>Kraffus.</b> Wenn uns heute ein neuer         | 020   | Cablada Dattada da Asta            |       |
| TOUGH HIS SIUTH CHU HUTOX exerytorer                            |       | Cablache. Lablache — ein Koloß,    |       |
| amerikanischer Krösus, oder ein<br>mesopotamischer Krassus Mil- |       | und doch jeder Zoll ein "Lepo-     |       |
| lionen vermachte, sicher würden                                 | ļ     | rello". Die ungeheure Baßstimme    |       |
| Desmante, finjer wurden                                         | !     | sang immer nur in den Narsten      |       |

| Seit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| herrlichsten Tönen, und doch war<br>es stets nur ein Schwazen, Plap-<br>pern, dreistes Lachen, hasenfüßiges<br>Knieschlottern (I, 218).                                                                                                                                                                                | Aeltere freundschaftliche Beziehun-<br>gen: die Symphonie; das Liebes-<br>verbot; autobiogr. Stizze 487<br>X, 401: Heinrich Laube, der sich                                                                                                                                                                                                     |
| Cachner, Franz. "Catarina Cor-<br>naro". — Die wunderlichen Diri-                                                                                                                                                                                                                                                      | gar nichts daraus machte, wie etwas klang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| genten mit den berühmten Ramen, denen ich nicht ein einziges Tempo meiner Opern mit Sicherheit ansvertrauen kann. — Ein Beispiel dafür ("Tannhäuser") 430 VIII, 170/71: Der Anregung des Generalmusikdirektors Franz Lachener war die Begründung einer Gesangsschule in München zu verbanken. Ich stimme seiner weisen | teiner. Die ars poetica ber La- teiner. — Bon ber neueren atti- schen Komödie aus bildete sich das lateinische Theater durch alle Zei- ten und Bölker lateinischer Her- kunft oder Mischung, nach dem Begriff der "Kunstkomödie" wei- ter. — Die lateinische Race und ihr Eigenthum, die römisch-katho- lische Kirche                           |
| Ansicht bei, daß der Mißerfolg<br>des (daraus hervorgegangenen)<br>Konservatoriums nur durch dessen<br>Zurückschrung auf seine ursprüng-<br>liche Basis als praktische Gesangs-<br>schule zu verbessern sein wird.                                                                                                     | Lateinische Sprache: Ich fühlte<br>als Knabe und Jüngling zu dem<br>Studium der griechischen Sprache,<br>mit fast disziplinwidrigem Um=<br>gehen des Lateinischen, mich hin=                                                                                                                                                                    |
| 374/75: Franz Lachner und Beets<br>hoven's Egmont-Ouvertüre. —<br>375/77: Franz Lachner und Mo-<br>zart's Gmoll-Symphonie.                                                                                                                                                                                             | gezogen (Griech. Sprache) 258 Für den Lateiner hatte das Wort "barbarus" bereits den griechischen Sinn verloren; ihm waren unter Barbaren eben nur unzivilisirte                                                                                                                                                                                |
| Schrift "zum Unterrichtsgesete" (Deutsche Schriften I, 1878). Auf- forberung zur Mitarbeit an der<br>Beantwortung der Frage: "Was<br>ist deutsch?"                                                                                                                                                                     | und gesetzlose fremde Bölkerstämme verständlich (Luther)367 <b>Ceibnig.</b> Ein deutscher Philosoph, welcher in dem glänzenden Des- poten Frankreichs den berufenen Herrn der Welt erblicken zu müssen                                                                                                                                          |
| erkennen wir in der Didipussage die Herrschaft des Laios, um deren ungeschmälerten Besitzes willen dieser zum unnatürlichen Bater wird.                                                                                                                                                                                | dill to the control less of the control direction                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| velches uns die Scene des Todes- tampfes La of oon's darstellt, und die Schilderung, welche Birgilius in seiner Aeneis von derselben Scene entwirft (Lessing) 335 IX, 143: Die Fabriken liefern Lao- koon-Gruppen und chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's.                                          | Ronzert selbst für Anfänger meiner "Richtung" accessibel. — Schick- sale der "Feen", des "Liebesver- botes", des "flieg. Hollanders", "Tannhäuser" und "Lohengrin" in Leipzig. — Leipzig hatte durch<br>Mendelssohn die eigentliche musi- kalische Judentaufe erhalten. — Das "Meistersinger"-Borspiel und die "Dante-Symphonie" in Leipzig 330 |
| Caube, Heinrich. Seine Wirksam- teit am Wiener Hofburgtheater: er glaubte dem deutschen Theater ohne übersetzte französische Stüde nicht beikommen zu können. — Goethe's Faust und der "Konver- sationston"                                                                                                            | Leipziger Universität. — Leipziger<br>Theater. — Leipziger Conserva-<br>torium                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| den Rath, zur Stärkung ebler Borsätze vor Allem der Enthal- tung sich zu besteißigen. Nur einem edlen Bedürfnisse kann das Weihevolle sich darbieten; nichts kann die schöne Erscheinung förs dern, als die Stärkung der Sehns sucht nach ihr.  Ceoben. Der Marsch nach Leoben, der Sieg bei den Phramiden,                                                                                                                                                                                                               | Das Ciebesverbot. Es lag mir<br>im "Liebesverbote" nur daran,<br>das Sündhafte der Heuchelei und<br>das Unnatürliche der grausamen<br>Sittenrichterei aufzudeden. — Auf-<br>fallender Umschlag der Richtung<br>von den "Feen" zum "Liebesver-<br>bote": ihre Ausgleichung sollte<br>das Werk meines weiteren Ent-<br>wickelungsganges sein 337                                                                                                                                                                                                                                         |
| Momente, die kein Komponist<br>unsrer Tage sich würde entgehen<br>lassen, sobald er eine biographische<br>Symphonie auf Bonaparte schrei-<br>ben wollte (Eroica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichtung. — Musik. — Schickfale bes Werkes (Magbeburg, Paris). 439 I, 28—40: Bericht über die Magbe- burger Aufführung 1836. — 38:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "erweiterten Gesichtstreise" der<br>neueren Welt den Grund für die<br>eingetretene Unfähigkeit, das Große<br>richtig zu erkennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eignane. Das Schwert ber lom-<br>barbischen Gemeindebrüder schlug<br>ben kaiserlichen Kriegshelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ihrer jest allgemeinen Weltbedeu- tung besteht erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, näm- lich seit Windelmann und Lessing. — Für das Theater hatte Lessing den Kampf gegen die französische Heater in den Stand zu sesen, die Thaten der Lessing'schen Kämpfe und der Schiller'schen Siege wür- dig zu seiern. — In seinem "Lao- koon" hatte Lessing bei der Be- stimmung der Grenzen der Dicht- tunst nur die schildernde Dichtlunst im Auge. — Lessing's recht huma- ner, aber nicht besonders "weiser" Rathan | Cind, Jenny. Die Schröber-Devrient besaß, weder als Künstlerin noch als Weib, jene talte Ruhe des Egoismus, mit der sich z. B. eine Jennh Lind gänzlich außer dem Rahmen des modernen Theaters stellt, und sich frei von jeder kompromittirenden Berührung mit diesem erhält (IV, 340).  Cindan, Paul. Ein jest für sehr geistreich geltender Litterat (IX, 209). — Johannistriedtrast (X, 81). — Herr P. Lindau will, wie man mir sagt, von aller Kunst immer nur amüsirt sein, weil er sich sonst langweilt (X, 194).  Cindpaintner. "Sicilianische Besper." — Der Prototyp der süd- |
| zart's und so vieler Edlen. — IX, 397: Der unerhörte Auf- schwung des deutschen Geistes, das Wirken eines Winckelmann,<br>Lessing, Goethe und endlich Schil-<br>ler. — E. 53: Zu meiner Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | deutschen Unproduktivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| schuldigung gegen Angriffe auf mich wegen etwaiger Unrichtigkeit in Rebendingen diene mir Lessing, Laokoon XXIX.  Leuthen. Die wunderbaren Schlachten von Roßbach und Leuthen (Friedr. d. Gr.) 207  Lichtenberg. Eigenhändig abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eift, Friedrich. Unsere liberalen Borkämpfer für die "Preßfreiheit" ließen den Nationaldsonomen Friedr. List mit seinen großen, für die Wohlfahrt des deutschen Bolkes so höchst ersprießlichen Plänen ruhig unbeachtet zu Grunde gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ichriebener Ausspruch Lichtenberg's 886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sönlichen Beziehungen bis 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. II, 78. — 182. — 220. — 247. — 250/51. — 252.  Mazeppa. Der Mazeppa ist surchtbar schön: ich war ganz außer Athem, als ich ihn nur das erstemal durchlas! — Ich wüßte ihm aber eine andere Deutung zu geben, als B. Hugo, und deine Mussis hat sie mir gebracht. Nur nicht der Schluß — auß Größe, Ruhm und Boltsherrschaft mache ich mir gar nichts.  An die Künstler. Dieser bein Zuruf an die Künstler ist ein großer, schöner und herrlicher Zug auß beinem eigenen Künstlerleben (B. II, 13).  Tasso: B. I, 91. — Berg-Shmphonie: B. II, 154. 175. — |
| Die Jbeale: 147. — Graner Messe: 220. — Hmoll-Sonate: 69. — Bgl. noch X, 103/4. — 242.  Cist als Schriftsteller über Mussels (vgl. B. I, 166) 346  Cobe, J. C. Der Jubelgreiß Herr Lobe warnt vor den "Absurditäten eines salsch verstandenen Idealis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VIII, 374: Die "ewiggeltenden Ge- seze" des Lobe-Bernsdorf'schen<br>Aechten und Wahren. — B. I, 110.  Codi. Die Brücke von Lobi, die Schlacht bei Arcole u. i. m. Mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cosier.</b> Logier's "Methobe bes Generalbasses" (I, 9). <b>Cohengrin.</b> Ich lernte ben Lohengrin zuerst in Paris (1841) im Zusammenhange mit bem "Sängertrieg auf Wartburg" kennen. Auch Lohengrin ist kein eben nur ber christlichen Anschauung entwachsenes, sonbern ein uralt menschliches Gebicht. — Entstehung bes Werkes aus den Lebenserssahrungen des Künstlers. — Die Dichtung: ich versuhr darin mit noch größerer Treue als beim "Tannhäuser", in der Darstellung der historisch-sagenhaften Romente                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| bes Stoffes; diese bestimmte mich sowohl für die scenische Haltung als für den sprachlichen Ausdruck.  — Die Charattere: Lohengrin, Essa, Ortrud. — Die Musit: ein Gewebe von Hauptthemen, welches sich über das ganze Drama ausbreitet. Harmonische Charatteristit der Melodie. — Das Borspiel.  — Aufführungen: Bien, Frantsfurt, Oresben, München, Berlin, Bologna.  Böllig unverfürzte Aufführung in Magdeburg und deren Erfolg  (Dichtung.) Bon meinem Texte zu "Lohengrin" erklärte Schumann, er sei nicht als Oper zu somponiren, worin er mit dem Ober-Kapellmeister Taubert in Berlin | Bagner-Bereine", welche mir jett                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| außeinanderging, welcherspäterhin sich äußerte, er hätte Lust den Text noch einmal für sich zu kom-poniren (X, 222).  (Vorspiel.) Berschlubertes Tempo des Lohengrin-Borspiels in Berlin oder meistens sonst überall (VIII, 399).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Congobarden. Bas die eigentlichen Deutschen von den Franken, Go- then, Longobarden unterscheidet, ist, daß diese in fremden Landen sich gesielen, mit dem fremden Bolke bis zum Bergessen ihrer Sprache und Sitte sich vermischten 360 Cope de Vega. In Spanien ent= |
| (Schickale bes Werkes.) Deutschland, wo man meinen von mir selbst noch nicht gehörten "Lohengrin" gab, blieb mir verschlossen (VI, 377). — Es graut mir davor, noch länger der vielleicht einzige Deutsche bleiben zu sollen, der meinen "Lohengrin" noch nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sagte ber große Lope de Bega dem Ruhme, ein klassischer Kunstdichter zu sein, und schuf uns das mo- derne Drama. Lope de Bega schrieb seine Stücke im unmittelbaren Ber- kehr mit dem Theater und seinen Aktoren                                                     |
| gehört hat (VII, 116). (Aufführungen.) Lohengrin in Weismar: B. I, 19. 42—43. 54, 55 bis 94 u. j. w. — IX, 317: Karlssruhe (vgl. VIII, 224).  Combardische Gemeinden. In den Kämpfen der sombardischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | machte sich fertige Theaterstüde als Opernterte zurecht. — Zar und "Zepterspieler". <b>Cothar von Sachsen.</b> Seine Wahl ist als ein wenig dauerhafter Reationsversuch gegen die Herrschaft der "Wibelungen" zu betrachten.                                         |
| Stadtgemeinden gegen Friedrich<br>von Hohenstaufen verkörpert sich<br>der Geist rein menschlicher Frei-<br>heit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Sein Berhalten zu den Welfen und der Kirche                                                                                                                                                                                                                        |
| Zweiter Aufenthalt 1855: Große Offenheit im Punkte bes Judensthums. Mendelssohn'sche Borstragsweise im Orchester der Philsharmonie. Briesliche Aeußerungen 35: II, 55: Weber's Sarg in der Londoner Paulskirche. — VII, 115: Ein gemeinsames Schickal brachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Couis XIV. Louis XIV. und seine Höflinge stellten für bas, was als schön gelten sollte, die Gesetse auf.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite                                                                    | Seite                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IV, 82: Der konkrete Staat, als dessen Inhalt Ludwig XIV. mit            | wig II. von Bayern vollendet<br>von Richard Wagner."                       |
| Recht sich bezeichnet. — 122: Un-                                        | VIII, 1-4: Dem königlichen Freunde                                         |
| sere auf einer religiös-staatlich-                                       | (Sommer 1864). — 7: Ein hoch-                                              |
| historischen Ronvention beruhende<br>Sprache wurde in Frankreich,        | geliebter junger Freund (vgl. 36<br>bis 37). — 168: Aufträge bes           |
| unter Herrschaft der personi-                                            | Königs an Semper für die Kon-                                              |
| fizirten Ronvention, unter                                               | struktion eines mustergiltigen The-                                        |
| Ludwig XIV., sehr folgerichtig                                           | aterraumes. — 240: Schnorr: "D,                                            |
| auch von einer Alademie auf Be-                                          | zwischen biesem gottlichen Könige                                          |
| fehl auch als gebotene Norm fest-                                        | und Dir, da muß auch ich ja wohl                                           |
| gestellt. — IX, 143: Meubles à<br>la Bompabour, Stuccaturen à la         | noch zu etwas Herrlichem gebei-<br>hen!"                                   |
| Louis XIV.                                                               |                                                                            |
| Enbte, 20. Lübte, ber Runfthiftoriter,                                   | <b>Eully.</b> Der "deutsche Jüngling" war<br>nicht der Mann, der "Fürsten- |
| scheint dem Schriftsteller Guttow                                        | gunft" im Sinne eines Racine                                               |
| die Phantasie recht ärgerlich ver-                                       | und Lully zu bedürfen: er war                                              |
| dorben zu haben 442                                                      | berufen, "ber Regeln Zwang" ab=                                            |
| Lucretia. Die Geschichte ber Lucretia                                    | zuwerfen (VIII, 51).                                                       |
| und der Bertreibung der Tar-                                             | Tufignan. Könige aus bem fran-                                             |
| quinier aus Rom (IV, 320).                                               | zösischen Hause Lusignan be-<br>herrschen in der letzten Hälfte des        |
| Eucca, Pauline 442                                                       | 15. Jahrhunderts die Insel Cypern                                          |
| There (B. II, 74).                                                       | (I, 308). — Jacques Lusignan                                               |
| <b>Ludwig I. von Bayern.</b> Sein Bei-                                   | (I, 311).                                                                  |
| spiel für die Pflege der plastischen<br>Runst ist durchaus als ein voll- | <b>Euther.</b> Luther's herrlicher Choral                                  |
| stantiges, ganzlich erfülltes zu be-                                     | rettete den gesunden Geist der Re-                                         |
| trachten                                                                 | formation. — Luther's Bibel                                                |
| VIII, 74: König Ludwig konnte                                            | und Ratechismus. Seine Em-<br>pörung gegen ben freventlichen               |
| seinen Gifer für sinnfällige Runst-                                      | Sündenablaß. — Buddha, Luther                                              |
| thaten erfolgreich befriedigen; um                                       | (Indien, Nordbeutschland). —                                               |
| aber den Sinn des Bolkes für die<br>schönen Thaten der Kunst empfäng-    | Jeber unserer großen Dichter und                                           |
| lich zu machen, bedurfte es einer                                        | Weisen war noch in der Lage                                                |
| langfam zu pflegenden Bildung.                                           | Luther's, welcher sich seine Sprache<br>erst selbst bilden mußte. Luther's |
| €udwig II. Schöner als ich es ahnen                                      | Wiedergabe des griechischen "bar-                                          |
| und hoffen konnte, ward burch ihn                                        | baros" (1. Ror. 14, 11) 364                                                |
| meine bange Frage (am Schlusse                                           | Wir glauben Luther in seinem                                               |
| des Vorwortes der Herausgabe                                             | Borne gegen den Papst vor uns<br>zuseben! (Beethoven. IX. Spmvh.) 92       |
| der Dichtung "ber Ring des Nibe-<br>lungen") beantwortet: sein star-     | zu sehen! (Beethoven, IX. Symph.) 92<br>E. 104: Der feierliche Gesang, mit |
| fer treuer Schut ließ mich voll                                          | welchem Hans Sachs Luther und                                              |
| Bertrauen den rechten Weg zur                                            | die Reformation begrüßt und                                                |
| Aufführung meines Werkes be-                                             | welcher dem Dichter eine unver-                                            |
| schreiten. — Seine beglückenbste                                         | gleichliche Popularität erworben                                           |
| Gunst begeisterte mich zur Ent-<br>werfung meines "Parsifal", sie        | hat. — X, 413 (An H. v. Stein):<br>Wit Allem, was sie umgiebt, treten      |
| seste mich auch in ben Stand,                                            | Ihre Gestalten lebendig, durchaus                                          |
| schon im Jahre 1882 das Bühnen-                                          | individuell und unverwechselbar                                            |
| Weih-Festspiel aufzuführen 363                                           | auf uns zu, — hier Katharina                                               |
| Widmung des "Ring des Nibelun-                                           | von Siena, dort Luther — leib-                                             |
| gen": "Im Bertrauen auf den                                              | haftig und vertraut Alle wie diese.                                        |
| deutschen Geist entworfen und<br>zum Ruhme seines erhabenen              | <b>Enttichau.</b> Ein 22 jähriger Jagd-<br>junker, welcher eigens aus dem  |
| Wohlthäters, des Königs Lub-                                             | Grunde, weil er Richts davon                                               |

| Seite                             | Seite                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| verstünde, zum Intendanten eines  | phonie. — V, 114: Ich brachte                |
| Theaters gemacht wurde. — Seine   | Herrn v. Luttichau auf ben Ge-               |
| Bebenken gegen die Uebersiedelung | danken, Spontini zur perfönlichen            |
| von Weber's Afche nach Dresben.   | Direktion seiner "Bestalin" in               |
| Gegen ben tragischen Ausgang      | Dresden einzuladen.                          |
|                                   | <b>Euzern</b> (B. II, 245. 47. 49 u. s. w.). |
|                                   | Cyfurges. Ausspruch des Lyfurgos             |
| die Aufführung der neunten Sym-   | bon Sparta                                   |



| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | · |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   | * |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

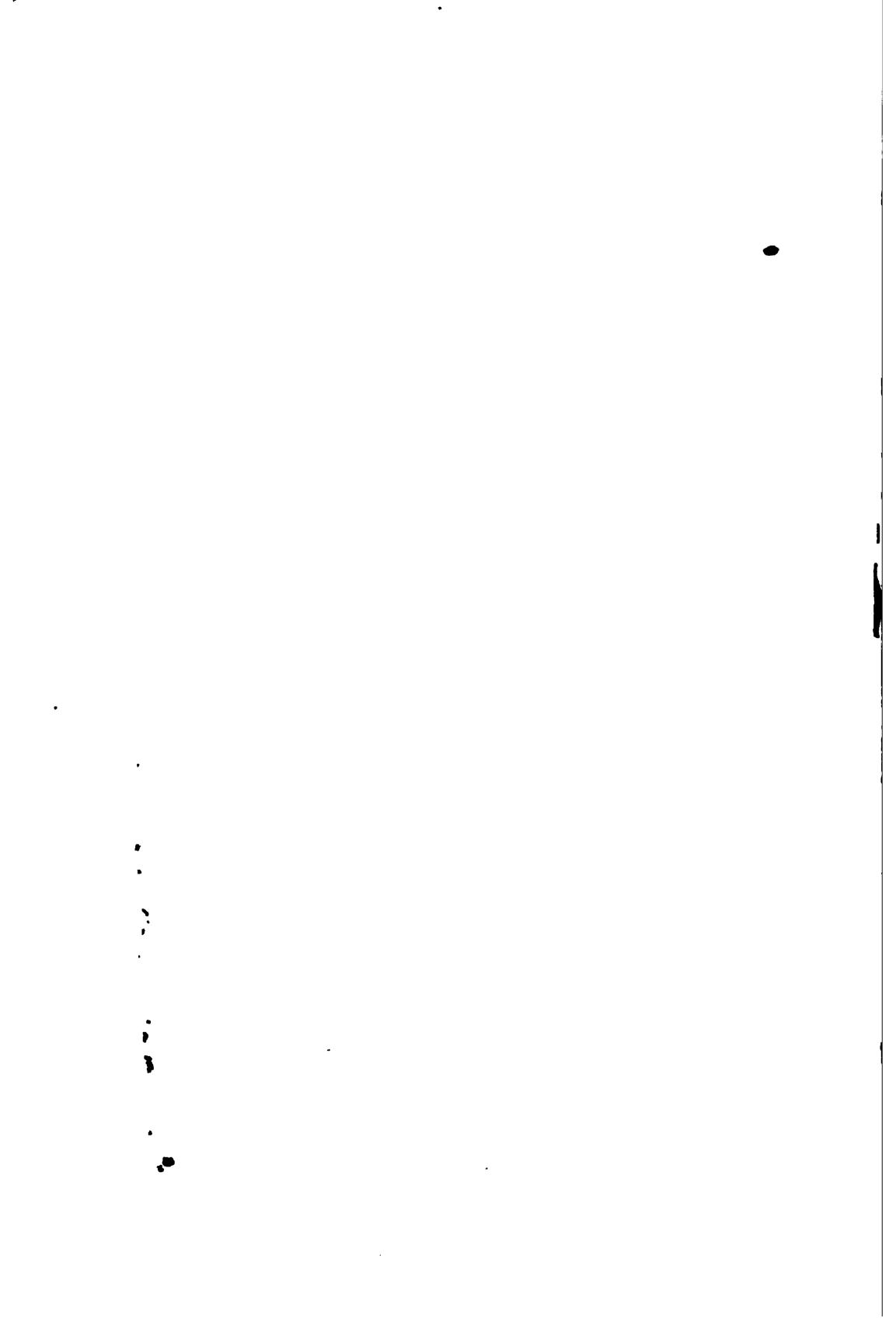

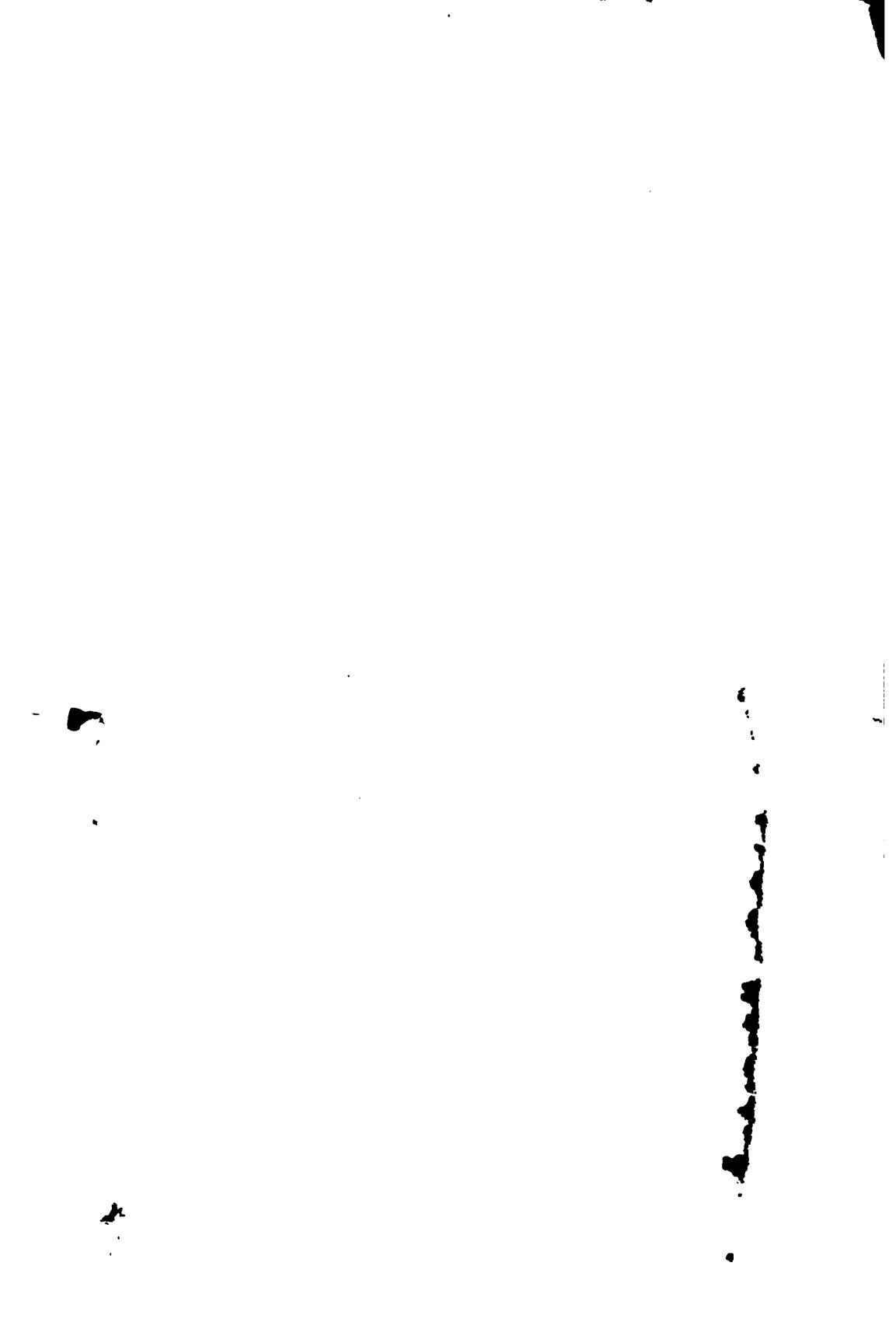

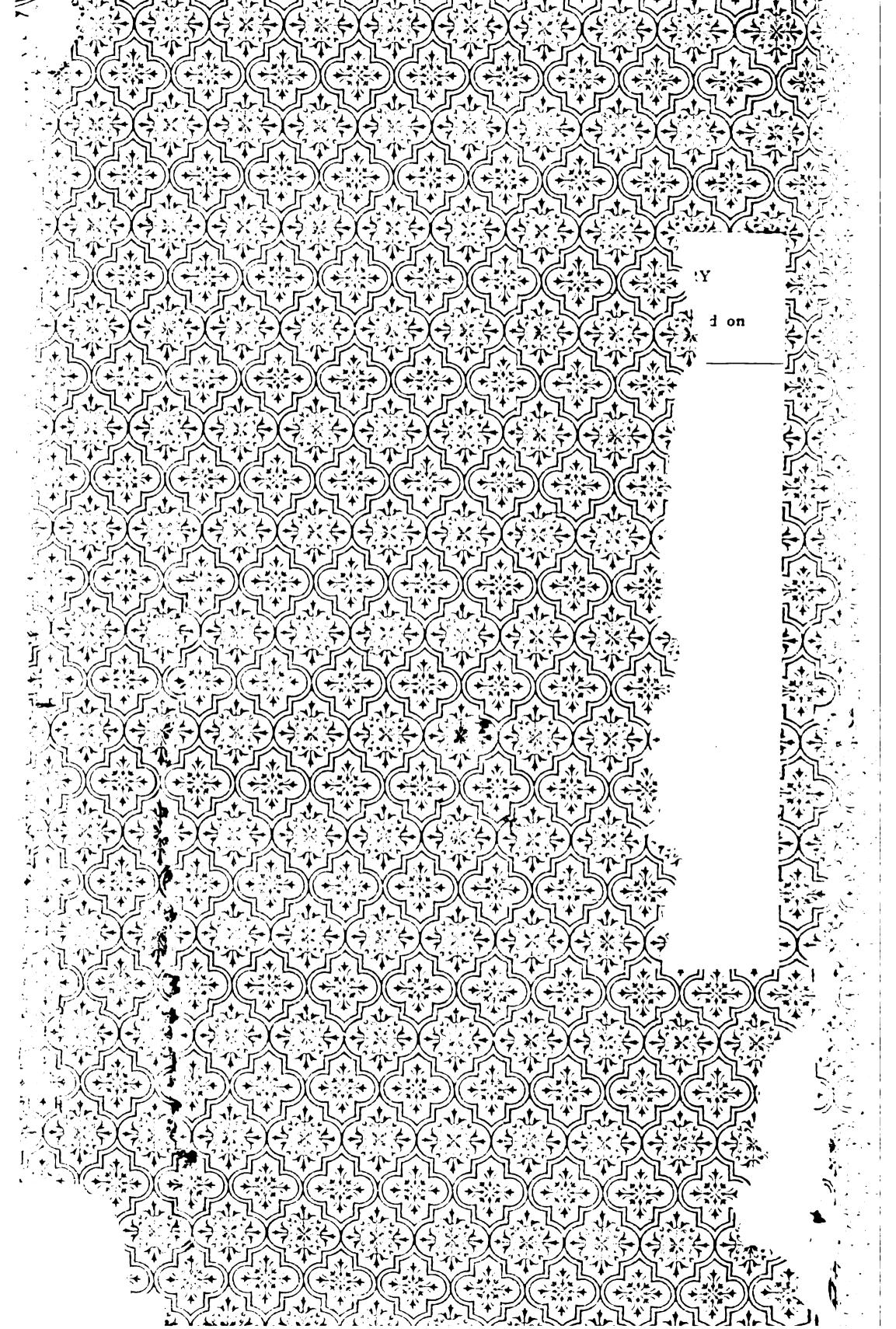

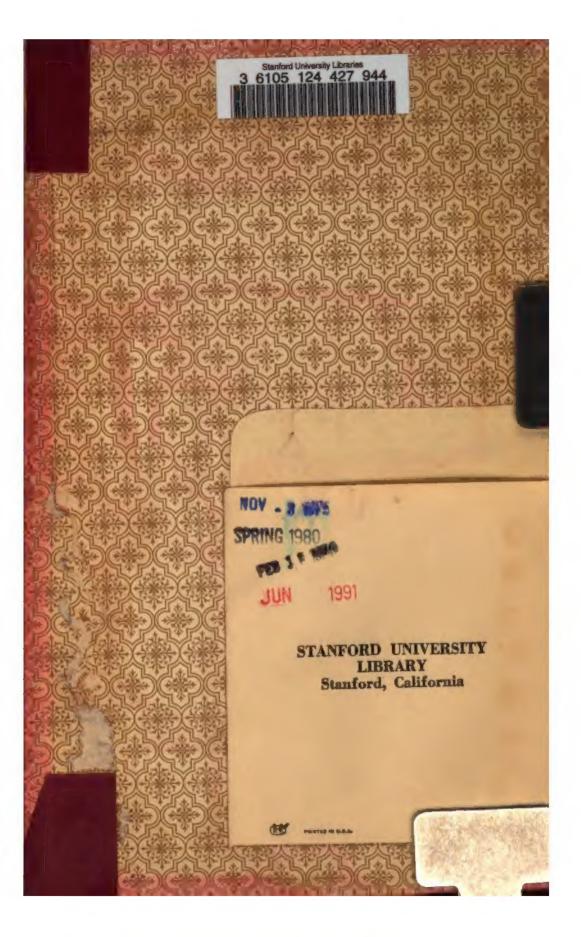

